

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

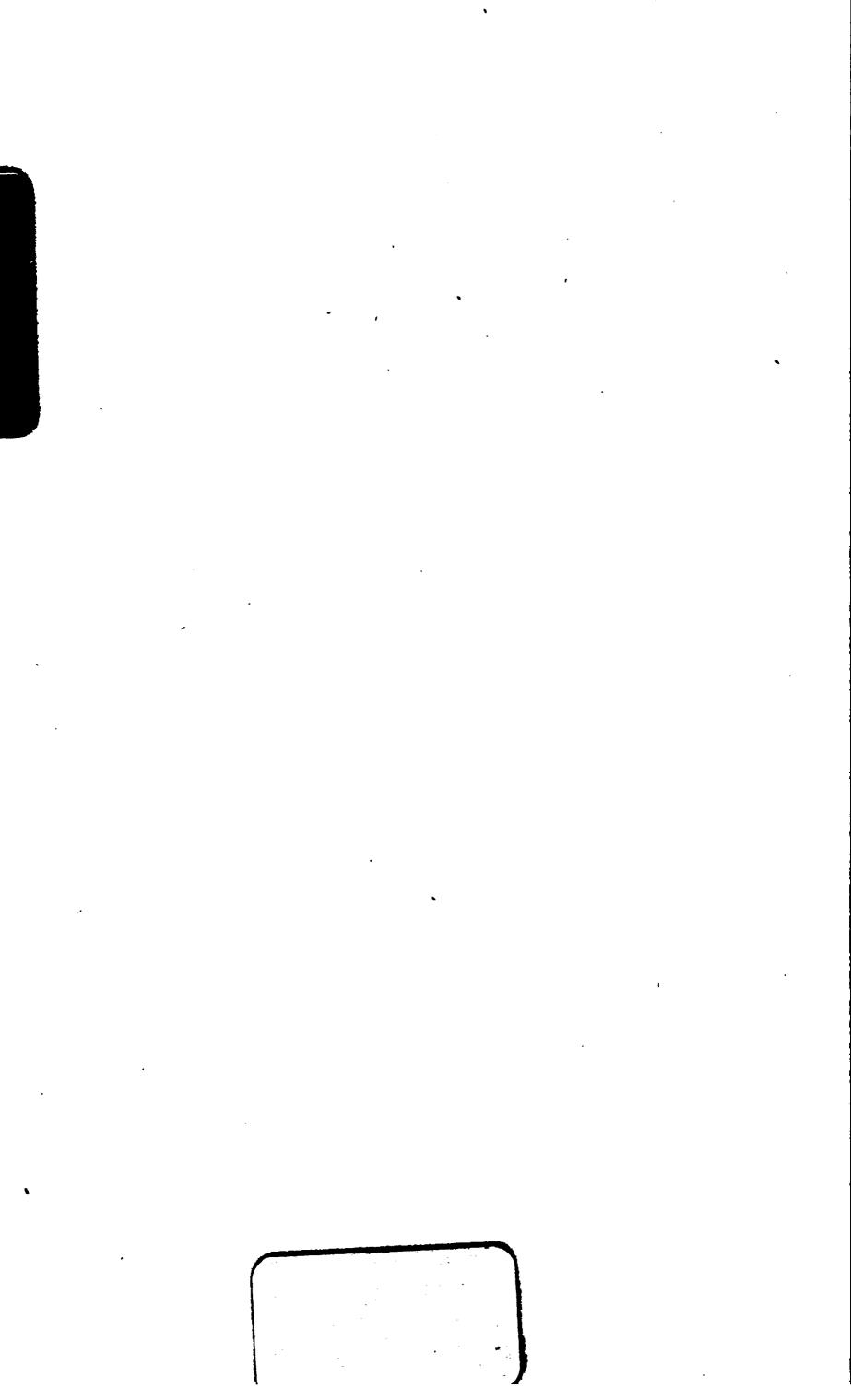

BAP Kunst

•

•

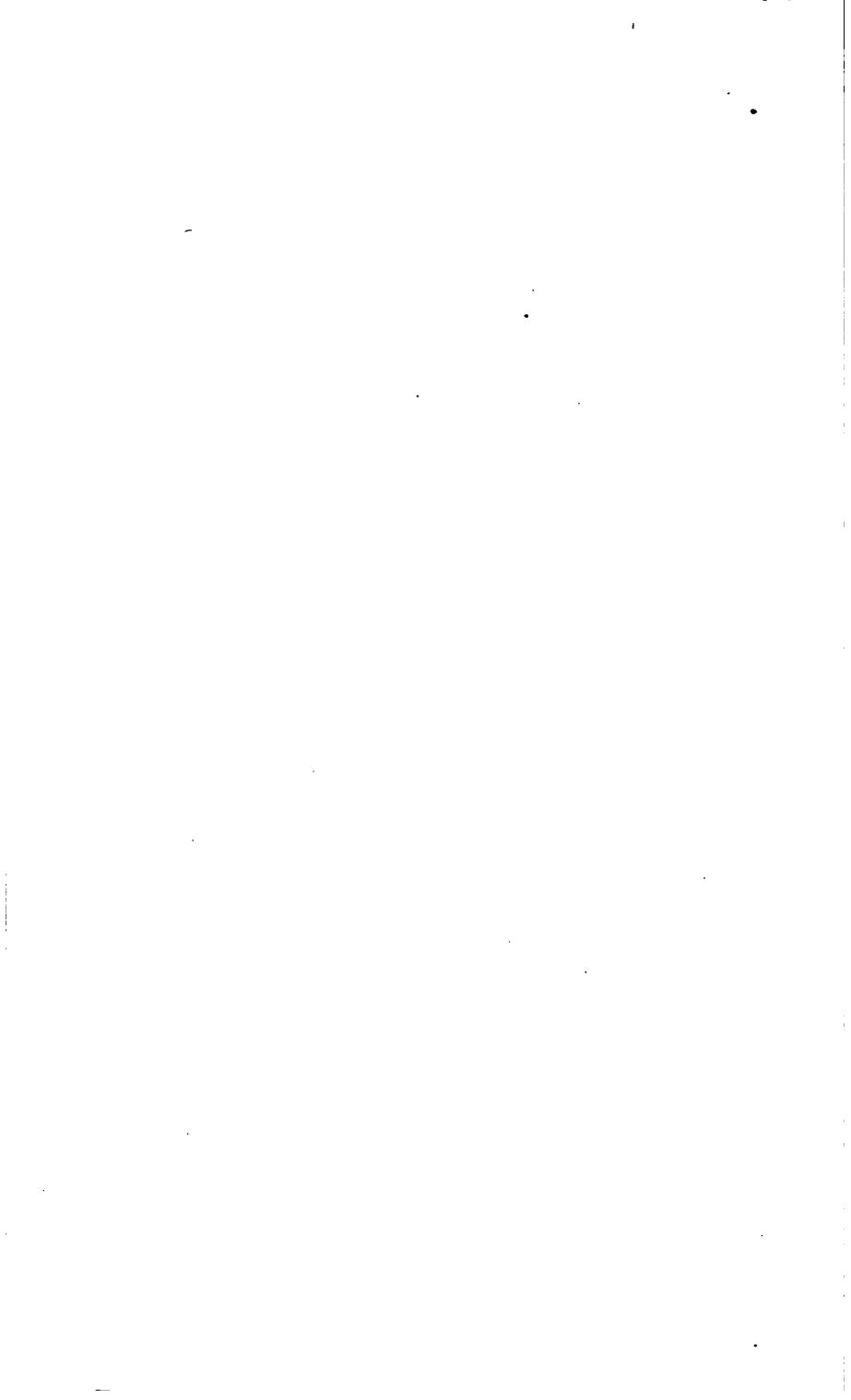



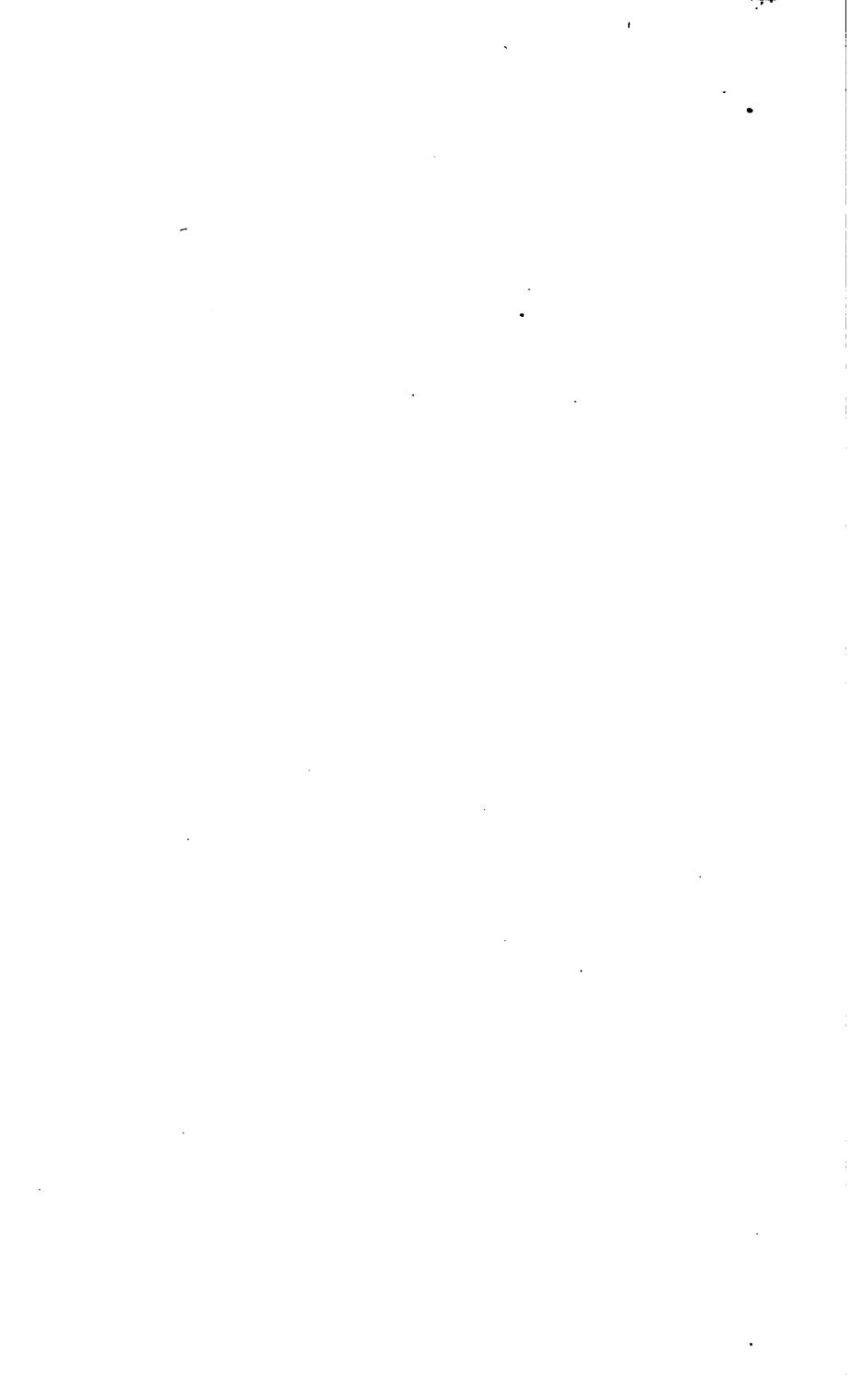



# Die Kunst

im

# Zusammenhang der Culturentwickelung

und

die Ideale der Menschheit.

Bon

Moriz Carriere.

Fünfter Band.

Das Westaster des Geistes im Aufgange.

Zweite Auflage.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

16 10

1874.

## Weltalter des Geistes

im Zufgange.

Literatur und Runft im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert.

Bon

Moris Carriere.

Zweite Auflage.

Leipzig:

F. A. Brothans.

1874.

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

### Dorwort.

Im achtzehnten Jahrhundert trat der Verstand als herrschende Macht auf; das mag beigetragen haben daß die Geschichtschreiber desselben den Einfluß der Literatur auf das Leben betonten. Nachdem Villemain und Schlosser die Culturentwickelung Englands und Frankreichs in diesem Sinne geschildert, fügte Gervinus die deutsche hinzu, und Hettner umfaßte das Ganze in einem ausführlichen Werke, mit dem ich in ästhetischer Hinsicht meistens übereinstimme, wenn ich auch nach dem Organismus meines Buches weit mehr zusammendrängen mußte und das Princip und Ziel der Lebensentwickelung anders ansehe. Wie hier diesen Vorgängern, so fühle ich mich für die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts Hillebrand und Scherr, Julian Schmidt und Gottschall mannichfach verpflichtet; maßgebende Urtheile von ihnen und andern habe ich gern und dankbar ausgeführt, übrigens selber seit dreißig Jahren an der kritischen Wür= digung der Dichtung und Kunst theilgenommen. Im achtzehnten Jahrhundert sind Philosophie und Kritik vorwaltend, im neunzehnten Naturwissenschaft, geschichtlicher Sinn und Anerkennung bes Gewordenen; von diesem Gesichtspunkte aus habe ich die Darstellung entworfen.

Deutschland ist nach dem tüchtigen Borgang Englands, dem glänzenden Frankreichs langsam emporgewachsen, hat aber durch Lessing und Kant, Goethe und Schiller die geistige Führerschaft in Europa übernommen. Es war mir eine rechte Lebensfreude daß was ich aus dem Gang der Entfaltung weissagen wollte, die endsliche Erringung eines gemeinsamen Vaterlandes in einem starken und einigen deutschen Reich, bereits zur Erfüllung geworden ist; so hoff' ich ein Gleiches für die überzeugungskräftige Gestaltung

einer wissenschaftlichen und sittlich religiösen Weltanschauung in der Versöhnung von Bildung und Christenthum, die sich mir als das Ziel unserer Kämpfe ergibt, wenn anders nicht unsere Cultur auseinander= und untergehen, vielmehr das jesuitische Pfaffenthum wie den Materialismus des Kopfes und Herzens überwinden soll.

Ich schließe mit einem Gefühl des Pankes und der Wehmuth das Werk, das mich viele Jahre beschäftigt hat. Es war entworfen schon zu Gießen in frischer Jugend, und bie Ausführung begann zu München in Tagen des Familienglücks und des regen Verkehrs mit Meistern der Kunst und Wissenschaft; doch wie manchmal klangen mir die Verse im Gemüth: "Sie hören nicht die folgenden Gesänge Die Seelen denen ich die ersten sang!" Der geliebten Gattin konnte ich nur den ersten Band auf das Krankenbett legen, von dem sie nicht wieder aufstand; so ward die Fortsetzung mir ein Aspl der Arbeit, und wenn ich dabei oftmals des Freundes gedachte der mir Vater geworden, so ist auch Justus Liebig dahingeschieden ehe ich ihm das fertige Ganze darreichen konnte. Indeß es bleibt immer eine Gunst des Schicksals, wenn uns die Vollendung so weit angelegter Bücher möglich wird; und wie sehr ich bestrebt war überall mit unbefangenem Sinn die Wahrheit der Sache hervorzuheben, so darf ich doch sagen daß mein eigenes Denken und Wollen in dem Werke ausgeprägt ist. Der dauernde Verkehr mit dem Schönen und Großen, mit den Idealen der Menschheit hat mir Trost und Lebenslust gewährt, hat mich selbst geläutert und erhoben, und es wird der beste Lohn meiner Arbeit sein, wenn sie auf andere eine ähnliche Wirkung übt.

München, im Herbst 1873.

Das Werk hat sich mit seinem Abschlusse durchgekämpft; auch die Organisation eines großen Ganzen, die Erkenntniß der leitenden Ideen seiner Entwickelung und die künstlerische Gestaltung gilt wieder für wissenschaftlich und beachtenswerth neben der Forschung des

Besondern; vom Ganzen her fällt Licht auf das Einzelne, das dessen Glied ist, und das Verständniß bestimmter Kunstschöpfungen und ihrer Meister, ja der Völker und Epochen wird klarer durch die Bezugnahme auf verwandte Erscheinungen anderer Zeiten; jedes Jahrhundert erhält seine Ehre und sein Recht, und zugleich gewinnen wir das trostreiche Bild eines Emporgangs der Menschheit.

Die zweite Auflage bieses Bandes nußte rascher in Angriff genommen werden als daß ihr neue Studien von mir selbst und von andern hätten zu gute kommen können. Einige einleitende Sätze, die in der zweiten Auflage das Ganze eröffnen, hatte ich in der ersten an die Spitze dieses Schlußbandes gestellt; ich habe sie stehen gelassen, da sie schon zur Erläuterung des besondern Titels erforderlich sind, der vom Weltalter des Geistes redet.

Möge das Werk auch fernerhin den Sinn für die idealen Güter des Lebens wecken und nähren; wir brauchen sie ja nicht mit der staatlichen Macht und Freiheit zu vertauschen, sie haben durch diese vielmehr einen realen Boden erhalten und geben ihm höhern Werth und Glanz.

München, im Sommer 1874.

Moriz Carriere.

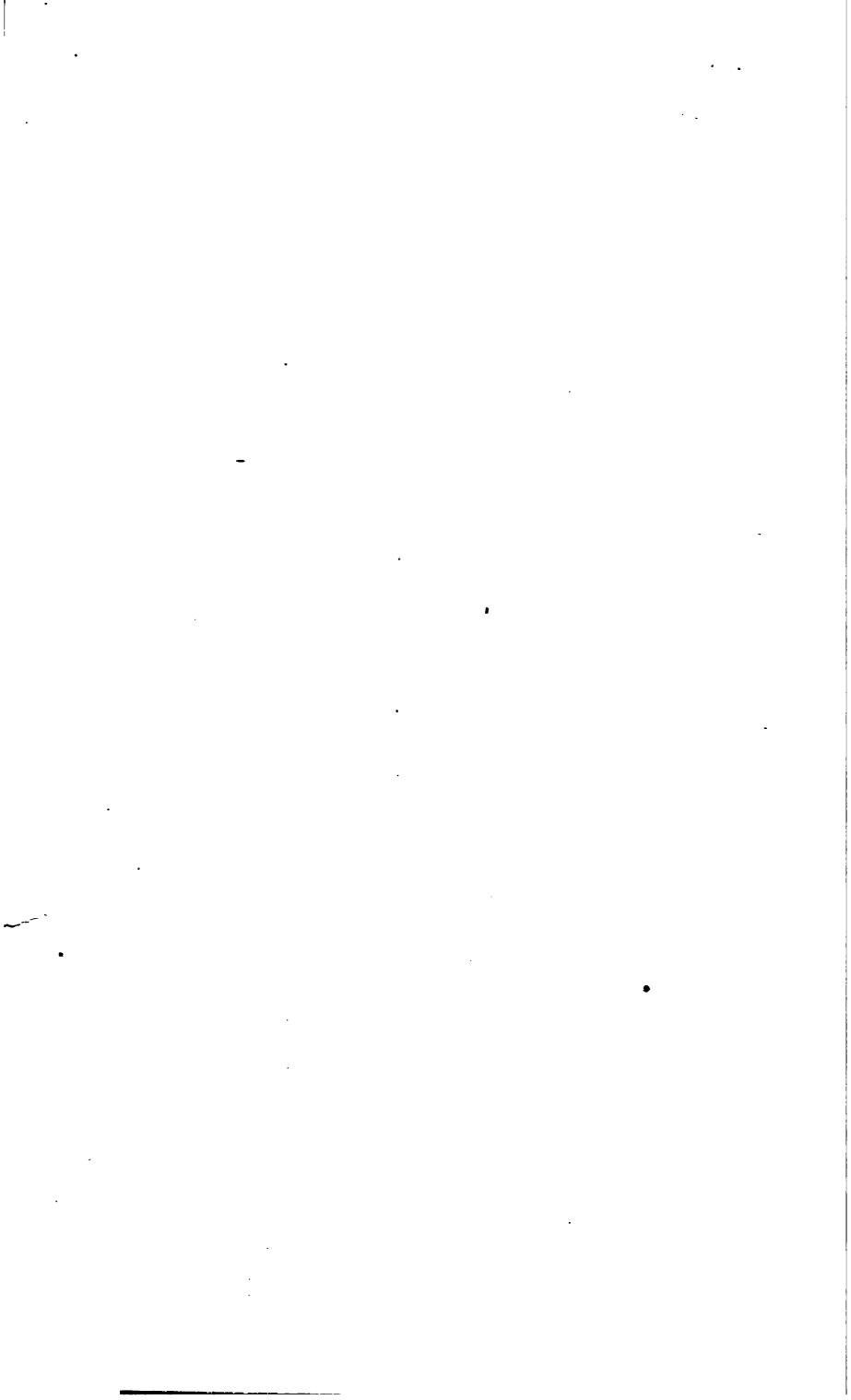

## Inhaltsübersicht.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V — VII |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Natur, Gemüth und Geist als Principien dreier Weltalter; Besginn des Reiches des Geistes. England, Frankreich, Deutschsland folgen einander in der Führerstelle. Der philosophisch kritische und der historische Sinn; die Romantik und die Gesgenwart.                                                                                                                                                                                                                                        | 1-4     |
| Spinoza, Leibniz, Newton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Die Wissenschaft wird tonangebend. Spinoza; die Einheit alles Lebens, das Bernunftnothwendige und die Naturordnung; die intellectuale Liebe, die Seligkeit der Erkenntniß und der Frieden der Gottergebenheit; Bibelkritik (4—10). Leibniz der große Aureger des 18. Jahrhunderts; die Monade; Weltharmonie und Theodicee (10—20). Natursorschung seit Galilei; Newton. Die Grundsätze der Mechanik bewähren sich im Sonnenspstem, die Gesetze des Denkens sind die der Welt. Newton's Gottes- |         |
| begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-30    |
| Stellung ber Musik in ber Cultur ber Zeit; sie vertritt Phan-<br>tasie, Gemüth, Religiosität in ber Periode bes Berstandes.<br>Bach; die Instrumentalmusik, die Passion; Händel und das                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Dratorium. Das Messideal in der Tonkunst Die Kämpse der Aufklärung in England. Deisten und Freimaurer. Locke. Shaftesbury. Wilhelm von Oranien und Locke, der Constitutionalismus in                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30—40   |
| Praxis und Theorie. Erfahrungswissenschaft, Fortbilbung ber<br>Reformation nach ben Forberungen ber Bernunft, naturgemäße<br>Erziehung. Freibenker und Freimaurer. Shaftesbury sieht                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Die Poesie nach französischer Regel. Pope.  Das Rationale und Regelrechte in ber Kunst. Pope bringt Shaftesbury's und Bolingbroke's Gebanken in Verse. Young's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 — 54 |
| Nachtgebanken und Thomson's Jahreszeiten, Abbison's Cato .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54-56   |

| Die Bederidriften Defee und Smift. Die                                                                                           | Ecite         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| iber: ben Leufer, Atam Smith.                                                                                                    |               |
| Le Bereitug bes Jemanismus. Artein und Stede. De-                                                                                |               |
| foe's kimpf für Areibeit und Bollswedelt ber Arbinfen.                                                                           |               |
| Zwiife Campoletel bas Ammenmärchen und Guffiver's Reifen.                                                                        |               |
| Cieferfelt im Gegenlug zu ben ichorniven Mergientleben.                                                                          |               |
| Die Ameralikaramie, Aram Smith                                                                                                   | 57 - 69       |
| Die Genrebilt im Meman unt in Begarth's                                                                                          |               |
| Anrierichen.                                                                                                                     |               |
| Nichtetfen's Frmilienremane: Fielding's Them Jenes und Gelb-                                                                     |               |
| imith's Bicar von Balefielt. Das Derblomithe bei Smellet;                                                                        |               |
| Sterne's liebensmüttiger humer in Triftram Shandy und ber                                                                        | •             |
| Empfintiamen Reife. Tramen ven Lilo unt Sumberland.                                                                              |               |
| Hogarth's Caricaturen. Samuel Jehnfen                                                                                            | <b>6</b> 9—78 |
| Die Kampie ber Aniklarung in Frantreid. Die                                                                                      |               |
| Regenticait und bas Rococo.                                                                                                      |               |
| Et. Corement und Fontenelle. Barle's Peffimiemus; fein                                                                           |               |
| Borterbuch. Die blaue Bibliothet. Die Lockerheit der Gitten                                                                      |               |
| und bas Spiel fühleriider Laune im Rococo; ter Berzellan=                                                                        |               |
| fil. Bouchet und Batteau, Crebillen und Greffet. Manon                                                                           | <b>-</b> 0 00 |
| Lescot und die bürgerlichen Rübrftude. Leiage; ber Gil Blas.                                                                     | <b>78</b> —88 |
| Zustände unter Ludwig XV. Die Aufflärung und                                                                                     |               |
| bie Salons. Montesquien.                                                                                                         |               |
| Banban, Marquis d'Argenson und Rousseau über den Berfall des                                                                     |               |
| Staats und die sociale Lage. Beltgeschichtliche Bedeutung ber                                                                    |               |
| französischen Auftlärungeliteratur, ihre befreiende Racht und                                                                    |               |
| ihre Leichtfertigleit. Die pariser Salons. Montesquieu's per=                                                                    |               |
| fliche Briefe; sein Studium Englands; seine Schriften über Rom und ben Geist der Gesetze im Berhältniß zu Machiavelli            |               |
| und zur constitutionellen Staatsordnung in Europa                                                                                | 88 — 99       |
| ,                                                                                                                                | 00 00         |
| Yoltaire.                                                                                                                        |               |
| Er ist die Epitse des französischen Geistes, ein Schriftsteller ersten Mangen, tein großer Philosoph oder Dichter. Seine revolu- |               |
| tloudren Jugendverse. Seine Berbannung nach England macht                                                                        |               |
| ihn jum Herold Acmton's und Locke's. Sein Verkehr mit                                                                            |               |
| Friedrich dem Großen (103), sein Leben in Ferney und sein                                                                        |               |
| fegenareiches Wirken filr Berfolgte, sein Kampf gegen ben                                                                        |               |
| Aberglauben. Geine beiftische Philosophie (110). Ihm mangelt                                                                     |               |
| ber Viegriff ber Ratur; bas Berstänbige, Gemachte waltet vor.                                                                    |               |
| Politische Ausschien und Geschichtswerke (115); Dramen (118);                                                                    |               |
| Penrinde, Pucelle, Candide. Flüchtige Poesten                                                                                    | 99—130        |
| Diberot und Die Encyflopabisten.                                                                                                 |               |
| Buffen. D'Alembert. Sensualismus und Materialismus; Con-                                                                         |               |
| billac; la Mettrie; Belvetius; Polbach und bas Spftem ber                                                                        |               |
| Matur. Diberot bas Genie ber Geselligfeit; seine Doppelnatur;                                                                    |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Romane; die Encyklopädie; philosophische Ideen, der Traum<br>d'Alembert's; ästhetische Arbeiten; die Salons. Das Fa-<br>miliendrama. Sittenbilder von Greuze. Dubos. Batteux.                                                                                                                                                                                                   | 130 — 150 |
| Rückwirkung Frankreichs auf England; Einfluß<br>auf Spanien, Italien, Dänemark.<br>Hume. Gibbon. Campomanes. Filangieri und Filicaja. Metastas<br>sto's Operndichtung. Die Komödien von Goldoni, Gozzi, Holberg                                                                                                                                                                 | 150 — 159 |
| Langsames Aufstreben in Deutschland.<br>Der große Kurfürst und Schlüter. Rationalisten und Pietisten.<br>Thomasius und Wolff. Brockes, Haller, Hagedorn. Gottsched's Berdienste und Kämpfe mit den Schweizern Bodmer und Breistinger. Französischer und englischer Einfluß in Deutschland.                                                                                      | ,         |
| Liskow, Rabener, Gellert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160—171   |
| Größe als Lyriker; der Messias. Seraphiker und Anakreonstiker. Wieland's Uebergang von Klopstock zu Shaftesbury und den Franzosen; Agathon, Musarion, Oberon                                                                                                                                                                                                                    | 172—186   |
| Der Fürst der erste Diener des Staats. Des Königs französische Schriften und der Einfluß des Siebenjährigen Kriegs auf die deutsche Poesie. Woser und Justus Möser. Aufgeklärte Presdiger. Nikolgi und Mendelssohn. Die Illuminaten                                                                                                                                             | 187 — 197 |
| Das Griechenthum. Winckelmann und Gluck. Ideale Form für den neuen Inhalt. Der Zopf. Die Schule der Griechen. Winckelmann's Studien in Deutschland und Italien. Die antike Kunstgeschichte; organische Entwickelung und selbstgenugsame Schönheit. Canova. Mengs. Gluck. Die musikalische Wiederbelehung der griechischen Tragödie in der deutschen Oper mit französischem Text | 108 910   |
| Lessing.<br>Reformator durch Kritik und Kunstschöpfung, Berbindung von Wissenschaft und Dichtung. Der Laokoon und Minna von Barnhelm, die Dramaturgie und Emilia Galotti, die religiösen Streitschriften und Nathan der Weise. Die Erziehung des                                                                                                                                | 130-210   |
| Menschengeschlechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210—230   |
| Revolution gegen Civilisation und sociale Misstände. Die neue Heloise, die schöne Seele und die Naturschwärmerei. Der Gessellschaftsvertrag. Emil, die neue Erziehung, der Idealismus des Herzens im Glaubensbekenntniß des savopardischen Bicars. Die Selbstbekenntnisse. Rousseau's Einfluß auf Mits und                                                                      |           |
| Nachwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 — 245 |

mit Schiller.

Seite Sturm und Drang in Deutschland. Herber. Jugenblichkeit ber Dichter und bes Bolks. Originalität, Starkgeisterei und Empfindsamkeit, Faust und Werther. Hamann's Einigung ber Gegensätze. Herber (250-262) ein Genie ber Empfänglichkeit, ein gewaltiger Anreger; sein Recht und seine Berstimmung. Die Stimmen ber Bölker, ber Cib. Unterschieb bes Classischen und Romantischen, bes plastischen und malerischen Stils. Die Poesie der Bibel. Die Ideen zur Philosophie der Geschichte. — Der göttinger Dichterbund, der Frühling der Lprik; Bürger, Hölty, Stolberg, Bog und sein homer, Claubius, Leisewitz. — Die Dichter am Rhein. Klinger (272 — 280). seine bramatischen Erstlinge und bie Romane seiner Reife; seine Charaktergröße im Kampf mit ber Welt. Lenz, seine Lyrik, seine Dramen. Der Maler Müller; Ibpllen und Genoveva. Lavater's Glaubenstraft und Aberglaube; die Physiognomik. Jung = Stilling. Heinse's sinnliches Feuer und Runstkritik. Jacobi als Philosoph und Romandichter. — Schubart. Schröber und Iffland. — Merck . . . . . . . . . . . . . . . . 245—292 Die Befreiung von Nordamerika und die Fran= zösische Revolution. Das englische Parlament und seine Rebner. Sheriban. schottische Volksbichter Robert Burns. Die Berkündigung ber Menschenrechte in Amerika; Washington und Franklin. Das Große und Unzulängliche in ber Französischen Revolution; Begeisterung und Schreckensherrschaft, Militärgewalt. Beaumarchais. Forster. Mirabeau. Der Idealismus von Manon Roland und Condorcet  $\cdots \cdots \cdots \cdots 292 - 306$ Die beutsche Philosophie. Rant. Natur - und Bernunfterkenntniß. Die Kritik ber reinen Bernunft; subjectiver Ibealismus. Primat ber praktischen Bernunft, Freiheit, Gott, Unsterblichkeit ihre Forderungen. Das Schöne und bas Zweckmäßige, Kritik ber Urtheilskraft. Recht, Staat, Religion nach den Grundsätzen der Vernunft . . . . . . . . . . . 306—319 Goethe und Schiller. Eigenthümlichkeit ber neuen beutschen Poesie. Das Bilbungs= ibeal. Realismus und Ibealismus im Bunde. Subjectivität und Objectivität nach Stoff und Form; Natur und Freiheit. Persönliche Größe. Bergleich mit Aristoteles und Platon. Selbstbestimmung und Maß ber Kraft. Goethe ber Lpriker, Schiller ber Dramatiker; Männer- und Frauenbilber. Frauen in ber Literatur (320 — 336). Goethe's Leben unb Götz und Werther. Die erste weimarer Zeit. Sta= lienische Reise: Iphigenie, Tasso, Egmont. Heimkehr. Bund Meister's Lehrjahre, Hermann und Dorothea.

Classicismus; Uebersetzungen aus bem Französischen, bie na-

türliche Tochter. Die Wahlverwandtschaften. Natur= und Kunst=

| Seite     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | studien. Geschichte der Farbenlehre und Selbstbiographie. Der westösstliche Divan. Die Wanderjahre und der Faust. Politische und religiöse Weltanschauung (336—373). Schiller's Jugend; die Räuber, Fiesco, Cabale und Liebe. Sittliche und künstlerische Läuterung; Don Carlos. Wissenschaftliche Arbeiten. Die philosophischen Schriften eine Fortbildung Kant's und Grundlegung der Aesthetik. Geschichtschreibung. Gedankenslyrik und Balladen. Der Wallenstein. Maria Stuart, Jungsfrau von Orleans, Braut von Messina. Der Tell. Schiller ein Borbild der Nation |
|           | Zeitgenossen ber Classiker. Jean Paul. Hum=<br>bolbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 394—410   | Lyrifer: Seume, Matthison, Tiedge, Hebel. Hölderlin's Elegien<br>und Hyperion. — Kotzebue. — Lichtenberg, Hippel. Jean<br>Paul's Humor; Gegensatz des Idealismus und der Kleinstaaterei.<br>Das Paradies der Kindheit. Titan und Flegeljahre. Borsichule zur Aesthetif; politische und religiöse Schriften. — Forster.<br>Iohannes Müller. F. A. Wolf. Wilhelm und Alexander von Humboldt                                                                                                                                                                              |
|           | Blüte ber Musik. Haybn; Mozart; Beethoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Die deutsche Musik der griechischen Plastik und italienischen Maslerei ebenbürtig. Hahdn das Genie unter den Musikanten; Ausbildung der Sonatensorm; gottinnige Naturfreude in der Schöpfung; der Optimismus von Leibniz ist Musik geworden. Mozart's Verschmelzung des italienischen und französischen Stils mit dem deutschen der schönste Ausdruck des Kosmopolitismus; Veethoven der sieghafte Germane. Das Bunderkind und der Wundermann; der dramatische Stil in Don Juan, Figaro, Zauberklöte. Beethoven's Messe und Fibelio. Seine Sym-                        |
| 411—426   | phonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 426—433 | Bilbende Kunst unter dem Einfluß der Antike.<br>Carstens' resormatorische Schöpfungen in der Malerei. Flax=<br>mann. Schinkel; die hellenische Renaissance in der Architektur.<br>Dannecker. Thorwaldsen's Bildwerke. Die französische Ma=<br>lerei. David. Prud'hon. Die Kunst unter Napoleon                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Französische und italienische Literatur zur Zeit<br>ber Revolution und des Kaiserreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 434 — 445 | Die Brüber Chenier. Parny. Talma. Cherubini, Spontini und Frau von Staël; Delphine und Corinna; das Buch über Deutschland. Alfieri's Tyrannenhaß und gedrungene Kraft in der Tragödie. Pindemonte. Monti. Hugo Foscolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •         | Ein Umschwung im Bewußtsein der Menschheit.<br>Der Befreiungskrieg gegen Napoleon. Fichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Das Naturwüchsige auch in geistigen Dingen, in Sprache, Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Seite

Mittelalterliche. Die Dichter ber Befreiungsfriege. Fichte; bas Ich und seine Selbstbestimmung; die sittliche Weltordnung; Reben an die beutsche Nation und Anweisung zum seligen 

Die Romantifer in ber Literatur.

In Deutschland.

Die Brüder Schlegel und ihr Bruch mit Schiller. Tied's Märchen= komödien. Die romantische Doctrin. Das Athenäum. valis und seine religiöse Poesie. Romane: Sternbald's Wanberungen, Ofterbingen, Lucinde von Tied, Novalis, F. Schlegel. Alarcos, Jon, Genoveva und Octavian, Dramen von F. Schlegel, A. W. Schlegel und von Tieck. Schelling's Raturphilosophie und Kunstlehre. Mythologie. Historische Schriften und Uebersetzungen ber Romantiker. Ihr Ginfluß auf die Malerei und auf die Wiffenschaft. Abfall vom freien Geifte. Gentz (460-480). Nachwachsende Dichter: Arnim und Brentano; Fouqué und Hoffmann. Tieck's Novellen. Die Schicksalstragödie; Zacharias Werner. Grillparzer's maßvolle Classicität; Heinrich von Kleist's Größe und romantische Auswüchse. Schenkendorf. Die Burschenschaft. Uhland und seine schwäbischen Ge= nossen. W. Müller und Eichendorf. Rückert. Leopold Schefer. 

460 - 498

Die Romantiker in der Literatur des Auslanbes.

Der Norben: Dehlenschläger, Steffens, Tegner. — Walter Scott's poetische Erzählungen und Meisterschaft im Historischen Roman. Das Nationalgefühl in Moore's irischen Melodien und die Poesie des Orients in Lala Rook. Die Seeschule. — Chateau= briand's Geist bes Christenthums; die weltschmerzliche Blasirtheit im René. Lamartine. — Manzoni . . . . . . . . . . . . 498 — 511

Bilbenbe Runft. Cornelius.

Hinwendung der Malerei auf das Religiöse und Vaterländische. Die Nazarener in Rom. Overbeck. Cornelius' beutsche Jugend, römische Schule, beutsche Meisterschaft in München; bas Camposanto. Schnorr, Heß, Rottmann, Genelli, Schwind. Schabow und bie Duffelborfer Schule; Leffing, Benbemann, Deger, Schröter, Schirmer. Beit und Führich. Rauch's nationale Plastik; seine Schule in Berlin. Schwanthaler's Romantik. Ingres, Robert, Flandrin in Frankreich. . . . . . 511—529

Byron und sein Einfluß auf die europäische Literatur.

Der Kampf gegen bie Reaction nach Napoleon's Sturz. Byron's Wahrheitssinn, Berirrung und Läuterung. Seine Lyrik. Chilbe Harold. Poetische Erzählungen. Die Poesie des Weltschnierzes in den Dramen Manfred und Rain. Der Don Juan. -Shellen. — Die Ruffen Puschkin und Turgenjew. Die Polen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mickiewicz, Garczynski und Krasinski; Ueberwindung des Pesssimismus durch Baterlandsliebe und Religiosität. Leopardi, Silvio Pellico, Nicolini in Italien. Lenau, Heine, Schopensbauer in Deutschland. Wir brauchen eine Kunst bei der uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| wieder wohl wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>529 — 553</b> |
| Geschichte und Sprachwissenschaft. Savigny und Niebuhr; Schlosser; Ranke, Sybel. Gervinus<br>Literatur= und Kunsthistoriker. Augustin Thierry und Guizot,<br>Thiers und Wignet, Villemain. Macaulay; Buckle und Car-<br>lyle. — Jacob Grimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Philosophie und Theologie. Hegel und Schleier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Das Wirkliche ist das Vernünftige. Der historische Zug in den Constructionen aus der Idee. Phänomenologie des Geistes und Logik. Philosophie des Rechts, der Religion und Geschichte. Herbart: das Reale, das Individuelle. Die Subjectivität des Absoluten und die Mystik dei Baader und in Schelling's Phislosophie der Mythologie und Offenbarung. Schopenhauer. Krause. — Bentham und Mill. — Cousin. — Rosmini und Gioberti. — Schleiermacher der Reformator der Theologie durch seine Reden über die Religion und seine Glaubensslehre. Katholische Wissenschaft in Deutschland; Lamennans in Frankreich. |                  |
| Die Naturwissenschaft.<br>Bernunft in der Natur; Beobachtung und Experiment; Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| werthung des Wissens für das Leben. Johannes Müller's Physiologie der Sinne; Liebig's organische Chemie; Darwin's Entwickelungslehre; die Einheit des Stoffs im Weltall und die Spectralanalyse; die Metamorphose der Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Die neuromantische Dichtung in Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Imanuelische und satanische Schule. Courrier. Victor Hugo als Poet, Prophet, Gesetzgeber; Sprachgewalt und Phrase; echte Lyrik und Ibealisirung der Misgestalt. Alfred de Vigny. Alfred de Mousset. Beranger und Barbier. — Der Feuilletonsoman von A. Dumas und E. Sue. Die Anatomie des Herzens und der Gesellschaft bei Balzac. George Sand's Erhebung von Indiana und Lelia durch die Dorfgeschichte zu Conssielo; Polemik gegen die falsche, Verherrlichung der wahren                                                                                                                                     |                  |
| Che. — Scribe's Lustspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 592 — 611        |
| Die Bewegungsliteratur in Deutschland.<br>Immermann's Epigonen und Münchhausen; Platen's Ghaselen,<br>Oben, Literaturkomödien; Heine's Reisebilder und Lieder.<br>Börne's Briefe aus Paris. Das junge Deutschland und ber Bundestag. Lenau. Politische Lyrik: Mosen, Herwegh, Dingelsstedt. Freiligrath. Geibel. Bodenstedt. Poetische Erzählungen.                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

|                                                                | Seite     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Dorfgeschichten: Auerbach, Gotthelf, Keller, M. Mehr. Seals=   |           |
| fielb und Stifter. Dramatiker: Grabbe, Raupach, Halm,          |           |
| Reimund, Hebbel, Laube, Guttow. Das Leben Jesu von             |           |
| Strauß und die Hallischen Jahrbücher. Feuerbach. Der           |           |
| ethische Theismus von Fichte und Weiße. Ulrici. Lotze. E.      |           |
| v. Hartmann. Das Absolute als Selbst                           | 612 - 634 |
| Geschichte und Realismus in der bildenben Kunst.               |           |
| Französische Technik. Eugen Delacroix. Paul Delaroche. Ho=     |           |
| race Bernet. Thierbilber und paysage intime. — Kaulbach's      |           |
| geschichtsphilosophische Wandgemälde; Ironie und formale       |           |
| Schönheit. Rethel, Rahl, Menzel. Die Belgier. Karl Piloty.     |           |
| Das Volksleben und die Landschaft in meisterhaften Bildern     |           |
| deutscher Künstler. Das Genre in England. Plasiter;            |           |
| Rietschel. Architektur unserer Tage; Semper                    | 634 - 644 |
| Zeitgenössische Musik.                                         |           |
| Weber. Rossini. Schubert und das Kunstlied. Mendelssohn.       |           |
| Die große pariser Oper: Auber, Meyerbeer. Das deutsche         |           |
| musikalische Drama: R. Wagner. Instrumentalmusik               | 644 — 652 |
|                                                                | 022       |
| Zeitgenössische Dichtung.                                      |           |
| Realismus in der Prosadichtung. Englische Blaustrümpfe.        |           |
| Thackerap und Dickens. Tennpson's Lyrik. Amerika: Cooper,      | • .       |
| Longfellow. Frankreich: demi-monde-Komödien und Feen-          |           |
| stücke; Laboulaye und Renan. Fernan Caballero in Spanien.      |           |
| Giusti und Mazzini. Petöfi. Biörnson. Niederdeutsche Lite-     |           |
| ratur: Conscience, Klaus Groth, Fritz Reuter. Der Zeitroman:   |           |
| Die Ritter vom Geist, Soll und Haben, Zwischen Himmel und      | 050 004   |
| Erbe. Hense und die Novelle. Hamerling                         | 652 — 664 |
| Das neue Deutsche Reich und die sittliche Welt=                |           |
| orbnung.                                                       |           |
| Der Italiener Civinini über bie Gründung bes Deutschen Reichs. |           |
| Bismark und Moltke; ber kategorische Imperativ. Die papst-     |           |
| liche Unfehlbarkeit; ber Kampf gegen ben Dogmatismus und       |           |
| die Versöhnung von Religion und Bilbung im Glauben au die      |           |
| ELLY! A CONTACTOR                                              | PCA CHO   |

### Einleitung.

Es gibt nothwendig drei Urmomente für den Begriff des Beistes: er muß vor allem sein, dasein, eine reale oder natürliche Existenz haben; er muß sich selbst empfinden, seiner selbst inne sein; er muß seiner selbst und zugleich der Welt bewußt sein, weil er sich als Selbst nur in der Unterscheidung von anderem erfaßt. Selbstbewußtsein ohne Selbstgefühl und ohne gegenständliche Wirklichkeit wäre nicht möglich, und darum ist der Mensch seinem We= sen nach Natur, Gemüth und Geist; er wird als Kind der Natur geboren, er erwacht zum Selbstgefühl, er erhebt sich zur Welt= und Selbsterkenntniß. Daraus können wir geschichtsphilosophisch Grundlinien für den Entwickelungsgang der Menschheit im großen Ganzen ziehen: sie steht zunächst unter der Herrschaft der Natur, sie ringt mit ihr und prägt dann den Geist in der eigenen Leib= lichkeit lebendig aus; sie findet sich dann in sich selbst, kehrt in der Innerlichkeit des Gemüths ein und läßt sich von diesem leiten; sie schreitet zum Erkennen fort und macht den selbstbewußten Gedanken zum Princip und Leitstern ihres Wirkens. Daraus ergeben sich die Weltalter der Natur, des Gemüths und des Geistes.

An der Hand der Ersahrung haben wir gesehen wie die Menschheit in den Ansängen der Cultur unter der Herrschaft der Natur stand, in ihren Erscheinungen das Göttliche gewahrte und ausprägte, das Naturideal in Griechenland und Kom verwirklichte. Dann verkündeten Jesus und Muhammed den einen geistigen Gott, neue Bölker mit vorwaltender Kraft des Gemüths nahmen diese Religion an, und auf der Ueberlieserung der alten Welt erhob sich eine neue Kunst, in welcher das Gemüthsideal Gestalt gewann und das Malerische, das Musikalische ebenso vorwaltete, wie das Archistettonische im Orient, das Plastische in Griechenland geherrscht hatte.

In diesem Sinne haben wir das Mittelalter wie die Zeit der Resnaissance und Resormation betrachtet. Cartesius führt uns in ein Weltalter des Geistes.

Soll dies anbrechen und sein Ideal dargestellt werden, so wird die Wissenschaft jetzt ebenso die Grundlage und Bedingung für die Kunst der Neuzeit werden, wie früher die volksthümliche Mytho= logie, dann die geoffenbarte Religion die Ideen zuerst aussprachen, welche darnach Dichter und Bildner veranschaulichten. Ein voraussetzungsloses Denken muß sich auf sich selbst stellen um aus eigener Vernunft und durch eigene Erfahrung die freie Wahrheit zu er= fassen. Und so finden wir an der Pforte unserer Epoche zwei Denker, die auch als Naturforscher bedeutend sind, einen Mathe= matiker und Naturforscher, der auch als Denker gewaltig ist Spinoza, Leibniz, Newton, — ihre Geistesarbeit erleuchtet bas Jahrhundert und bildet den Ausgangspunkt für seine Entwickelung. Die nächsten Stufen derselben können wir aus dem Wesen Sache erschließen wie sie Beobachtung bestätigen wird. Der Verstand, das Selbstbewußtsein werden sich als Kennzeichen der Epoche zunächst nicht ohne Einseitigkeit geltend machen, die Kritik wird sich gegen die Ueberlieferung kehren und das Licht der Auf= klärung verbreiten, ein kühner Idealismus wird aus sich selber die Welt gestalten oder sie das Innere abspiegeln lassen. wird die Menschheit zur Einsicht kommen daß sich nicht alles mit dem Selbstbewußtsein machen läßt und daß es gilt die Welt nach ihrer Objectivität zu begreifen, Natur und Geschichte in ihrer Eigenart anzuerkennen und treu zu erfassen, mit ihrem Gehalte den Geist zu erfüllen; eine Periode des vorwaltenden Realismus wird die vorhergehende ergänzen. Idealrealismus ist das Ziel das uns dadurch gesteckt wird.

Thatsächlich vertheilt sich die Culturarbeit des ersten Abschnittes vornehmlich an England, Frankreich, Deutschland in geschichtlicher Folge. In England ward die religiöse und politische Freiheit begründet, und dort fand nun die Reformation ihre Fortsbildung durch die Unterscheidung der Naturs und Vernunftreligion von den Satzungen der Priester, durch die beobachtende Wissensschaft und eine Literatur die vom öffentlichen Leben getragen war. Dies, das Parlament von England, gibt ihr seinen Charaster, während der Salon mit seiner geistreichen Unterhaltung in Franksreich, Ratheder und Kanzel in Deutschland den Ton bedingen den sie anschlägt. Frankreich gebraucht die Wafsen welche England

geschmiebet hat, Voltaire, Montesquieu, Diderot machen zum Ge= meingute der allgemeinen Bildung was dort errungen war; lang= sam arbeitet sich Deutschland empor, bis es durch Friedrich den Großen und Lessing sich seine gebührende Stellung erobert. Unter der Herrschaft des Verstandes war die Poesie Mittel zum Zwecke gewesen die neuen Gedanken gefällig darzustellen und zu verbreiten; Phantasie und Gemüth aber walteten beim Verfall der bildenden Kunst und dem Mangel echter Dichter in der Musik; Händel, Bach, Gluck retteten die Sache der Kunst und die Ehre Deutsch= lands in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nun kommt der Idealismus des Gefühls zum Durchbruch, nun erschallt Rous= seau's Ruf nach Natur, Deutschland ist jung geblieben und in Sturm und Drang einer begeisterten Jugend entfaltet sich eine neue Blüte der Kunst, die ein menschheitliches und rein mensch= liches Bildungsideal anstrebt, die in Lessing's Nathan, Goethe's Faust, Schiller's Posa Ideale des Geistes erschafft, wobei die formale Schönheit und das edle Maß der Antike ebenso Hülfe leistet wie in der Kunst der Renaissance bei Rafael, Michel Angelo und Tizian. Und wie einst neben Phidias und Praxiteles auch Pindar, Aeschplos und Sophokles standen, so nun Hahdn, Mozart, Beethoven neben den Dichtern; wie damals Sokrates und Platon, so jetzt Kant und seine Nachfolger. Die Poesie aber, die Kunst des Geistes, ist nun tonangebend. Der weltgeschichtliche Höhen= punkt im idealen Gebiet wird jetzt in Deutschland erreicht, während Frankreich auf realem Gebiet die Forderungen des Geistes durch seine Revolution durchsetzt und überstürzt, indem die Freiheit durch den Schrecken und den Militärdespotismus zwar die Fesseln des Feudalismus bricht, aber anch die Menschheit darauf hinweist daß nicht alles mit dem Verstande gemacht wird, daß die Gesetze der Natur und das Naturwüchsige in der Geschichte Anerkennung for= dern und das Wirkliche als das Vernünftige begriffen werden soll. Diesen Umschwung bezeichnet die Romantik, welche von der in Materialismus entarteten Aufklärung sich zum Christenthum, von dem zerstörerischen Umsturz zur Betrachtung des organischen Werbens in der Menschheit wendet. Der geschichtliche Sinn tritt nun in den Vordergrund, und indem er die Vergangenheit nach ihrer eigentlichen Bedeutung auffaßt und rechtfertigt, verirrt er sich zu rückwärts schiebenden Bestrebungen, welche die Freiheit und das Recht des Fortschritts verleugnen. Doch diese lassen sich nicht dämpfen, und finden eine Stütze und mächtige Förderung an ber

Forschung der Natur, welche die Gesetze und Kräfte derselben theo= retisch erfaßt und praktisch für das Leben verwerthet. Naturwissen= schaft und die auf sie gegründete Technik und Volkswirthschaft unterscheidet unsere moderne Welt von der antiken. Wie in den Tagen des aufklärenden Verstandes, so steht auch jetzt das künst= lerische Schaffen hinter bem Ringen in Staat und Kirche und hinter der wissenschaftlichen Arbeit der Geschichts= und Natur= erkenntniß zurück, auch in ber Schätzung der Nation; doch sind Byron und Heine, Walter Scott und George Sand, Cornelius und Delacroix Bürge dafür daß das prometheische Feuer schöpferkräftigen Phantasie nicht erlischt. Einstweilen haben die Genugthumg daß die Hinwendung zum Realen uns Deutschen ein Vaterland gewonnen hat; daß die politische und wirthschaftliche Arbeit wie sie für sich erfolgreich ist, so auch für eine freie Reli= giosität, für Kunft und Wissenschaft den gesunden Volksboden bereitet, das ist unsere Hoffnung und unsere Aufgabe.

### Spinoza. Leibniz. Uewton.

Ein philosophisches Jahrhundert ist angebrochen, die Zeit wird kommen wo die heilbringende Wahrheit sich überall zeigen darf, schreibt Leibniz und stimmt darin mit den großen Gewossen überein daß Gott und die Natur stets auf die Vernunft gegründet sind, daß in der Welt nichts Unverstandenes oder Zufälliges und Grundsloses zurückgelassen, vielmehr die Gesetze gefunden und anerkannt werden sollen, die selber ewig und nothwendig sind, weil sie die Natur der Dinge und das Wesen der Vernunft ausmachen.

Als die Niederlande ihre Freiheit errungen hatten, wurden sie ein Aspl sür strebende Geister. Von der Inquisition verfolgte Iuden aus Spanien und Portugal kamen dorthin, und in einer solchen Familie ward Baruch Spinoza 1632 geboren. Brund in Bezug auf den Inhalt, die Einheit alles Lebens, die Gegenwart Gottes in der Welt, Descartes in Bezug auf die Form, den masthematischen Beweis der Wahrheit, wurden die Leitsterne seiner Iugend. Die Rabbiner boten ihm ein Jahrgehalt, wenn er der Spinagoge treu bleibe; er antwortete daß er nicht Geld, sondern

Wahrheit suche. Da thaten sie ihn in Bann, aber ihrem Fluch zum Trotz nannte er sich den Gesegneten, Benedictus; bei verfolgten puritanischen Christen fand ber verfolgte Jude eine Stätte. Seine Unabhängigkeit zu wahren schliff er optische Gläser, lehnte einen Ruf an die Universität Heidelberg ab, und führte das leidenschafts= lose beschauliche Stillleben des Denkers bis zu seinem ruhigen Tode 1677. Von Jugend an brustleidend hatte er doch den Grundsatz: Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, und seine Weisheit ist nicht ein Nachsinnen über bas Sterben, sondern über das Leben. Er war dieser freie Mensch der neuen Zeit, un= gebunden durch Ueberlieferung, Ceremonien und Schulvorurtheile. Und das Wesen der reinen unbefangenen Betrachtung bezeichnete er classisch also: Man muß die Handlungen der Menschen weder beklagen, noch belachen, noch verabscheuen; sondern begreifen; ich werde sie sammt den Begierden ganz so untersuchen als ob es sich um geometrische Linien oder Flächen handelte. Wenn man in die ganze Ordnung der Natur eine klare Einsicht hätte, so würde man alles so nothwendig finden wie die Sätze der Mathematik; darnach will Spinoza den Zusammenhang der Dinge in seiner Einheit erkennen und in strenger Folgerung die gegliederte Kette der Be= stimmungen darstellen welche das All in sich begreifen. Mit un= mittelbar gewissen allgemeinen Grundsätzen will er beginnen und alles Besondere aus ihnen ableiten. Die Sätze die aus der Natur des Dreiecks folgen, sind aber ewig darin enthalten, und so scheint ihm auch das Mannichfaltige in dem Einen eine unveränderliche Ordnung der Dinge. Von hier aus sieht Spinoza überall nur Grund und Folge, keine freie Selbstbestimmung und keinen Zweck. Daß es Gesetze der Natur wie des Geistes gibt welche keine will= türlich gemachte Einrichtung, sondern nothwendige Formen des Seins und Denkens sind, ist das Wahre; daß sie allein gelten sollen, daß geleugnet wird was nicht aus ihnen folgt, ist Spinoza's Schranke; das Leben entwickelt sich nach solchen Gesetzen, aber nicht aus ihnen, das Selbst, die Persönlichkeit ist kein Ergebniß eines Causalzusammenhangs, sondern die eigene schöpferische Willens= that, die zu ihrer Verwirklichung ebenso an die Naturbedingungen gebunden ist wie diese für sie geordnet sind. Das Wesen Gottes aus dem alles mit derselben Nothwendigkeit folgt wie die Gleichheit aller Radien aus der Natur des Kreises, ist eben nicht der ganze Gott, sondern nur der ihm zu Grunde liegende Inbegriff der ewigen Wahrheiten. Daß es nur Ein in sich unendliches und ewiges Sein

geben kann, in welchem und durch welches alles besteht, diese ur= sprüngliche Wahrheit hat Spinoza mit aller Kraft und Entschieden= heit für die Neuzeit begründet. Gott ist ihm diese Einheit, die alleinige Substanz, das allgemeine Wesen aller Dinge, beren innebleibende, nicht äußerliche Ursache. Zwei Wesensbeschaffenheiten leitet der Denker aus der Substanz nicht ab, sondern findet sie in der Erfahrung: die Ausdehnung und das Denken; in jenem ist die materielle, in diesem die geistige Welt begriffen. Es ist die eine Substanz die sich auf diese zweifache Weise offenbart; die Ordnung und der Zusammenhang der Ideen und der Dinge ent= sprechen einander, aber sie wirken nicht auf einander, denn sie sind nur der doppelte Ausbruck einer und derselben Wirklichkeit; was die Seele in der Weise des Denkens das ist der Körper in der äußern Realität, die Seele ist der Begriff des Leibes für die Ver= nunft, der Leib die ausgedehnte Seele für die sinnliche Auffassung. Körper und Seelen aber sind wie alles Besondere innerhalb des Allgemeinen, dessen Modificationen oder endliche begrenzte Erschei= nungen. Alle Körper sind besondere Formen innerhalb der Aus= dehnung, die sich durch alle erstreckt und alle in sich befaßt; alle Seelen Daseinsweisen des göttlichen Denkens, das sie in sich be= greift. Die ganze Natur ist Ein Individuum, dessen Theile, die Körper, auf mannichfache Weise wechseln, während das Ganze be= steht und dasselbe bleibt; alle Geister zusammen machen den ewigen und unendlichen Verstand Gottes aus. Wir nennen Welt die Entfaltung des Wesens, Gott die Einheit desselben, aber beides ist eins, eins im andern. Gott, die unendliche Ursache, ist zugleich die unendliche Reihe seiner Wirkungen, jedes Ding ist ein Glied in ihrer Kette, durch ben Zusammenhang des Ganzen bestimmt; und diese Naturordnung ist für Spinoza die einzige; "ein Steinder geworfen wird und sich einbildet-zu fliegen, ist der sich frei bünkende Mensch"; wobei nur unerklärt bleibt woher dann diese seltsame Einbildung komme. Die denkende Betrachtung geht von ber Vorstellung der einzelnen Dinge zur Erfassung ihres Zusam= menhangs, so erhebt sie sich zur Weltordnung, und so begreifen wir die endlichen Existenzen unter dem Gesichtspunkte der Noth= wendigkeit oder im Lichte der Ewigkeit, wir denken sie in Gott. und das ist das wahre Erkennen. Da ist alles Zufällige, Ver= einzelte in dem Einen und seiner Ordnung aufgelöst. Das ist die abäquate, der Sache entsprechende Erkenntniß. Und wie das Licht

sich selbst und die Finsterniß offenbar macht, so ist die Wahrheit das Prüfmal ihrer selbst und des Irrthums.

Jedes Ding trachtet in seinem Sein zu beharren und sich selbst zu behaupten; das bewußte Streben heißt Wille oder Be= gierde. Was dies Streben fördert das nennen wir gut, das Ge= gentheil bose. Das Gefühl des befriedigten Strebens ist Freude, durch dasselbe geht der Geist zu größerer Vollkommenheit über. Das Traurige, Drückenbe will er loswerben, das Fördernde ge= winnen; dieses lieben, jenes hassen wir; Liebe und Haß sind Lust und Unlust begleitet von der Vorstellung einer äußern Ursache. Hoffnung und Furcht entstehen durch die Erwartung einer Lust oder Unluft. Wir sind leidender Natur sofern wir den Einwir= kungen anderer ausgesetzt sind, wir sind thätig und frei wenn wir unser eigenes Wesen bejahen und behaupten, also im Denken, da sind wir die alleinige Ursache des Geschehens; aber wenn die Dinge auf uns einwirken, wenn die Leidenschaften uns bewältigen, sind wir unfrei. Die klare Erkenntniß ist unsere beste Tüchtigkeit, durch sie schweben wir betrachtend über unsern Empfindungen. Unser Wille ist das Vermögen zu bejahen und zu verneinen, wir bejahen was unser Leben erhöht, und das suchen wir dauernd zu machen, dem Wechsel von Luft und Unlust zu entrinnen. Das können wir, wenn wir uns auf das Unendliche und Ewige richten, in ihm un= sere Glückseligkeit finden. Das höchste Gut des Geistes ist die Erkenntniß Gottes, sie befreit uns von dem Endlichen und Vergäng= lichen, weil sie uns alles als ein Glied der unvergänglichen Welt= ordnung begreifen läßt. Außer Gott gibt es nichts das uns zum Heile dienen kann; wenn wir uns und alles in ihm erkennen, so haben wir das Gefühl dauernder Beseligung, und lieben ihn, der allein liebenswürdig ist. Indem wir das Göttliche wissen und wollen, sind wir eins mit ihm, und indem wir selbst zu seinem Wesen gehören, ist unsere Liebe zu ihm ein Theil der unendlichen Liebe Gottes zu sich selbst. In Gott begreifen und lieben wir alle Menschen, und unsere Seligkeit in dieser erkennenden Liebe ist nicht der Tugend Lohn, sondern die Tugend selbst.

"Der Thor wird durch die äußern Ursachen und sinnlichen Begierden hin und her getrieben und kommt niemals zur wahren Ruhe des Geistes, denn er lebt im Dunkel über sich selbst, über Gott und die Welt, und der letzte Augenblick seines leidenden und elenden Zustandes ist zugleich das Ende seines Daseins, während der wahre Weise von der Leidenschaft nicht bewegt wird, sondern

sich selbst, Gott und Welt im Lichte einer ewigen, Nothwendigkeit betrachtet, und darum niemals zu sein aufhört, sondern immer die wahre Ruhe des Geistes besitzt. Erscheint der Weg zu diesem Ziel auch schwer, so kann er boch gefunden werden. Denn in der That muß hoch und schwer sein was man selten findet. Denn wie wäre es auch möglich, wenn das Heil so nah und offen läge und mühe= los zu ergreifen wäre, daß fast alle es außer Acht lassen? Alles Herrliche ist ebenso schwer wie selten." So schließt Spinoza sein großes Werk über Gott und die Welt, das er Ethik nannte, weil er dies Ziel des Geistes, den Seelenfrieden, für sich durch sein Denken gefunden hatte und der Menschheit vermitteln wollte. Ge= treu seinem Princip ist es aber kein Sollen, kein gefordertes Ideal, kein Pflichtgebot, sondern alles ist Entfaltung der Natur, des Gött= lichen in uns. Das höchste Gut ist die Erkenntniß der Einheit unsers Geistes mit dem Universum. Glauben wir an die Schein= güter ber Welt, so sind wir dem Wechsel der Leidenschaften preis= gegeben, und die Angst des Irdischen kommt über uns; aber in der uneigennützigen Stimmung bes benkenben Beistes vertiefen wir uns in das Ewige, werden wir der eigenen Ewigkeit gewiß, und in der Hingebung an das wandellose Eine sind wir seiner Ruhe theilhaftig. In diesem Sinne nannte Gethe die Ethik Spinoza's sein Ashl; in dieser "Friedensluft" keruhigten sich die Stürme des leiden= schaftlichen Herzens, und gewann er die Lebensweisheit der Ent= sagung, der Ergebung in das Nothwendige ein für allemal; mit Kuno Fischer erinnernswir an das Wort seines Faust:

> Entschlasen sind nun wilde Triebe Mit ihrem ungestümen Thun, Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Spinoza hat auch eine Abhandlung über Staat und Religion veröffentlicht. In der Natur reicht das Recht eines jeden so weit als seine Macht; im Naturzustande handelt der Mensch nach dem Triebe sich selbst zu erhalten, sein Dasein zu erweitern und zu fördern; da stößt er auf andere die das Gleiche thun, und aus der selbstsüchtigen Gewalt der Leidenschaften folgt ein Krieg aller gegen alle, eine Unsicherheit aller Zustände und Personen, und daraus entspringt das Verlangen der Selbsterhaltung nach der Sicherung des Lebens und seiner Güter, welche durch die Verdins dung der Einzelnen zu einer gemeinsamen Macht, zu einem gemeins

samen Recht möglich wird. Nun herrscht das Ganze, der Staat, über die Bürger, die sich um der Selbsterhaltung und Sicherheit willen ihm unterordnen; die Gesetze bestimmen wie weit jeder sich selbst zu beschränken hat, auf daß sein Wohl mit dem der andern bestehen kann; sie gewähren die äußere Sicherheit, sie erzwingen sie, aber das Unerzwingbare, die Gesinnung, die Ueberzeugung lassen sie frei, Religion, Kunst, Wissenschaft bleiben Sache ber Individuen. Eintracht und Frieden ist der Grundbegriff des Staats. Und wir müssen uns erinnern daß die Vernunft das allen Gemein= same ist, darum soll die höchste Gewalt durch die Uebereinstimmung aller gebildet werden, und das ist der beste Staat welcher auf den gemeinsamen Willen der Bürger gegründet ein Leben des Geistes und der Tugend gewährt. Denn die Macht der Einzelnen wächst durch Vereinigung, und vernünftige Menschen begehren nichts für sich selbst was sie nicht auch andern gönnen und wünschen, und sie können um ihrer selbst willen nichts Besseres verlangen als daß in inniger Verbindung gleichsam alle Einen Leib und Einen Geist bil= den und alle zusammen nach dem Gemeinwohl streben.

Der Staat soll die Freiheit der Ueberzeugung schützen; die gottesdienstlichen Formen, die religiöfe Genossenschaft als Genossen= schaft sind ihm untergeordnet, die religiose Gesinnung ist unabhängig von ihm. Das Wesen der Religion ist Gottergebenheit, Einigung und Versöhnung des Gemüths mit Gott in der Liebe; die Theo= logie aber stellt Erkenntnißsätze auf, erklärt es für frevelhaft von solchen abzuweichen, und stört damit den Frieden. Vernichtet der Staat die Freiheit des Denkens zu Gunsten der Glaubensherrschaft, so nährt er Verfolgungssucht und hemmt den wahren Begriff der Religion, die nicht ein historischer Glaube an Thatsachen, sondern ein Leben im Ewigen ist. Gottes Wesen ist gleich seiner Macht, es entfaltet sich in der Naturordnung; eine Unterbrechung derselben durch Wunder und übernatürliche Offenbarung ist darum unmög= lich, weil dem Wesen Gottes widerstreitend. Die biblischen Bücher sind geschichtlich aufzufassen, Zeit, Ort, Zweck ihrer Abfassung fritisch zu untersuchen. Spinoza macht selbst damit den Anfang, und sieht fürs Alte Testament in Esra den Mann der die überlieferten Materialien gesichtet und in die gegenwärtige Form ge= Moses ist ihm der menschliche Gesetzgeber, der sein bracht habe. Volk mächtig machen will, Christus der reine Weise, in dessen lauterer Gesinnung und Seelenfrieden die religiöse Wahrheit gegen= wärtig war, sodaß wir ihn den Mund Gottes nennen und sagen

können in ihm sei der Mensch von der Selbstsucht erlöst und mit Gott versöhnt.

Berthold Auerbach bringt uns den Vergleich mit der zeitgesnössischen Kunst entgegen; Spinoza selber war ein guter Zeichner. "Es wäre unhistorisch zu sagen daß die Darstellungen Rembrandt's auf die Auffassung Spinoza's eingewirkt haben oder umgekehrt; aber es ist nicht ohne Bedeutung daß zu derselben Zeit in derselben Stadt, als Rembrandt die Vilder des Alten Testaments so auffaste daß er Bauern und Bürger aus der nächsten Umgedung in die Vilderbibel versetzte, nun auch Spinoza die einfachen Lebensbedingungen aufzeigte, unter denen die in der Vibel erzählten Geschichten vorgingen und unter welchen die Versassler der biblischen Geschichte lebten. Es war nicht sowol ein Zerstören des idealistischen Glorienscheins der diese Gestalten in der Vorstellung der Gläubigen wie in der Darstellung der Kunst umfloß; die äußersliche Glorie wurde vielmehr psychologisch zu einer physiognomischen Bewegtheit verwandelt."

Im Zeitalter der beginnenden Naturwissenschaft ist die Natur der Dinge und ihre Ordnung für Spinoza das Göttliche. Was er entbehrt ist ein Princip thätiger Unterscheidung in der Substanz selbst, wodurch ihre Modificationen, die Bestimmtheiten der Dinge, ihre Selbstbestimmungen würden und er das Unendliche nicht im Bestimmungslosen sähe. Allerdings ist alles Besondere das An= dere nicht, das außer ihm ist, und das Unendliche kann nicht eins neben den Vielen, sondern nur das Eine sein das alles in sich enthält: aber deshalb kann es doch bei sich selbst sein; es wird nicht verendlicht wenn Wille und Selbstbewußtsein ihm zukommen, sondern wenn sie ihm fehlen, wenn es an ihnen eine Schranke hat. Spinoza weist beibe nur den Modificationen, den einzelnen Seelen, nicht der Substanz zu: aber woher kommen sie in dem Gewirkten, wenn sie nicht in der Ursache liegen? In Wahrheit ist Liebe nicht ohne Selbstgefühl, sie ist das Band selbstbewußter Persönlichkeiten, und so hat Spinoza in der Gottesliebe die Grenze seines Spstems überschritten. Gegenüber dem einen Meere des Seins, in welchem alle Dinge nur auf= und abtauchende Wellen sind, betont darum Leibniz das Princip des Unterschieds: es gibt nicht zwei Dinge im Himmel und auf Erden die einander gleich sind, das All ist ein Spstem von individuellen Lebensfräften, die sich aus sich selbst ent= wickeln und ihre Eigenthümlichkeit behaupten, — "Spinoza hätte recht, wenn es keine Monaden gäbe." — Spinoza hatte die be=

stimmende Grenze nur negativ angesehen, insofern sie anderes von etwas ausschließt; Leibniz faßt sie positiv: jegliches ist und besteht fraft seiner von andern unterschiedenen Eigenthümlichkeit.

In viel bewegter Wirksamkeit kam Leibniz (1646—1719) zu glänzender Geltung; durch seinen Ehrgeiz in die weltlichen Ange= legenheiten verflochten diente er den kleinlichen Interessen kleiner Fürsten um sie für seine großen Ideen zu gewinnen; anerkennend, sich anschmiegend, überall die Gelegenheit ergreifend schrieb er statt Eines zusammenhängenden Werkes viele Briefe und Aufsätze, die sich nach denen richten an die sie gerichtet sind, auch hierin der Gegensatz zu Spinoza. Er ist überall auf Ausgleichung und Ver= söhnung der Gegensätze bedacht im Leben wie im Denken: der Zweck und die wirkende Ursache, die Vernunft und das Christen= thum, die Confessionen und die europäischen Bölker sollen in das rechte Verhältniß gebracht werden. Die Halbwisser sind ihm die rechten Eiferer; wer eine Sache von Grund aus kennt der weiß daß sie gewöhnlich zwei Seiten hat. Leibniz geht zugleich in die Weite und in die Tiefe; diejenigen, sagt er, die in der Wissenschaft gern sich auf die Einzelnheiten einlassen, verachten die abstracten und auf das Allgemeine gerichteten Untersuchungen, und die andern die sich in die Principien vertiefen, gehen selten auf das Besondere ein; was mich betrifft ich schätze beibes gleich hoch. Ich achte nichts gering; niemand ist weniger kritisch gestimmt; ich billige das Meiste, und finde überall etwas Gutes; ich sehe in den Schriften Anderer lieber die eigne Förderung als die fremden Mängel. — Selbst= bildung und Schule gehen in ihm Hand in Hand; er ist zugleich Polyhistor und Philosoph, Vielwisser und Selbstdenker, Jurist und Theolog, Staatsmann und Geschichtschreiber, Mathematiker und Sprachforscher; überall lernend, überall mit neuen Ideen anregend, eingreifend, befruchtend. Das Leben soll vom Wissen Gewinn ziehen.

Erinnern wir uns an die religiösen und politischen Spaltungen und Sonderinteressen, an die Anbetung des Fremden und das Hangen am Unwesentlichen, an die Verdammungssucht der Parsteien und an die Verheerung Deutschlands in der Zeit seines Aufstretens, so erscheint er als einer der gottbeseelten großen Männer, die in der Nacht und Noth den Völkern gesandt werden um sie zu neuem Leben zu erwecken und zu erheben. Er ist der gewaltige Anreger des 18. Jahrhunderts, aber doch vornehmlich in Deutschsland. "Es heißt hier nicht was mein, was dein, sondern was

Бeʻ

C

tonnen in ihm fei ber Menfet

Zpineja pribad proces Gott verfohnt. Bertholb 96. nöffischen Rr "Es mare auf bie " A THE REAL PROPERTY. Willy Market State aber es ben 😇 auffar

And the same of the second of Mann purch den Minister Boineburg im Dienste Mann war Mann ber der über die Sicherstellung bes gen Reichsbert, ein Reichsschat, ein Reichsen werfürsten von Beichsschatz, ein Reichsschatz, ein Reichsrath ist schon geiche gerichen fonst ist bas Baterland vie Go in f Arien. jeine Forberung, sonst ist das Baterland ein Körper ohne panals jeine von Geist. Dann möchte er die französische Politik cherer, Drient, auf Aeghpten hinweisen; boch als bieses nicht geauf sen bienes er Manifeste voll schneibender Fronie und gründs imst, senstes gegen Ludwig XIV. Durch and Tronie und gründs lingt, fenten gegen Lubwig XIV. Durch gegenseitige Bersicherung siden Gruet, und Wasserschaden, durch Werthauser wo die Arbeit wiedt bem Kabital nicht som Onen Barbaufer wo die Arbeit wider Vemen dem Kapital nicht zum Opfer fällt, durch Abstellung ber Armen und Leiheigenkass best fallt, ber Arnichen und Leibeigenschaft soll das Bolkswohl gefördert pen of Er schreibt wol lateinisch und französisch um bes Berperven und der Wirkung willen auch im Auslande, aber er forbert ben Gebrauch ber Muttersprache, und nennt ihn einen Beweis für flares Denken; "ben leichten Schaum mußiger Gebanken nimmt unfere Haupt= und Helbenfprache nicht an." - Der west= fälische Friede war äußerlich abgeschlossen, Leibniz wollte die inner= liche Berfehnung auf religiöfem Bebiet; bie Confessionen sollten ibre Eden abschleifen, burch Hervorhebung ber gemeinsamen Bahr= beit fich einander nabern. Es fam ju vollständigen Berhandlungen, von Frankreich aus führte Boffuet die Sache bes Ratholicismus, aber fein bochfahrenber Ton, feine firchliche Befangenheit ver= stimmten Leibnig. Je unwissender einer ift um fo theilhaftiger wird er bes Borrechts eines Studes Solz, unfehlbar und unfünd= lich zu febn; bie eble Freiheit barf nicht unterbruckt werben, ber Wahrheit muß man mehr Rechnung tragen als ber Autorität, bas blieben boch bei allen Anbequemungen feine Grundfate. Seit 1676 war er in hannover angestellt; burch bie Pringeffin Sophie Charlotte, welche bie erfte Königin bon Preugen warb, wirkte er nach Berlin hinüber und hielt fich öftere bort auf, ber lebenslängliche Brafibent ber nen begrunbeten Atabemie ber Wiffenschaften. "Beklagen Sie mich nicht", fagte bie Königin auf bem

Sterbebette; "denn ich gehe jetzt meine Neugier zu befriedigen über Dinge, die mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem König, meinem Gemahl, gebe ich Gelegenheit zu dem Schangepränge meines Leichensbegängnisses." Leibniz selber, Bibliothekar in Wolfenbüttel wie Lessing, war wie dieser am Ende einsam und verlassen, gerade weil beide überall die Wahrheit suchten und daher allen beschränkten und eigenrichtigen Sektenmenschen widerwärtig und unverständlich waren; den Verkündiger der deutschen Nationalkirche hat kein Geistelicher zu Grabe geleitet.

Im Begriffe der Kraft, der selbständig sich aus eigenem Grund entwickelnden und vollendenden Thätigkeit, erfaßt Leibniz die Einheit von Gedanke und Materie; weder ist die Seele nur Bewußtsein noch der Leib nur Ausdehnung; die Seele ist die Selbstverinner= lichung, der Körper die Selbstäußerung, beide also Momente eines und desselben Wesens. Dies Wesen ist individuell, ein eigenthüm= liches, von allen andern unterschiedenes. Das All ist ein System von solchen lebendigen, wirkenden, in sich wesenhaften Einheiten Die Monaden sind nicht qualitätslose passive ober Monaden. Atome, sondern tragen eine unendliche Lebensfülle als Anlage in sich, und verwirklichen diese durch eigene Thätigkeit; ihre Einheit bleibt das ordnende und formende Vermögen aller mannichfachen Entfaltung und Veränderung. Keine Kraft geht verloren, sie er= hält sich im Wechsel der Wirkungsweisen. Selbst wenn zwei Ku= geln von entgegengesetzter Richtung aufeinanderstoßen und stehen bleiben, dauert die Bewegung fort in der Erschütterung der kleinern Theile in ihrem Innern; es ist nur ein Auswechseln der groben Münze in kleine Scheidemünze. Als begrenzte Selbstgestaltung schließt jede Kraft die andere von sich aus, und in ihrem behar= renden Widerstandsvermögen liegt das Princip der Materie. Das undurchdringliche und unablässige Wirken der Monade in einer bestimmten Sphäre des Daseins ist die Ausdehnung, ihre sich selbst erfassende innerliche Thätigkeit ist das Vorstellen, Denken und Wollen. Im menschlichen Organismus ist entwickelt und erreicht was der Anlage nach im Keim enthalten war; das Vollendete war von Anfang an Zweck und Ziel des Werdens; damit war der Reim eine zwecksetzende, zweckthätige Kraft, und das ist möglich wenn er seelenhafte und vorstellende Thätigkeit war. ist die Monade, Selbstdarstellung, Selbstvorstellung, wenn auch in einer ununterbrochen zusammenhängenden Stufenreihe des unbewußt

nutt der ganzen Gemein" war sein Wahlspruch; "laß stets aus= hängen die Angel, wo du am wenigsten glaubst sindet zuletzt sich ein Fisch!" — "Jeder Nation verbleibe ihre Ehre, nur wetteisern laßt ums gleich den in der Rennbahn laufenden, die einander nicht hemmen noch beschimpfen dürfen." — "Deutschland wird nicht auf= hören seines und fremden Blutvergießens Materie zu sein, die es aufgewacht, sich recolligiret, sich vereinigt und allen Freiern die Hoffnung es zu gewinnen abgeschnitten hat."

Als junger Mann durch den Minister Boineburg im Dienste des Kurfürsten von Mainz schreibt er über die Sicherstellung des Reichs. Ein Reichsheer, ein Reichsschatz, ein Reichsrath ist schon damals seine Forderung, sonst ist das Vaterland ein Körper ohne Glieber, Blut und Geist. Dann möchte er die französische Politik auf den Orient, auf Aegypten hinweisen; doch als dieses nicht ge= lingt, schleudert er Manifeste voll schneidender Ironie und gründ= lichen Ernstes gegen Ludwig XIV. Durch gegenseitige Versicherung wider Feuer= und Wasserschaden, durch Werkhäuser wo die Arbeit der Armen dem Kapital nicht zum Opfer fällt, durch Abstellung von Frohnden und Leibeigenschaft soll das Volkswohl gefördert werden. Er schreibt wol lateinisch und französisch um des Ver= ständnisses und der Wirkung willen auch im Auslande, aber er fordert den Gebrauch der Muttersprache, und nennt ihn einen Beweis für klares Denken; "ben leichten Schaum müßiger Gedanken nimmt unsere Haupt= und Heldensprache nicht an." — Der west= fälische Friede war änßerlich abgeschlossen, Leibniz wollte die inner= liche Versöhnung auf religiösem Gebiet; die Confessionen sollten ihre Ecken abschleifen, durch Hervorhebung der gemeinsamen Wahr= heit sich einander nähern. Es kam zu vollständigen Verhandlungen, von Frankreich aus führte Bossuet die Sache des Katholicismus, aber sein hochfahrender Tou, seine kirchliche Befangenheit ver= stimmten Leibniz. Je unwissender einer ist um so theilhaftiger wird er des Vorrechts eines Stückes Holz, unfehlbar und unsünd= lich zu sehn; die edle Freiheit darf nicht unterdrückt werden, der Wahrheit muß man mehr Rechnung tragen als der Autorität, das blieben doch bei allen Anbequemungen seine Grundsätze. Seit 1676 war er in Hannover angestellt; durch die Prinzessin Sophie Charlotte, welche die erste Königin von Preußen ward, wirkte er nach Berlin hinüber und hielt sich öfters dort auf, der lebens= längliche Präsident der neu begründeten Akademie der Wissen= schaften. "Beklagen Sie mich nicht", sagte die Königin auf dem

Sterbebette; "denn ich gehe jetzt meine Neugier zu befriedigen über Dinge, die mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem König, meinem Gemahl, gebe ich Gelegenheit zu dem Schaugepränge meines Leichensbegängnisses." Leibniz selber, Bibliothekar in Wolfenbüttel wie Lessing, war wie dieser am Ende einsam und verlassen, gerade weil beide überall die Wahrheit suchten und daher allen beschränkten und eigenrichtigen Sektenmenschen widerwärtig und unverständlich waren; den Verkündiger der deutschen Nationalkirche hat kein Geistelicher zu Grabe geleitet.

Im Begriffe der Kraft, der selbständig sich aus eigenem Grund entwickelnden und vollendenden Thätigkeit, erfaßt Leibniz die Einheit von Gedanke und Materie; weder ist die Seele nur Bewußtsein noch der Leib nur Ausdehnung; die Seele ist die Selbstverinner= lichung, der Körper die Selbstäußerung, beide also Momente eines und desselben Wesens. Dies Wesen ist individuell, ein eigenthüm= liches, von allen andern unterschiedenes. Das All ist ein System von solchen lebendigen, wirkenden, in sich wesenhaften Einheiten oder Monaden. Die Monaden sind nicht qualitätslose passive Atome, sondern tragen eine unendliche Lebensfülle als Anlage in sich, und verwirklichen diese durch eigene Thätigkeit; ihre Einheit bleibt das ordnende und formende Vermögen aller mannichfachen Entfaltung und Veränderung. Keine Kraft geht verloren, sie er= hält sich im Wechsel der Wirkungsweisen. Selbst wenn zwei Ru= geln von entgegengesetzter Richtung aufeinanderstoßen und stehen bleiben, dauert die Bewegung fort in der Erschütterung der kleinern Theile in ihrem Innern; es ist nur ein Auswechseln der groben Münze in kleine Scheibemünze. Als begrenzte Selbstgestaltung schließt jede Kraft die andere von sich aus, und in ihrem behar= renden Widerstandsvermögen liegt das Princip der Materie. Das undurchdringliche und unablässige Wirken der Monade in einer be= stimmten Sphäre des Daseins ist die Ausdehnung, ihre sich selbst erfassende innerliche Thätigkeit ist das Vorstellen, Denken und Wollen. Im menschlichen Organismus ist entwickelt und erreicht was der Anlage nach im Keim enthalten war; das Vollendete war von Anfang an Zweck und Ziel des Werdens; damit war der Reim eine zwecksetzende, zweckthätige Kraft, und das ist nur möglich wenn er seelenhafte und vorstellende Thätigkeit war. ist die Monade, Selbstdarstellung, Selbstvorstellung, wenn auch in einer ununterbrochen zusammenhängenden Stufenreihe des unbewußt

Schlummernden ober Träumenden bis zum selbstbewußten Denken. Alles ist beseelt, alles ist innerlich und äußerlich zugleich. Sede Monade ist ein bestimmtes Glied in der Wesenreihe, von allen andern unterschieden ist sie auf alle bezogen, sie ebenso begrenzend und bestimmend wie begrenzt durch sie; in der allgemeinen Natur= ordnung entsprechen sie einander, "jedes Ding hat auf ideale Weise ursprünglich zu dem Entschluß mitgewirkt den Gott hinsichtlich der Existenz aller Dinge faßte; jede Monade fordert mit Grund daß bei der Anordnung des Ganzen auf sie Rücksicht genommen werde." Dadurch herrscht Einheit in der Mannichfaltigkeit, Einklang vieler eigenen Stimmen, und die Naturordnung erscheint als Welthar= monie. Jede Monade trägt Vergangenheit und Zukunft in sich, sie entfaltet sich von innen heraus, aber indem sie sich als Glied der Wesenreihe vorstellt, stellt sie die Welt sich vor, Selbstbewußtsein und Weltbewußtsein sind untrennbar. Jede ist ein Mikrokosmos, ein Spiegel des Universums, und im Geringsten und Unschein= barsten könnte der durchdringende Blick die Reihenfolge und Ge= schichte der Dinge lesen. Jede Monade hat ihre Stelle, somit einen eigenthümlichen Gesichtspunkt und ein eigenthümliches Welt= bild. Indem jede die eigene Kraft nach allgemeinen Gesetzen ent= wickelt, stimmt sie mit den andern überein, die das Gleiche thun. Nur weil Leibniz den Begriff der Unterscheidung einseitig faßte und jede Monade ohne allen Einfluß von außen, ohne Feuster, sich von innen heraus entwickeln läßt, weil er sie außereinander stellt statt sie in einer gemeinsamen Einheit zu begreifen, leugnet er die durch Wechselwirkung stets hervorgebrachte Harmonie, und macht aus ihr eine prästabilirte, vorherbestimmte, in welcher die Gedanken und Bewegungen der Dinge zusammentreffen wie gleich eingerich= tete Uhren dieselbe Stunde unabhängig voneinander schlagen. Monaden waren Leibniz geschaffene Substanzen, Gott der Schöpfer die höchste, die Monade der Monaden, wie schon Bruno gesagt hatte. Gott ist nicht die Weltharmonie als das bloße Verhältniß und Gesetz der Dinge, sondern als ordnendes Princip, als selbst= bewußt wollende Subjectivität; aber die Monaden sind doch auch nichts Gemachtes, und so nennt er sie einmal Effulgurationen der Gottheit, ein Wetterleuchten des ewigen Wesens. Wir werden die volle Wahrheit gewinnen, wenn wir sagen sie sind die lebendigen Kräfte der göttlichen Natur, die der Geist ordnet und freien Lauf gewinnen läßt, und durch diesen gemeinsamen Lebensgrund stehen sie in Wechselwirfung miteinander und mit Gott.

Gott ist die Centralmonade, die alle andern unter sich be= greift; das Unorganische ist ein Hauswerk von Monaden, im Or= ganischen sind sie um einen Mittelpunkt gesellt, wie unsere Seele das herrschende Haupt der vielen im Leibe wirkenden physischen Kräfte bildet. Sie alle brücken das Universum aus, sie alle sind vorstellende Kräfte, aber von verschiedener Vollkommenheit. Die Vorstellung bleibt dunkel, wenn die Kraft weder von sich noch von anderm weiß, sie wird klar wenn sie von anderm unterschieden Wie das Rauschen des Meeres sich zu einer Gesammt= empfindung zusammensetzt, bei welcher wir die einzelnen Wellen, die einzelnen Wassertropfen, die sie bereiten, nicht gesondert wahr= nehmen, so hat jede Monade als Spiegel der Welt nur ein dunkles Totalgefühl ihres Zustandes, das Leibniz als verworrene Vorstel= lung bezeichnet; es bleibt, wie auch Einzelnes mit lichter Klarheit ins Bewußtsein tritt. Mit Bewußtsein vorstellen und streben heißt erkennen und wollen, und beides bildet den Begriff der Persönlich= feit, des Geistes; aber derselbe bewahrt den Grundton des Natu= rells, der seine Eigenthümlichkeit ausmacht, aus dem sich alles Be= sondere entfaltet. Der Geist ist ein ursprünglich in sich reiches Wesen, und fußend auf der Wahrheit daß nichts von außen un= mittelbar in uns eingeht, sondern daß wir nur die Anregung erhal= . ten in uns selbstthätig Gedanken und Entschlüsse hervorzubilden, sagt Leibniz daß der Geist nicht von außen bestimmt werde, sonderndurch Entwickelung seiner Anlagen sich selbst bestimme; da er die Monaden nicht blos unterscheidet, sondern scheidet, hat er die an= regenden Bedingungen der Außenwelt nicht in Betracht gezogen. Wenn er in der Natur des Geistes begründete Ideen für angeboren erklärt, so liegen sie doch nicht fertig in der Seele, sondern mussen durch die erkennende Thätigkeit gefunden, geformt und zum Be= wußtsein gebracht werden. Wenn Locke sagt: nichts sei in der Seele was nicht aus den Sinnen komme, so fügte Leibniz hinzu: aber man muß davon die Seele, ihr Denken, ihre Bestimmungen aus= nehmen.

Es ist eine der großen Entdeckungen von Leibniz daß er die unbewußten Vorstellungen in die Philosophie einführte; sie sind in uns gegenwärtig, sie treten allmählich über die Schwelle des Beswußtseins, das nur die eine oder die andere beleuchtet, aber sie kreisen und drängen sich im Gemüth, und wirken auf das Denken und Wollen; alle Eindrücke aller Dinge sind dunkel in unserm Handeln, unsere Reigung und Abneigung wird durch die Stimmung

bedingt in welche sie die Seele versetzen. Und fühlen wir die Weltharmonie, in die wir eingestimmt sind, so ist das die Freude des Schönen in uns.

Der Wille ist das bewußte Streben, aber er wird bestimmt durch die Fülle der dunkeln Triebe, wie die Nadel durch die kleinen unmerklichen Schwingungen des magnetischen Stromes nach Norsden gerichtet wird. Freiheit ist innere Selbstthätigkeit, und wir sind niemals in gleichgültiger Unbestimmtheit, sondern in einer sortwährenden Spannung aller Lebensregungen, worans das Gefühl der Unruhe, des Thatendranges, der noch zu lösenden Aufgabe unsers Daseins quillt; auch das hat Leibniz richtig erkannt. Ihm sind in der Uranlage des Menschen auch seine Entschlüsse und Handlungen bereits enthalten, er erkennt das ideale Centrum des Charakters, und völlig in seinem Sinne sagt Schiller's Wallenstein:

Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt, Sind nicht wie Meeres leichtbewegte Wellen, Die innre Welt, sein Mikrokosmos, ist Der tiese Schacht aus dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig wie des Baumes Frucht, Die kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln; Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So hab' ich auch sein Wollen und sein Handeln.

Und so würde auch Leibniz mit Schiller sagen: "In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne." Das Nothwendige und den Natursgrund auch im Geistigen hat gleichfalls Goethe mit jenem orphischen Urworte bezeichnet, in dem er das Dämonische erläutert in dem Sinne Heraklit's, der im sittlichen Naturell (Hos) des Menschen seinen Dämon sah.

Wie an dem Tag der dich der Welt verliehen Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und sort gediehen Nach dem Gesetz wonach du angetreten. So mußt du sein, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten, Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Aehnlich wie Spinoza stellt num Leibniz die Naturbestimmtheit des Geistes und die Freiheit des Gedankens dar. Wir begehren die Freude und fliehen den Schmerz. Dauernde Freude ist Glückseligkeit; was uns zur Freude dient ist ein Gut; in der Freude

empfinden wir unsere Kraft und Vollkommenheit, im Schmerz beren Hemmung. Das Ziel unserer Kraftentwickelung ist aber das Selbst= bewußtsein, das klare Denken, und die Freiheit ist der vernunft= gemäße Wille. "Wenn die Freiheit darin besteht das Joch der Vernunft zu brechen, so müßt ihr Narren und Einfaltspinsel wer= Es gibt heutzutage Leute die es für das Zeichen eines den. Schöngeistes halten gegen die Vernunft zu beclamiren und sie wie einen Pedanten zu behandeln. Gegen die Vernunft reden heißt gegen die Wahrheit reden, gegen das eigene Beste reden, da es sich darum handelt dieses zu erkennen und darnach zu trachten." Darum liegt für Leibniz in der Aufklärung der Quell des Wohls, wir müssen wissen was uns in Wahrheit frommt; es ist das was zum Heil des Ganzen dient, dessen Theil wir sind. Die eigene Glückfeligkeit wird durch die fremde befördert, darum gilt es die fremde wie die eigene zu erstreben. Das fremde Glück zum eigenen zu rechnen und bessen froh zu sein das nennt Leibniz Liebe. Die Freiheit ist unsere Befreiung von der Selbstsucht in die Liebe. Der Wille der Liebe sucht die Verwirklichung der Weltharmonie. Als Glieder eines großen Organismus finden wir unser Glück im Glück ber Andern, im Wohl des Ganzen. So sagt wiederum der Dichter:

Stimme bes Ganzen ist beine Vernunft, bein Herz bist bu selber: Wohl bir, wenn die Vernunft immer im Herzen bir wohnt.

Daß Leibniz die grundlose Willfür in der Seele wie den Zufall in der Außenwelt beseitigt, daß er das Gesetz des zureichenden Grunsdes überall aufgestellt hat, ist sein Verdienst; ebenso daß er das dumile Walten des Naturells im Geiste betont; aber den vollen Begriff der Freiheit hat auch er doch noch nicht. Wir wollen nach ihm wozu wir geneigt sind, was aus unserer eigenen Natur folgt; daß das Selbst sich über sie erhebt und die Triebe zum Stoffe nimmt, den es formt, daß der Geist sich selbst bestimmt und sich selber das Sittengesetz der Freiheit gibt, ist die weitere Erkenntniß der Neuzeit; Kant hat erst die Autonomie des Willens zum Prinscip der sittlichen Welt gemacht.

Leibniz sah in der Weltordnung eine glückliche, heitere Nothswendigkeit, weil sie der Ausdruck der Vernunft ist, weil der Gesdanke in dem Causalzusammenhange waltet, weil das Wirken der Naturkräfte von Haus aus verständig geordnet ist und von innen heraus den Zweck des Ganzen, die Weltharmonie, erfüllt. Diese Carriere. V. 2. Auß.

zweckvolle Ordnung der Welt fordert nach dem Gesetz des zureischenden Grundes einen weltordnenden Geist, ebenso wie die ewigen Wahrheiten in einem ewigen und nothwendigen Berstande gedacht sein müssen. Das Streben zu Gott, der Gedanke des Ursprüngslichen, Ganzen, Bollkommenen ist der Seele eingeboren, sie soll sich selber darüber aufklären und nach seiner Erkenntniß trachten, wenn sie ihn auch niemals ganz ersaßt, weil wol das Höhere das Niesdere, nicht aber das Niedere das Höhere begreift. Die Naturwahrheiten sind zugleich eine göttliche Offenbarung; die denkende Betrachtung erkennt und versteht den Meister aus seinem Werke, und sührt zur Gottes und Menschenliebe, und das ist das überseinstimmende Gesetz und der Glaube der Völker, natürliche Relisgion, vernünftiger Glaube.

Von hier aus suchte Leibniz seine Rechtgläubigkeit darzuthun, aber statt auf das Evangelium selbst zurückzugehen nahm er die fertigen Lehrsätze der Kirche um ihnen einen Sinn abzugewinnen oder seine Ansicht hineinzulegen. "Er schlug aus Kieseln Feuer und verbarg sein Feuer nicht in Kieseln" mögen wir immerhin mit Lessing sagen, aber verschweigen und leuguen dürfen wir nicht daß er sich allzu sehr anbequemte, ja den Schein der Uebereinstimmung erweckte wo keine vorhanden war. Er mußte zugeben daß das Wunder widernatürlich ist, weil es den Causalzusammenhang der Welt unterbricht, daß es widervernünftig ist, weil A nicht zugleich Nicht=A, Brot nicht zugleich Fleisch sein kann, aber er redet von Erscheinungen besonderer Art, die dann doch im Weltplan gelegen feien, also keine Wunder sind. Die wüste Vorstellung des unaus= löschlichen Höllenfeuers nimmt sich schlecht aus in seiner besten Welt. Er möchte unterscheiben zwischen dem was wider und was über die Vernunft ist. Wenn Bahle sagte daß Vernunft und Glaube einander widersprechen, so verwechselte er Glauben und Glaubenssatzung, und that als ob er die Bernunft unter den Glau= ben gefangen gäbe, während er in der That die Kirchenlehre preis= gab; Leibniz suchte von den Hauptsätzen derfelben zu zeigen daß sie doch denkbar, doch möglich seien. Die Theologie des Dogmas überschattete seine Philosophie, aber indem er an jene anknüpfte, erlangte er eine allgemeinere Verständlichkeit, eine unmittelbarere Wirksamkeit als Spinoza, es trat aber auch der Misstand ein daß der exoterische Leibniz populär ward, während der wahre, esote= rische, das Geheimniß weniger Denker blieb.

Am bedeutendsten ist hier die Theodicee, die Rechtfertigung

Gottes gegenüber den Uebeln und dem Bösen in der Welt. wohlwollenden Gemilthe von Leibniz lag der Glaube an die Güte Gottes, an die Bernünftigkeit der Welt, an den endlichen Sieg bes Guten, wie das die begeisternde Hoffnung für ein neues aufstre= bendes Zeitalter sein nußte. Bahle bekämpfend, der die Schäden und Widersprüche der Wirklichkeit betont, entwickelt er seine Ideen. Daß alles Natürliche; alles Geistige, ein Wirken selbstthätiger Kräfte sei, hält er fest; aber die Monaden tragen wol den Grund ihrer Handlungen, nicht ihres Daseins in sich; sie sind durch Gottes Schöpfung, Gott ist Grund und Ziel der Welt, ihr Baumeister und Beherrscher; die Weltordnung offenbart seine Macht, Weisheit und Güte. Die Natur ist wie ein Gebäude das er aufrichtet, die Geisterwelt ein Reich in dem er waltet, denn sie kommt zum Be= wußtsein, sie kann ihn erkennen und lieben, sie bildet die Stadt Gottes in der Natur, die Familie in seinem Hause, das Reich der Gnade, denn die Geister sind die Begnadeten mit dem Lichte der Erkenntniß und ber Freiheit.

Wol gibt es nothwendige Wahrheiten und Gesetze der Dinge, die nicht anders sein und gedacht werden können, aber vieles Ansbere könnte auch nicht sein oder anders gedacht werden; es ist das Thatsächliche, für das wir nach einem zureichenden Grunde fragen. Der ist für die wirkliche Welt das Wesen Gottes. Nach seiner Güte hat Gott aus allen möglichen Welten die beste gewählt und ins Dasein gerusen; er erhält sie in fortwährender Schöpferkraft. Aber wie verhält sich die Freiheit zu seiner Vorherbestimmung, wie das Unglück zu seiner Güte, das Böse zu seiner Heiligkeit?

Leibniz verweist zunächst auf die Schranke die im Begriff des Endlichen liegt; Etwas ist dieses im Unterschiede von Anderem, damit ist sein Wollen und Können begrenzt, und so liegt es im Wesen des Geschöpses unvollkommen zu sein, vieles andern zu ermangeln, indem es seine Eigenthümlichkeit hat und genießt. Eine mangellose Welt ohne Schranke wäre auch ohne bestimmte Kräfte, ohne Individuen, ohne Freiheit. Man muß sich auf den richtigen Standpunkt stellen und man sieht wie Schmerzen und Leiden die Schatten im Gemälde, die Dissonanzen in der Musik sind, welche das Kunstwerk nicht entbehren kann, welche im Ganzen sich in Wohlgefallen auslösen. Sie sind Nittel zum Guten, wie das Gewitter die Luft reinigt, die Erde fruchtbar macht; sie erwecken die Kraft: ohne Kampf und Widerstand keine Siegesfreude. So heißt Abam's Schuld eine glückliche, weil sie Erlösung durch Christus

bedingt; so wäre ohne den Frevel an Lucretia Rom keine welt= beherrschende Republik geworden. Auch währt alles irdische Un= glück nur kurze Zeit, die Seèlen aber sind unsterblich, der Tod ist nur der Uebergang zu einem neuen Leben. "Bahle sieht in der Welt nur Kerker und Spitäler, aber es gibt doch mehr Häuser." — In Shaftesbury's schönheitsfreudigen Schriften fand Leibniz seine eigenen Lieblingsgedanken wieder: wir werden sehen wie die Dichtungen von Pope, Uz, Haller an beide sich anknüpfen. Gottes weise Güte wollte die Möglichkeit des Uebels und des Bösen, aber als Mittel und Bedingung zum Guten; ohne den Anreiz des Bösen gäbe es keinen sittlichen Werth, keine Freiheit, kein Verdienst des Rechthandelns. Gott läßt das Böse zu um des Guten willen; die Welt ist ein Stufenreich der Entwickelung, das zu immer höherer Vollkommenheit durch eigene Kraft emporsteigen soll. Unserer Selbst= bestimmung aber thut es keinen Abbruch, wenn Gott sie durchschaut, wenn sie sich so vollzieht wie er sie deukt oder gedacht hat; Gott sieht unsere Handlungen als freie voraus. Seine Weisheit und Güte tritt als weltordnende Vorsehung an die Stelle eines blinden Schicksals ober Zufalls, und so ist es eine moralische, eine glückliche Nothwendigkeit, durch die wir endliche zur Selbstvervollkomm= nung bestimmte Wesen sind. Unser Glück soll nicht in einer ruhi= gen Freude bestehen, in welcher unser Streben versiegen und unser Beist verdumpfen würde, sondern in einem beständigen Fortschritt zu neuer Wonne und neuer Pollkommenheit.

Vernunftnothwendigkeit an der Stelle von Zufall und Willkür, die Ueberzeugung daß die Gesetze des Denkens auch die Welt be= herrschen, daß es ewige Wahrheiten gibt, die nicht blos im Verstande angeschaut werden, sondern die Grundlage alles Wirklichen bilden, das können wir das Gemeinsame bei Spinoza und Leibniz Seit dem 16. Jahrhundert ward der Menschheit das Auge aufgethan für die Natur, und an die Stelle der besondern Götter und Geister, die in den Dingen belebend walteten, an die Stelle der Magie und des Hexenwahns, der den Teufelspuk seiner Einbildungen in das Universum verlegte und in demselben bald bämonische Gewalten, bald Wunder und Willfür sah, an die Stelle dieser phantastischen Träume trat die Ahnung eines unzerbrüchlichen Zusammenhanges, einer unumgänglichen Ordnung der Dinge, einer im Wesen der Sache liegenden Gesetzlichkeit; die Mathematik der Griechen ward hier die Führerin, sie zeigte in strenger Folgerung eine in sich verkettete Welt von Wahrheiten, welche in sich selber

ruhen, welche nichts als reine Nothwendigkeit der Vernunft ent= halten. Wie es keine gemachte Einrichtung ist daß die drei Winkel eines Dreiecks gleich zwei rechten, die Quadrate der Katheten gleich benen ber Hypothenuse sind, wie man nicht fragt wozu, zu welchem Zwecke bas so sei, so suchte man nun auch in der Natur nach den unveränderlichen Eigenschaften aller Materie, wie sie im Zusammen= hange der verschiedensten Dinge in Druck und Stoß, in Trägheit, Bewegung und Schwere zu Tage treten, und das durch Beobach= tung und Experiment Gefundene zugleich mathematisch zu beweisen und abzuleiten und damit als das Vernunftnothwendige nachzuweisen war die große Aufgabe der Zeit, in allen Culturländern das ge= meinsame Anliegen der Forscher und Denker, bis der Genius Newton's den Lichtgebanken fand, der in die Fülle der Erscheinungen Alarheit und Einheit brachte und ihre Gesetze aus dem Begriff der Sache, aus der Vernunft selbst folgern ließ. Nun sehen wir daß Alfons von Castilien vor dem Wuste der astronomischen Hypothesen gar nicht so unpassend geäußert: "Hätte Gott mich gefragt, ich hätte ihm gesagt wie man das alles einfacher macht"; — das Natür= liche, das Vernunftwahre ist einfach.

Wir erinnern an Newton's großen Vorgänger Kepler und Galilei (IV, 65 fgg.). Repler hatte die Form der Planetenbahn, ein Gesetz ihrer bald langsamern, bald schnellern Bewegung und einen Zusammenhang in der Zeit des Umlaufs und der Größe des Raumes gefunden, aber nicht nach der Ursache und dem Einheits= princip dieser Harmonie gefragt; um die Antwort geben zu können war die mechanische Physik oder die Dynamik erforderlich, deren Grundsätze Galilei erkannt hatte, die Huhgens weiter ausbildete. Dazu mußte die Experimentirkunst der Neuzeit geübt sein, welche verschiedene Gegenwirkungen gegen die reine Erscheinung eines Ge= setzes, z. B. den Widerstand der Luft gegen den fallenden Körper, die Reibung bei der rollenden Kugel zu beseitigen oder in Rech= nung zu bringen versteht; dazu mußte der Entschluß gereift sein nur solche Erklärungen von der Natur der Dinge zu geben, die sich der Wirklichkeit auch gewachsen zeigen, sodaß diese einem auf= gestellten Gesetz auch gehorcht, dies Gesetz sich auch durch die Er= sahrung bewährt. Den Grund warum ein Körper immer rascher fällt, warum ein Pendel immer schneller abwärts und immer lang= samer aufwärts schwingt, hatte man in der stetig wirkenden Kraft ter Anziehung nach dem Mittelpunkte der Erde gefunden; es war Newton's Geistesblick in dem vom Baume fallenden Apfel und dem

um die Erde freisenden Monde das gleiche Gesetz der-Schwere und in der gegenfeitigen Massenanziehung oder Gravitation die gemeinsame Ursache für die Entdeckungen Kepler's in Bezug auf die Form der Bahnen und die Geschwindigkeit der Planeten zu erkennen und die Idee einer Allgesetzlichkeit in der Natur nun der Menschheit zum Bewußtsein zu bringen.

Im Todesjahre Galilei's war Newton geboren (1642—1727). Schon in der Jugend sah er daß die Mathematik in ihrem dama= ligen Zustande die Probleme der Naturwissenschaft nicht zu lösen vermochte, und von der Betrachtung der stetig sich ändernden Eurve aus fand er die Analysis des Unendlichen, welche Leibniz gleichfalls sich ersann und Differenzialrechnung nannte, indem die ununter= brochenen Uebergänge von einer Monade zur andern, von einem Zustande zum andern verschwindende Unterschiede oder unendlich kleine Differenzen erforberten. Schon in der Jugend hatte Newton den Gedanken der Schwere gefaßt, aber die Rechnungen wollten mit den Thatsachen nicht stimmen, und so wandte er sich zur Erfor= schung des Lichtes und der Farben. Er war Professor in Cam= bridge, und hörte 1682 in einer Sitzung der Londoner Societät der Wissenschaften daß eine neue Gradmessung in Frankreich den Durchmesser der Erde größer erscheinen lasse als man seither an= genommen, und nun sichtete er seine alten Papiere, nun nahm er die Rechnungen wieder auf, nun stimmte alles zu seiner Idee, nun konnte er aus dem Begriff daß alle Körper nach dem Verhältniß ihrer Masse einander anziehen, nicht blos die Planetenbewegung erklären ober die Ebbe und Flut, nein auch die vielen kleinen Ab= weichungen von der Strenge der Kepler'schen Gesetze, die man beobachtet hatte, ergaben sich als nothwendig, weil ja nicht blos die Sonne die Planeten anzieht, sondern sie alle selbst wechselseitig auf= einander einwirken je nach ihrer Entfernung und ihrer Größe.

Aber Newton wollte mehr als der Welt eine gefundene Thatsache mittheilen, er wollte sie als die vernunftgemäße Folge aus dem Begriff der Sache darstellen, und so schrieb er seine Principien der Naturphilosophie, in welchen er aus den einzelnen Sätzen der Mechanik und Opnamik, wie sie bereits vor ihm erkannt waren, mit sicherm Blick die ersten und begründenden heraussuchte und die andern aus ihnen ableitete. So ward er der eigentliche Urheber dieser Wissenschaft, ähnlich wie Enklid die Sätze der Geometrie organisch verbunden hatte. Wie wir durch die Kraft und Bewesqung unserer Hand die Dinge bearbeiten, so erfaßt Rewton von

hier aus den Begriff einer Lehre der Bewegungen und der sie erzeugenden Kräfte. Daß die Materie in ihrem Zustande beharrt und ihn nur ändert wenn sie dazu angetrieben wird, daß die Be= wegung also einen Grund hat und stetig fortgeht, wenn jedes Hinderniß ausgeschlossen wird, das war von Galilei ausgesprochen und erwiesen. Daran schloß sich der Satz daß wenn zu einer vorhandenen Bewegung eine neue tritt, beide sich verbinden; fallen ihre Richtungen zusammen, so sind beide zu addiren, sind die Richtungen entgegengesetzt, zu subtrahiren; daß sie eine mittlere Linie, das s. g. Paralkelogramm der Kräfte hervorbringen, wenn sie ver= schiedene Richtung haben, hat Newton hinzugefügt, und aus Andeutungen von Huhgens den dritten Satz gewonnen daß Wirkung und Gegenwirkung gleich sind, daß ein Gegenstand soviel Widerstand entgegensetzt als wir Druck auf ihn ausüben, daß ein Pferd in dem Maße von der Last zurückgehalten wird als es Kraft anwen= det sie vorwärts zu bringen, daß nicht blos die Erde den Stein, sondern auch der Stein die Erde nach dem Verhältniß seiner Masse anzieht. Diese Grundsätze stellt Newton an die Spitze und entwickelt aus ihnen nun eine allgemeine Bewegungslehre der Körper, wie immer ihre Gestalt sei, der isolirten und verbundenen, der sesten und flüssigen, der freischwebenden oder auf einer Unterlage ruhenden, und dann als Beispiel gibt er von dem Begriff der gegenseitigen Massenanziehung ober Gravitation aus die Dar= stellung des Weltstiftems, indem er aus den gegebenen Massen und Bewegungen die Kepler'schen Gesetze und alle vorhandenen Beziehungen der Sonne, Planeten und Monde ableitet. Daß ein Stein vom Thurme zur Erde fällt, beruht auf der Anziehungsfraft der Erde; da dieselbe aber stetig wirkt, so wird er nothwendig in der zweiten Secunde schneller bewegt sein oder einen größern Raum zurücklegen als in der ersten, denn die Geschwindigkeit die er in der ersten erlangt hat wird ja vermehrt durch die fortdauernde Anziehung; in jeder Zeiteinheit beschreibt er zwei Raumeinheiten mehr als in der vorhergehenden; die Räume welche der fallende Körper in verschiedenen Zeiten vom Anfang der Bewegung an durchläuft, verhalten sich wie die Quadratzahlen der Zeiten; legt er in der ersten Secunde 15 Fuß zurück, dann in der zweiten drei= mal 15, in beiden zusammen also viermal 15, in der dritten fünf= mal und in allen dreien neunmal 15 Fuß. Erhält der Körper zugleich einen Stoß, werfen wir den Stein vom Thurme weit hinaus, so tritt unsere Wurfkraft zur Anziehung hinzu, beibe wirken

11

1

sex eine et entsteht eine krumme Linie seiner Bahn, welche die Denken wir uns nun einen kleiDenken wir uns nun einen kleiDenkenwister Parabel neunen. Denken wir uns nun einen klei-Arper frei schwebend beibe einander 2110akülent Rieben frei japannen beibe einander zugeführt, der kleinere fällt auf den größern; erhält aber der kleinere einen Stoß, so flöge fällt am ren grope. Hichtung des Stoßes unablässig weiter, wenn zwasche in ber Richtung dem grökern akan. ibe stifft der Stoß die Mitte. in mink beide Kräfte ibe stellt der Stoß die Mitte, so wird der Körper sich be-gleich zeher tem größern nicht näher komman aber dem größern nicht näher kommen, noch sich entfernen, ihn umkreisen; in gleichen Laitan und ihn umfreisen; in gleichen Zeiten werden gleiche Flächen er wirt anziehenden Punkt beschrieben. Dies geschieht nach dem Repler'schen Gesetz durch die Planeten; aber sie bewegen in Glipsen und müssen es, wenn die sie forttreibende Kraft nicht senkrecht auf die Anziehlingsrichtung traf, wenn ihre Geichwindigkeit etwas größer ober kleiner als die durch das Gesetz Falles für den Standpunkt des Körpers bedingte war. Sonne steht in einem Brennpunkte der eirunden Linie, und in der Sonnenferne bewegt der Planet sich langsamer, in der Sonnennähe schneller vorwärts, dadurch werden aber immer in gleicher Zeit gleiche Flächenabschnitte der Ellipse beschrieben; wo sie kleiner, da sind die Linien vom Mittelpunkt zu ihr länger und umgekehrt. Und so folgt endlich auch das dritte Kepler'sche Gesetz, daß die Quadrate der Umlaufszeiten mehrerer Planeten sich verhalten wie die Würfel ihrer großen Achsen, mit Nothwendigkeit, wenn ein und derselbe Mittespunkt fernere und nähere Körper anzieht und die Kraft der Anziehung nach dem Fallgesetz mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt. Es liegt nicht in der Beschaffenheit der Pla= neten, sondern nur in ihrer Masse und ihrer Entfernung daß der eine schneller, der andere langsamer bewegt ist. Der Mond ist 60 Halbmesser der Erdkugel von uns entfernt; auf ihrer Oberfläche, also einen Halbmesser weit, beträgt die Fallgeschwindigkeit 15 Fuß in der Secunde; nach dem Quadrate der Entfernung fällt ein Körper 60 Halbmesser weit von der Erde nur 15/2600 Fuß, und genau so viel beträgt die Ablenkung von seiner Bewegungs= richtung in einer Secunde. Es ist dieselbe Gravitation die mit mathematischer, vernunftnothwendiger Gesetzlichkeit den Apfel vom Baume fallen, die Flut des Meeres ansteigen, den Mond um die Erbe, die Planeten um die Sonne ihre Bahnen in festen Linien, in bestimmter Geschwindigkeit durchmessen läßt; alle Körper ziehen einander an im Verhältniß ihrer Masse und im umgekehrten Ver=

hältniß des Quadrates ihrer Entfernungen; alle wirken auf alle; die vielverschlungene Reihe der Himmelserscheinungen ist damit auf ein einfaches Princip und unter eine klar nothwendige, in sich zussammenhängende Gesetzmäßigkeit gebracht, welche auch unsere irdische Bewegung beherrscht. Die Planeten gehen genau wie der berechsnende Mathematiker ihnen vorschreibt, und tritt eine Abweichung ein, so schließt derselbe auf einen gleich gesetlichen Grund, bestimmt diesen nach dem Maße der Störung die er in das ohne Rücksicht auf ihn entworfene Weltspstem gebracht, und das Fernrohr sindet ihn auf im Himmelsraume. Wo früher dunkle geheimnisvolle Mächte mit Spmpathie und Antipathie walteten, Geister die himmslischen Sphären schoben, da herrscht nun das Gesetz, und jene sind aufgelöst in den einfachen Begriff der Größe der Massen, der irdischen Schwere.

Die kurze Zeit in welcher Newton sein großes Werk schrieb erinnert an die wenigen Monate die Michel Angelo für die Schöpfungs = und Prophetenbilder an der Sixtinischen Decke brauchte; die Größe des Entwurfs, die Sicherheit der Ausführung ist von gleicher stannengebietender Erhabenheit. Es waltet darin auch die gleiche Kraft der Phantasie. Denn wenn wir auch nicht mit Laplace Newton's Buch die größte Leistung des menschlichen Geistes überhaupt nennen mögen, da viele Gebiete im Reiche ber Erkenntniß, des Willens, der Kunst ein Höchstes haben, das nur am eigenen Maßstabe zu messen ist, so stimmen wir gern Philipp Jolly bei: daß die Vereinigung der Erfindungskraft und Stetigkeit im Denken mit gleicher Stärke der mathematischen Phantasie wie in Newton bei niemand so vorhanden und wirksam war. Kräfte, die Zeit, den Raum drückte er durch Linien und Flächen ' aus und löste die verschlungensten Probleme durch geometrische Con= struction, während die analhtische Methode, die so präcise und ein= fache mathematische Zeichensprache, die Euler begründete, die Darstellung viel leichter gemacht hat. Um so glänzender erscheint der phantasiereiche Scharfsinn Newton's. Whewell sagt: "Mit stum= mer Bewunderung blicken wir zu ihm empor, der das gewichtige Instrument der Synthese zu handhaben wußte, diese Riesenwaffe die nun müßig dasteht unter den Denkmälern der Vorzeit, und staunend fragen wir zu welchem Geschlecht der Mann gehörte der dies Gigantenschwert schwingen konnte." Eine ähnlich classische Darftellung in der geometrischen, synthetisch fortschreitenden, aus Principien folgernden Methode ist gleichzeitig Spinoza's Ethik,

vereint und es entsteht eine krumme Linie seiner Bahn, welche die Mathematiker Parabel nennen. Denken wir uns nun einen klei= nern Körper frei schwebend in Entfernung von einem größern, so werden durch die Anziehung beide einander zugeführt, der kleinere fällt auf den größern; erhält aber der kleinere einen Stoß, so flöge er zunächst in der Richtung des Stoßes unablässig weiter, wenn ihn nicht die Schwere nach dem größern zöge; sind beide Kräfte gleich und trifft der Stoß die Mitte, so wird der Körper sich be= wegen, aber dem größern nicht näher kommen, noch sich entfernen, er wird ihn umkreisen; in gleichen Zeiten werden gleiche Flächen um den anziehenden Punkt beschrieben. Dies geschieht nach dem zweiten Kepler'schen Gesetz durch die Planeten; aber sie bewegen sich in Ellipsen und müssen es, wenn die sie forttreibende Kraft nicht senkrecht auf die Anziehungsrichtung traf, wenn ihre Ge= schwindigkeit etwas größer ober kleiner als die durch das Gesetz des Falles für den Standpunkt des Körpers bedingte war. Sonne steht in einem Brennpunkte ber eirunden Linie, und in der Sonneuferne bewegt der Planet sich langsamer, in der Sonnennähe schneller vorwärts, dadurch werden aber immer in gleicher Zeit gleiche Flächenabschnitte der Ellipse beschrieben; wo sie kleiner, da sind die Linien vom Mittelpunkt zu ihr länger und umgekehrt. Und so folgt endlich auch das dritte Kepler'sche Gesetz, daß die Duadrate der Umlaufszeiten mehrerer Planeten sich verhalten wie die Würfel ihrer großen Achsen, mit Nothwendigkeit, wenn ein und derselbe Mittelpunkt fernere und nähere Körper anzieht und die Kraft der Anziehung nach dem Fallgesetz mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt. Es liegt nicht in der Beschaffenheit der Pla= neten, sondern nur in ihrer Masse und ihrer Entfernung daß der eine schneller, der andere langsamer bewegt ist. Der Mond ist 60 Halbmesser der Erdfugel von uns entfernt; auf ihrer Oberfläche, also einen Halbmesser weit, beträgt die Fallgeschwindigkeit 15 Fuß in der Secunde; nach dem Quadrate der Entfernung fällt ein Körper 60 Halbmesser weit von der Erde nur 15/2600 Fuß, und genau so viel beträgt die Ablenkung von seiner Bewegungs= richtung in einer Secunde. Es ist dieselbe Gravitation die mit mathematischer, vernunftnothwendiger Gesetzlickfeit den Apfel vom Baume fallen, die Flut des Meeres ansteigen, den Mond um die Erbe, die Planeten um die Sonne ihre Bahnen in festen Linien, in bestimmter Geschwindigkeit durchmessen läßt; alle Körper ziehen einander an im Verhältniß ihrer Masse und im umgekehrten Verhältniß des Quadrates ihrer Entfernungen; alle wirken auf alle; die vielverschlungene Reihe der Himmelserscheinungen ist damit auf ein einsaches Princip und unter eine klar nothwendige, in sich zussammenhängende Gesetzmäßigkeit gebracht, welche auch unsere irdische Bewegung beherrscht. Die Planeten gehen genau wie der berechnende Mathematiker ihnen vorschreibt, und tritt eine Abweichung ein, so schließt derselbe auf einen gleich gesetzlichen Grund, bestimmt diesen nach dem Maße der Störung die er in das ohne Rücksicht auf ihn entworfene Weltspstem gedracht, und das Fernrohr sindet ihn auf im Himmelsraume. Wo früher dunkle geheimnisvolle Mächte mit Sympathie und Antipathie walteten, Geister die himmslischen Sphären schoben, da herrscht nun das Gesetz, und jene sind aufgelöst in den einsachen Begriff der Größe der Massen, der irdischen Schwere.

Die kurze Zeit in welcher Newton sein großes Werk schrieb erinnert an die wenigen Monate die Michel Angelo für die Schöpfungs = und Prophetenbilder an der Sixtinischen Decke brauchte; die Größe des Entwurfs, die Sicherheit der Ausführung ist von gleicher stannengebietender Erhabenheit. Es waltet darin auch die gleiche Kraft der Phantasie. Denn wenn wir auch nicht mit Laplace Newton's Buch die größte Leistung des menschlichen Geistes überhaupt nennen mögen, da viele Gebiete im Reiche der Erkenntniß, des Willens, der Kunst ein Höchstes haben, das nur am eigenen Maßstabe zu messen ist, so stimmen wir gern Philipp Jolly bei: daß die Vereinigung der Erfindungskraft und Stetigkeit im Denken mit gleicher Stärke der mathematischen Phantasie wie in Newton bei niemand so vorhanden und wirksam war. Kräfte, die Zeit, den Raum drückte er durch Linien und Flächen ' aus und löste die verschlungensten Probleme durch geometrische Con= struction, während die analytische Methode, die so präcise und ein= sache mathematische Zeichensprache, die Euler begründete, die Darstellung viel leichter gemacht hat. Um so glänzender erscheint der phantasiereiche Scharfsinn Newton's. Whewell sagt: "Mit stummer Bewunderung blicken wir zu ihm empor, der das gewichtige Instrument der Synthese zu handhaben wußte, diese Riesenwaffe die nun müßig dasteht unter den Denkmälern der Vorzeit, und staunend fragen wir zu welchem Geschlecht der Mann gehörte der dies Gigantenschwert schwingen konnte." Eine ähnlich classische Darstellung in der geometrischen, synthetisch fortschreitenden, aus Principien folgernden Methode ist gleichzeitig Spinoza's Ethik,

schmucklos klar, mit dem eigentlichen Ausbruck stets das Wesen der Sache treffend. Doch Spinoza übertrug auf das philosophische Gebiet was für die Mathematik die rechte Form war: der Geo= meter stellt seine Definition voran, aber indem er dann seine Figuren construirt, weist er die Richtigkeit nach; Spinoza aber behandelt seine an die Spitze des Shstems gestellten Begriffsbestimmungen nicht als Gedanken deren Thatsächlichkeit und Vernunftnothwendig= keit erwiesen werden soll, sondern als sacherklärende Wahrheiten, auf die er weiter baut, und die nur dann thatsächlich bewiesen wären, wenn sie ausreichten um den ganzen Reichthum des Lebens zu ergründen und die Probleme desselben zu lösen. Allein das ist nicht der Fall, und wo sie nicht ausreichen, da leugnet Spinoza was er nicht aus ihnen entwickeln kann, die Freiheit im Geiste, den Zweck in der Natur, die selbstbewußt wollende Subjectivität Gottes. Newton's That ist die glorreichste Bestätigung der Idee daß die Gesetze unseres Denkens zugleich die Weltgesetze sind. Was Repler's geniale Einbildungsfraft, was vielfältigste Beobach= tungen alter und neuer Zeit, was endlich Galilei's sorgsamste Ber= suche in der Natur gefunden hatten, von dem wies Newton nach daß es aus dem Begriffe der Anziehung folgt; der Zusammenhang der Wirklichkeit entspricht dem der Gedanken, die reine Vernunft= nothwendigkeit der Mathematik, die der Geist aus sich hervorgebildet hat, gibt ihm den Schlüssel für das Verständniß der Himmels= erscheinungen, und die Sterne gehen auf dem Wege den er ihnen vorschreibt, denn die Gestalt der Bahn folgt aus der Natur der Kraft, und dieses drückt im Gesetze sich aus, das der Geist aus dem Begriff der Bewegung und aus dem Gedanken folgert daß jede Wirkung ihre Ursache wie ihre Gegenwirkung hat. Denn daß Ruhe ober Bewegung stetig beharren ohne eine ändernde Ursache, bas ist ja bas logische Gesetz daß jedes Ding sich selber gleich ist, A = A, und daß die Stärke der Anziehung im Verhältniß zur Masse steht, besagt ja nur daß das Größere größer ist als das Eine in die Ferne wirkende Grundkraft aber breitet ihre Wirkung allseitig im Raum aus, der sich um den wirkenden Punkt allseitig gleich, also in stets wachsenden Kugelflächen fort= während erweitert; darum ist dieselbe Menge der Kraft in der größern Entfernung auf einen weitern Raum verbreitet, und ihre Wirkung wird also abnehmen je mehr sie sich vertheilt. Die Rugelflächen verhalten sich wie die Quabrate ihrer Radien; ber Halbmesser bezeichnet die Entfernung vom Centrum der Kraft, diese

nimmt also ab im Berhältniß des Quadrates der Entfernung. So liegt das Gesetz des Falles oder der Schwere im Begriffe des Raumes, und von da aus hat Newton abgeleitet, als denknoth-wendig erwiesen, was das Ergebniß der Beobachtungen und genialen Anschauungen seiner Vorgänger gewesen war; das Naturgesetz ist die Vernunft der Sache selbst, keine willkürlich gemachte Einrich-tung, sondern ein Ausdruck ewiger Wahrheit aus der Tiese des Geistes.

Schon Kepler hatte von Kopernicus gesagt: "Gewiß ein Mann vom höchsten Genie, aber was in diesen Dingen vom höchsten Ge= wicht ift, ein Mann frei am Geiste." Denn das mußte der sein welcher dem Augenscheine zum Trotz und der Vernunft folgend nicht die Somme um die Erbe, sondern die Erbe um die Sonne gehen ließ, und damit den ganzen Welt= und Gottesbegriff verän= Denn die Erde um die sich alles drehte, die als ganz be= sonderer Zielpunkt der göttlichen Rathschlüsse galt, trat nun als ein Stern unter Sternen in deren Reigen ein, ein Tropfen im Meere der Unendlichkeit. Der Kirche war sie aber durch den Sündenfall, die Menschwerdung Gottes und die Gemeinschaft der Erlösten im Himmelreich die alleinige Stätte für die höchsten Zwecke Gottes, und Melanchthon erklärte ausdrücklich daß Christus nur einmal gestorben und auferstanden sei, und daß es darum nicht mehrere Welten wie die Erde geben könne. Wenn nun auch selbst Cartesius und Baple gelegentlich so thaten als ob sie bei einem Widerspruche der Wissenschaft und des Dogmas die Vernunft unter den Glauben gefangen gäben, so konnte doch nur der Glaube ferner Bestand haben welcher auf die Erkenntniß der Dinge sich stützt und mit derselben sich in Einklang setzt. Pascal schrieb: "Die Jesuiten haben eine päpstliche Berordnung erlangt welche Galilei's Lehre von der Bewegung der Erde verdammt; es ist alles umsonst; wenn die Welt sich wirklich rund herum dreht, so wird die ganze Menschheit zusammen nicht im Stande sein sie baran zu hindern, oder sich selbst zu enthalten daß sie sich mit ihr dreht." Durch Newton war mathematisch bewiesen und als ewige Wahrheit dargethan was bis dahin noch als Muthmaßung gelten mochte; durch ihn trat die exacte Naturforschung siegreich in ihr Recht, und unterscheibet eine neue Epoche der Menschheit vom Alterthum und Mittelalter. Die Wissenschaft des Wirklichen setzt sich an die Stelle der Symbole, der Mythen, in denen bis dahin die Phantasie der Menschheit der Wahrheit ein Gewand gewoben, das der

Aberglaube, Sinn und Bild verkennend, für die Wahrheit selber hielt. Der Drang nach Aufklärung hat sesten Boden gewonnen; wenn er sich gegen den Aberglauben wendet, geschieht es ihm leicht daß er den Glauben selbst zu bekämpfen oder zerstört zu haben meint. Dies letztere lag nicht in Newton's persönlichem Wollen, und ebenso wenig ist es die unbedingte Folge seiner Welt-anschauung.

Newton sagt selbst daß durch die Gravitation die Erschei= nungen des Himmels erklärt werden; dem Mathematiker, dem Naturforscher genüge daß die Schwere sei, daß aus ihrem Ge= setz die Bewegung der Planeten erkannt werde. Aber es bleibe die Frage wie die Gravitation möglich sei. Daß ein Körper da wirke wo er nicht ist, daß er auf Millionen von Meilen hin einen an= bern anziehe, dies ist ja selbst wieder ein Problem das der Lösung bedarf. Es sett, wie Newton philosophirend selbst hinzufügt, eine allburchbringende Ursache voraus, die von Stern zu Stern ohne Kraftverminderung waltet. Die Gravitation, stetig in beiden Kör= pern wirksam, zeigt sie von einer höhern Einheit ergriffen. Ebenso setzen Begriffe einen Verstand voraus und Gottes Verstand ist der Quell ber ewigen Wahrheiten. Die Weisheit Gottes hat das schöne Band der Himmelskörper geknüpft, die Macht Gottes die rechte Bewegung ihnen gegeben. Denn aus der Beharrlichkeit des Seins folgt keine Bewegung, sie verlangt einen Urheber. Der Bau der Organismen weist auf eine Intelligenz hin, auf einen Gott, der durch seinen Willen die Körper in seinem grenzenlosen Sensorium zu bewegen und badurch die Theile des Universums zu gestalten und umzugestalten geschickter ist als wir die Glieder un= seres Leibes zu gebrauchen. So ist es für Newton die Natur Gottes oder seine alles durchdringende Wesenheit, seine Allgegen= wart, durch welche alles lebt, in welcher alles bewegt wird. den Schlußbetrachtungen zu den Principien der Naturphilosophie und zur Optik hat Newton diese Ideen ausdrücklich hervorgehoben. Gottes Dasein ist immer und überall; wenn schon das kleinste Raumtheilchen dauert und jeder Augenblick überall ist, so kann der Urheber und Ordner des Ganzen nicht nirgends oder niemals sein, sondern immer und überall seiend stellt er selbst die ewige Dauer, ben unendlichen Raum dar. Wie unsere Seele eine und dieselbe ist in allen Gliebern und in allem Wechsel ber Empfindungen, so ist Gott einer und berselbe immer und überall, nicht blos durch seine Kraft, sondern auch durch seine Wesenheit, seine Substanz;

in ihm ift alles enthalten, wird alles bewegt. In den Dingen selbst gegenwärtig hat er keine Sinne nöthig um sie zu erkennen, der Raum selber ist sein Sensorium; er selbst ist ganz Wahrneh= mung und Gefühl, Einsicht und Thatkraft. Es genügt aber nicht ihn die Seele der Welt zu nennen, er ist ihr Herr, und das wärc er nicht ohne das Reich das er beherrscht. Aus seiner Herrschaft, der Weltordnung, folgt für ums seine Weisheit und Güte; denn wir erkennen ihn durch seine Thaten, seine Zwecke. Ohne Zweck und Vorsehung wäre er nichts als Schicksal und Natur. aus blinder Nothwendigkeit, welche immer und überall dieselbe bleibt, folgt keine Beränderung der Dinge, keine Mannichfaltigkeit des Lebens; die Verschiedenheit der Welt nach Zeit und Ort konnte nur nach dem Gedanken und durch den Willen eines nothwendig Seienden entstehen. — In Newton's Seele liegt ber Gedanke baß Gott zugleich in und über der Welt steht, daß er zugleich Natur und Geist, Substanz und Subject ist; das Nothwendige, Reale bildet die Grundlage und Bedingung für das Freie, Ideale. Es wird die Aufgabe der Gegenwart dies durchzuführen. Dazu muß Kant zuerst das Sittengesetz in uns neben die Ordnung des ge= stirnten Himmels über uns gestellt und das Wort gesprochen haben: Gerade deshalb ist ein Gott, weil die Natur auch im Chaos ge= setzlich und ordentlich verfährt.

Mit der vollendeten Grundlage die Newton der Astronomie gegeben beginnt das stetige Wachsthum der Naturwissenschaften, das hier ansetz; hier fanden sie ein Borbild. Newton's Zeitgenosse der Astronom Halley würdigte sogleich die hohe Bedeutung seines Hauptwerkes, das er mit einem Gedicht einführte. Wer zuerst durch bürgerliche Gesetze das Leben und Sigenthum gesichert, wer zuerst die Saiten der Leier gespannt, er hat die Menschheit nicht höher ershoben, nicht mehr gesördert als der welcher die unverbrüchliche Naturordnung erkennen lehrte.

Sterbliche, richtet euch auf und laßt die irdischen Sorgen! Preist den großen Entdecker der ewigen Wahrheit, Newton, Ihn, den Musengeliebten, ihn dem im lauteren Herzen Phöbus wohnt, den göttlicher Geist beseelt und erleuchtet; Menschen ist nicht vergönnt den Göttern näher zu kommen.

## Pope schrieb das Epigramm:

Die Welt umhüllten Nacht und Nebel bicht; Gott sprach: Es werbe Newton! Da warb's Licht.

Newton selbst aber bekannte daß er mit allen seinen Entsbeckungen gegenüber dem Unendlichen sich vorkomme wie der Anabe der mit Muscheln Wasser aus dem Ocean schöpft, und auf die Frage wie er doch so vieles in der Wissenschaft habe sinden können, gab er die edle Antwort: indem ich immer daran dachte.

## Bach und Händel.

Während das Weltalter des Geistes damit anhebt daß der wissenschaftliche Verstand nun statt des Gemüths vorwaltet, tritt auch in der Poesie zunächst die bewußte Absicht der Aufklärung und der Regelrichtigkeit neben der realistischen Auffassung hervor; die Menschheit ist nicht mehr auf Anschamung gestellt, die Malerei ist darum verfallen, aber der Kunsttrieb und die Phantasie sind nicht erloschen, sie walten vielmehr in der Musik, der Kunst des Gemüths, die nun sich in den Besitz aller Mittel gesetzt hat und fraft des Geistes das Höchste wagt und das Höchste erreicht. zum Zeichen daß nicht blos das Ganze unseres Wesens in der neuern Zeit erhalten bleibt, wenn auch eine andere Kraft an die Spitze tritt, sondern daß auch kein Besitzthum der Menschheit ver= loren geht, wie heftig der Kampf gegen eine veraltete oder unge= nügende Gestalt desselben entbremen mag, ist es gerade das reli= giöse Gefühl das nun seinen vollendeten Ausdruck in der Musik findet, während das Dogma bestritten und aufgelöst wird. Zwei Deutsche haben diese Mission, zwei Protestanten, eben weil Deutsch= land die Reformation vollzogen und das Marthrium der Glaubens= friege auf sich genommen, eben weil bezeugt werben nuß daß der Protestantismus der Träger des Fortschritts und nicht kunstlos ist. Augleich volksthümlich und lebenswahr, zugleich kunstgebildet und ideal zu sein, das was als das Ziel der Poesie erst gegen Ende des Jahrhunderts erreicht wird, in der ersten Hälfte desselben ist es bereits in der Musik vorhanden, ihre Blüte geht der Dichtkunst voraus, wie sonst die Architektur der Bildnerei, und mit Leibniz sind die beiden Meister uns die Bürgen daß der Kern unseres Volks sich in Verwüstung und Zerstörung gesund erhalten hat und in einer schöneren Zufunft aufgehen wird.

Während die vielstimmige Kirchenmusik und die weltliche Oper in Italien gepflegt wurden, hatte sich bei uns der religiöse Gesmeindegesang und das Bolkslied erhalten, und wenn die Seele des Bolks aus den Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs in dies Allersheiligste der Kunst flüchtete, so gewann sie hier die Bersöhnung, die Hossmung auf bessere Tage. Leibniz selbst schried einmal: Die unglaubliche Wichtigkeit der Musik könnten nur diesenigen verkennen welche nicht wüßten mit welch innigstem Entzücken selbst das niedrigste Bolk durch sie erfüllt werde und wie es keinen Handswerker und keine Kinderwärterin gebe die nicht durch Gesang sich Arbeit und Mühe würzen.

Eine thüringer Familie kehrte gegen Ende des 16. Jahrhun= derts um des Glaubens willen aus Ungarn in die alte Heimat zurück; es waren Handwerker, aber sie trieben Musik, und die Söhne entschlossen sich einmal Musiker zu werden, und so bildete das dritte Geschlecht der Bache seit der Heimkunft eine Organisten= genossenschaft, die alljährlich ihren Familientag hatte, und die ernste Gefühlstiefe des protestantischen Kirchenstils pflegte, gegenüber wälscher Entsittlichung und Verflachung den ehrenfesten Familiensinn, die Gottesfurcht des deutschen Bürgerthums aufrecht hielt. Se= bastian Bach (1685—1750) ward in Eisenach geboren, wo sein Bater Stadtmusikus war; er selbst lebte und wirkte als Cantor in Leipzig. Händel (1685—1759) stammte aus Halle, machte Bil= dungsreisen nach Italien, und kam von Hamburg nach England, wo er znerft als Operndirector, dann als Schöpfer seiner Ora= torien eine Stätte fand. So stehen beibe nebeneinander ähnlich wie Dürer und Holbein; dort das durch und durch nationale Ele= ment, das vor allem nach Wahrheit trachtet, und dem dann aus der harten Kraft des Charakteristischen und Tiefsinnigen die Schön= heit hervorbricht, hier ein mehr weltbürgerlicher Sinn, der die An= muth des Südens sich aneignet, und dadurch dem Ausbruck der eigenen tiefen Innerlichkeit die klare vollendende Weihe gibt. Bach das Patriarchalische des Alten Testaments, bei Händel das Heroische des Hellenenthums; so vertreten sie Reformation und Renaissance nebeneinander. Bach hielt an der Sitte der Bäter mit bürgerlicher Einfachheit fest, Händel errang mit sittlicher Würde eine freie Lebensstellung bei dem stammberwandten Volk.

Sebastian Bach war an der Orgel gebildet, und wie er ihr in der Kirche die gewaltigen Töne entlockte, so that, er alles zur Ehre Gottes, so blieb das andächtig Feierliche, das markig Feste, das wuchtvoll Frische ber Grundton seiner Werke. Er war Herr aller harmonischen Wissenschaft und spielte mit größter Fertigkeit; die Zeitgenossen bewunderten den Mann "der teufelmäßigen Geschicklichkeit", aber wo andere im Phantasiren die melodischen Wendungen und Figuren aus dem Gedächtniß hervorholten und wie bunte Lap= pen zusammenflickten, da hielt er eine Empfindung stetig fest, und entwickelte folgerichtig aus seinem Thema jene unerschöpfliche Formenfülle, in welcher er immer neu erscheint, sodaß jedes Werk ein eigenartiges warb, und mit jedem das wir kennen sernen unsere staunende Verehrung für seinen Genius wächft. Ein Zeitgenosse sagte: "Wenn man den festen Bau des Kopfes und die schwarzen Augen siehet, da ist einem als bräche Feuer aus Felsen." Bach ist der Dante der Musik; gleich diesem weiß er alles realistisch kest zu zeichnen, aber auf das Ewige zu beziehen und die Welt zu überwinden um im Opfer der eigensüchtigen Lust und in der An= schauung des Göttlichen den Frieden zu finden, und man kann wiederholen was der Dichter von sich selber sagen läßt:

> Ist auch bein Wort aufänglich schwer zu fassen Und schmeckt es herb, so wird es wenn verdant Dem Hörer Lebensnahrung hinterlassen.

Ober es gemahnt uns an die Mystik Jakob Böhme's wie sie bas ewige Wesen selber im Drängen und Wogen ber Quellgeister alles Lebens und doch umflossen von stiller Sabbatruhe schaut; was Böhme philosophisch-phantastisch stammelt, Bach hat es musikalisch phantasievoll ausgesprochen. Beibe sind in unserer Zeit wieder erweckt worden, und Riehl neunt den Musiker einen der wunder= baren Geister die wie Cid noch im Tode die Schlacht gewinnen. Er ist eine geniale Gewaltsnatur voll trotiger Stärke, man muß selber starken und reifen Muthes sein um ihn zu verstehen, man muß mit ihm ringen; aber bann gibt er uns auch seinen Segen. Indem er gleichmäßig die Instrumental= und die Vocalmusik übte hat er die erste gelehrt auf eigenen Füßen zu stehen, der Vorläufer Beethoven's und der andern großen Meister am Ende des Jahr= hunderts, der erste Begründer einer Tonkunft die nicht an das Wort sich anlehnt, sondern mächtig geworden ist in reinen Klängen durch Melodie und Harmonie die Schönheit des Werdens, den organischen Verlauf einer Lebensentwickelung für sich und in der Wechselwir= kung mit der Natur zu offenbaren, die Idee ebenso als das inner= lich ordnende und die Seele als das innerlich gestaltende Princip im Flusse der Zeit und im Processe der ringenden Kräfte des Seins zu offenbaren, wie die bildende Kunft im gewordenen Orga= nismus räumlich das Ideale, den Charafter und seine Empfindung ober Gesinnung sichtbar erblicken läßt. Es sind die unmittelbaren Grundstimmungen aller Seelen, nichts absonderlich Subjectives was Bach zu Lebensmelodieen gestaltet. Doch hat Karl Maria von Weber behauptet daß seine Eigenthümlichkeit selbst in ihrer Strenge eigentlich romantisch, von wahrhaft beutscher Grundwesenheit sei im Gegensatz zu Händel's mehr antikem Geiste. Er brachte nicht blos für die musikalische Hausandacht den geistlichen Instrumentalsatz auf das Clavier, er schuf für dieses und für das Orchester auch ganz selbständige Werke, in welchen wie in der gothischen Architektur auf der einfachen und festen Grundlage die Zierrathen in reicher Fülle hervorsprießen, und im rhythmischen Rauschen der Bielstimmigkeit und der sich ineinander verwebenden Melodieen ein großer Gedanke allseitig ausgelegt wird. Ein Kenner wie Riehl findet daß Bach die ganze spätere Entwickelung prophetisch in sich schließt, daß bei jedem Griff in seine Clavierwerke uns eine neue Wahlverwandtschaft mit spätern Meistern entgegenblickt, und boch immer gebannt in die echte feste Grundform bes alten Bach. "Liegt nicht die weiche Lyrik unserer besten Romantiker im Gesange jener zweiten Bourée der H-Moll=Partita wie in der Knospe beschlossen? oder Men= belssohn's weibliche Anmuth im A-Dur=Präludium des zweiten Theils des wohltemperirten Claviers? und dann die stürmende Leidenschaft Beethoven's in der trotig aufbrausenden ersten C-Moll= Phantasie? und dann wieder Hahdn's beschaulicher naiv erzählender Ton in der Aria der vierten Partita (D-Dur), und dann wieder das ganze entfesselte Pathos und übermüthige Formenspiel moderner Bravour in der chromatischen Phantasie und Fuge (D-Moll)!"

Im Gesang stand ihm für jede Anschauung und Empfindung der Ausdruck zu Gebot, doch knüpft er seine Gedankenfülle am liebsten an das Bibelwort und das religiöse Lied. Er sieht die Welt in ihrer Noth, er spürt in sich den Schmerz der Endlichkeit, und er kennt den Quell des Heils, das Licht das die irdische Wirkslichkeit durchstrahlen muß, wenn sie sich zur Schönheit verklären soll; die düstere Nacht der Sündenqual und die Wonne der Erslösung hat er gleich herrlich dargestellt. Ihm lagen die Worte der Wesse nah, welche das Elend der Gottverlassenheit, den Aussche

der Creatur um Erbarmen, das vertrauensvolle Bekenntniß des Glau= bens, die Hoffnung der Seligkeit und die Herrlichkeit Gottes ver= fündigen; die Messen, die er, der Protestant, schrieb, sind echt christliche Schöpfungen; specifisch katholisch ist an der Messe die äußerliche Magie des s. g. unblutigen Opfers und der Wandlung, die Werkheiligkeit des Darbringens und Anhörens; das ersetzte Bach burch das innigste Selbsterleben der Seele. Dann hat er die mittelalterlichen Weihnachts= und Passionsspiele musikalisch wiedergeboren, doch nicht in dramatischer, sondern in epischer Weise; das werden wir auch bei Händel wiederfinden; es unter= scheidet beide von Mozart und Beethoven, den Dramatikern. lassen dem Hörer die Stimmung der ruhigen Beschauung, vor wel= cher ein Objectives, ein Immerseiendes oder Gewordenes vorüber= zieht und auflebt wie im Epos; während die dramatische Oper uns in die Spannung einer erst werdenden Handlung verstrickt, mit Furcht und Hoffnung in die Zukunft weist und aus lhrisch wechselnden Erregungen erst die Harmonie hervorgehen läßt, weilt das epische Oratorium bei allem Anziehenden und läßt nicht so sehr innere und äußere Conflicte der Einzelnen, als die Stimme des Ganzen in den Chören laut werden; es ist das Bolk das den Hel= den trägt, der seine Sache führt. In Bach's Weihnachtsmusik ist es die Gemeinde selber welche die Geburt des Heilandes vernimmt; für sie frohlockt der Chor über die Erzählung des Evangelisten, die er mit seinen Betrachtungen durchflicht in Arien und Chorälen; in der Passionsmusik zieht das Leiden und der Tod Jesu an uns vorüber. In der zum Johannesevangelium hat der Meister den Sinn der Textesworte mit realistischer Kraft ausgesprochen und die ideale Weihe des Gedankens daneben in Gefängen dargelegt. Seine gewaltigste und herrlichste Schöpfung ist die Matthäus= passion.

Wie den Griechen ihre Tragödie in der Poesie eine gottesstienstliche Feier zur Seelenläuterung war, das wiederholt sich uns hier in der Musik; ja Otto Lindner hat ausdrücklich an die Orestie des Aeschplos erinnert, mit welcher das einzige Werk Bach's sich würdig vergleicht. Auch dort tritt was in dem Gemüthsconflict und in der Sühne des entsetlichsten Gewissenszwiespaltes des Orestes zuerst wie eine vergangene Sage mit schärfster Wahrheit dargestellt war, am Schluß mit ergreisender Gewalt dem Volk als die Prophetie seines eigenen Geschickes entgegen, damit es sesthalte an dem geheiligten ewigen Recht und an der Verehrung der Götter;

wie mit dem Bestande der Staatsordnung das Wohl und Weh eines Jeden verknüpft ist das ward den Zuhörern offenbar, das ganze Volk war in Mitleidenschaft gezogen, das Werk war bestimmt eine Wiedergeburt im Bewußtsein der Athener zu vollbringen. läßt Bach und zwar von Anfang an die christliche Gemeinde nach Golgatha ziehen und das Gotteslamm sehen das ihre Sünde trägt; sie umfaßt als idealer Zuschauer das Ganze in ihrem Gemüth, und wird durch die Erfahrung wie die Liebe für sie in den Tod geht selber geweiht und erlöst; das Vergangene ist das immerdar Gegenwärtige, Christus überwindet die Welt in uns und sein Gottesfriede fließt in das erschütterte Gemüth trostvoll ein. Darum soll auch das Werk am besten zur Passionszeit in der Kirche oder am Charfreitagabend im Concertsaal aufgeführt werden. Sänger trägt recitativ die Erzählung des Evangelisten vor; den Worten Jesu und anderer Redenden sind besondere Stimmen zuge= theilt; wenn die Jünger, wenn die Schriftgelehrten, wenn das Volk gemeinsam sich besprechen oder einen Ruf erheben, so ift dies einem Chor zugetheilt; dazwischen aber ist bei dem Fortgang der Hand= lung in allen entscheidenden Momenten die Stimmung der Gemeinde bald im Einzelgesang in Arien, bald im Chor und in Chorälen eingefügt. Die Begleitung der Instrumente legt sich um den Ge= sang wie ein feiner Schleier über ein thränenfeuchtes Antlitz, ober wie ein Heiligenschein um den Erlöser. Der Evangelist ist einfach würdig gehalten, und erhebt sich mit dem Texte an einzelnen Stel= len zu erschütternber' ober rührenber Declamation; Christi Worte sind voll mystischer Tiefe, edel in der Trauer, voll milder Hoheit. In den Chören der Priester und des Volks waltet ein dunkles Colorit; die Nachtseite der menschlichen Natur wird in ihnen ent= hüllt, die das Licht verschmäht; doch wird das Maß der Schön= heitslinie, das die Weihe und Größe des Ganzen verlangt, nirgends überschritten; die Einheit der religiösen Stimmung durch= herrscht das Werk, und gibt sich in den wechselnden Tönen kund mit welchen die Gemeinde die Handlung begleitet. Ich erwähne nur Einiges. Wie die Jünger fragen wer es sei der Jesum ver= rathe: "Herr, bin ich's?" da singt die Gemeinde: "Ich bin's, ich sollte büßen 2c.", und wiewol ihr Herz in Thränen schwimmt, bei der Einsetzung des Abendmahls fühlt sie sich getröstet und will sich Christo ganz zu eigen geben. Sie wacht und Kagt in Gethsemane, und als der Heiland gefangen wird, da bricht sie verzweiflungsvoll in die Frage aus: "Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?" Und es tobt und wettert im Sturm der Tonmassen bes Orchesters, über dem wie Feuerstrahlen die Singstimmen da= hinzucken. Ohne allen Lärm ist die Wirkung die großartigste. Und doch kommt ihr völlig gleich die innigste Wehmuth im Seclen= schmerz einer reinigenden Reue, wenn Petrus hinausgeht zu weinen bitterlich, und die Gemeinde mit ihm ihre Schuld bekennt. Melodie des Chorals "O Haupt voll Blut und Wunden" durch= klingt in fünf Strophen das Werk. Und wenn nun Jesus am Kreuze gestorben und begraben ist, und die Gemeinde ihm gute Nacht gewünscht hat, dann ist es nach all den Erschütterungen durch die künstlerische Verklärung derselben so still und klar in uns geworden, wir sind ja Glieder der Gemeinde: "Wir setzen uns mit Thränen nieder, Und rufen dir im Grabe zu, Ruhe sanfte, sanfte Ruh." Denn in uns selbst ist die Ruhe eingezogen, alle wilden Triebe der Selbstsucht sind eingeschlummert, wir fühlen uns erlöst von der Unrast der Erde, eingestimmt in den Gottesfrieden der ewigen Liebe, wie es uns der Hohepriester der Kunst selber noch in leis verhallenden Accorden ausspricht.

Wenn Händel auch in seinen Opern hier einen Monolog im melodiösen Recitativ und dort eine Arie mit ausbrucksvoller Schön= heit und einen Chor mit packender Gewalt ausführte, im Ganzen hielt er sich innerhalb des Herkömmlichen und seine auf das Ernste und Hohe angelegte Natur erreichte erst ihre Sphäre als er sich dem sittlich religiösen Geiste anschloß, der seit der puritanischen Revolution in England fortlebte und in Milton seinen Dichter ge= funden hatte. Die Opern waren für ihn die Vorbereitung für die Oratorien wie für deu jugendlichen Shakespeare die Lustspiele und poetischen Erzählungen den Tragödien vorangingen, was beiden möglich machte auch im Erschütternden dennoch die Heiterkeit der Kunst zu bewahren. Jene biblischen Dramen Racine's mit ihren Chören führten dazu auch den Dialog sangbar zu machen; dann boten die besten poetischen Kräfte dem Tonkünstler geeignete Texte. Seine Stärke liegt in der ruhig verweilenden Betrachtung des Epikers, liegt in den Chören, in der Beherrschung der Massen, die bald gegeneinander bald miteinander in mannichfaltigen Melodieen doch einklangsvoll die Stimme des Volks ertönen lassen, den mu= sikalischen Gehalt eines weltgeschichtlichen Ereignisses darlegen; ja in Israel in Aeghpten sind es gleich ben Kuppen eines Gebirgs= zuges aneinandergereihte Chöre, welche die Noth der Juden, die über ihre Feinde hereinbrechenden Plagen, den Durchzug durch das

Meer prachtvoll schildern, und dann tritt erst die subjective Em= pfindung diesen objectiven Bildern gegenüber und läßt sie durch Moses' Psalm noch einmal in dem erregten Gemüthe widerklingen, das sich zum Preise Gottes emporschwingt. In den Recitativen weiß Händel erzählend und den Worten folgend ihren Sinn un= serer Empfindung einzuprägen, in liedartigen Gesängen und Arien eine Stimmung nach ihrem Verlauf ober im Widerstreit mehrerer Gefühle charakteristisch zu gestalten; doch so reich und seherisch er hier auch waltet und einem Shakespeare gleich die verschiedensten Affecte nach ihrer Eigenart melodisch zu gestalten weiß, hier ent= richtet er doch mitunter seiner Zeit den Zoll bald in äußerlicher Tommalerei, bald in gehäuften Läufen und Coloraturen, wie die Sänger sie verlangen mochten. Gervinus setzt den Vergleich fort und erinnert an Shakespeare's Wortspiele und Tropen, die auch nicht immer geschmackvoll sind, und wie der reife Dichter sie zur Schilderung der Charaktere oder Leidenschaften verwerthete, so gab auch der Musiker die gewünschten Melismen der zitternden Erwar= tung, dem schmeichelnden Kosen, dem muthwilligen Jauchzen und tobenden Zorn, wo die Seelenbewegung sie hervorruft.

Jedes der Meisterwerke Händel's ist ein in sich abgerundetes Ganzes mit eigenem Kern; darin zeigt sich der Tiefsinn neben der Schöpferfreude. Sie sind nicht mehr gottesdienstlich und ebenso wenig für Augen= und Sinnenlust berechnet, sie führen die Musik aus der Kirche und aus dem Theater in die Wirklichkeit der Welt, und schaffen aus den Tönen der Andacht hier und der Ergötzung und Unterhaltung dort eine Sprache des geistigen Lebens. Er ist naturfromm wie Kepler, Leibniz und Newton, Aufklärung und echte Religiosität wirken zusammen; unbeschränkt vom Dogma hebt er den ewigen Lebensgehalt hervor; Herakles, Khros zeigen ihn nicht minder als David und die Makkabäer. Wie das Volksepos sieht Händel im Menschengeschick das Walten Gottes, die sittliche Welt=, ordnung; er offenbart sie, indem er das Gemüth läuternd zu ihr erhebt. Der selbstbewußte Geist der Neuzeit gibt auch in ihm sofort sich kund, wenn er seine Heldenbahn mit dem Alexanderfeste beginnt, und die Macht der Tonkunst feiert indem er sie übt: er selbst tritt vor uns wie sein Timotheus vor Alexander, und indem er von der Lust des Bechers wie vom Sturz der Persermacht, ein lydisches Brautlied und einen des Schlummers Bande brechenden Thatenruf singt, erleben wir all diese Stimmungen mit, und er= kennen zugleich wie jedes echte Gefühl sich in einer geordneten Folge

entfaltet und der Künstler in der Musik uns die sinnvolle Gestalt dieses seines organischen Werdens darstellt. Und wenn nun zu diesen weltlichen Wirkungen der Töne die Homme Cäciliens mit Orgelklang erschallt, und wie die Pfeiler und Gewölbe eines Domes uns himmelwärts leitet, so offenbart Händel jene Verbindung des Hellenischen und Christlichgermanischen bereits hier, wie sie uns später in den andern Künsten begegnet. Verwandt ist Allegro und Penseroso, die Composition von Milton's Gedicht, welches die Stimmungen eines optimistisch muntern und eines melancholischen Geistes in wechselnden Gegensätzen vorsührt; Händel gab ihnen noch einen Schluß des in edler Gesinnung maßvollen Gleichsmuthes.

So vorbereitet schuf er ein Werk wie seinen Saul, anhebend mit der Freude des Sieges über Goliath, und baraus die Ber= düsterung in der Seele des Königs ableitend daß der jugendliche David höher gepriesen wird. Dessen Liebe zu Michal, bessen Freundschaft zu Jonathan wie contrastiren sie zu Saul's bösen An= schlägen, bis er den Schatten Samuel's beschwören läßt! Dann fühnt er im Heldentod seine Schuld, und nun erklingt jener Trauer= marsch, aus einfachen Urtönen gebildet, die wunderbare Darstellung des Schmerzes mit seinem Troste, seiner Erhebung. Der Psalm David's, welcher Jonathan und Saul beklagt, wird von verschie= denen Stimmen vorgetragen zu einem ebenso mannichfaltigen als rührend schönen Lebensbilde, und nun schwingt sich die ganze Volks= seele empor in dem Bewußtsein daß David das Reich gottesfürchtig und stark zugleich leiten und erhalten wird. Ich hörte diesen britten Theil des Oratoriums an einem Tage wo uns die Wehmuth über die in Frankreich Gefallenen mit der Freude über das neu gewon= nene Baterland zusammenfloß; es war mir als ob dieser großen Zeit selbst Händel die künstlerische Weihe gebe. Als er den Judas Makkabäus hatte vortragen lassen, schrieb der Zeitgenosse Wesley, daß wenn solche Musik des gottbegeisterten Helbenmuthes und der Vaterlandsliebe unter einem Volke heimisch werde, dies Volk, wenn es in Noth und Bedrängniß gerathe, dieselbe Befreiung er= warten dürfe welche diese Preislieder feiern. So ward Händel in England verstanden, wo das Volk zur Selbstbestimmung gekommen Die Nationalgesänge "Rule Britannia" und "God save the king" entstanden unter seinem Einflusse. Dafür knüpfte er seinen Simson wieder an Milton's Drama, und wußte ganz vor= trefflich auch in den Chören der Dagonanbeter und der Jahvever=

ehrer bort im Baalsdienst die orgiastische Leidenschaftlichkeit rausschender Sinneskraft und hier die einfache Hoheit im Vertrauen auf den geistigen Gott darzustellen. Ueberhaupt ist Händel wie Wichel Angelo und Milton der Erhabenheit des Alten Testaments völlig gerecht geworden und hat sie, wie es in den schönsten Psalmen geschieht, mit Farbenpracht und Wohllaut verherrlicht. Resormation und Renaissance haben hier sich auch in ihm einträchtig verschmolzen, volksthümliche Kraft webt in idealen Formen.

Sein Messias ist ebenso die künstlerisch vollendete Feier des Christenthums durch die Musik wie die Bilder von Leonardo, Ra= fael und Tizian durch die Malerei; in ausdrucksvoller Schönheit ist die Versöhnung des Göttlichen und Menschlichen, des Ueber= sinnlichen und Sinnlichen gegenwärtig. Auch hier versetzt uns das Oratorium durchaus auf den epischen Standpunkt der Beschauung und läßt die großen Thatsachen des Heils in großen Bildern an uns vorüber und in unsere Seelen einziehen, indem Händel am liebsten weissagende Stellen der Propheten nimmt, um durch sie deren Erfüllung in Christus kund zu thun. Tröstet mein Volk! mit diesem Worte Gottes hebt der Gesang an; und der Aufgang des Lichtes im Dunkel, die wonnevolle Hoffnung der Erlösung be= reitet uns auf die Geburt des Heilandes, die nun in einem lieb= lichen Pastoral von den Hirten begrüßt wird, während der Chor die Stimmen der Engel zu denen der Menschheit macht: Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohl= gefallen! Und Jesus erscheint selbst als der gute Hirt, der Wohl= thäter, der tröstende Lehrer; sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Der zweite Theil gibt die Bilder des Leidens, des Opfer= todes, der Verherrlichung; denn Gott regiert die Welt, sein und seines Sohnes ist das Reich. Und im dritten Theil ist der leben= dige Christus uns der Bürge des ewigen Lebens, der Seligkeit im Liebesbunde des Endlichen und Unendlichen, dessen Wonneschauer uns in rührend schönen Klängen offenbart werden; Welt und Tod sind überwunden, das Irdische in das Himmlische verklärt, Geist und Natur in beglückender Harmonie. Auch hier hat die Musik erreicht was die Wissenschaft erstrebt und die Poesie noch als un= gelöste Aufgabe vor ihr hat: vie würdige, zugleich Vernunft und Gefühl befriedigende, geistig freie und doch religiös empfundene Darstellung Jesu und seines Werkes. Und mit der Erinnerung an diese Kunstschöpfungen, die Matthäuspassion und den Messias, gehen wir gefaßten Muthes dem Kampfe der Berneinung, des Materialismus entgegen; wir wissen er wird ein Läuterungsseuer sein, und was für die Wissenschaft und das Leben endlich begründet werden wird, hier in der Kunst steht es bereits als erfüllte Weissagung da.

## Die Kämpfe der Aufklärung in England.

Deisten und Freimaurer. Locke. Shaftesbury.

Ich werbe die protestantische Religion und die Freiheiten Englands behaupten! So lautete die Inschrift des Admiralschiffs, das Wilhelm von Oranien 1688 nach England führte. Er be= kannte daß er die Krone durch die Wahl des Volks empfangen, und versprach in Uebereinstimmung mit dem Parlamente zu re= gieren, ohne dessen Bewilligung keine Steuern erhoben werden sollten. Alle Ausnahmsgerichte wurden beseitigt, die gleiche Herr= schaft der Gesetze, die Freiheit der Presse festgestellt, die Toleranz= acte erlassen. Der constitutionelle Staat der Neuzeit ward aufge= richtet, die Verfassung im Wettkampfe der Parteien innerhalb des= selben fortentwickelt, und freudigen Muthes konnte Hallam behaupten: "Wir fühlen den Stolz und die Würde der Republikaner und zu= gleich die Festigkeit und ruhige Stetigkeit die sonst nur der Mon= archie eigen zu sein pflegt." Nach außen ward die Machtstellung Englands wieder erobert, welche die Stuarts an Ludwig XIV. schmählich preisgegeben hatten. Durch Gewerbfleiß und Handel wuchs der Wohlstand, und in sittlicher Beziehung ergab sich aus den Orgien der Restauration und der herben Strenge des Puri= tanerthums ein Gleichgewicht bürgerlicher Ehrsamkeit. Wissenschaft und Leben standen im glücklichen Bunde. Newton vertrat die Uni= versität Oxford im Parlamente das Wilhelm von Oranien zum König erkor; sein Hauptwerk war die großartigste Morgengabe an das befreite Vaterland. Wie in der Natur so sollte nun auch im Staate statt der Willfür das Gesetz herrschen, das aus dem Wesen des Menschen und dem gemeinsamen Willen des Volks hervorgeht. Daß der Hof gegen die Literatur gleichgiltig war und sie nicht

meistern wollte wie in Frankreich, kam ihr zugute; sie entwickelte sich von unten herauf und ward die Führerin des Nationalbewußt= seins, der Ausdruck der öffentlichen Meinung. Wilhelm war aus= schließlich Politiker, die Königin Anna ergötzte sich am Klatsch der vornehmen Welt, und Georg I. bevorzugte starken Punsch und fette Weiber. Aber in den Salons geistreicher Frauen und in den Kaffeehäusern wurde die Literatur der Gegenstand der Unterhaltung, und durch die Wochen= und Tageblätter gewannen die Schriftsteller einen stets sich steigernden Einfluß auf die Gesellschaft. Addison der Journalist ward in das Ministerium berufen, aristokratische Staatsmänner wie Temple, Hallifax, Bolingbroke wetteiferten mit den Belletristen, so wie wir später die Sterne der parlamentarischen Beredsamkeit einen Burke unter den Aesthetikern, einen Sheridan unter den Dramatikern leuchten sehen. Dieser Zusammenhang der Literatur mit dem öffentlichen Leben kennzeichnet England; hier war die politische Selbstbestimmung des Volks zuerst errungen unter den Großstaaten, hier war die Waffenschmiede für den glorreichen Befreiungskampf der Menschheit, den wir zu schildern haben.

John Locke (1632—1704) steht neben Wilhelm von Dranien wie Milton neben Cromwell. Auf der Universität, auf Reisen, in der Schule des Lebens gebildet war er unter dem Druck der licht= scheuen Gewaltherrschaft aus seiner Heimat nach ben Niederlanden entwichen, und von dort kam er mit dem König nach England. Er wies die Wissenschaft auf den Weg der Beobachtung, und hieß den Menschen mit der Erforschung seiner selbst beginnen. Dem Streite der Meinungen stellte er, ein Vorläufer Kant's, die For= derung gegenüber daß wir zuerst unsere eigenen Kräfte, die Fähig= keiten unsers Verstandes untersuchen müßten um zu entdecken wie weit sich eine sichere Erkenntniß erstreckt, um die Grenze dessen zu finden was sich begreifen und was sich nicht begreifen läßt. Spinoza alles aus den Grundsätzen der Vernunft folgern wollte, Leibniz nichts von außen in die Seele kommen, sondern alles von innen sich entfalten ließ, so brachte Locke die nothwendige Ergän= zung durch den Nachdruck den er auf die Erfahrung legte. Da= mals war viel von eingeborenen Ideen die Rede, wie von Formen und Begriffen die fertig im Bewußtsein lägen, Abdrücke des gött= lichen Geistes im menschlichen. Locke betoute wie allererst burch die Sinneseindrücke unser Denken geweckt und mit Stoff erfüllt werbe, und stellte ben Grundsatz auf daß alles Wissen auf Erfah= rung beruhe. Die Sinne muffen bem Berftande die Eindrücke ber

äußern Gegenstände zugeführt haben, ehe er dieselben betrachten und vergleichen und so die allgemeinen Begriffe bilden kann. Auch die Ansichten über Tugend und Schicklichkeit sind verschieden bei verschiedenen Böskern und wechseln mit der Zeit; der eine macht sich ein Gewissen aus Handlungen oder Gedanken die den andern gleichgültig lassen; auch hier ist bie Bildung eine werbende und wird die Menschheit erst allmählich inne was ihr zu thun frommt, indem sie nach und nach erfährt wie Tugend und Gluckseigkeit verbunden sind. Der Fortgang der Cultur besteht auch in der immer klarern und bestimmtern Festsetzung bessen was recht und gut ist, dies scheint mir die Wahrheit in Locke's Ansicht; müssen wir festhalten daß eine Unterscheidung von gut und böse uns nie durch die Außenwelt gegeben wird, sondern ursprünglich in uns liegt. Indeß wollte Locke auch das nicht leuguen. Denn die Erfahrung ist für ihn eine innere und eine äußere. Diese, die Sinnesempfindung, bringt uns die Bilder der Welt, jene wendet sich auf uns selbst und lehrt uns die Thätigkeit unsers Denkens und Wollens kennen. Die Seele ist eine weiße Tafel, sie wird beschrieben durch die auf sie einströmenden Eindrücke der Dinge; solche zu bearbeiten ist die Aufgabe des Verstandes. Er bildet aus den Anschauungen die Begriffe, die uns nicht von außen gegeben werden, vielmehr ist unser innerer Sinn der Quell der Ideen, aber die Erfahrung muß ihm die Anregung und den Stoff bieten, von den Thatsachen schließt er auf die Ursachen und Gesetze. Unser Wissen muß auf die Beobachtung der Natur wie des Geistes ge= gründet werden. Sie zeigt uns wie wir ganze Büschel von An= schauungen vieler verwandten Dinge zu einer Vorstellung zusammen= fassen, und wenn wir diese von uns gebildeten Allgemeinbegriffe behalten, wenn wir sie äußern und mittheilen wollen, so müssen sie im Worte ihren Träger und ihr Zeichen haben. Das Kind wie die Menschheit muß aber sprechen lernen. Daß es ein an sich Wahres und Gutes, daß es allgemein gültige Gesetze für unser . Denken und Wollen gibt, hat Locke nie geleugnet, nur das bestritt er daß sie als fertige Begriffe in uns liegen; vielmehr erst durch unsere Thätigkeit und dann durch die Betrachtung derselben kommen sie uns zum Bewußtsein. Darum sollen wir von der Erfahrung aus und auf ihrer Grundlage philosophiren statt aus überlieferten Dogmen oder selbstgemachten Ideen unsere Gedankenspsteme zu Nachsinnend über die Welt und über uns selbst erheben fpinnen. wir uns dann zum Begriff Gottes, eines ewigen Wesens, da aus

Richts nichts werden kann, mo eines denkenden erkennenden Wessens, da nur ein solches der Quell der Vernunft in uns und in den Dingen sein kann.

Von hier aus beginnt nun Locke die Fortsetzung der Resormation, indem er die Vernumft obenanstellt, und darum erklärt daß nichts als Glaubenssatz aufgestellt werden dürse was ihr widersspricht. Denn die Offenbarung gebe nur früher und mühelos Wahrheiten welche die Vernunft durch sich selbst spät und schwer sinden würde, — ein Wort das bekanntlich Lessing wiederholt und verwerthet hat. Darum müssen wir in der Vibel unterscheiden was ewige Wahrheit und was zeitliche Hülle oder züdissche Schlacke ist. In die Geschichte von Issus und den Aposteln spielt viel Lesgendenhastes, Wunderbares hinein, das ist aber nicht der Kern der Sache, den bildet vielmehr der Wille und die Liebe Gottes wie sie uns in Issu Leben und Lehre offendar geworden, und wenn wir beide in uns aufnehmen, dam werden wir von Sünde und Irrsthum erlöst.

In dieser Unterscheidung des Wesentlichen vom Vergänglichen und Aeußerlichen fordert Locke Duldsamkeit auf religiösem Gebiet. Er ist der Herold der unbedingten echten und gerechten Freiheit, er versicht die Toleranzacte Wilhelm's von Oranien und zieht die Fol= gerung daß in bürgerlichen Rechten auch Juden und Muhammedaner Christen gleichzustellen seien. Dann bekämpft er Filmer's Behauptung daß die Herrschaft den Fürsten als ein Erbe von Adam her zugefallen sei, und leitet das Aurecht Wilhelm's von Oranien auf den Thron von England aus dem Willen des Volks ab; im Staat sieht er eine Vereinigung aller und einen Vertrag zu Schutz und Glück eines jeden. Um Freiheit, Wohlfahrt, Eigenthum zu sichern vereinbaren die Menschen gewisse Gesetze des Zusammen= lebens, die dazu erforderlich sind, und diesen Gesetzen, nicht der Willkür eines Einzelnen unterwerfen wir uns beim Eintritt in den Staat. Die Souveränetät kommt vom Volk und ist an vertrags= mäßige Normen gebunden. Die gesetzgebende Gewalt bleibt beim Volk, es übt sie durch gewählte Vertreter; zur Ausführung der Gesetze wird die ausübende Gewalt angeordnet und mit der Rechts= pflege und der Staatsverwaltung betraut, der König steht an ihrer So begründet Locke die Theorie des Constitutionalismus, Spite. die dann Montesquieu ausbildete. Richt minder erscheint er der Vorläufer von Rouffeau, Basedow, Pestalozzi, wenn er gegen bas Auswendiglernen unverstandener Dinge eifert und verlangt daß das

Kind seine Kenntnisse durch Anschauung und Erfahrung gewinne, zur Selbstbeherrschung tüchtig gemacht werde; in freier Luft, in einfacher Kleidung soll der Körper gesunden, die eigene Thätigkeit soll überall geweckt werden auch dadurch daß das Kind nicht all sein Spielzeug fertig geschenkt bekommt, sondern vieles sich selber macht; es soll Nütliches lernen und was er gelernt hat anwenden.

Lord Herbert von Cherbury hatte bereits neben dem äußern Sinne den innern, unsere Vernunft als die Quelle der Erkenntniß betont; die Fähigkeit über Wahres und Falsches zu entscheiden liegt in unserm Geiste, wenn ihm auch die äußern Gegenstände und deren Wahrnehmungen die Anregung und den Stoff bieten; im natürlichen Gefühl, im Vernunftinstinct trifft er das Rechte, und die allgemeine Uebereinstimmung bezeugt es. Auf diesem Wege ging Newton's Freund Clarke weiter. Sobald nur unsere Be= gierben uns nicht abziehen, unser Interesse nicht ins Spiel kommt, verfährt der innere Sinn überall mit der Sicherheit und Klarheit des mathematischen Denkens. Weil aus Nichts nichts werden kann, folgert Clarke ein ewiges durch sich selbst seiendes Wesen als Ursprung alles Lebens, und mit gleicher Vernunftnothwendigkeit behauptet er gegen Spinoza daß dasselbe auch Intelligenz und Wille sein müsse, weil was in der Wirkung erscheint auch in der Ursache liege, soll sie anders wirklich Ursache sein. Der Gedanke, bas Innerliche, ist etwas anderes als die Materie, das Aeußer= liche; eine Bewegung, ein Eindruck auf das Gehirn sind allerdings materielle Vorgänge, aber erst die Wahrnehmung derselben macht die Empfindung, und welche Aehnlichkeit hat eine Nadel mit dem Schmerzgefühl des Stiches, das Abprallen eines Balles mit dem Verstand des beobachtenden Menschen? Das subjectiv Erkennende ist nicht aus dem Gegenständlichen zu erklären, es verlangt einen eigenen Grund im Princip des Seins, oder dies muß selber denkend und wollend sein um eine Welt selbstbewußter und freier Wesen hervorzubringen. Die Zweckmäßigkeit der Welt und ihre gesetzliche Ordnung weist auf die zwecksetzende ordnende Weisheit Gottes hin. Darum hat niemand die Fundamente der natürlichen Religion so tief und fest gelegt wie Newton. Dessen Ansicht von Gottes wirklicher Allgegenwart in allen Dingen vertheidigt Clarke gegen Die Wirkung in die Ferne sei durch die Gravitation, die Leibniz. wechselseitige Anziehung der Sterne eine Thatsache; die Philosophie soll dieselbe nicht leugnen, sondern die Ursache derselben finden.

An Locke schlossen die englischen Deisten sich an, die Freisbenker, wie man sie nach einem Buch Collins' über das freie Densten nannte. Derselbe beansprucht das Recht der Bernunft auf völlige Unabhängigkeit von aller äußern Autorität. Die Forschung nach der Wahrheit ist nur sich selbst verantwortlich. Wunder und übernatürliche Offenbarung, die uns etwas anderes beweisen sollen als was die Vernunft in sich selbst sindet, schreibt er mit seinen Genossen auf Rechnung der Priester und ihres Trugs. Toland ging auf dieser Bahn weiter und verfaßte Das Christenthum ohne Geheimnisse, eine Darstellung der einsachen evangelischen Lehre im Unterschied von den unverständlichen Dogmen der Kirche und den geheimnissvollen Gebräuchen des Cultus. Sein Spruch lautet:

Erst war die Religion natürlich, seicht und klar, Doch Fabeln machten bald sie dunkel ganz und gar; Man führte Opferdienst und Ceremonieen ein, Die Pfaffen wurden fett, das Volk ward arm und klein.

Tindal folgte mit seinem Buch Das Christenthum so alt als die Welt oder das Evangelium eine Wiederherstellung der natürlichen Religion. Diese besteht für ihn in der Neigung des Gemüths Gutes zu thun und Gott wohlgefällig zu sein. Tindal und seine Freunde bekennen sich mit Clarke zu dem Wahrheitssinne der Menschheit; fraft dessen meinen sie habe das Vernunftgemäße immer bestanden, und sei nur zeitweise verdunkelt worden. Daß die religiösen Ideen durch Naturerscheinungen und sittliche Lebenserfah= rungen geweckt werden, daß ihnen im Anschluß daran die Phan= tasie einen bildlichen Ausdruck im Symbol und Mythos gibt, der mpthologische Proces und das Wachsthum, die allmähliche Entwicke= lung der Begriffe war dem Bewußtsein jener Männer noch fremd. Daß die religiöse Wahrheit im Evangelium eine reine Form ge= wonnen ist gewiß richtig; aber es war der Genius von Jesus und neben der sich in ihm offenbarenden Gottheit auch die Culturarbeit von Jahrtausenden für sie erforderlich gewesen. Dagegen meinte man damals daß das Vernunftgemäße als solches von Anfang an in der Menschheit bestanden habe und nur zeitweise getrübt und verhüllt worden sei. So sieht Morgan in den Weissagungen und Wundern nichts als jüdische Erfindungen der Priester, die sich dann der christlichen Wahrheit entgegensetzten, während Paulus diese ver= theidigt habe. Woolston aber suchte nicht blos darzuthun daß die Wundergeschichten der Bibel Widersprüche und Unmöglichkeiten

enthalten, er versuchte auch ihre allegorische Erklärung, indem er behauptete sie seien erzählt um religiöse Wahrheiten in sie einzu= kleiden, und darum auch bildlich zu nehmen. Chubb, ein schlichter Handwerker, will alle dogmatischen Spitzfindigkeiten beseitigt und den einfachen sittlichen Kern der Religion klar hervorgehoben wissen. Er beginnt mit einem Aufsatz über die ausschließliche Gottheit des Vaters; dessen Gesetz ist das innerste Wesen der Dinge; im Christenthum haben wir demgemäß die wahren Bestimmungen der Sittlichkeit. Durch Weisheit und Güte gefallen wir Gott dem AUgütigen und Allweisen. Christus kam in die Welt um die Menschen selig zu machen; bazu verkündete er bas Sittengesetz, die Nothwen= digkeit der Buße und Besserung für die Sünder, ein ewiges Leben nach Maßgabe unserer Gesinnungen und Handlungen; sein eigenes Leben ist unser Vorbild um das Heil zu erlangen. So fanden Milton und Sidneh in diesen Männern ihre Nachfolger. Die sich rechtgläubig nennende Geistlichkeit suchte dagegen die überlieferte Glaubenssatzung zu vertheidigen, mit wenig Erfolg wo sie nur mit Machtsprüchen und Verketzerungen zu Felde zog. Wenn aber ein Richard Bentley seine wissenschaftliche Kritik an den Behauptungen der Freidenker übte, so war der Kampf selbst eine Anerkennung und Förderung der Vernunft. Weil die herrschende Kirchenlehre sich nicht läuterte, versuchten die hellern Köpfe für ihren Deismus eine neue Organisation zu begründen. So entstand das Frei= maurerthum, ein wesentliches Culturelement des 18. Jahrhunderts.

Die mittelalterlichen Baugilden hießen freie Maurer, weil die Bauhütte oder Loge (loggia, lodge) ihre eigene Gerichtsbarkeit übte. In England hatten sich auch Bauunternehmer, Kunstfreunde und andere Gebildete ihnen angeschlossen und hießen angenommene Maurer. Die Bauhütten hielten auf gute und feine Sitte, auf ein innerliches Christenthum, wie es die geiftgewaltigen deutschen Mystiker gepredigt; sie liebten es sich an den Tempelbau Salomo's anzuknüpfen, von ihm und von den alten Aegyptern eine geheim= nißvolle Weisheit und jene Kunstgriffe abzuleiten die der Handwerker übte ohne ihren mathematischen Grund zu verstehen. der gothische Stil verlassen ward, geriethen die Bauhütten in Verfall. Indeß wie in England das Mittelalter und seine Bauweise sich ohne gewaltsamen Bruch in der folgenden Zeit fortsetzte, so hatten die Bauhütten in London gesellschaftlich fortbestanden; 1717 Die An= traten sie zu einer gemeinsamen großen Loge zusammen. gehörigen dieses neuen Bundes waren nun weniger Werkleute als

gebildete Männer aller Stände, die des Haders in staatlichen und firchlichen Dingen mübe die Humanität, Duldung und Menschen= liebe zu ihrem Grundsatz machten und den neuen Inhalt in den alten genossenschaftlichen Formen ausprägten. Ueber die Schranken der Stände, der Völker, der religiösen Bekenntnisse hinaus wollte man sich die Bruderhand reichen, einen innern unsichtbaren Tempel gründen; das menschliche Leben selbst sollte dazu durch die königliche Kunst erbaut werden. Der Naturforscher Desaguiliers, einer geflüchteten Hugenottenfamilie entsprossen, der anglikanische Prediger Anderson standen zuerst an der Spitze. Sinnig und phantasievoll wußten sie die Symbole und Gebräuche der Bauhütten zu ver= werthen und mit ahnungsvoll spannenden Heimlichkeiten und Weihen auf das Gemüth zu wirken. Die Genossenschaft gliebert sich in Lehrlinge, Gesellen und Meister. Der Bau der Menschheit soll zum Tempel der Humanität werden, Kraft und Weisheit sollen seine Säulen sein. Der Maurer soll sich zu der Religion ver= pflichten in welcher alle Menschen übereinstimmen, die besondern Meinungen aber ihren Anhängern überlassen. Er sei ein fried= fertiger Bürger. Nur freie gute treue Männer finden Zugang zur Loge; kein Zwist soll über deren Schwelle mitgebracht werden. Ein jeder soll seine Ehre haben. Der Lehrling bekennt er suche das Licht, das Symbol des großen Weltbaumeisters. Man gibt ihm eine Schürze, sie bedeutet Arbeitsamkeit, sie ist weiß wie das reine Herz; man gibt ihm Handschuhe, denn die Hände sollen nicht durch unrechte Thaten beschmuzt werden; er bekommt einen rohen Stein zu bearbeiten, das Zeichen der noch ungebildeten Seele. Die Kleinode der Gesellen sind Winkelmaß, Wasserwage und Senkblei: diese deuten auf die Billigkeit nach welcher unsere Handlungen abgemessen sein sollen, auf die Gleichheit aller Menschen, auf die Festigkeit des Ordens, der auf Geradheit und Tugend gegründet Die Eigenschaften des Meisters sollen Weisheit, Stärke, Schönheit sein. In einem großen Licht sieht der Eingeweihte ein G (Gott) prangen. Mit dem Hammer wird angeschlagen, daß wie die Materie ertönt, so auch die Seele dem Ruf des Schöpfers antworte, den Lehren der Weisheit entspreche. Was man die Na= turreligion nannte, der Glaube an den einen geistigen Gott und die werkthätige Menschenliebe, die Brüderlichkeit ist das Bekenntniß und die Pflicht des Ordens. Er war ein Bund des Deismus, welcher sich über die ganze Erde verbreitete, innerhalb weniger Jahre hatte er seine Pflanzstätten in Deutschland, Frankreich,

Italien und drüben über dem Ocean in Ostindien und Nord= amerika; es war eine Genossenschaft der Gebildeten, Gesitteten, wer ihr angehörte fand aller Orten sich von Sinnesverwandten aufge= nommen, durch Rath und That gefördert. Manche Wunderlich= keiten drängten sich ein. Es war folgerichtig daß Rom den Orden verbot. Einem Manne wie Lessing konnte er selbstverständlich nichts Neues sagen; doch legte derselbe in den köstlichen Freimaurer= gesprächen seine Ideen über eine harmonische Gesellschaft dar; "viele", sagt er hier, "sind Freimaurer ohne es zu heißen; Hu= manikät und veredelte Geselligkeit können auch ohne die Formen der Loge gepflegt werden." Wenn aber heute die Römlinge wie das protestantische Pfaffenthum wieder auf den Buchstaben der Scho= lastik und auf die trennenden Satzungen des 16. Jahrhunderts den Nachdruck legen, so geben sie durch ihren gemeinschaftlichen Haß, ihr gemeinsames Schimpfen gegen die Freimaurer den Beweis daß ein Bund der Lichtfreunde doch leider noch nicht zwecklos und unnöthig ist. Mozart's Zauberflöte ist die anmuthigste fünstlerische Darstellung des Freimaurerthums. Hier empfing der Musiker, dessen geistige Bildung sonst nicht bedeutend war, das Ibeal des reinen Menschenthums, das er in seinen Tongebilden gestaltet, und schon um beswillen gebührt der Loge die Stelle in der Kunstgeschichte, die ihr Hettner zuerst eingeräumt hat. Unter Goethe's Gedichten finden wir eins das er Symbolum der Loge nennt; Carlyle sagt darüber: "Mir, der ich es gottesfürchtig und wahrhaftig, fromm und frei von allem Schein finde, mir tönt dieser flüchtige Klang aus den Melodieen des größten deutschen Mannes wie eine Strophe in dem großen Wanderlied unsers großen teutonischen Stammes, der stark und siegreich dahinschreitet burch die unentdeckten Tiefen der Zeit."

Des Maurers Wandeln Es gleicht dem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht dem Handeln Des Menschen auf Erden.

Die Zukunft bedet Schmerzen und Glücke; Schrittweis bem Blicke, Doch ungeschrecket Dringen wir vorwärts. Und schwer und schwerer Hängt eine Hille Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber.

Doch rusen von drüben Die Stimmen der Geister, Die Stimmen der Meister: Bersäumt nicht zu üben Die Kräfte des Guten. Hier winden sich Kronen In emiger Stille. Die sollen mit Fülle Die Thätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

Toland machte in seinem Pantheistikon einen Versuch dem-Spinozismus die Form einer Religionsgenossenschaft zu geben; aber das blieb vereinzelt, weil es dem Zeltbewußtsein minder entsprach als der freimaurerische Deismus. In einer Liturgie werden Wahrheit, Freiheit, Gesundheit heilig gepriesen, die Musen und Grazien angerufen. Auf keines Meisters Worte soll geschworen werden, aber Stellen aus Platon, Cicero und andern Weisen wer= den vorgelesen, Verse von Dichtern alter und neuer Zeit gesungen, große Männer und Frauen gepriesen und ihnen eine Art von Cul= tus des Genius gewidmet. Haltet den Pöbel fern! heißt es, und nun vernehmen die Eingeweihten: "Das All ist Eines, das Eine Dies in sich einige All ist Gott der Ewige. In ihm leben, Alles. weben und sind wir, aus ihm ist alles entsprungen, zu ihm kehrt alles zurück, er ist der Dinge Grund und Ziel."

Toland erzählt von Shaftesbury dem Aeltern derselbe sei in einem Gespräch über Religion mit dem Major Wildman zu dem Schlusse gekommen daß trot der unzähligen Spaltungen der Priester und trot der Unwissenheit der Bölker doch alle weisen Männer der gleichen Religion angehörten. Eine Dame fragte welche das sei. Er antwortete: "Madame, das sagen weise Männer niesmals."

Am freiesten und schönsten sprach Shaftesbury der Jüngere (1671—1713) die Ideen aus, welche damals die Gemüther bewegten, ein gebildeter Weltmann, nach Locke's Grundsätzen erzogen, sodaß er selbst die alten Sprachen wie lebende aus dem Gebrauch lernte und ihm die Gedanken der Classiker geläusig wurden. In Italien wurden die herrlichsten Kunstschöpfungen durch genießendes Anschauen sein eigen, aus der französischen Literatur bildete er seinen Sinn für das Wohlabgemessene, Klare, und selbst eine liebenswürdige künstlerische Natur stellte er die Tugend als das Liebenswürdige in künstlerisch geadelter Sprache dar. Das Schöne ist der Grundton seines Wesens und Wirkens. Der innere Sinn, das Wahrheitsgefühl ist sein und Clarke's Ausgangspunkt; aber wo dieser mit mathematischer Strenge solgert, da überläßt sich Shaftesbury dem Schwunge der Phantasie, denn der Enthusiasmus,

bie erhöhte Seelenstimmung gilt ihm für eine ähnliche Schärfung bes geistigen Auges, eine Steigerung seiner Sehkraft, wie sie dem Empiriser das Mitrostop und Fernrohr für das leibliche Auge geswährt. Unter dem Titel Charakteristiken von Menschen, Sitten, Weinungen und Zeiten hat er seine Schriften gesammelt, die er gern nach Art platonischer Dialogen anlegte, sodaß er scheindar in behaglichem Plaudern sich gehen läßt, aber doch stets sein Ziel im Gesicht behält. Platonisch ist auch die untrembare Vereinigung des Guten und Schönen. Wir lieben die Tugend um ihrer Schönsheit willen, sie wird uns zur Lebenskunst. Diderot, Mendelssohn, Herber haben hier angeknüpft, hier ist das Vorspiel dessen was Schiller philosophirend, Goethe im Wilhelm Meister darstellend lehren.

Wir haben, wieberholt Shaftesbury, von Natur Sinn und Gefühl für das Gute und Rechte wie für das Schöne und Er= habene; aber wie der ästhetische Geschmack des Kunstkenners so soll auch das sittliche Gefühl zur Birtuofität der moralischen Schönheit, des ebenmäßigen Handelns gebildet werden. Vernunft und Gewissen sind das Gemeinsame in allen Menschen; darum ist eine Gemüthkart gut, wenn alle Neigungen bes Einzelnen dem Gemein= wohl gemäß sind. Tugend ist sittliche Schönheit, das glückliche Gleichgewicht, die Wohlordnung aller Seelenfräfte, die Lebenshar= monie; sie wird im Ganzen erreicht, wenn jeder seine Selbstfucht bem Genteinwohl unterordnet, und in ihm seinen Selbstgenuß, in ver Tugend sein Glück findet. Diese aber ist nichts Willkürliches ober Conventionelles, sondern ein Wesentliches, in sich Begründetes, sodaß nicht einmal Gottes Wille das Gute und Wahre bestimmt, sondern von ihm bestimmt wird. Wir lieben beides um seiner Herrlichkeit willen, die uns beseligt; aber eine falsche Religion macht ein sohnfüchtiges Ding, einen Hofdienst aus der Tugend, und läßt wenig Raum für selbstlose Rechtschaffenheit; und wer einen rachsüchtigen Gott predigt der wird selber gar leicht unduld= fam und verfolgungswüthig.

In seinem Meisterwerke, der Rhapsodie der Moralisten, feiert Shaftesburh mit begeistertem Humnus die urewige Schönheit wie sie durch die ganze Welt verbreitet ist und alle Dissonanzen zur Harmonie auflöst, und wie sie den Menschen zur Glückseligkeit führt, wenn er übereinstimmt mit sich selbst und dem Weltgesetz. Es gilt die Frage zu beantworten woher das Uebel und das Böse, Verkehrtheit, Fluch und Plage des Lebens stammt und wie sie zu

überwinden sind. Die Schönheit der Welt besteht aus contrasti= renden Gegenfätzen wie eine musikalische Symphonie, wie ein Ge= mälde mit Licht und Schatten. Das Sinnenleben ist ewiger Stoff= wechsel. Die Pflanzen sterben, aber sie erhalten durch ihren Tob die Thiere, beide den Menschen; und Thiere wie Menschen geben ihren Leib der Erde zurück und ernähren dadurch das Pflanzenreich. Die Luft die uns umgibt, die Dünste die aus dem Wasser aufstei= gen, die Meteore die über unsern Häuptern schweben, sie alle wir= fen ihren Gesetzen gemäß und dienen zur Erhaltung des Ganzen, und wenn auch durch Sturm, Flut, Erdbeben einzelne Geschöpfe Schaben leiden, das Gute behält immer die Oberhand, und das Sterbliche, dem Verderbniß Unterworfene ist einem Bessern zinsbar, der höchsten Natur selbst, welche unverderblich und ewig ist. erheben wir uns vom Vergänglichen zum Unvergänglichen, und daß die Welt als Ganzes zur Selbsterhaltung geordnet ist und aus aller Störung in den Theilen fortwährend sich herstellt, beweist besser als Zeichen und Wunder ein allwaltendes höchstes Wesen. Den tiefen Blick in die Natur und den schaffenden Geist, in das Ganze, das im Auf= und Abwogen, im Geborenwerden und Ster= ben seiner Theile sich selber immerdar frisch und jung erhält, dies Schauen der Vollkommenheit mit dem Auge der Liebe und Be= geisterung mag man Schwärmerei nennen; sie ist in Wahrheit der Aufschwung des Gemüths von untergeordneten Dingen zum Ur= sprünglichen.

Der Glaube an Gott ist die Weihe der Tugend. Die Gesetze, die Ordnung in der Natur stammen nothwendig aus einem harmonisirenden, alles durchschauenden Princip. Wie sollten wir, der kleine Theil, ein Selbst sein und das große Ganze keines? Die Vernunft behauptet das Erstgeburtsrecht unsers Wesens, das Denken; nur insofern wir benken sind wir unserer selbst gewiß; das verbürgt uns eine von Ewigkeit her denkende Kraft, aus der unser Geist entsprungen ist; die allverbreitete Seele des Ganzen wohnt in uns und theilt unmittelbar die Idee von ihr uns mit. Gott ist in ihm selbst Natur und Geist, und so kann er das Princip von beidem sein, das liegt in Shaftesbury's Satz. Der armselige Auskehricht verächtlicher Materie kann eben so wenig aus dem reinen Gedanken entspringen, als Vernunft und Selbstbewußt= sein sich aus dem bloßen Stoff und seiner Verbindung extrahiren Gott ist der Quell der Schönheit, die Dinge sind schön je nachbem sie aus ihm schöpfen. Wer die Schönheit schauen will

der muß gut sein; denn die Erkenntniß der Ordnung und des Ebenmaßes ist Zucht und Bildung zur Tugend. Finster und öbe ist das Vernunft= und Geistlose; durch den Geist kommt Licht und Klarheit in das Leben, und wo der Mensch edel und groß ist da werden es auch seine Handlungen. Er ist der Baumeister seines eigenen Lebens, seines Glückes; — daß er es nicht sein kann ohne die Möglichkeit des Fehlens und Irrens, daß er ohne Widerstand nicht siegen, ohne Unordnung und Streit nicht Ordnung und Ruhe gründen könnte, dürfen wir im Sinne Shaftesbury's erläuternd hinzufügen. Er selber läßt uns in der Gemüthsbildung durch die Schönheit des Universums die Triebfeder finden auch durch unser Handeln keinen Misklang in die Harmonie der Welt zu bringen. Wir sollen das Rechte mit Lust und Liebe thun, weil es unsere wahre Natur ist, unser wahres Wohl begründet. Indem er Glück und Freude zum Bestimmungsgrund und Ziel des Handelns macht, ist er eudämonistisch; aber er macht die Tugend, das Gute zur Bedingung des Heils. Weil wir selbst ein Glied des Ganzen sind, stimmen die selbstischen und die auf das Allgemeine gerichteten Nei= gungen im tiefsten Grunde überein; aus dieser Harmonie erblüht die Tugend und das Glück, wir finden es für uns selbst, indem wir es unsern Nebenmenschen bereiten; Wohlwollen beseligt. Wir sind von Natur gesellig, und so erkennt Shaftesbury in der Fa= milienliebe den Ausgangspunkt der Gesellschaft, der Staat ist ihm im Wesen der Menschheit bedingt, die nur in der Gemeinsamkeit ihre Bestimmung erreicht.

Shaftesbury stellt sich der Dogmatik mit überlegener Fronie gegenüber, aber er ist kein Religionsspötter; er scherzt über Thorsheit und Aberglauben, er übt seinen Witz an der Scholastik, aber ohne Bitterkeit; das heitere Wohlwollen des Humors und die enthusiastische Freude am Schönen und Großen sind der Grundton seiner Seele und seiner Darstellung. Dieser vortrefsliche Schriststeller, sagt Fichte der Sohn in der historischen Einleitung zu seiner Ethik, hat alles berührt was Gutes und Tieses in der Moral gebacht worden ist. — Dem Lichtbilde des Lebens, das Shaftesbury entworfen, stellte ein satirischer Arzt, Mandeville, den Schatten gegenüber in seiner Bienensabel. Da treiben's die kleinen Thiere im Schwarme wie die Menschen: viele arbeiten, wenige genießen, es gibt Industrieritter und Schmarozer, jeder Einzelne und jeder Stand hat seine Fehler, und doch gedeiht der Staat, geachtet und gefürchtet. Der Wohlstand des Ganzen wird gerade durch die

Laster der Einzelnen vermehrt: Luxus und Eitelkeit ernähren den Handwerker, fördern die Industrie, der Neid spornt zum Wetteiser an. Aber die Moralisten meinen das Land müsse auf diese Art zu Grunde gehen, und so beten sie zu Jupiter um Tugend und Gerechtigkeit. Der Gott erfüllt ihren Wunsch, und nun sind tausend Hände unbeschäftigt, weil kein Gericht mehr gehalten, kein Dieb mehr angekettet, keine Mode mehr gewechselt, kein Vermögen mehr vom Geiz zusammengescharrt und von der Verschwendung unter die Leute gebracht wird. Die Industrie geht zu Grunde, weil niemand mehr genöthigt ist zu dienen, und die Vienen behalsten nichts als das Bewustsein ihrer Tugend. Darum glaube man nicht Größe und Rechtschaffenheit verbinden zu können; das Laster ist für den Reichthum des Staats erforderlich und ohne den Ehrsgeiz gibt es keine weltbewegenden Thaten.

Stehen wir in einer solcher Welt, wohlan so benutzen wir sie für unsere Zwecke, für unser Glück! So benkt Bolingbroke, ben man den modernen Alkibiades genannt hat, eine glänzende vielbegabte und vielbewunderte Erscheinung, ebenso kühn und listenvoll als Staatsmann wie als Gesellschafter bezaubernd durch Witz und ge= fällige Feinheit, geistig frei und sittlich ungebunden, als Schrift= steller an guten und schlimmen Einflüssen reich. Ein Vorläufer und Vorbild Voltaire's tastet er mit leichtem Scherz um die schwierig= sten Probleme der Wissenschaft und macht sie in Paris und London mundgerecht für die vornehme Welt, die er aufflärt und entzückt, indem er ihr Geheimniß verräth, daß selbstsüchtige Klugheit die Triebfeber ihrer Handlungen sei. Selbst ohne Religion meint er man müßte sie erfinden, wenn sie nicht schon da wäre, sie sei ein Kappzaum für die Menge; und den gemeinen Mäulern solle man das Gebiß nicht abnehmen, sondern lieber etwas fester anlegen. Darum eifert er gegen die Freidenker, und verlangt unumwundene Anerkennung der Staatskirche, auf deren Lehre er für sich selbst den Spruch anwandte, der damals in Bezug auf die griechisch= römische Mythologie beliebt war: es sei schwer zu begreifen wie etwas so Absurdes so lange Zeit habe Glauben finden können. Mit glücklichem Erfolg bekämpfte er die weitläufige Geschmacklosigs keit, die leichtgläubige Gelehrsamkeit der damaligen Historiker; Fabeln und Wunderberichte sollten ausgeschieden, die Geschichte zu einer Lehrerin der Politik gemacht werden. Von Bolingbroke stammt der aufgeklärte Pragmatismus, welcher die Ereignisse aus der klugen Berechnung oder den Leidenschaften der Menschen

herleitete und die Gesetzeber ihre Anordnungen nur darum mit dem Scheine einer übernatürlichen Offenbarung umkleiden läßt, weil sie so vom Bolke leichter angenommen und besser gehalten werden.

Poesie nach französischer Regel; Pope.

Für das damalige Geschlecht in England war die Gedanken= arbeit und die Politik die Hauptsache; die Spiele der Einbildungs= kraft mußten ruhen, wo es galt die wirklichen Gesetze der Natur und des Menschenlebens zu finden, den Verstand über sich selber aufzuklären; erst später kann die Phantasie die neue Weltanschauung selbst künstlerisch gestalten. So finden wir denn in England keinen Künstler oder Dichter welcher einem Newton oder Locke ebenbürtig wäre, und die sich boch hervorthun wollen die halten sich auch hier an das Rationale, an das erkannte Gesetz, nur daß dieses nicht aus dem Wesen der Kunst gefunden, sondern die übereinkömmliche Regel ist wie sie in Frankreich Boileau nach antiken Mustern aufgestellt und wie dort die Dichter im Zeitalter Ludwig's XIV. sie befolgt haben. Pope ist der Boileau Englands, gleichfalls Didaktiker, Satiriker, Uebersetzer. Er ist aus Dryden hervorgewachsen. Die Engländer nennen ihn ihren correctesten Dichter, und er ist es in der Hinsicht daß alles Uebermächtige, Uebersprudelnde wie alles Gemeine oder Schwächliche aus dem verständig abgewogenen Ebenmaß seiner Gebanken und Stoffe wie ans seiner gewählten Sprache fern bleibt, die sich in wohlabgerundeten Bersen so ge= halten ergießt daß die klangvollen Reime stets auch den Sinn abschließen. Die Rebe gliebert sich in Sätze und Gegensätze von gleicher Länge, und wird mit gemachten Blumen ausgeschmückt. Aber es fehlt Pope die schöpferische Kraft darstellend ein größeres Ganzes zu schaffen, Charaktere zu gestalten und die Schönheit der Handlung herrschen zu lassen; die Beschreibung, die Sentenz über= wiegt, er prunkt mit reizenden Einzelheiten, mit glänzenden Stellen, die oft nur Phrasen sind, und statt des vollen freien warmen Le= bens, das aus innerm Drang die naturgemäße Form sich her= vorbildet, haben wir die trockene elegante Regelrichtigkeit der Schablone.

Pope ward durch seine Uebersetzung der Nias reich und berühmt. Er kleidete den Meister des Naturgesangs in das Gewand der verseinerten Kunstdichtung und suchte die einsache Schönheit mit

dem Flittergold gereimter Zierlichkeiten modisch aufzuputen. Lockenraub erzählt im Tone bes Heldengedichts und mit allem Auf= gebot von mythologischen Fabelwesen wie Lord Petre der holden Miß Arabella Fermor eine Locke abgeschnitten; List und Gewalt, Furcht imd Schrecken werden dabei in Scene gesetzt, die Familien gerathen in Zwist, und die Versöhnung wird nur dadurch herbei= geführt, daß die Locke unter die Sterne versetzt erscheint. Komische soll im Contrast des kleinen Stoffes und des hohen Stiles der Darstellung liegen; das Werthvolle sind die Schilde= rungen aus der aristokratischen Gesellschaft. In die Gelehrtenkreise führt uns die Dunciade, bas Lied von den Dummköpfen, eine Satire auf Pope's Gegner. Der Versuch über die Kritik ahmt die Boetiken von Horaz und Boileau nach und will mit der Lehre von der Hervorbringung der Gedichte auch zur Kunstkennerschaft und Geschmacksbildung anleiten, also zugleich die Poeten und die Leser fördern. Am gelungensten ist das Gedicht über den Men= schen, der in vier Gesängen nach seiner Weltstellung in der Natur, nach seiner Beziehung zu sich, zu andern Menschen und zu seinem Glücke geschildert wird. Pope nennt Bolingbroke seinen Meister, ja ruft ihn als seine Muse an, und er bringt dessen Lebensansicht jo weit in sich einschmeichelnde Verse, als er das Ziel des Lebens in das persönliche Behagen setzt und keine Selbsteutäußerung für hohe Zwecke fordert; daneben nahm er seine besten Gedanken aus Shaftesbury. Er hebt hervor, daß das eigenthümliche Studium der Menschheit der Mensch sei; die Selbstsucht soll ihn antreiben, die Vernunft ihn zügeln; das eigene und das allgemeine Interesse stehen nicht in Widerspruch, die wahre Selbstliebe fordert und för= dert auch das Gemeinwohl, denn wir sind Glieder eines großen Ganzen, dessen Seele Gott, dessen Leib die Natur ist. Hier eine Probe seiner Sprüche:

> Was pflegt ihr um Verfassungssormen Rath? Der gutregierte ist der beste Staat. Um Glaubensfragen laßt Zeloten schrein; Wer Necht thut wird der beste Fromme sein. Nur Tugend ist's die Seligkeit uns schafft; Selbstkenntniß ist all unsre Wissenschaft.

Die Beisheit lenkt ber Dinge Bechselspiel, Rur beinem Blick verborgen ift sein Ziel. Des Theiles Uebel hebt bes Ganzen Glück, Der Misklang kehrt zur Harmonie zurück, Und stegreich mit bem Zweifel im Gefecht Spricht bie Bernunft: was immer ist ist recht.

Dagegen zeigen Young's Nachtgebanken die Schattenseite der Dinge in einer an Milton sich anlehnenden dunkeln Betrachtungs= weise, die bei Klopstock und seinen Freunden und später in Deutsch= land zur Wertherzeit ihren Widerhall fand und den Weltschmerz in die neuere Literatur einführte, jene Klage:

Erfahrung führt und Alter Hand in Hand Zum Tod uns hin und machet uns bekannt Nach Sorg' und Müh' und wechselnder Gefahr Daß unser Leben ganz vom Uebel war.

Wiederum klang Milton's Idhll vom paradiesischen Schöpfersmorgen in Thomson's Iahreszeiten nach, wo die Kunst einer so stimmungsvollen wie farbenreichen Malerei in wohltönenden Versen gehandhabt und Shaftesbury's Naturhymnus mannichfach in einzelnen Bildern weiter ausgeführt ward.

So dürftig die dramatische Literatur im Vergleich mit dem Jahrhundert Shakespeare's ist, sie zeigt doch im Unterschied von der Restaurationsliteratur die Besserung welche in den Sitten und Lebensansichten in England eingetreten ist. In Bezug auf die Form nahm sie die französischen Regeln der drei Einheiten an. Das Treiben der Gegenwart wird abgespiegelt, aber zum mora= lischen Lehrstück verwerthet: das Verbrechen wird bestraft, die Fol= gen der Ausschweifung treten abschreckend hervor, die verfolgte Un= schuld triumphirt, und so wird auch hier trop allem Uebel in der Welt boch der Beweis für eine gütige Vorsehung geführt. Southern und Rowe sorgten für berartige Tragödien, Cibber und Su= sanna Centliver für Lustspiele. Dort bildet Abdison's Cato den Höhenpunkt, das Muster eines Tugendhelben; bei wenig Handlung und wenig individueller Charafteristik viel wohlgesetzte declamirte Worte; doch ein Patriotismus der lieber das Leben opfert als die Freiheit entbehrt, wirkte erhebend, und gern hörte man die Gründe für die Unsterblichkeit der Seele in volltönenden Versen aus dem Munde des Römers, der im Platon gelesen ehe er sich in sein Schwert stürzt. Unter ben Komödien ragten die von Steele her= vor, und lehrten wieder Achtung vor weiblicher Sittsamkeit in der Handlung selbst und in den Sentenzen welche die Moral derselben aussprechen.

Die Wochenschriften. Defoe und Swift. Die schottischen Denker; Abam Smith.

Beide Männer, Addison und Steele, erreichten ihr Ziel bildend und veredelnd auf das Volk zu wirken weit besser durch ihre Wochenschriften. Seit 1709 erschien der Plauderer (tatler), ihm folgte bald der Zuschauer (spectator) mit mehreren Jahrgängen, dann der Vormund (guardian) und andere. Steele redigirte die Regierungszeitung; um sich baneben freier zu bewegen und nicht blos Politik zu treiben gab er zunächst in Form von Berichten aus den Unterhaltungen in den literarischen Kaffeehäusern im Plauderer allerhand Erzählungen, Reiseschilderungen, Beobachtungen, Kritiken über Literatur und Theater heraus, unterstützt von seinem Schul= kameraden Addison. Als Berichterstatter figurirt Hr. Isaak Bicker= staff, unter welchem Namen Swift gegen Kalendermacher und Wetterpropheten geschrieben. Allmählich überwog das Bestreben Charaftere des häuslichen Lebens zu schildern, Sitten, Gewohn= heiten, Thorheiten ber Menschen zu betrachten, über Toleranz und Kannegießerei, Spiel und Duell sich zu verbreiten, und das ge= schah in Aufsätzen die im rechten Maß von Scherz und Ernst, von Gründlichkeit und heiterer Laune ihre anschauliche Frische noch immer bewahren. Die veränderte Richtung führte zu dem neuen Titel Spectator; ein guter Beobachter von Land und Leuten kommt von seinen Reisen heim, bewegt sich in den londoner Kreisen, und tauscht seine Gebanken mit verschiedenartigen wohlcharakterisirten Leuten aus; der Landedelmann, der Kaufmann, der Soldat, der Student kommen zu Wort, Erzählungen und Schilberungen wechseln mit Reflexionen; viele Genrebilder sind meisterhaft ausgeführt, gediegene Kenntnisse verbinden sich mit gesundem Sinn und gutem Humor, und der Geschmack des Volks wird veredelt durch die liebevolle Erörterung des wahrhaft Großen und Schönen, Milton's neben Homer und Vergil, der altenglischen Balladen neben den Psalmen und dem Hohen Lied. Auf die 555 Nummern des Zu= schauers folgte ber Vormund, bei dem eine Mutter und ihre Kinder sich Rath erholen und häusliche Angelegenheiten besprechen. Doch widmete sich Addison nun dem Theater und Steele zu ausschließlich der Politik, als daß das neue Blatt die Dauer und den Werth der andern erhalten konnte. Aber der Familienroman ist doch aus demselben hervorgewachsen, sowie der sittenschildernde und humo= ristische seine Wurzeln im Zuschauer hat. Die Blätter verstanden

es zu unterhalten ohne anzustrengen und daburch auf das große Publikum zu wirken; sie wurden in Frankreich und Deutschland übersetzt und nachgeahmt, sie lenkten das gesellige Gespräch selbst in immer weitern Kreisen auf literarische Interessen, auf geistige Fragen, sie führten zu einer leichten klaren Prosa, zu einer ver= ständlichen und anmuthigen Behandlung wissenschaftlicher Gegen= stände, freilich mitunter auf Kosten der Gründlichkeit und Strenge, sowie in der Poesie die Wirklichkeit auf Kosten des Ideals betont ward. Die Licht= und Schattenseiten des Journalismus und seines Einflusses beginnen hier; jene sind deshalb um so viel bedeutender weil ja der Ernst und die Tiefe wissenschaftlicher Werke oder der geniale Flug der Poesie dadurch nicht beeinträchtigt wird daß Tau= sende und aber Tausende, die sonst der höhern Bildung fremd blieben, eine ihrer Verdauungsfraft und ihrem Geschmack zusagende Geistesnahrung in kleinen Portionen erhalten. Der Engländer Drake sagt kaum zu viel: Wenn wir die öffentlichen und häus= lichen Zustände Englands vor und nach diesen Wochenschriften be= trachten, so sehen wir klar daß wir ihnen die heilsamste Umgestal= tung des künstlerischen Geschmacks wie der sittlichen und politischen Niemand wird anstehen die Herausgeber und Denkart verbanken. Verfasser unter die großen Wohlthäter Englands, ja der Mensch= heit zu zählen.

Dies gilt auch von einem Manne welcher uns gleichfalls zeigt wie in England die Dichter im öffentlichen Leben, mit praktischen Fragen beschäftigt, unter den Kämpfen für Geistesfreiheit erwuch= fen, wie sie ohne in der Poesie als solcher einen Lebensberuf zu sehen doch Treffliches schufen, wenn sie sich ihr zuwandten. Defoe, ber Gründer der Banken und Versicherungsanstalten in England, wäre hochberühmt wenn die Kinderwelt nicht über dem Werk den Meister vergäße, wenn alle Leser des Robinsons wüßten daß er ihn geschrieben. Er war schon während der Stuart'schen Restau= ration ein Führer der selbständigen Richtung der Dissenter, die mit der englischen Hochkirche nicht übereinstimmen, und hatte sich dem Rebellenzuge des Prinzen Monmouth angeschlossen, um gegen religiösen Druck und Unduldsamkeit auch mit dem Schwerte zu Er hatte als Flüchtling Spanien, Frankreich, Deutschland burchwandert; heimgekehrt forderte er Frieden unter den Prote= stanten um dem König Jakob II. gemeinsam zu widerstehen, der das Volk wieder katholisch machen wollte. Darüber ward er von allen Parteien verkannt und verlassen. Dann aber, als Wilhelm

von Dranien die Dulbung, die Defoe angestrebt, zum Gesetz erhob, mußte er zum zweiten mal fliehen; sein Strumpfwaarengeschäft hatte fallirt. In Brüssel schrieb er nun einen Versuch über Projecte, worin er die Errichtung von Banken und Assecuranzen, die Verbesserung der Verkehrsmittel und der Handelsgesetze, die aufklärende Volkserziehung erörtert. "Dies Buch", sagt Franklin, "hat mich in meiner Jugend erleuchtet, und der Antheil den ich an der Be= freiung und Verfassung meines Vaterlandes genommen, ist ein Er= gebniß desselben." König Wilhelm ward auf Defoe aufmerksam, machte es ihm möglich die Gläubiger zu befriedigen und gewährte ihm freien Zutritt in sein Arbeitszimmer. Defoe schrieb ein popu= läres Gedicht: der wahre Engländer. Wilhelm mußte oft von sei= men Gegnern hören daß er ein Fremder sei; dagegen richtet sich die lebendige Darstellung daß die Engländer selber ein Mischvolk sind und dem Zusammenwirken mannichfacher Elemente ihre Vor= züge verdanken. Als nach des Königs Tod neue kirchliche Hetze= reien begannen, veröffentlichte Defoe ein Pamphlet: Der kürzeste Proces mit den Dissentern; ironisch den Ton der pfäffischen Eiferer nachahmend forbert er den Eintritt in die Hochkirche oder den Galgen. Zum Pranger und Gefängniß verurtheilt dichtete er eine Himne auf die Schandsäule, die Kraft der Wahrheit preisend und den Ruhm der die Leiden für sie verherrlicht; das Volk ließ ihn hochleben, Frauenhände warfen ihm Blumen zu als er am Pranger stand; es war sein Ehrentag. Vom Gefängniß aus schrieb er ein Volksblatt, bis ein freisinniger Minister, Lord Harley, ihn hervor= zog und ihm die Sendung übertrug die politische Einigung von England und Schottland in einer Commission beider Parlamente endgültig zu vollziehen. Früh gealtert und verarmt verfaßte er 1715 einen Aufruf an Ehre und Gerechtigkeit, worin er sein wech= selvolles Leben schildert und erklärt daß er der Berachtung Ber= achtung entgegensetze, Freude und Frieden im Herzen. Er ist ein beschaulicher Weiser geworden, und schreibt nun das Leben und die seltsamen Abenteuer Robinson Crusoe's. Die Geschichte eines schot= tischen Matrosen liegt zu Grunde, aber aus den dürftigen Erzäh= lungen eines rohen Burschen hat er ein Meisterwerk der Weltliteratur geschaffen.

Seit der Entdeckung Amerikas waren die Beschreibungen von Reisen, namentlich Seefahrten, ein Modeartikel; das Fabelhaste stellte sich neben das Wirkliche; man suchte zu unterhalten und zu ergößen. Desoe wollte mehr. Er läßt alle Begebenheiten und

Handlungen so natürlich und unmittelbar aus der Stimmung und Lage seines Helden entspringen, er erzählt so schlicht und sachgemäß, er weiß die feinsten Züge der psichologischen Charakteristik mit der sorgfältigen und reinlichen Detailmalerei der Außenwelt so geschickt zu verweben, daß wir durchaus auf dem Boden der Wirklichkeit zu stehen meinen und alles theilnehmend miterleben. Walter Scott, der diesem Muster folgte, bemerkt selbst daß solch peinliche Um= ständlichkeit mit allen Kleinigkeiten jeden Zweifel an der Wahrheit des Erzählten verscheuche; denn wenn die Sache nicht wahr wäre, woher wüßte der Dichter alles so genau und wie sollte er so viel Mühe an sie verschwenden? Es ist ja auch homerisch; wir er= fahren in der Ilias wie Pandaros seinen Bogen spannt als er auf Menelaos schießt, warum sollten wir nicht hören wie viel Schrot und Pulver Robinson nimmt als er seine Flinte zum ersten mal gegen die Wilden ladet und abfeuert? Wir fühlen mit ihm die Schrecken des Schiffbruchs, die Noth der Einsamkeit und Hülfsbedürftigkeit wie die Freude über alles Gute und die Dankbarkeit bie ihn nicht minder wie das Unglück zu Gott führt. Er und sein Genosse Freitag sind Fischer und Jäger; dann kommt das geschei= terte Schiff mit seinen Gütern, kommen die englischen Matrosen hinzu, Ackerbau und Handwerke beginnen, Gesetze werden für das gemeinsame Leben angeordnet; wir sehen wie der Mensch mit innerer Nothwendigkeit von Stufe zu Stufe aus dem rohen Natur= zustande zu Bildung und Gesittung kommt; Robinson wird uns zum Spiegelbilde der Menschheit und ihrer Entwickelung im Kampfe ums Dasein, und zwar gerade badurch daß ihm der Dichter keine besonders hervorstechende Fähigkeit oder Sinnesart gab, vielmehr wie Robinson fühlt und denkt so würden die meisten andern es auch thun, was er erfindet und ausführt würden sie ihm nach= machen. Hettner hat dies trefflich hervorgehoben und sich ver= wundert daß Defoe in einer spätern Fortsetzung sich wieder in die gewöhnlichen Reiseabenteuer verlor. Das ursprüngliche Buch aipfelt vielmehr darin, daß ein ehrwürdiger milder Geistlicher die religiösen Angelegenheiten leitet und sie mit Ausschluß aller hem= menden Glaubensbekenntnisse auf Gottesfurcht und Nächstenliebe Solch idealer Grund fehlt den mancherlei Robinsonaden, welche der Erfolg von Defoe's Buch in ganz Europa hervorrief; da überbieten sich Seltsamkeiten und unglaubliche Abenteuerlichkeiten, während Jean Jacques Rousseau die Bebeutung des Originals auch für die Erziehung erkannte; er schreibt: "Ein Buch ist es das mein

Emil zuerst lesen soll; es wird lange Zeit ganz allein seinen Büchersichatz bilden und wird jederzeit den vornehmsten Rang in demselben einnehmen. Es soll der Text sein von dem unsere Unterhaltungen über die menschlichen Erfindungen und Wissenschaften ausgehen, es soll der Prüfstein sein an dem ich die Fortschritte in der Urtheilsstraft meines Zöglings erproben will, und so lange sein Geschmack einsach und natürlich bleibt weiß ich wird die Lesung desselben ihm ein immer neues Vergnügen bereiten. Und was ist dies sür ein wunderbares Buch? Ist es Aristoteles? Plinius? Bufson? Nein es ist Robinson Erusoe."

Wie sehr das Staatsinteresse in England die besten Kräfte in seine Kreise zog und wie gewinnreich der durch das öffentliche Leben erweiterte Gesichtsfreis den Schriftstellern war, das zeigt uns auch der Satiriker Jonathan Swift (1667—1745); Walter Scott bebenkt sich ob er ihn unter die Staatsmänner ober unter die Dichter einreihen solle. Aus Armuth war er Pfarrer geworden, aber sein Platz wäre im Parlament gewesen; das Unterhaus war den Geistlichen verschlossen, da trachtete er nach einem Bischofsitz um in das Oberhaus einzutreten, aber wie er auch heute den Whigs und morgen den Tories diente und dem brennenden Ehrgeiz seine Ueberzeugung unterordnete, das Märchen, das ihn berühmt gemacht, versperrte ihm den Weg, er brachte es nur zu einer Anstellung in Dublin, wonach er der Dechant von St. Patrick heißt. So ver= bitterte er sich in einem verfehlten Lebensberuf; Schwerhörigkeit und häufige furchtbare Kopfschmerzen kamen hinzu, es kam zur Zeit seiner besten Mannestraft eine Doppelliebe hinzu, die den beiden Mädchen, die nicht von ihm lassen wollten, der geschwisterlich an= hänglichen Stella und der leidenschaftlichen Vanessa, das Herz brach und ihn dem Wahnsinn nahe führte. Da tauchte er denn die scharfe Feder in Galle; kühn und kalt, rücksichtslos und schlag= fertig, wikig und kenntnißreich wie er war stellte er sich unter die größten Satiriker aller Zeiten und ward als Pamphletist ersten Ranges ebenso gesucht als gefürchtet, indem mit ihm und durch ihn bas mächtige Ansehen ber Tagesblätter in der Besprechung der Zeitfragen, der öffentlichen Angelegenheiten und Charaktere begann. Am großartigsten war diese Wirksamkeit als der Aristokrat zum Revolutionär geworden die Briefe eines Tuchhändlers an das Volk von Irland gegen Wood's gefälschte Kupferpfennige veröffentlichte. Nach dem Wunsche einer königlichen Maitresse und ohne das Par= lament zu fragen hatte die Regierung dem Manne ein Patent zum Prägen der neuen Münze gegeben; Swift erklärte das für eine Prellerei, und brachte num alle Beschwerden Irlands mit einer aufsreizenden Beredsamkeit zur Sprache, die er durch beißende Spottsgedichte unterstützte. Die Dinge waren unter falschem Namen ersschienen, jedermann kannte den Verfasser, aber niemand wollte den Iudaslohn verdienen der demjenigen ausgesetzt ward welcher ihn vor Gericht nenne. Swift nannte sich in seiner Grabschrift in Bezug hierauf einen braven Freiheitskämpfer, strenuum libertatis vindicem.

Das Ammenmärchen (tale of a tub) behandelt die religiöse Frage und gießt eine ätzende Spottlauge über die Dogmen und confessionellen Streitigkeiten. Ein Vater hinterläßt seinen drei Söhnen kein Vermögen, aber einen einfachen Rock und ein Testa= ment wie sie ihn tragen sollen; kein Faden soll verändert werden ohne daß es im Testament ausdrücklich erlaubt sei. Der Rock ist schnucklos, aber die Moden sind prächtig und wechseln, und die Brüder wissen bald die Sache und bald die Sprüche des Testa= ments so zu drehen und zu deuteln daß sie bauschige Schulter= streifen aufsetzen, Goldtressen einnähen, flammigen Taft und Silber= franzen anreihen: gibt es boch außer dem schriftlichen Testament noch ein mündliches, das ein alter Diener vom Vater gehört haben will, und bringen doch die Gelehrten auch ein Codicill herbei, bas der Hundewärter des Großvaters verfaßt hat; und wenn das wirkliche Testament ausdrücklich sagt: ich befehle meinen Söhnen keine Silberfranzen zu tragen, so wird durch die allegorische Auslegung ein Besenstiel aus den Silberfranzen. Zuletzt beschließen die drei Brüder das Testament in einen Kasten zu legen, und sich nur dann darum zu kümmern, wenn es ihnen zweckdienlich ist. heißen Peter, Martin, Hans, Papismus, Lutherthum, Calvinismus. Peter ist der schlaueste; ein vornehmer Herr schenkt ihm ein bedeutendes Erbe, da wird er hochmüthig, und fast verrückt aus Trotz und Spitbüberei stülpt er sich drei Hüte auf den Kopf, trägt ein Schlüsselbund im Gürtel und läßt sich die Füße küssen. Gelegenheit bringt er die kolossalsten Lügen vor, beschwört aber deren Wahrheit und verflucht die Ungläubigen in die Hölle. Die zwei andern öffnen nun die Kiste und sehen wie Peter sie getäuscht und betrogen hat; aber er jagt sie mit Fußtritten aus dem Hause. Martin und Hans studieren nun das Testament eifrig, und wollen auch den Rock wieder demselben gemäß herstellen. Martin reißt allerhand Flitter herunter, wo aber die Tressen zu fest sitzen da

läßt er sie, weil man das Tuch doch nicht beschädigen dürfe; Hans um Peter zu ärgern reißt alles ab, bis der Rock ganz zerlumpt ist, und da Martin nicht mitthun will, überwerfen sich beide. macht sich das Testament zur Nachtmütze und zum Regenschirm, gebraucht immer bessen Rebewendungen, und wenn er blindlings durch die Welt stolpernd hier an einen Balken stößt, dort in eine Pfütze fällt, so sagt er es geschehe nach des Vaters Vorherbestim= mung; er verdreht die Augen, wenn er einen Schurkenstreich im Sinne hat, und ist ein so arger Bilderfeind daß er Steine gegen gemalte Schilder wirft. Hans versöhnt sich einmal mit Peter; da wollen sie den Martin trepaniren; aber der Hof erläßt einen Haft= befehl gegen Peter, und Hans steht sich gut bei Hof.... Da bricht das Märchen ab. Die Composition ist locker, aber gerade die Ab= schweifungen sprudeln von Witz, und Swift selber seufzte später in einer verdüsterten Stunde, als er es zufällig zur Hand genommen: Guter Gott, wie gewaltig war damals mein Geist! Bergebens schrieb er eine Dogmatik gegen die Freidenker, vergebens sagte er die Satire sei ja nicht gegen die Hochkirche gerichtet, sondern ver= höhne ihre Gegner; niemand glaubte ihm, sein Spott über die Beräußerlichung der Kirche und über die Confessionen war zu tref= fend und scharf gewesen.

Eine noch glänzendere Phantasieschöpfung sind Gulliver's Rei= Ein phantastischer Gedanke wird hier mit erstaunlicher reas liftischer Treue durchgeführt, wir werden mit Einem Schlage in eine Wunderwelt versetzt, und diese wird wieder mit trockenem Ernst so betailirt und folgerichtig dargestellt daß wir an ihrer. Wirklich= keit nicht zweifeln; zugleich aber dient sie zum satirischen Abbilde der menschlichen Zustände, und das Possenhafte wie das Grotteske hat seinen verständigen Sinn, seine geistreiche Beziehung. Matrose Gulliver kommt nach Lilliput und nach Brobbingnag, den Inseln der Zwerge und der Riesen, und alle Verhältnisse sind so naturgemäß behandelt daß ein Prälat nach der Lectüre äußerte: aber einige Umstände enthalte das Buch doch die er nicht glauben könne. Swift berührt sich hier mit Rabelais, er hat mancherlei Anklänge an ihn, er übertrifft ihn durch die Art wie das Unge= heuere oder Winzige stets festgehalten wird. Gulliver ist ein Riesenwunder unter den Lilliputanern, die mit ihren Stecknadel= spießen auf ihm herumklettern, und dann führen sie ihn in Brobdingnag in einem Käfig von Ort zu Ort um ihn sehen zu lassen, weil er so gar klein ist. Wie kolossal erscheinen die Ausschwei-

fungen, das Fressen und Saufen dieser Körperungethüme ohne ver= ebelnden Geist, und wie putig die politischen Bestrebungen und Kämpfe dieser Winzigen und Feinen, in deren Figürchen man die damaligen Minister, Generale und Parteifilhrer Englands erkamte! Wie ergötzlich ist gerade dieser Contrast des Großen und Kleinen, durch den Gulliver selber den rechten Maßbegriff verliert! Komik ist so echt, der Humor so glücklich, daß wir gar nicht nöthig haben noch besonders durch das ätzende Scheidewasser der Satire gereizt zu werben, das für die Zeitgenossen beigegeben war. dasselbe hat die folgenden Partieen verdorben. Gulliver kommt auf die fliegende Insel Laputa, wo alles nach mathematischer Berech= nung geschieht, wodurch freilich das Einfachste sehr weitläufig wird; die Männer sind so vertieft in ihre Speculationen, daß sie durch Rlapperschläge aus ihren Zerstreuungen erweckt und an die Verrichtung ber natürlichen Bebürfnisse gemahnt werden müssen. naturwissenschaftliche Societät, Newton soll hier verspottet werben, sowie Bentley in der Bücherschlacht; aber der Spott gegen die Wissenschaft, gegen das wahrhaft Große fällt stets auf den Spötter . zurück; wenn der Witz sich gegen das Geniale und Ideale richtet, so kann er den gemeinen Haufen ergößen, aber er verräth zugleich den eigenen Mangel einer tiefern Lebensauffassung. Nur der echte Humor erquickt uns wahrhaft, wenn er die der Größe als ihre Kehrseite anhaftenden Schwächen und Fehler belächelt, indem er überall aber das Herrliche und Edle durchschimmern läßt und uns zur Bewunderung und Rührung mitten im gutmüthigen Spotte führt. Schlosser sagt vortrefflich: "Swift hatte von Dichtung und Wissenschaft den Begriff eines derben Freundes von Pudding und gebratenem Rindfleisch; aber er stritt zugleich gegen die Borurtheile und Vorrechte herrschender Klassen, und forderte im Ramen des Bolks daß ber Gelehrte vor das Gericht des gesunden Menschen= verstandes gezogen werte." — Endlich kommt Gulliver zu den Houpnhuhmms. Das sind höchst eble und verständige Pferde, die ibn mit Berachtung aufnehmen und ihn für eine Abart ber Affen ihrer Insel ansehen. Und er sindet sich bald diesen Affen so erschreckend ähnlich, und lernt die Pferde so hochschätzen, daß ihm später in England die Gesellschaft der Menschen unerträglich wird. Die Menschen sind eine gemeine Affenspecies, und Thiere ebler Art sind besser und glücklicher als sie, — mit diesem Miston schließt bas Buch; er zog sich schrill durch bas Herz bes Dichters. der in seiner Berbitterung änßerte: Erwartet nichts weiter vom

Menschen als was so ein Geschöpf fähig ist! Er wollte die Welt nicht mehr ergößen, sondern peinigen, weil sie ihm selber zur Pein geworden.

Wie anders steht Lord Chesterfield neben ihm! Allen Män= nern zu gefallen und alle Frauen in sich verliebt zu machen hält er für seine Lebensaufgabe um in der Welt emporzukommen und seines Daseins froh zu werben. Indeß als er Statthalter von Irland ist da versteht er die Verwaltung so gut einzurichten daß sein Andenken vom Bolk gesegnet wird. Schon waren seine Ver= führungskünste in aller Munde, da sprach eine französische Huge= nottin ihre Entrüstung über ihn aus, und er ging öffentlich die Wette ein diese spröde Tugend zu erobern. Es gelang ihm wirklich. Doch hing er dann mit rührender Zärtlichkeit an dem unehelichen Sohne, den sie ihm schenkte. Er leitete dessen Erziehung durch Briefe, die ihn spielend in die antike Poesie und Geschichte, in die neuern Sprachen einführten; er ermahnt ihn zu Fleiß und Tugend, vor allem aber zu geselliger Gewandtheit, ohne die alle Mühe umsonst wäre. Später soll der Jüngling seine Schüchternheit dadurch überwinden daß er eine junge ihm befreundete Frau ihrem Manne untreu mache; wie er es anstellen soll lehrt ihn der Vater aus eigener Erfahrung; die Weiber seien bazu da daß man sie genieße und für politische Zwecke benutze. Der Sohn starb früh als Ge= sandter in Dresben; ohne daß der Vater es merkte hatte jener die diplomatische Verstellungskunft gelernt und sich heimlich verheirathet. Die Witwe machte die vertraulichen Briefe Chesterfield's zu Geld, indem sie dieselben einem Buchhändler verkaufte. So kamen sie in die Literatur. Johnson sagte etwas derb, aber treffend: "Enthielten sie nur nicht die Moral einer Dirne und die Manieren eines Tanz= meisters, so sollte das zierliche Buch in den Händen jedes gebil= deten jungen Mannes sein." Hettner nennt es eine Schule des guten Tons, einen Schatz feinster Beobachtungen, fügt aber doch hinzu daß der liebenswürdige Geist des Autors vom Wurme der Blafirtheit und einer um die Wahl der Mittel nie verlegenen Weltflugheit angenagt sei.

Ernsteren gediegneren Sinnes war ein Kreis von schottischen Denkern. Es galt ihnen die Moral von der Dogmatik unabhängig zu stellen, zu zeigen wie die Sittlickkeit zum Wesen des Menschen gehöre und sein Glück bedinge, wie sie auch ohne übernatürliche Offenbarung aus dem Deismus solge. Der gesunde Menschenverstand, das Gemeingefühl (common sense) ist ihnen Ausgangs-

punkt und Richtmaß; Freiheit, Zurechnung, Pflicht, die aufeinander hinweisen, sind Thatsachen unseres Bewußtseins, unserer innern Erfahrung. Das Gute erscheint ihrem hausbackenen tüchtigen Sinne nicht so sehr als das Schöne, wie bei Shaftesbury, sondern als das Nützliche, wie dem Sokrates Xenophon's, — nicht als ob wir unsern Vortheil suchen sollten, sondern weil das an sich Gute auch für uns gut, werthvoll, förderlich ist. Denn ausbrücklich heißt es daß das Gute nicht aus Selbstliebe, nicht um unseres Vortheils willen geübt werden soll; vielmehr nennen wir gerade die Handlungen sittlich die auch von den Unbetheiligten gebilligt werden, die ohne Rücksicht auf eigenes Interesse aus Wohlwollen für andere, für alle vollbracht sind. Das Wohlwollen ist in der sittlichen Welt was die allgemeine Gravitation in der physischen; weil Gott die Liebe selbst ist, hat er in sie den Grund unserer Tugend und Glückseligkeit gelegt, unser Wohl an unser Wohlwollen geknüpft. Wie das ästhetische Gefühl an einer Erscheinung Gefallen hat we= gen der klaren Form und des Einklangs aller Theile, so billigt ober misbilligt der moralische Sinn die Handlungen mabhängig bavon ob sie uns Nuten oder Schaden bringen, wohl aber nach der Rücksicht ob sie dem allgemeinen Besten dienen.

Derartige Gebanken hat Hutcheson entwickelt; auf seiner Bahn sind später Reid, Ferguson, Stewart weitergegangen, für die praktische Philosophie nicht minder die Vorläufer Kant's wie Locke und Hume für die theoretische. Wenn auch der Instinct nicht das rechte Wort ist, die Wahrheit der Sache haben sie behauptet: daß eine sittliche Anlage in uns ursprünglich vorhauden ist, daß die Kate= gorie des Guten und Bösen als eine Unterscheidungsnorm in der Seele liegt, da ja das Gute nicht in der Realität der Dinge, son= dern in der Gesinnung, im Willen und Gemüth des Geistes besteht und nur von dem gefunden und beurtheilt werden kann der diesen Gesichtspunkt, dies Princip des Sittlichen in sich trägt. Man muß sich erinnern daß der strenge Calvinismus sich in Schottland wäh= rend des 17. Jahrhunderts mit dem demokratischen politischen Stre= ben des Volks verbündet, daß die Geistlichkeit die Freiheit im Staate verfochten hatte, um zu verstehen wie dort das calvinistische Shstem so fest werden konnte, ähnlich wie der römische Katholicis= mus in Spanien, wo die Nation mit der Vertheidigung des Christenthums gegen die Mauren auch den vaterländischen Boben wieder eroberte. So sahen auch die Schotten ihre Führer in den Predigern, und diese knüpften nach alttestamentlicher Weise den

Sieg der Bolkssache an die Glaubenstreue, und bedrohten jede Abweichung vom Bekenntniß der Bäter mit dem Zorne Gottes. Die Geistlichkeit hielt an dem finstern Puritanerthum fest, auch als der Gegensatz gegen die Weltlust eines üppigen Hofes und gegen die Frivolität des Ablaßkrames nicht mehr nöthig war; argwöhnisch gegen jede Sinnenfreude, jeden neuen Gedanken führte die theo= logische Rechtgläubigkeit eine Gewaltherrschaft, welche weber die Poesie noch die Naturforschung aufkommen ließ. Daran muß man sich erimern, man muß die Schilderung der trübseligen dumpfen Befangenheit lesen, die Buckle in der Charakteristik des schottischen Geiftes nach den Predigtbüchern entworfen hat, um die befreiende Macht Hutcheson's und seiner Genossen völlig würdigen zu können. Sie brachen die Fesseln des Aberglaubens, sie führten die Waffe des gesunden Menschenverstandes, sie zeigten daß das Gute ein natürlicher Trieb und die Glückseligkeit ein Recht des Menschen sei, sie wiesen auf den vortrefflichen Kern in allen Religionen, während das Uebel von der Ausschließlichkeit und Verfolgungssucht stamme, sie stellten den sittlichen Menschen auf sich selbst, auf sein Pflichtgefühl und Freiheitsbewußtsein, und ließen ihn seine Selbst= erhaltung mit dem Gemeinwohl, mit der Werthschätzung der Gesellschaft in Einklang bringen.

Der bedeutendste Denker dieses Kreises ist Abam Smith. Er will überall das Persönliche, Selbstische ausgleichen mit dem Gemeinsamen, Gesellschaftlichen, er will das Schickliche bestimmen um das Gleichgewicht in dem Leben der Menschheit zu erhalten. Die Sympathie ist sein Ausgangspunkt und Ziel; der Mensch stimmt von Natur mit seines gleichen überein und hat daran seine Freude, wir billigen eine Handlung, wenn wir mit ihren Motiven sympathisiren; wir sollen uns darum aber auch in Bezug auf unser eigenes Wollen und Thun auf den Standpunkt des Zuschauers stellen und prüfen ob es diesem moralisch angemessen erscheint; so werben wir zur Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung kommen und uns mit den andern in Einklang setzen. Aber weit wichtiger und einflußreicher als diese Theorie der Gefühle war die Untersuchung welche Abam Smith über das wirthschaftliche Leben an= stellte; durch sein Buch über die Natur und die Ursachen des Nationalreichthums (1776) ist er nicht blos der eigentliche Be= gründer der Nationalökonomie als Wissenschaft geworden, die rasche Entfaltung der modernen Weltindustrie selbst mit all ihren Erfolgen ist von ihm ausgegangen. Es war nicht blos die Gunst der

geographischen Lage, sondern vornehmlich die Entfaltung der Volks= traft in der religiösen und politischen Freiheit, wodurch England von der Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien den größten Gewinn zog, während Italien und Spanien unter dem kirchlichen und politischen Despotismus verarmten und erschlafften; nicht so sehr in den Umständen als in dem Geiste der sie zu be= nuten versteht liegt vornehmlich der Erfolg für die Einzelnen wie für die Völker; Zufälle fallen jedem zu, aber die wenigsten wissen etwas baraus zu machen. England verstand das, und nun dachte man barüber nach um burch die Erkenntniß der rechten Quellen des Nationalreichthums die Wohlfahrt des Ganzen und der Ein= zelnen selbstbewußt zu erhöhen; die Theorie folgt auch hier der Praxis nicht nach, sondern geht ihr entscheidend und bahnbrechend voraus. Es lag nahe im Handel, der eine früher ungeahnte Aus= dehnung in alle Erdtheile erhielt, den Hauptfactor des wirthschaft= lichen Lebens und seines Gewinnes zu sehen, wie das Mercantil= spstem that; der Handel brachte nicht blos dem Kaufmann Geld ein, er führte auch Gold und Silber ins Land, und man meinte der Nationalreichthum bestehe in der Summe der edeln Metalle innerhalb der Staatsgrenzen; darum sollte die Regierung die auf Ausfuhr gerichtete Gewerbsthätigkeit fördern, und sorgen daß mehr Geld eingeführt werde als nach auswärts gehe. Schon die Spa= nier des 17. Jahrhunderts, nicht erst Colbert, der Finanzminister des jugendlichen Ludwig XIV., dachten und arbeiteten in dieser Richtung. Die Physiokraten dagegen, Quesnap, ein Arzt am Hofe Ludwig's XV., an ihrer Spitze, behaupteten daß alle Güter durch die Natur erzeugt werden und darum nur der Landbau einen Rein= ertrag gebe, nur der Grundeigenthümer wirkliches Vermögen be= sitze und der einzige productive Bürger sei, während Handwerker und Kaufleute keine neuen Werthe erschaffen, und darum sammt ben besoldeten Beamten eine sterile Klasse ausmachen sollen. Abam Smith erkannte die Einseitigkeit wie die Bedeutung beider Spsteme. und sprach das maßgebende Wort daß der Mensch selbst mit seiner geistigen und körperlichen Kraft sein Haupteigenthum, daß seine Arbeit überhaupt die Quelle aller wirthschaftlichen Güter sei; so ward er sowohl der ländlichen wie der städtischen Bevölkerung gerecht, ohne eine auf Kosten der andern zu begünstigen. Durch die Arbeit werden die Rohstoffe erzeugt, durch die Arbeit wird ihre Brauch= barkeit und damit ihr Werth für den Menschen vermehrt; das Eisen in der Form von Messer, Nadel, Schwert und Pflug dient

erst unsern Zwecken, nicht der Eisenstein als solcher wie ihn der Bergmann zu Tage fördert; die auf sie verwandte Arbeit bestimmt den Werth der Güter, so wie ihr Preis von Angebot und Nachfrage abhängt, nicht willfürlich gemacht werden kann. Die Ber= mehrung und Vervollkommnung der Arbeit steigert den Ertrag, und der aufgesparte Ueberschuß besselben sammelt sich im Kapital, das nun wieder die Mittel zu Arbeitsunternehmungen gibt, sodaß Grund= eigenthümer, Arbeiter, Kapitalist zusammenwirken und das Einkom= men des Volks sich unter sie vertheilt. Smith verlangt Freiheit des Bodens, der Gewerbe, des Handelsverkehrs; jeder Einzelne soll seine Kraft gebrauchen können, wie der Trieb der Selbsterhal= tung, der eigene Nutzen, das Talent ihn leitet. Durch die Thei= lung der Arbeit und die Vereinigung der einzelnen Producte in der Fabrik, durch die Anwendung der Maschinen steigert sich die Pro= duction, und ihre wohlfeil gewordenen Erzeugnisse kommen nun auch den Aermern zu gut. Es ist allerdings wahr daß der sittliche Mensch verkümmert welcher sein Lebelang nichts thut als das Ohr in die Nähnadel schlagen die ein anderer gespitzt hat, ein dritter glättet; es ist wahr daß die Macht des Kapitals den Unterschied der Besitzenden und Vermögenslosen vergrößert, und daß unsere Zeit an den Heilmitteln zu arbeiten hat welche die Uebel und Schäben im Gefolge des industriellen Treibens lindern und beseiti= gen sollen; aber man darf den Fortschritt der Menschheit im Großen und Ganzen und den gesteigerten Lebensgenuß der Einzelnen um der Kehrseite willen nicht vergessen. Die Sklaverei, die Leib= eigenschaft sind vor der persönlichen Freiheit gewichen; diese hat ihre Gefahren, aber sie ist das allein Menschenwürdige, und ihren Uebeln und Ausschreitungen begegnet die selbstgewollte Vereinigung, die Association, die gemeinsame Versicherung gegen Unfälle aller Art und endlich die Gesinnung der Liebe neben der Forderung der Selbsthülfe im Kampfe ums Dasein, der in der Natur wie in der Cultur die lebendigen Kräfte zum Gebrauch aufruft und dadurch fie höher entwickelt.

Das Gentebild im Roman und in Hogarth's Kupfer=
stichen.

Was die Aufsätze in den Wochenschriften meisterlich leisteten, die Darstellung eigenthümlicher Charaktere, anziehender Lebenslagen, Bilder aus der Zeit und der Sitte neben den Betrachtungen über

ethische oder ästhetische Fragen, das ward nun auch in größern Werken zusammengefaßt, und so entstand ber Roman, der in ber Entwickelung, dem Geschick und den Erfahrungen eines Helden oder einer Heldin viele solche Gemälde aneinanderreiht und mit den Gebanken der handelnden Personen ober des Dichters durchwebt. Es ist dieselbe Freude an der Wirklickeit nach ihrer gemüthlichen Bebeutung wie nach ihren Lächerlichkeiten in einem freien Bolke, die uns bei den niederländischen Malern erquickte, und die hier nun in der Poesie erscheint; wie dort ein Terburg durch Sinnigkeit der Empfindung in der Darstellung der feinern gebildeten Welt und ein Teniers durch die kecke Laune und in der Behandlung einer derbern Natur sich auszeichnet, so tritt uns auch hier der auf die Lachlust der Leser rechnende Humor neben der die Rührung des Herzens hervorrufenden Gemüthlichkeit der Dichter entgegen, und in einzelnen Meisterwerken wird endlich beides ineinander ver= schmolzen, wie bei Golbsmith und Sterne.

Ein bürgerlich schlichter puritanischer Buchdrucker führte die neue Geistesrichtung in den Roman ein und machte badurch Epoche daß er aus den romantischen Ueberschwenglichkeiten, aus den aben= teuerlichen Ungeheuerlichkeiten der Liebesgeschichten von Prinzen und Prinzessinnen aus Asien und Afrika, aus dem Alterthum und den Ritterzeiten zur Heimkehr an den eigenen Heerd, zur Einkehr in das eigene Haus einlud. Richardson (1689—1761) wagte den Bruch mit jenen albernen Nichtigkeiten in einer schwülstigen über= ladenen Sprache und ließ die Natur als solche reden; er schilderte dem Volk die eigenen Leiden und Freuden, die eigenen Sitten und Gewohnheiten, und er that es mit dem moralistrenden Zuge den wir die ganze Literatur beherrschen sehen; das Prosaische, Breite fiel benen nicht auf, die sich an der neu gewonnenen Lebenswahr= heit labten, und die sittliche Tendenz war ein Ersatz für einen verklärenden Hauch poetischer Idealität. — Ein armes junges Mädchen hatte ben Verführungskünsten eines reichen Mannes nicht blos widerstanden, sondern selbst der Verzweiflung und dem Selbst= mord nahe gebracht dennoch den Versucher und Verfolger durch Ebelsinn entwaffnet und bekehrt, und war seine Gattin geworben. Richardson hatte dies Paar auf einer Reise kennen gelernt, und so bot das Leben, in welchem er selber zum Manne gereift war, den Stoff zu einer Erzählung, durch welche er den Sinn für Tugend und Frömmigkeit nähren, das Romanpublikum an einfach gesunde Kost gewöhnen konnte; er schrieb seine Pamela oder die belohnte

Tugend. Acht Jahre später erschien in acht Bänden seine Clarissa, die Geschichte eines Mädchens die wie schon der Titel sagt die wichtigsten Beziehungen des Familienlebens umfassen und insbeson= dere die Misfälle enthüllen sollte die daraus entstehen wenn Aeltern und Kinder in Heirathsangelegenheiten nicht vorsichtig sind. liebenswürdige Clarissa wird von Aeltern und Geschwistern bedrängt einem vornehmen ihr widerwärtigen Bewerber die Hand zu reichen. Sie vertraut sich in Briefen ihrer Freundin, und flüchtet endlich in das Haus ihres Anbeters Lovelace. Bewundernswerth ist die Meisterschaft in der Zeichnung dieses Edelmannes nach Bolingbroke's und Chesterfield's Art, dessen Betragen und Geist soviel Anziehendes und Bestrickendes wie seine Frivolität Berabscheuungs= würdiges hat; der selbstfüchtige Lebemensch glaubt nicht an weib= liche Tugend und will in der Verführung der Unschuld den Triumph seiner Ueberlegenheit genießen. Clarissa hat seinen Liebeschwüren getraut; jetzt soll sie die Beute seiner Luft sein; sie widersteht sei= nen Lockungen, aber sie ist in seiner Gewalt, und ein Opiumrausch betäubt ihr Selbstbewußtsein. Sie verzehrt sich in edlem Zorn, in bitterm Gram; er, von Gewissensqualen gefoltert, erliegt im Zwei= kampfe dem Degen ihres Oheims. Lovelace war dichterisch vor= trefflich dargestellt, aber er nahm die Leserinnen zu sehr für sich ein, und so beschloß Richardson ihm den rechten Tugendspiegel in seinem Grandison gegenüberzustellen. Man hat diesen Ausbund von Schönheit und Edelsinn in seiner kampflosen Sittlichkeit, in seinem mühelosen Glück ein fehlerloses Unding genannt; es liegt nicht an ihm daß der Roman nicht langweilig geworden, sondern an der Kunst der Seelemmalerei, die Richardson hier an zwei Frauengemüthern bewährt, an der Engländerin Miß Byron und an der Italienerin Clementina; beide lieben den Helden, aber wäh= rend die eine mit leidenschaftlicher Offenheit ihr ganzes Herz uns öffnet, verschließt die andere ihre Neigung in sich; da ihr die katholische Religion die She mit dem Protestanten untersagt, verstukt sie in melancholischen Wahnsinn.

Richardson hat etwas Predigerhaftes, nicht blos im Wortsreichthum sondern auch in der Absicht zu erbauen und zu bessern; er entwirft seine Compositionen und zeichnet seine Gestalten um Lehren der Weisheit und Tugend einzuprägen, das Gute liebenswirdig, das Laster hassenswerth erscheinen zu lassen, vor der Gesfahr der Leidenschaft und der Versührung zu warnen, zu zeigen wie der Edle beglückt in sich und ein Segen für andere lebt. Er

versteht mehr moralisch als künstlerisch zu idealisiren; er entrückt uns niemals der Stubenatmosphäre, er ermüdet uns durch seine umständliche Kleinmalerei, aber er macht uns vollkommen heimisch im Innern und in der Umgebung der Menschen die er schildert, er reiht nicht blos ein Sittenbild ans andere, eine Anekdote an die andere, sondern weiß planvoll ein in sich zusammenhängendes Gan= zes der Composition zu vollenden. Er riß seine Zeitgenossen zur Rührung und Bewunderung hin, also daß Rousseau ihn neben Homer stellte und mit seiner Heloise sich ihm anschloß, Diderot ihn mit Moses und Euripides verglich und zu dem Familiendrama von ihm angeregt ward, Gellert ihn übersetzte und Lessing selber ausrief: "Wer kann es besser wissen was zur Bildung der Herzen, zur Einflößung der Menschenliebe, zur Beförderung jeder Tugend das Zuträglichste ist und wie viel die Wahrheit über menschliche Gemüther vermag, wenn sie sich die bezaubernden Reize einer ge= fälligen Dichtung zu borgen herabläßt, als Richardson?"

Aber ihm fehlte der Humor, der doch sonst den Engländern so geläufig ist, und so trat das Komische als ergänzender Gegen= satz ein; die "Compendienmenschen" Richardson's, ein so abstracter Tugenbspiegel wie Grandison reizten zur Parodie, und seinen Bei= spielen für Moralsätze stellte sich das vollblutige Leben gegenüber; das geschah mit bewußter Absicht in den Romanen Fielding's (1707—1754). Der war ein leichtlebiger Geselle, der lieber ins Theater als in die Kirche ging, die lustige Kneipe der engen Fa= milienstube vorzog, ein gutmüthiger Taugenichts, allen Lagen eines vielbewegten Lebens durch seine glückliche Laune gewachsen. hatte flüchtige Bühnenstücke, witige Journalartikel geschrieben, und war ein stets aufgeweckter Genosse Richard Steele's; da reizten ihn Richardson's Erfolge zu seinen Romanen Joseph Andrews und Er unterscheibet zwischen Schein und Wahrheit, Tom Jones. zwischen zur Schau getragener Kirchlichkeit und echter Religiosität; "gleißende und äußerlich anständige Charaktere, die aber innerlich hohl und unedel sind, werden entlarvt, liebenswürdige Vagabunden, von der Welt verkannt und misachtet, kommen zu Ehren und er= langen die Siegeskrone", so hat Hettner den Kern seiner Romane kurz und richtig angegeben; dabei fällt nie die Tugend selbst der Satire anheim, und die dichterische Gerechtigkeit straft die Fehltritte des Leichtsinns nicht durch salbungsvolle Tiraden, sondern durch die Verlegenheiten die sie bereiten und wieder den Witz heraus= forbern, durch das fortschreitende Leben selbst. Und wie reich und

mannichfach wird dieses vor uns entfaltet, nicht in burlesken Zerr= · bilbern, aber in einer Schilberung von Sitten uud Menschen welche bei der von Fielding selbst nach Shakespeare geforderten Bescheiden= heit der Natur in ihrer naiven Frische uns belustigen; ohne Ueber= treibungen wird das Komische aus der Wirklichkeit selbst entbunden. Bei aller Fülle rundet sich die Composition zu einem planvollen Ganzen klar und anmuthig. Das Vorbild waren die Spanier, Cervantes und die Schelmenromane; namentlich erinnern die Aben= teuer des prächtigen Wildfangs Tom Jones an diese, aber ebenso auch an die niederländische Genremalerei der Ostade und Jan Diese Menschen folgen ihren Launen, Träumen, Tollheiten und Narrenspossen, aber sind glücklich in ihrer Haut, sind der Erbenschwere ledig und greifen munter in das Spiel des Daseins ein, weil sie innerlich tüchtig sind; ce sind gemischte Charaktere, wie der in seiner bäuerischen Treuherzigkeit so unbeholfene und so wackere Andrews, wie der freundlich reine und doch so zerstreute und in seiner Bücherwelt beschränkte Geistliche, wie der äußerlich anständige und innerlich gemeine Blifield, der jägermäßig derbe, abelstolze, aber boch gutmüthige Western. Die Frauen tragen das Gepräge der idealen Menschlichkeit in der frischblühenden Fanny, in der holden liebesmuthigen Sophie; aber sie erhalten ihre Folien in den geschwätigen Wirthinnen, den affectirten ober liederlichen Manches nicht blos äußerlich Rohe, sondern auch innerlich Unfeine kommt uicht auf Rechnung des Dichters, sondern seiner Zeit, der er den Spiegel vorhält; statt ihn zu tadeln freuen wir uns der reinern Sitte im Fortgang der Bildung, freuen wir uns des Zartgefühls das er seinen Heldinnen leiht und von ihnen in die Umgebung einströmen läßt.

Ich finde die Verschmelzung der besten Elemente Richardson's und Fielding's in einem Werke das an Umfang und Stossessülle ihnen nachsteht, aber den Familiensinn des einen mit dem Humor des ansdern aufs liebenswürdigste paart, ich meine den Vicar von Wakesield. Goldsmith, sein Versasser, hatte sich als Aritiker und Historiker einen Namen unter den Zeitgenossen gemacht; sein Roman sicherte ihm die Unsterblichkeit und ist nach hundert Jahren noch so verbreitet und gern gelesen wie dei seinem Erscheinen (1766). Zwar die Ersindung ist weder ausgezeichnet noch frei von Unwahrscheinlichkeiten, aber das Idhl des Pfarrhauses ist so erquicklich, die Charaktere sind jeder in seiner Art so naturgetren und so behaglich ausgeführt, und die Belohnung des guten Willens, der beim Rechten ausharrt und

endlich sein Gottvertrauen bestätigt sieht, gibt fern von aller Frömsmelei und Pedanterei dem Ganzen eine so gediegene Grundlage, die kleinen Lächerlichkeiten, die auch dem Tüchtigen und Edlen anshaften, sind mit so schalkhafter Treuherzigkeit in das Rührende verwebt, und es ist in allem ein so reines Maß gehalten, daß Johnson in der Grabschrift, die er dem Dichter und Freunde setze, mit allem Fug von ihm rühmen konnte: er sei gleich mächtig Lachen und Weinen zu erregen, ein milder Beherrscher der Gesmüthsbewegungen.

Recker, satirisch schärfer auch als Fielding ist Smollet (1720—1771). Wir sehen bei ihm die Schattenseite der Gesell= schaft, während die Macht Englands emporstieg. In den vornehmen Kreisen war die Ungebundenheit und Ausschweifung der Restaurationszeit keineswegs überall gewichen, vielmehr verbrämte sie sich mit einer freigeisterischen Verstandesbildung, und gefiel sich in jenen Verführungskünsten die Chesterfield lehrte; nach dem Vor= gange ber Galgenvögel (Roués) der Regentschaft in Paris bestand auch in London ein Höllenfeuerclub, in welchem die abelichen Herren und Damen den dristlichen Cultus travestirten; einer derselben, Lord Sandwich, fragte seinen Genossen Wilkes ob er wol am Gal= gen ober an der Lustseuche sterben werde. Die Antwort war: das hängt bavon ab ob ich mir mehr eure Grundsätze ober eure Maitresse aneigne. Dazu kamen nicht blos die Roheiten der untern Stände, denen das Natürliche nicht für anstößig gilt und die eine saftige Zote zur Würze der Unterhaltung verlangen, sondern es waren gerade aus den niedern Kreisen so manche Leute in Indien reich geworden und kehrten nun als Nabobs heim um mit Weibern und Würfeln ihre Habe zu verprassen und dann als Freibeuter auf der Straße sich herumzutreiben, und wenn's schlimm ging mit bes Seilers Tochter am Galgen Hochzeit zu halten. Solche Zu= stände im Contrast mit der politischen Freiheit und Größe, der Sittenstrenge der Puritaner und Quäker, der Ehrbarkeit im Bürgerthum, der zartern Herzensbildung in den bessern Elementen der höhern Kreise schildert uns Smollet drastisch scharf in seinem Roberich Random, Peregrin Pickle, Humphry Klinker. Das Ganze ist freilich nur durch die Einheit der Person zusammengehalten, wie im pikaresken Roman der Spanier, und im Hohlspiegel der Sa= tire wird manche Figur zum Zerrbild, während eine übermüthige Laune gerade mit groteskem Schabernack die sinnlichen Liebesfreuden stört, als ob sie es darauf anlegte aller Prüderie Hohn zu sprechen,

und während dann wieder Verbrechen und Laster auch in erschütsternden Schreckensscenen gebrandmarkt werden, und durch das Ganze der Gedanke sich hinzieht daß das Glück des Menschen nicht in äußern Verhältnissen, sondern in der Beschaffenheit seines Gesmüths liegt. Smollet reicht übrigens entsernt nicht an Fielding, mit dem verglichen ist er unkünstlerisch wie menschlich roh; die Zeit ist vorüber wo man ihn um des ästhetischen Genusses willen las, während Fielding zu den Unsterblichen gehört.

Mit ihm Lorenz Sterne (1713—1768), der Meister des hu= moristischen Romans in England, der nicht satirisch bitter, sondern gemüthlich mild mit der Lächerlichkeit der Welt auch die Lyrik der Dichterseele entfaltet und in allem worüber er scherzt stets noch das Wahre und Echte hervorhebt das ihm die Berechtigung des Daseins gibt. Nirgends will er mit boshaftem Hohn uns zeigen daß die Welt nur eine hohle oder taube Nuß sei, vielmehr in den Stacheln und Dornen beut er uns die süße Frucht, die duftige Blüte, und indem er an den Dingen seinen innigen Antheil nimmt offenbart er auch in bem scheinbar Unbedeutenden ein Ewiges und Werthvolles. Er wechselt mit chnischer Derbheit und weicher Empfindung, und gerade indem er beide ineinanderspielen läßt weiß er das Lächerliche und das Rührende ineinander zu verweben. Wie bezaubernd sind seine Briefe an die Indianerin Elisa! Wie ver= steht er in seiner Empfindsamen Reise mit den feinsten Meisterzügen unser Interesse für jede Erscheinung wachzurufen und uns zu enthüllen wie viel Gehalt und Bedeutung auch in den gewöhn= lichen Menschen und Begebnissen liegt, wenn wir sie nur recht zu nehmen, mit Herzensantheil in sie einzubringen und sie zu genießen wissen! Es gibt wenige so liebenswürdige Bücher, die mit dem Wite des Herzens geschrieben sind. Für die Gefühlsschwärmerei in England war es von ähnlicher Bedeutung wie die neue Heloise in Frankreich und Werther's Leiben bei uns. In Sterne's Roman Triftram Shandy ist freilich bes Wunderlichen viel und die Kunst der Composition gering; der Dichter kommt in mehreren Bänden taum über die Geburt des Helden hinaus; aber wie sprudelt seine Laune übermüthig die Perlen des Humors in unerschöpflicher Fülle, wie prächtig sind die Charaftere der Aeltern, der Onkel Toby, sein Corporal Trim und der Pfarrer Porik geschildert, dies Ebenbild bes Dichters, das von jenem Spaßmacher bes Königs bei Shakespeare den Namen trägt, bessen Schäbel Hamlet in der Hand hat und mit wehmüthiger Erinnerung an die Scherze der einst so blühenden Lippen betrachtet! Wie grüblerisch ist der Vater und wie soldatisch der invalid gewordene Oheim, der jede Belagerung, von welcher die Zeitungen berichten, mit seinem Unteroffizier im Garten nachspielt; wie verständig sind beide in ihren Narrheiten, wie wundert sich jeder über den Splitter im Auge des Andern ohne den Balken im eigenen zu gewahren, wie ergötzt sich jeder mit und an den Ueberspanntheiten des Andern und kann doch nicht bavon lassen ihm gut zu sein! Jeder Mensch reitet sein Stecken= pferd und meint er säße hoch zu Roß, und wer nicht auch einmal unter den Auswüchsen seiner Tugenden litte, bei dem wären sie sehr mittelmäßig bestellt. Als Sterne bald nach Winckelmann starb, da äußerte Lessing: Das ist seit kurzem der zweite Schriftsteller bem ich mit Vergnügen ein paar Jahre von meinem Leben ge= schenkt hätte. Jean Paul war sein nächster Geistesverwandter, und Goethe sagte: Sein Humor befreit die Seele, wer ihn liest fühlt sich sogleich frei und schön; er wäre in Gefahr frech zu werden, wenn nicht ein edles Wohlwollen stets das Gleichgewicht herstellte. Ja im hohen Alter schrieb er an Zelter daß Sterne und Goldsmith vor vielen andern auf seine Entwickelung eingewirft hätten. hohe und wohlwollende Ironie, diese Billigkeit bei aller Uebersicht, Sanftmuth bei aller Widerwärtigkeit, diese Gleichheit bei allem Wechsel erzogen mich aufs löblichste, und am Ende sind es doch diese Gesinnungen die uns von allen Irrschritten des Lebens wieder zurückführen." Wir können hinzufügen, daß sie auch in Wilhelm Meister's Lehrjahren walten und wieder bildend auf uns ein= strömen.

Die Dramatiker Lillo und Cumberland stehen nicht auf gleicher Höhe mit den Romandichtern. So wirksam es damals für das Leben war, wenn jener den Kaufmann von London zeichnet, der in die Schlingen einer Buhlerin fällt, dadurch zum Verbrecher wird und neben ihr auf dem Schaffot endet; so trefsliche Charakterbilder der Jude Schewa, der Hauptmann Eisenseite von Cumberland sind, wir erheben uns nicht über die Prosa, über die Criminalgeschichte, über die flache Alltäglichkeit, die keinen Kampf auf Tod und Leben wagt. Immerhin aber war es auch für die französische und beutsche Literatur bedeutsam daß in der voranschreitenden engelischen das bürgerliche Element und die realistische Darstellung an die Stelle der antiken oder orientalischen Könige trat, die auf Stelzen einherstolzirten und ihre rhetorischen Alexandriner declas mirten.

Der ebenbürtige Genosse von Smollet ist Hogarth (1697—1764), ber indeß auch an die satirische Schärfe von Swift erinnert. Eng= land hatte bisher sich begnügt Meisterwerke der italienischen Malerei anzukaufen, ober Künstler wie Holbein und van Dhat zu berufen. Aber es hatte sich keine nationale Schule gebildet, und darum schwankte die englische Malerei zwischen Versuchen eines stillosen Naturalismus und einer Auswahl der Darstellungsarten und Mittel verschiedener Meister, und dies hatte nach Repnold's Vorgang zu jenen flauen mittleren Formen geführt, die bas Zufällige und Kleine meiden wollten, aber auch das Individuelle verschwemmten. Da= gegen wandte sich Hogarth auf das Charakteristische als solches bis dahin wo es an die Caricatur streift. Der Abel der Schönheit blieb seine schwache Seite, nicht minder die harmlose Unbefangenheit der Schilderungsluft; das Absichtliche, Lehrhafte, Moralisirende herrscht auch bei ihm, aber er ist erfindungsreich, wizig, voll packender Energie. Er ist der urkundliche Berichterstatter über die Sitten, Gewohnheiten, Trachten bes damaligen Englands; bie Par= lamentswahlen, die Punschfeste, die Hahnenkämpfe, der Peer und die Lady, der Lordmapor und ber Gerichtsbiener, Spieler und Dir= nen, Wirths= und Zuchthäuser stehen uns burch ihn lebendig vor Augen; er suchte und fand Gestalten der Wirklichkeit die für psycho= logische Thpen gelten können; aber seine Gemälde sind hart in der Farbe, und die Kupferstiche streifen in der Form an das Zerrbild. Der Lebenslauf des Faulen und des Fleißigen, die Heirath nach der Mode, die Schicksale der Liederlichen zeigen schon durch die Titel das Tendenziöse, und wenden sich in der Ausführung weniger an die Phantasie als an den Verstand, dem sie allerhand Bezie= hungen und Anspielungen zu rathen aufgeben; andere Gemälde beschaut, seine liest man, sagte Lamb; und der geistreiche Witz eines Erklärers wie Lichtenberg hat sich daran geübt, ja dem Maler noch mehr gegeben als von ihm empfangen. Seltsam daß Hogarth in der Theorie die formale Schönheit als-solche vornehmlich im Auge hatte, sie in der Wellenlinie, dieser fließenden Durchdringung von Stetigkeit und Wechsel, von Einheit und Mannichfaltigkeit sah, ohne indeß zu vergessen daß die äußere Erscheinung dem innern Charafter entsprechen müsse.

Wir schließen mit dem Kritiker der Epoche, Samuel Johnson. Aus drückender Armuth hatte er sich heldenhaft emporgearbeitet und blieb ein rauher Sonderling, ein selbstgemachter Mann in einer Welt wo es so viel zu thun gibt und wo so wenig erkannt

ist, ein Feind des heuchlerischen Scheins bis zur schmuzigen Bernachlässigung seines eigenen Aeußern, voll berber Aufrichtigkeit und daburch voll originaler Kraft und Wesenheit. Er vertritt bas Verstandesklare in Form und Inhalt, er bewundert Abbison und Pope, er tadelt daß die sittlich hohen Gedanken bei Shakespeare nur so gelegentlich und nicht mit nachdrücklicher Absicht vorkommen, daß die Regeln der Kunft nicht beachtet werden, vieles nicht deutlich motivirt ist, aber dann ist er überwältigt von der Lebenswahrheit der Charaftere wie der Leidenschaften, und erkennt daß die Ein= heiten der Zeit und des Orts nur Hülfsmittel für die Einheit der Handlung, aber keine Gesetze des Dramas seien. Garrick, der Wiedererwecker Shakespeare's auf der Bühne, war ein Schüler Johnson's. Ein Verehrer, Boswell, hat in seinem Tagebuche jahrelang die Erlebnisse, Eigenheiten und Gespräche des Gelehrten aufgezeichnet und daraus ein vielgelesenes Werk zusammengestellt-Englische Dichter wandten sich 1851 an das Parlament um eine Pension für arme Verwandte Johnson's, in der Eingabe dünkt mir Carlhle's Feber erkenntlich; da heißt es: Seine Werke und sein Leben hatten etwas Heroisches, sein Werth beschränkt sich nicht blos auf die Literatur. Jenes Wörterbuch, welches auf einem ärmlichen Pulte von Tamenholz geschrieben wurde, ist ein stolzes Besitzthum der englischen Nation, und zwar nicht blos philologisch; dies Wörterbuch ist durchaus architektonisch, an massiver Festigkeit des Grundrisses, an mannhafter Correctheit und Treue der Ausführung, an gemialer Einsicht, an Größe des Geistes und Charafters kann ihm kaum ein anderes Buch an die Seite gestellt werben, in seiner Weise ist es eine Art von St. Paul's Kathebrale.

## Die Kämpfe der Aufklärung in Frankreich.

Die Regentschaft und das Rococo.

Unter Richelieu und Ludwig XIV. hatte alles einen großen Zuschnitt; das Leben wie die Literatur gewannen eine feste Haltung, die von oben her gegebene Regel herrschte, die Phantasie folgte ihr; von Paris aus verbreitete sich ein verständiger Sinn, ein gebildeter

Geschmack über Frankreich, über Europa. Da lockerte die Regentschaft des Herzogs von Orleans alle Bande sittlicher und ästhestischer Zucht. Doch wie der Adel versiel hob sich das Bürgerthum, und aus dem frivolen Spiel der Wilkür rang die Freiheit des Geistes und Herzens sich hervor.

Noch während der spätern Jahre Ludwig's XIV. wirkte St. Evremont im Sinne Frankreichs. Hinter den spitzfindigen Streitereien der Jesuiten und Jausenisten sah er hier wie dort die Herrschsucht lauern; in die gute Gesinnung und guten Werke, nicht in die Glaubensbekenntnisse setzte er das Wesen der Religion; aus der Neugier des Verstandes, aus den Anmaßlichkeiten des Denkens sollte sie wieder einkehren in die Innigkeit des Herzens, in die sanften Regungen der Liebe. Das Christenthum ist die vollkom= menste Religion, weil es die reinste Sittenlehre predigt. Anderer= seits brachte Fontenelle die Ideen von Kopernicus und Descartes ins Volksbewußtsein. Seine Denkreben auf verstorbene Akademiker wurden neben der Schilderung des Individuellen zu einer populären Geschichte der Wissenschaften, und verbreiteten eine enchklopädische Bildung in den obern Schichten der Gesellschaft. Gegenüber so vielen Wundern und Unerklärlichkeiten, über welche die Menschen sich die Köpfe zerbrachen oder einschlugen, meinte er man solle zuerst die Sache selbst untersuchen, ehe man nach ihrer Ursache frage, nicht nach Gründen forschen für Dinge die gar nicht sind; er wiederholte dabei gern die Erzählung wie 1593 in Schlesien einem Kinde ein goldener Zahn ausgezogen worden, und dicke Bücher im Streit über das Wunder erschienen, bis ein Goldschmied den Zahn in die Hand nahm und sogleich erkannte daß ihm ein Goldblättchen nur künstlich aufgeheftet war. Das Denken besteht barin daß man die Sachen anschaut wie sie sind, frei von trüge= rischer Hülle.

Diesen Scheidungsproceß von Sein und Schein führte Baple (1647—1706) weiter aus, ein kritischer Geist, dem sich überall die Schäden, Uebel und Widersprüche im Leben und in den herkömm-lichen Lehren aufdrängten, und der sie mit eindringender Schärfe bloßlegte. Wie einst Abälard in Ja und Nein die verschiedenen Aussprüche der Kirchenväter einander entgegengesetzte, wie Occam den Satz aufstellte es könne in der Theologie etwas wahr und in der Philosophie falsch sein, oder umgekehrt, so führte Baple gegen die überlieserten Dogmen die Zweisel des Denkens ins Feld, that dann aber als ob er seine Vernunft unter den Glauben gefangen

gebe, da sie das Unbegreifliche nicht begreifen könne; dem Leser indeß bleibt der Stachel zurück ob sie nicht recht habe und das Unvernünftige nicht auch unmöglich und darum zu verwerfen sei. Bahle's Gebanken über die Kometen enthalten bereits den Spruch daß der Unglaube besser sei als der Aberglaube, weil dieser immer verdammungssüchtig mit gehässiger Ausschließlichkeit auftrete; der Staat aber könne den Gottesleugnern Dulbung gewähren, da auch sie niemand verfolgen. Die Protestanten vertheibigte er durch eine Flugschrift: Zwinge sie einzutreten; darin fragte er: Was soll man bei den Gräueln der Inquisition vom Christenthum urtheilen? Muß man nicht meinen daß es die blutdürstigste Religion sei, welche Lug und Trug, Dragonnaben und Scheiterhaufen nicht scheut um ihren Gewissenszwang ins Werk zu setzen? Bahle gründete eine Zeitschrift: Neuigkeiten aus ber Republik ber Wissenschaften, die sich nicht blos wie englische ober deutsche Monatshefte an die Gelehrten, sondern an die Gebildeten überhaupt wandte. Das eigentliche Werk seines Lebens aber war sein historisch=kritisches Wörterbuch, ein großer Waffensaal für die Kämpfer des 18. Jahr= hunderts. Der Polphistor und der Skeptiker wirken hier zusammen. In kleinen lebendig geschriebenen Artikeln werden die Fragen der Religion und Politik erörtert, berühmte Männer aus alter und neuer Zeit nach ihrem Wirken und ihren Ansichten geschildert. Dabei wirft Bahle überall den Behauptungen der Philosophen, den Lehren der Kirche, den Geschichtserzählungen seine Zweifel, Bedenken, Einwendungen entgegen, prüft die Dinge auf ihre Realität ober Denkbarkeit, hebt die Widersprüche mit dem gesunden Menschen= verstande hervor. Vernunft und Ueberlieferung erscheinen unver= einbar; diese bleibt äußerlich bestehen, aber innerlich ist sie unter= wühlt und aufgelöst.

Reihen wir an Baple's Wörterbuch die blaue Bibliothek, ich meine die Märchenliteratur wie sie von Perrault 1697 durch die Erzählungen meiner Mutter Sans eröffnet ward, und bei Mänsnern und Frauen in Frankreich alsbald so vielkältige Pflege fand, so wird das dort bekämpste Wunder hier zum Spiel der Phanstasie, die Lust zum Fabuliren läßt sich hier auf ihrem eigenen Gesbiete, der Einbildungskraft, gehen und erobert dieser ihr Recht gegensüber der nüchternen Verständigkeit des hösischen Classicismus in der Sphäre der Kunst, während man in der Wirklichkeit die Herrschaft der Gesetze und der prüfenden Vernunft verlangt. Die Feenwelt der alten Kelten, die Sagen der alten Franken treten hier aus dem

Munde des Volks in die Literatur, die seit der Wiedererweckung des Alterthums sie vergessen oder verschmäht hatte. Ein Vorläuser der Brüder Grimm hatte Perrault mit glücklichem Spürsinn die Perlen der Märchen im Dornröschen und Aschenbrödel, Däumling und gestiefelten Kater herausgesunden und mit kindlicher Schlichtheit nacherzählt. Noch ahnte man nicht, daß wir hier Nachklänge des alten Götterglaubens, der Naturmpthe und Heldensage haben; aber der sittlich edle Sinn und das anmuthige Spiel der Phantasie übten ihren Zauber auf jedes empfängliche Herz.

Seit 1715 fehlte in Frankreich die starke Hand des Monarchen; sie war härter geworden, sie hatte sich dem Pfaffenthum dienstbar erwiesen. Den Jesuiten waren die Kanzeln und Beichtstühle über= lassen, die Jansenisten hatten sich selbst lächerlich gemacht durch die Sucht ihre Frömmigkeit burch Wunder bestätigt zu sehen, während ein ebler Mann wie Rollin verfolgt wurde, der die Geschichte der alten Welt mit dem Herzensantheil der Gesinnung an allem Eblen erzählte und in ihr das Walten der Vorsehung darlegte. Unter der Regentschaft des Herzogs von Orleans warf nun die Aristo= kratie die Maske der heuchlerischen Modefrömmigkeit mit frechem Uebermuth beiseite; schamlos stellte sie ihre Lieberlichkeit zur Schau; zügellos und innerlich unfrei zugleich — benn nur Bildung und Selbstzucht gibt Freiheit — war sie bem Aberglauben an Gold= macher, Geisterseher und Kartenschlägerinnen verfallen, aber sie würzte ihre Orgien mit Gotteslästerungen und Religionsspöttereien. Dabei rissen die schwindelhaften Finanzoperationen Law's die ganze Gesellschaft in das Börsenspiel, und wenige Taumeljahre genügten um den Besitzftand umzuwälzen, Tausende von Reichen arm, von Armen reich zu machen. Der britte Stand, in reinerer Sitte fleißig und betriebsam, arbeitete sich empor, das bewegliche Vermögen kam zu unabhängiger Geltung, die Aufklärungsliteratur durfte sich entwickeln.

Die äußere Erscheinung jener vornehmen Welt und ihre Kunstsform nennt man das Rococo; das Wort selber ist eine Verschnörstelung von roc, Fels, und bezeichnet ähnlich wie das Barocke, Groteske das bunte bewegte Spiel der Linien und Farben in einer Muschelgrotte, wo die zufälligen Gestaltungen der Natur willkürlich aufgeputzt sind. Das Rococo ist die Laune, der geistreiche Einfall, das Spiel mit dem Gesetz, die scherzhafte Kleinigkeit gegenüber dem pomphaften Ernste, der gravitätischen Gemessenheit aus den Tagen von Ludwig XIV. Das stattliche Haargebäude, welches terrassens

förmig über bem Kopfe ber Frauen, als lockensteife Perrüke über dem Scheitel der Männer sich aufgethürmt, schrumpfte zusammen, und zierliche Bänder, flatternde Löckhen schwebten bepudert um die geschminkten und zum Contrast mit schwarzen Taftflecken schön be= pflasterten Gesichter, die alle den gleichen Schimmer einer jugend= lichen Greisenhaftigkeit selbstgefällig zur Schau trugen; statt der starrgestärkten Kragen und Manschetten leicht wallende Spitzen, statt der Schleppe das bauschige blumige Gewand über dem Reif= rock ber Frauen; die Männer spreizten sich und tänzelten im goldgestickten Rock mit bem Galanteriebegen an der Seite, alles zierlich, kokett und lüstern. Statt des Prunkgemachs für stolze Staatsactionen das Boudoir mit den weichen, wellig geschwungenen So= phas und Sesseln für heimliche Liebesfreuden und für vertrauliches Geplauder, das leicht über alles nach Schmetterlingsart dahin= schwebt. Und diese Kleinkünste der Toilette, der Geräthe geben nun den Ton an; sie sind kein Nachklang des Stils großer monu= mentaler Werke, vielmehr folgen sie der Laune des Bestellers oder des Technifers, der sich über das Material wie über den Zweck ber Sache keck hinwegsetzt und in der Virtuosität der Behandlung wie im ausschweifenden Spiel der Formen alles Ruhige, Regel= mäßige scheut und die lockere Ungebundenheit des Lebens abspiegelt. Von den Chinesen kam das Porzellan nach Europa und ward nun in Meißen und Sebres nachgemacht; halb durchsichtig, leicht, in heiterm Grundton zu Vergoldung und zum Anhauch blasser Farben= töne auf der Glasur einladend, der rechte Stoff für Kannen, Tassen, Teller, für die Nippessachen, die puppenhaften Kunstspiel= sachen auf ben Kaminen und Tischen. Von Meißen aus ging dieser Porzellanstil nach Sevres und Paris. Auch der Marmor soll sich nun behandeln lassen wie der weiche Thon, und Sathrn schäkern mit Nymphen, verliebte Götter kosen in mannichfachen Verwandlungen mit den Schönen der Erde an Quellen und Teichen ober in Lauben und Grotten. Der Kunstschreiner, der Tapezierer hatten das Innere des Boudoirs ausgestattet, und für den Salon hat das Rococo sein Recht und seinen Reiz; seine Decorationen übertrug man auch auf das Aeußere, wo die schwellenden üppigen Wellen mit Guirlanden und Muscheln alles einfach Gerade, constructiv Bedeutende dem Auge verhüllten und in Zierath auflösten. Nirgends geschah dies genialer als im Zwinger zu Dresten. prachtvolle Decoration eines Festsaals ist hier unter freiem Himmel in Stein ausgeführt, die menschlichen Gestalten wie das Laubwerk

setzen die Bewegung der architektonischen Kräfte lebendig fort, das Ganze erscheint dadurch in organischem Zusammenhange, bewundernswürdige Denkmal der Zeit August's des Starken und der Aurora Königsmark. Aber nicht die Architekten, sondern der Juwelier, der Dosen= und Fächermaler sind eigentlich die Meister der Epoche; Hirten, Hirtinnen und Amoretten, Liebesscenen nach Ovid bewegen sich in der Hand der Damen, die nach der Schäfer= stunde lüstern Kühlung auf Wangen und Busen fächeln. Rupferstich verläßt den festen Strich und schabt die Platte für Licht= und Schatteneffecte, und die Pastellmalerei wischt die farbige Kreide auf das Papier um den flüchtigen Reiz jener Gesichter wiederzu= geben, die mit Puder und Schminke selbst alles Scharsbestimmte, Charaftervolle der Natur in eiteln Schimmer verwandelt haben. Erfreulich ist die Kunst noch da wo sie Correggio nachahmt, sein Hellbunkel, seine von innerer Empfindungsfülle durchdrungenen wie Klangfiguren auf Tonwellen gewiegten Gestalten.

Das religiöse Gemälde, bas weltliche Geschichtsbild wird von solchem Sinne nicht verlangt, und es wird auch von dieser Stil= losigkeit selten mishandelt; dafür lassen die galanten Marquis, die schmachtenden Damen sich mit süßlich lächelnder Miene porträtiren. Oder Boucher malt ihnen eine Feenwelt, eine Schäferscene in eine rosigblaue Landschaft, ohne Natursinn, aber nicht ohne Andeutung des Schlüpfrigen, und mit virtuosenhafter Behandlung des Flitter= staats. Er starb vor dem Gemälde: Benus bei der Toilette. rechte Meister der Epoche ist Watteau. Er war Decorationsmaler der Oper gewesen und behandelte alles flott, leicht, gefällig. Als den Maler der galanten Feste hat die Akademie ihn aufgenommen, Sinnenreiz und coquette Zierlichkeit wetteifern miteinander, sorglos heiter bewegt sich die vornehme Gesellschaft malerisch gekleidet bald in der eigenen Tracht, bald im arkabischen Hirtencostüm, bald in den Masken der italienischen Komödie in blühenden Gärten, wo Springbrunnen plätschern, schattenkühle Lauben und üppige Satuen= gruppen im Hintergrunde zum Genuß einladen. Leben und Kunst sind ein Spiel, und niemand ahut daß man auf einem Bulkane Pateret malt dann bereits eine Dame die sich von einem jungen Herrn einen Floh suchen läßt, Vanloo eine Sara die eine halbnackte Hagar wie eine Kupplerin die begehrliche Buhlerin einem morgenländischen alten Lüstling zuführt, der selber nach dem weichen Lager hinweist. Schon Diberot schreibt diesem Maler die Phan= tasie eines Menschen zu der sein ganzes Leben im Freudenhause

zugebracht: "Kleinliches Mienenspiel, Ziererei, Affectation überall, Schminke, Schönpflästerchen, Toilettenspielerei; nie kehrt er ein in die Stille der Natur, all seine Compositionen machen ein unerträgsliches Geräusch." Dagegen war dann Chardin der Künstler des dritten Standes, und schilderte das bürgerliche Familienleben in kleinen anspruchslosen Bildern, die Mutter die das Töchterlein beten lehrt, die Hausfrau die über ihre Tagesausgabe Buch führt, die Wäscherin fleißig bei der Arbeit, während ihr Knabe sich mit Seisenblasen ergötzt.

In der Poesie hat der jüngere Crébillon das leichtfertige Laster mit jener Selbstgefälligkeit geschildert die in den Spiegel sieht um am Sinnenkitzel der Lust das Auge zu weiden; er ist in seinen Romanen voll geistreicher Feinheit der Beobachtung und des Witzes, aber er verschwendet sein Talent an den schmuzigen Stoff; die Verirrungen des Geistes und Herzens erscheinen als das was sich von selbst versteht, und das Sopha schwatzt von dem was sich auf seinem schwellenden Pfühle begeben und was es gehört hat. Gresset, der Erbe Lafontaine's, ergötzt mit behaglichem Geplauder in Versen. Sein Papagai Vertvert ist der Liebling und sittige Zögling der Nonnen; als er aber einmal zu Schiffe aus einem Kloster in das andere geschickt wird, eignet er sich die Rebensarten der Matrosen an, und wie er damit seine Gebieterinnen erschreckt das ist gar schalkhaft ausgeführt. Wie in einer wurmstichigen Gesellschaft ohne ideale Zwecke ein begabter Mensch boshaft aus Langerweile wird, in der Malice und Perfidie einen Reiz sucht um sich hervorzuthun, das hat er in seinem Lustspiel Le méchant geschildert; in meister= haften Lebensbildern übt er den höhnenden Scherz, der nun guter Ton wird und sich über das Ernsthafteste frivol ergeht um die eigene Freiheit zu beweisen. So steht auch der Abbe Prevost in und über der artigen Gesellschaft, wenn er sie in Skizzen und Anekboten mit England und seiner Literatur bekannt macht, wenn er das französische Leben in seinem Roman Manon Lescot schildert und barin ein Seelengemälbe von typischer Bebeutung und ergrei= fender Wahrheit ausführt. Er hatte Richardson übersetzt, er war Mönch gewesen, dem Kloster entronnen, voll glühender Leidenschaft für eine Protestantin, die er doch um seines Ordensgelübdes willen nicht zu heirathen wagte, — so hat er die Leidenschaft empfunden, die er zeichnet; als Herausgeber einer Sammlung von Reisebeschrei= bungen hatte er Länder und Bölker bis zu den Wilden hin kennen gelernt, und weiß das in seinem Roman zu verwerthen. Dieser verherrlicht die Liebestreue eines angesehenen jungen Mannes und einer pariser Grisette; trotz Gefängniß und Noth lassen sie nicht von einander, wobei wir freilich die Gemeinheit wie selbstverständslich in den Kauf nehmen müssen daß um die Mittel des Lebenssgenusses zu gewinnen der Cavalier ein falscher Spieler wird und seine Geliebte sich einem alten reichen Wüstling preisgibt. Endlich wird Manon Lescot in Amerika zur tugendhaften Gattin, und wenn zuletzt die echte Liebe sich im Tode bewährt, so erscheint neben der Sünde auch die Läuterung, wie in der Sünde selbst die Liebe mächtig war, und das Werk kommt zu dem versöhnenden Schlusse, in welchem die rechte Kunst sich bewährt.

Das Bürgerthum findet neben der liederlichen Abelsliteratur seine Sprecher in Männern die sich bereits den Engländern an= schließen. Marivaux veröffentlicht einen französischen Zuschauer nach dem Muster Addison's, und schildert in kleinen Sittenbildern und umfangreichen Romanen den Sieg der Tugend über die An= fechtungen der verführerischen Lasterhaftigkeit. Destouches macht es sich zur Aufgabe die Bühne von Frivolitäten zu säubern und schreibt moralisirende Rührstücke, benen er Erlebnisse zu Grunde legt, und Nivelle de la Chaussee macht den Ausschweifungen der höhern Stände zum Trotz gerade die Heiligkeit der Ehe zum Grund= gedanken seiner Stücke. Das Familienleben des dritten Standes wird zum Stoff der ernsten Poesie, und die herkömmliche classische Schablone weicht vor der freiern Form die von der Wirklichkeit selbst hervorgebracht wird. Noch meinen die Aesthetiker daß nur Fürsten und Heroen für die Tragödie taugen, darum sucht man zu den ernsten Conflicten des bürgerlichen Schauspiels doch einen heitern Ausgang, und nennt es la comédie larmoyante. Einige Lustspiele erheben sich zur Freiheit des Humors; so le glorieux von Destouche: der eitle Herr von Abel ist ein armer Schlucker und bewirbt sich um die Tochter des reichen anspruchsvollen Bür= gers, und der Spott trifft ebenso den grundlosen Stolz des Cava= liers, der doch dem Millionär schmeicheln muß, über den er sich lustig macht, wie den Emporkömmling, der den Abel haßt und boch nachäfft; dieser kleine Krieg der Gesellschaft ist recht ergötzlich. Und der vielschreibende Wixbold Piron kommt einmal gleich dem alten Kratinos von Athen (II, 294, 2. Aufl. II, 306) zu heiterer Selbstironie, wenn er in der Versewuth in wechselvollen Scenen mit der übermüthigsten Laune darstellt wie er alles, alles hintansetzt gegen seine Liebe zur Poesie.

Der bebeutenbste Schriftsteller ber Zeit, ein Mann ber in bem Streite zwischen Moliere und der Aufklärungsliteratur steht, ist René Lesage (1668—1747). Die classische Schule unter Riche= lieu und Ludwig XIV. vererbte ihm den Sinn für Klarheit, ver= ständige Motivirung und Abrundung der Composition; äber der Einfluß Spaniens mit der Lebensfülle im romantischen Drama und der Lebenswahrheit im Roman bot ihm den unerschöpflichen Reichthum des Stoffs und öffnete ihm das Auge für die unmittel= bare Wirklichkeit. Sie war diesseits wie jenseits der Phrenäen an= brüchig geworden, "ein übertünchtes Grab, dessen äußerer Glanz die innere Fäulniß schlecht verdeckte", hat d'Argenson Frankreich genannt; so wurden die Bilder des Lebens im Spiegel eines ge= sunden tüchtigen Geistes zu jener Satire die lachend die Wahrheit sagt. Von den Jesuiten erzogen und kurze Zeit Unterbeamter der Finanzpächter hatte er die beiden Klassen der Gesellschaft kennen und hassen gelernt welche diese geistig und leiblich ausbeuteten; er wandte sich dann zu einem unabhängigen Schriftstellerthum, über= setzte spanische Romane und Theaterstücke, und brachte in einem Lustspiele Turcaret die Finanzmänner auf die Bühne, vornehmlich aber entfaltete er seinen Humor in Marionetten= und Jahrmarkts= possen, in denen Witworte und Ereignisse der Gegenwart Gestalt gewannen, orientalische Märchen die Situationen und Begebenheiten für zeitgenössische Caricaturen lieferten. Den ersten burchschlagenden Erfolg hatte er mit dem hinkenden Teufel, dessen Anlage aller= dings dem Spanier Guevara entlehnt, von Lesage aber viel geistreicher und glänzender ausgeführt ist, sodaß sein Buch wieder in das Spanische übersetzt wurde. Es bleibt zwar Madrid genannt, bessen Dächer vor den Augen des Schülers durch den Teufel ab= gehoben werden, sodaß beide in das Innere der Gemächer blicken. und nun die Motive für das mannichfaltige Treiben, die Geschichten zu den leid= und lustvollen Situationen mitgetheilt werden; im Grunde ist es aber boch Paris, und die Mitlebenden meinten die Leute zu kennen die hier gezeichnet waren. Richt minder reich an Witz und Einbildungsfraft, aber noch anziehender durch die fort= laufende, spannende und befriedigende Erzählung ist der Gil Blas. In Stoff und Form erinnert er allerdings an die Schelmenromane, für welche Mendoza im Lazarillo de Torees den Ton angegeben (IV, 319); aber die Erfindung wie die Ausführung ist Eigenthum von Lesage, und neben jenem genialen Erstlingswerke ist seins bie vollendende Spitze dieses Literaturzweiges. Sein Gil Blas bewegt

E

I

iđ.

1:

sich mit ebenso viel Laune und Geschick auf der Heerstraße der Welt, er ist in allen Sätteln gerecht, allen Verlegenheiten mit sei= nem Humor überlegen. Allerdings spielen Gauner und Glücksritter, lockere Dirnen und galante Stutzer, heuchlerische Pfaffen und ärzt= liche Quacksalber die Hauptrollen; aber dazwischen begegnen uns auch ehrsame Bürger, sittsame Frauen, wahrhaft edle Cavaliere, und Gil Blas, der uns selber seine Geschichte erzählt, überträgt seinen fröhlichen Sinn, seine heitere Irouie über die andern und über sich selbst auch auf uns. Wenn wir in die Schicksale ber Bekanntschaften eingeweiht werden, die er macht, so verweben sich ernste Novellen mit possenhaften Anekvoten; wie er Günstling des Ministers ist lernen wir die Käuflichkeit der Aemter, im verrotteten Staat die Misregierung durch Lakaien oder lakaienhafte Beamte, bie Sittenlosigkeit der vornehmen Gesellschaft kennen; aus seinem Sturz und Gefängniß rettet ihn das Gute das er gethan durch die Dankbarkeit seines Dieners und einer hochangesehenen Familie; in= bem er mit einer braven Frau sich auf sein Landhaus zurückzieht, schließt er mit dem bekannten Verse:

Inveni portum; spes et fortuna valete; Sat me lusistis, ludite nunc alios. Hoffnung und Glück, lebt wohl! Ich habe den Hafen gefunden; Täuscht nun andere; mich täuschtet ihr lange genug.

Allein der Dichter hat den Faden zu einer Fortsetzung mit so viel Geschick wieder aufgenommen, daß nicht blos sein Held, in die Strudel der Welt durch den Tod von Weib und Kind und durch den Regierungswechsel von neuem hineingerissen, sich sittlich läutert und mit wohlwollender Besonnenheit, wenn auch nicht ohne Rückfälle in den frühern Leichtsinn, sich bewährt, sondern daß seine Geschichte in der seines Dieners ein ergänzendes Gegenbild erhält, und viele Personen, die früher unsere Theilnahme gewonnen, wie= der auftreten und in den Erlebnissen des Helden auch ihre Ge= schichten zu einem befriedigenden Abschluß kommen. Das Buch ist immer und überall neu und anziehend wie das Leben selbst, an Tiefe der Idee, des Humors und der Charakteristik dem Don Quirote zwar nicht ebenbürtig, wohl aber durch geistreiche Auf= fassung und Behandlung ein eigenthümliches Meisterwerk gerade der französischen Literatur. Walter Scott nennt es ein unvergeß= liches Buch, zu bem man immer wieder zurückfehre: "Mögen wir den ersten Eindruck in der Kindheit empfangen haben, wo uns die

Räuberhöhlen und andere romantische Abenteuer zuerst anzogen, ober mag es später gewesen sein, wo unser Jünglingsalter uns noch in einer so unschuldigen Unwissenheit ließ daß wir die seine und bittere Satire, die an so vielen Stellen verborgen ist, nicht bemerken konnten, oder endlich mochten wir nun schon so unterrichtet sein daß wir die mannichsachen Anspielungen auf Geschichte und Staatsangelegenheiten verstanden, oder so unbelehrt daß wir in der Erzählung nichts zu entdecken vermochten als was sie gerade entswickelt: unter allen Umständen wird der Zauber dieses Werks einen unbedingten Einfluß auf uns geübt haben."

Zustände unter Ludwig XV. Die Aufklärung und die Salons. Montesquieu.

Ludwig XV. hörte als Knabe die Fastenpredigten Masillon's, die ihn an die Heiligkeit der Gesetze mahnten, deren Diener und erster Bollstrecker der König sei; der Fürst sei kein Götzendild, das sich die Bölker gemacht um es anzubeten, sondern ein Hüter und Wächter, den sie an ihre Spitze gestellt auf daß er sie leite. Aber je älter er ward desto mehr hörte er auf die elenden Schmeichler, die sein Belieben über das Gesetz stellten, desto mehr siel er in die Knechtschaft seiner Launen und Lüste, unter die Herrschaft seiner Maitressen, die den Staat sür sich und ihre Günstlinge ausbeusteten, durch das Beispiel ihrer Unsittlichkeit die geistige Atmosphäre verpesteten, den fürstlichen Absolutismus verhaßt und verächtlich machten.

Am Anfang bes Jahrhunderts schrieb Bauban, der geniale Meister der Besestigungskunst: Der zehnte Theil des Volks ist am Bettelstade und bettelt, aber nur die Hälste der übrigen kann ihm ein Almosen geben, weil so viele selbst wieder von Schulden und Rechtshändeln erdrückt werden. Gerade die arbeitende Klasse, die den Grundpseiler des Staats bildet, ist überbürdet, und die Großen sind frei von Steuern und Lasten. Ein Menschenalter später suhr der Marquis d'Argenson in diesem Sinne fort: Der Abel lagert auf dem Volk wie eine beutesüchtige Satrapie; es kommt nicht zu Krast, so lange er es aussaugen darf, und der König ist doch nur mächtig, wenn er ein krästiges wohlhabendes Volk beherrscht; darum soll er sich entschließen das Volk zur Selbstthätigkeit, zur Selbstwerwaltung zu erziehen, die Käuslichkeit der Nemter auszuheben, die

Provinzen statt sie durch königliche Schatzmeister und Finanzpächter auszuplündern, selbst sorgen zu lassen wie sie die Steuern auf= bringen, und zu diesem Zwecke freigewählte Provinzialversammlungen ohne Rücksicht auf Standesunterschiede zu berufen. Aber statt dessen schied der Abel sich als Kaste vom Bürgerthum, und behauptete seine seubalen Vorrechte, und bis zu-welcher Entsetzlichkeit diese mit ben Frohnben auf den Unterbrückten lasteten, das beweise eine Stelle aus Rougebief's Geschichte der Franche=Comté: "Heute noch geht ber Gebirgsbewohner an den Ruinen des Schlosses von Masche nicht ohne Zorn vorüber; er erinnert sich daß wenn die Herren von Maiche im Winter auf der Jagd waren sie das Recht hatten zwei ihrer Leibeigenen ausweiden zu lassen um sich ihre Füße in ben rauchenben Eingeweiden zu erwärmen." Erst in der glorreichen 4. Augustnacht 1789 erhob sich Lapoule in der Nationalversamm= lung zu Versailles um dies ungeheuerliche Privilegium förmlich und gesetzlich abzuschaffen. Ueberall lagen noch vor der Revolution die Trümmer des Feudalismus dem Fortschritt der Menschheit hem= mend im Wege; Zunftzwang beschränkte die Arbeitskraft der Städter, auf dem Lande befanden sich die steuerfreien Güter der adelichen Großgrundbesitzer neben den kärglichen, mit Abgaben überhäuften Bauernhöfen. In der Mitte des Jahrhunderts eifert Rousseau: "Sind nicht alle Vortheile der Gesellschaft für die Mächtigen und Reichen? Fallen nicht ihnen ausschließlich alle einträglichen Aemter und Borrechte zu? Bleibt nicht ein vornehmer Mann, wenn er seine Gläubiger betrügt, ober andere Spitbübereien verübt, fast immer straflos? Sind die Stockschläge welche er austheilt, die Gewaltthätigkeiten welche er begeht, ja selbst seine Verbrechen und Mordthaten nicht lauter Dinge die man mit dem Mantel der christ= lichen Liebe zubeckt? Dagegen sind dem Armen alle Thüren verschlossen; erlangt er einmal Gerechtigkeit, so kostet es ihm mehr Mühe als wenn ein anderer sich eine Gnade auswirkt. Sind aber Frohnden zu leisten, Rekruten zu stellen, da freilich hat er immer ben Vorrang. Zu den eigenen Lasten trägt er auch die der Reichen und Mächtigen, die sich den ihren zu entziehen wissen. Für ver= loren acht' ich ihn, wenn er so unglücklich ist ein redliches Herz, eine liebenswürdige Tochter und dabei einen vornehmen Nachbar zu haben." Die Kirche vertröstete auf den Himmel, ließ es sich aber selber wohl sein auf Erden. Neunzigtausend Mönche und Nonnen, zweimalhundertfunfzigtausend Weltgeistliche lebten vom Schweiße des Bolks, das sie in Unwissenheit und Aberglauben erhielten, das sie

zu bluttriefender Unduldsamkeit gegen den freien Gedanken auscheten.
"Nach uns die Sündslut!" lachte die Pompadour. Ihre Mutter hatte sie mit der Erklärung: "du dist ein Bissen für den König!" förmlich zur Buhlerin erzogen, und als der König später sand daß sie kalt werde wie eine Wasserente, da legte sie ihm einen Hirschspark von jungen Mädchen an. Der Verworsenheit von oben kam die Niederträchtigkeit von unten entgegen; Aeltern suchten für ihre Kinder, Männer für ihre Frauen die Stelle der Leibmaitresse des Königs zu erhalten, dis die gemeine Dudarrh siegte, und die Sprache des Bordells und der Aneipe an den Hof brachte. Auf die Frage Ludwig's XV., warum Frankreich keine Feldherren mehr hervorsbringe, antwortete Conti: weil die Frauen des Adels in den Armen ihrer Lakaien liegen.

Man muß sich diese Lage ber Dinge vergegenwärtigen um die Bebeutung der französischen Aufklärungs= und Befreiungs= literatur richtig zu schätzen. Im Anschluß an den Vorgang von England will sie hoffnungsreich und muthesfroh der Mensch= heit die Pforten einer bessern Zukunft öffnen. Die Schöpferlust der Kunst um der Schönheit willen tritt zurück hinter den kriegerischen Drang des Geistes und Herzens die Borurtheile zu bekämpfen, den Druck des Volks abzustellen, für Staat und Reli= gion neue und heilbringende Grundlagen in dem Naturrecht und in der Vernunft zu finden. Der Gebanke steht an der Spitze der Zeitbewegung, die Umwälzung in der Literatur, in der Einsicht der Menschen geht der politischen Revolution voraus und bereitet sie Daß sie kommen wird sehen die Schriftsteller alle voraus; aber noch nicht enttäuscht von den Gräueln und Schrecken des Umsturzes wie von den Unzulänglichkeiten des von ihnen erstrebten Neubaues arbeiten sie im Glauben an einen raschen und dauernden Sieg der Humanität. Sie sind stärker in der Berneinung als in ber Bejahung, sie verwerfen häufig mit ber Schale ben Kern, mit ber Ausartung und dem falschen Schein das echte Wesen. haben wenig geschichtlichen Sinn, wenig Einficht in die Bedürfnisse bes Gemüths und die Leistungen der Gemüthskraft; wie der Berstand ihr Vermögen ist, so vermuthen sie überall Berechnung und Schlauheit ober den Mangel an Vernunft, auch da wo der instinctive Drang der Menschheit gewaltet und der ideale Gehalt durch die Einbildungstraft des Volks ahnungsvoll gestaltet worden ist. Sie sind leichtfertig im doppelten Sinne des Worts. wachsen in einer Zeit wo alle Zucht gelockert war und noch kein

Kant im Zusammenbruch der äußern Autorität den kategorischen Imperativ der Pflicht gelehrt hatte, zollen die meisten der Sitten= losigkeit einen Tribut und setzen über die Strenge des Gesetzes sich hinweg; sie entscheiden keck die tiefsten und schwersten Fragen, die eine gründlichere wissenschaftliche Prüfung und Lösung verlangen, mit Schlagworten des eigenen Verstandes, mit blenbenden Wițen und geistreichen Einfällen. Sie lachen und spotten, und schonen anch das Heilige nicht, wo es ihnen im Misbrauch und in der Berkehrung entgegentritt. Aber das Geheimniß ihrer Kraft liegt in dem Enthusiasmus, der sie für das Wohl der Menschheit durch= flammt und die innerlich treibende und berechtigte Macht auch in ihren leichtsinnigen oder irrigen und maßlosen Bestrebungen ist. Vortrefflich hat schon Hegel gesagt: "Jetzt kann die Heuchelei, die Frömmelei, die Thrannei, die sich ihres Raubes beraubt sieht, der Schwachsinn können sagen diese französischen Schriftsteller haben Religion, Staat und Sitten angegriffen. Welche Religion! durch Luther gereinigt, der schmählichste Aberglaube, Pfaffenthum, Dummheit, Berworfenheit ber Gesinnung, vornehmlich das Praffen und Schwelgen in zeitlichen Gütern beim öffentlichen Elend. Welcher Staat! Die blindeste Herrschaft der Minister und ihrer Dirnen, Weiber, Kammerdiener; sodaß ein ungeheures Heer von kleinen Thrannen und Müßiggängern es für ein göttliches Recht ansah, die Einnahmen des Staats und den Schweiß des Volks zu plün= Die Schamlosigkeit, Unrechtlichkeit ging ins Unglaubliche; die Sitten entsprachen der Verworfenheit der Einrichtungen. sehen Rechtlosigkeit der Individuen in Ansehung des Rechtlichen und Politischen, Rechtlosigkeit in Ansehung des Gewissens, Gedankens. Das große Menschenrecht der subjectiven Einsicht und Ueberzeugung haben jene Männer heldenmüthig mit Genie, Feuer und Muth erfämpft."

Die Schriftsteller waren die Wortführer der allgemeinen Bildung, sie schusen und beherrschten die öffentliche Meinung. Gerade wenn sie minder tief waren, verstand sie das Bürgerthum, und ihr unterhaltender wiziger Ton zog die vornehmen Kreise heran. Voltaire und Rousseau waren Deisten, der eine des Verstandes, der andere des Herzens; Diderot huldigte einem naturalistischen Pantheismus, Holdach war Materialist, Atheist: so fanden viele Sinnesarten ihre Vertreter, und gerade die frivole Ader Voltaire's machte ihn zum Abgott der Kinder der Welt, während Rousseau die edlern Gefühle des Volks erweckte, Natur und Freiheit zur

Losung der Menschheit machte. So ging der größte Theil des Abels, so gingen die Tausende von Abbes auf die neue Richtung ein; die Bessern freuten sich des selbständigen Denkens, die Ge= meinern suchten mit eingelernten Späßen des Sittengesetzes loszu= werden; die bevorzugten Stände sahen die Geistesfreiheit selbst für ein Privilegium an, und merkten nicht wie die Gleichheit, welche die Bildung brachte, bald auch das staatliche Leben umgestalten sollte. Bergebens erließ der Despotismus seine Haftbefehle gegen die Schriftsteller, vergebens strich die Censur das Anstößige, das Gefährliche in den Büchern; was in Paris nicht gedruckt ward erschien in Holland, oder die Titel gaben den fremden Druckort an, die Verfasser veröffentlichten ihre Arbeiten ohne Namen, und leugneten die Urheberschaft, deren sie im Salon sich rühmten, vor ben Schranken bes Gerichts. Es war ein fortwährender Krieg der List gegen die Gewalt, und die Staatsbeamten selbst konnten sich der neuen Richtung nicht entziehen, die wie eine mit ansteckenden Stoffen geschwängerte Atmosphäre ja auch sie umgab. Malesherbes, der Vorsteher des Preswesens, sagte selbst in seiner akademischen Antrittsrede: "Literatur und Philosophie haben sich jetzt die Freiheit wieder erobert, welche sie in Griechenland hatten; sie liefern den Völkern Gesetzeber; edle Begeisterung hat sich aller Geister bemächtigt; die Zeit ist gekommen wo wer zu benken und zu schreiben fähig ist sich verpflichtet fühlt seine Gebanken auf das Gemeinwohl zu richten." Was Wunder daß dieser vortreffliche Presvorstand bes Abends an Diberot schreibt man werbe am andern Morgen seine Papiere mit Beschlag belegen. Es ist unmöglich sie in der Nacht zu sichten, antwortet der Bedrohte. Schicken Sie zu mir was verdächtig oder gefährlich sein könnte, erwidert Malesherbes, da ist es sicher. Der Herzog und die Herzogin von Luxemburg ordneten die Papiere Rousseau's, als nach dem Erscheinen des Emil ein Haftsbefehl gegen ihn erging. Die Häscher hatten den Auftrag ihn in Montmorench gefangen zu nehmen, und grüßten ihn lächelnb als sie dem Flüchtenden im Walde begegneten. Was schabete es, wenn nun der Henker ein Exemplar des Buchs verbrannte? Hun= dert andere wurden darum so begieriger gelesen.

Je weniger der Hof sich um die Literatur kümmerte, desto unsahhängiger machte sich die gebildete Welt von ihm; während Jesuiten, Kuppler und Dirnen in Versailles ihr Unwesen trieben, ward Paris der Herd der Opposition, und geistvolle Damen, durch Reichthum oder Liebenswürdigkeit ausgezeichnet, zogen berühmte

Männer an sich heran, die in ihren Gesellschaften das Wort sührsten. Die Männer sahen eine besondere Sittlichkeit darin bei eheslicher Treulosigkeit doch wieder der Geliedten treu zu sein, wie Diderot als verheiratheter Mann im innigsten Seelendunde mit Fräulein Boland ledte, die ohne schön zu sein durch zärtliche Hinsgedung ihm die höchste Wonne bereitete; die Frauen zogen dem Gatten einen Liedhaber vor, aber diesem allein wollten sie sich hinsgeden. Die Gräsin d'Houdetot versagte sich einem Rousseau nicht um ihres Mannes willen, sondern weil Lambert ihr Geliedter war, derselbe der sich nicht bei dem Marquis du Chatelet, sondern bei Boltaire entschuldigte, als die Marquise noch einmal späte Muttersfreuden hatte, die ihr tödlich wurden.

Die pariser Salons sind für die Culturgeschichte von Bedeu= Man nannte sie bureaux d'esprit, sie gaben den Ton an für Paris, durch Paris für Europa. Die Fürsten und Herren der andern Länder, die nach Frankreich kamen, betrachteten sie für die hohe Schule der Bildung und des Geschmacks, und suchten bort Autritt; die Höfe von Petersburg und Warschau, die großen und kleinen Residenzen in Deutschland hatten ihre Berichterstatter über das was in den pariser Salous vorkam, was dort gefallen hatte oder verworfen wurde; die Correspondenz eines deutschen Prediger= sohnes, Grimm, ist dadurch eine Quelle für die Kenntniß des Jahrhunderts geworden. Sie ist nach Art guter Feuilletons ver= faßt. Ein glücklicher Einfall, ein glänzendes Witwort hallte überall wider. Am bekanntesten war zuerst das Haus der Frau von Ten= cin, der Mutter d'Alembert's, den sie aber aussetzte, sodaß eine Glasersfrau ihn aufzog. Die Dame war dem Kloster entronnen, zur Schwindelzeit Law's reich geworden. Benedict XIV., der als Cardinal bei ihr verkehrt hatte, briefwechselte als Papst mit ihr; baburch konnte sie ihren Bruber zum Carbinal machen und mittels dessen auf die Minister Einfluß üben. Ein eifersüchtiger Liebhaber erstach sich zu ihren Füßen; sie ward des Mordes angeklagt, konnte sich aber rechtfertigen. In einem ihrer Romane berichtet ein ster= benber Trappist, daß er eigentlich weiblichen Geschlechts sei, und diese letten Worte hört der Mann, der aus Verzweiflung um ihretwillen ins Kloster gegangen war. Montesquieu und Boling= broke waren glänzende Sterne in den Cirkeln dieser Dame. ihrem Tobe übernahm Frau Geoffrin "ihre Menagerie". von Bildung und Rang nach Paris reiste, mußte dort gewesen seine Lebensart war ihre höchste Wissenschaft, ber Zutritt

zu ihren kleinen Abendessen für Fürsten und berühmte Schriftsteller eine seltene Gunst, ein sockendes Ziel des Chrgeizes. Mit ihr suchte Madame du Deffand zu wetteifern; mehr durch Wit als durch Schönheit und Jugend anziehend nahm sie die reizende l'Espinasse noch in ihr Haus; aber diese emancipirte sich bald, und ward die Vertraute d'Alembert's, dessen Freunde bei ihr von 5—9 Uhr aus= und eingingen. Der Baron Holbach hieß ber Maître d'hôtel de la philosophie. Port ward Sonntags und Donnerstags die Mittagstafel für 10—20 Männer gebeckt, die bei vorzüglichen Weinen sich in geistsprudelndem Gespräch ergingen, oft förmliche Vorträge und Redekämpfe hielten. Dort war es wo ber Engländer Hume eines Tags seine Zweifel äußerte ob es wirklich Atheisten gebe, und der Wirth ihm versicherte daß er eben mit siedzehn sol= chen zu Tische sitze. Helvetius hatte Dienstags offenes Haus. So wechselten die glänzenbsten Geister Frankreichs mit den Gesellschaften, wo sie nach der Arbeit des Tages selbst im geselligen Genuß noch ihren Einfluß übten. Die Freigeisterei ward Modesache, der Abeliche sprach für Menschenrechte, der Priester spottete über das Christen= thum. Bei viel Anregung wenig Sammlung und Vertiefung; alles wird obenhin berührt, nichts erschöpft. Hettner hat bereits treffend bemerkt: "Die Luft und Bequemlichkeit bes Gesprächs schweift mit muthwilligem Behagen über bas Schwerste und Heiligste; die Sprechenden suchen an schlagenden Einfällen und tolldreisten Wagnissen einander zu überbieten. Jenes flackernde Springteufelchen, welches die Franzosen Esprit nennen, ist Herr und Meister. wird zugespitzt. Die wichtigsten Fragen werden mit einem blen= denden Wort abgethan." Daß die französische Aufklärungsliteratur mehr Glanz aber auch mehr Frivolität als die englische und deutsche zeigt hängt damit zusammen daß in Paris ber Salon, in London bas Parlament, in Deutschland Kanzel und Katheber ben Ton angaben.

Der erste welcher aus diesen Kreisen hervorwuchs und einen bis auf unsere Tage fortwirkenden europäischen Einfluß gewann, war Montesquieu (1689—1755). Ein Edelmann von Brede bei Bordeaux ward er in der Jugend schon Präsident des dortigen Parlaments, und mit 32 Jahren Verfasser der persischen Briefe. Perser schreiben in die Heimat über die französischen Zustände, und dadurch daß die Zeit der Regentschaft und Ludwig's XV. in der Seele eines Fremden, in unsern Vorurtheilen nicht Befangenen gesspiegelt und mit dessen Lebensansichten in Contrast gestellt wird,

ergibt sich wie von selbst die glänzende Satire auf die Sitten und Meinungen bes Abendlandes, die badurch Halt und Bebeutung ge= winnt daß ihr Montesquieu die eigene feste religiöse und politische Ueberzeugung zu Grunde legt. Schlüpfrige pariser Liebesgeschichten und orientalische Haremsanekdoten machen das Buch der vornehmen Gesellschaft anziehend; dem Verfasser sind sie das Mittel um seine Ansichten über die gewichtigsten Fragen bes Lebens an ben Mann zu bringen. Das Gefährliche wie das Lächerliche des religiösen und politischen Aberglaubens, der Hierarchie und des Despotismus spielen ineinander. Der Perser, der an Gott und Unsterblichkeit glaubt und das Wesen der Religion in werkthätiger Liebe findet, ergießt seinen Spott über die theologischen Zänkereien um unerklär= liche Satzungen und Wunder, über Klöster, Ketzergerichte und die Gewalt des Papstes, der ein Hexenmeister sein musse, denn er mache die Leute glauben drei seien eins, Brot sei Menschenfleisch und Wein Gottesblut, und etwas Berbotenes, Verwerfliches werbe gut, wenn er es für Gelb geftatte. Dem gegenüber preist ber Muhammedaner seine Glaubensgenossen glücklich; sie kennen keine Verfolgungen um der Religion willen, die sich durch innere Wahr= heit erhält. Die Akademie erscheint als ein monarchisches Treib= haus ber Literatur, wo die Wissenschaften zum Schaugepränge ge= pflegt werben und die Mitglieder einander lobhudeln; pedantische Commentatoren erscheinen wie im Bers Voltaire's:

> Geschmack ist nichts; wir setzen auseinanber Bon Punkt zu Punkt mit Nachbruck und Gewicht Was man vordem gedacht, doch wir wir benken nicht.

Dem Law'schen Finanzschwindel, dem Uebermuth des Abels wird das arbeitsame Bolk der Schweiz und Hollands entgegensgestellt, wo die Bürger gleiche Rechte haben und daraus auch eine gewisse Gleichheit der Glücksumstände hervorgeht. Luxus und Insdustrie aber werden vertheidigt, weil sie Wohlstand verbreiten und seine Folge sind; sie dürsen so wenig als ein Zeichen der Entartung gelten wie Kunst und seine Bildung.

Montesquieu bereiste num Deutschland und Italien und lebte dann zwei Jahre in England im Verkehr mit den hervorragenden Staatsmännern; wie Voltaire von dort den Deismus und die Naturwissenschaft nach Frankreich brachte und für Europa schriftstellerisch zubereitete, so Montesquieu die freisinnige Politik; die englischen Publicisten selber wurden durch ihn zu einer principiellen

und rationalen Behandlung angeregt, er begründete die constitu= tionelle Staatslehre für Europa. In ländlicher Abgezogenheit ver= faßte er seine beiden Werke über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer und über den Geist der Gesetze. Ueber zwei Jahrhunderte hinaus reicht er Machiavelli die Hand und setzt fort was dieser begonnen. Wie der Italiener in den Reden über die ersten zehn Bücher des Livius zeigt auch Montesquieu einem durch den Despotismus herabgewürdigten Geschlecht wie ein Volk durch Freiheit und Patriotismus groß wird. Das Bewußtsein und die Uebung der eigenen Kraft, die Arbeit fürs Baterland, die Kriegs= zucht, das Parteigetriebe das jede Kraft anspannt, aber doch ver= stummt wenn äußere Feinde brohen und sich gegen sie wendet, die Bewegung und Gefahr, die es möglich machen den rechten Mann an den rechten Platz zu bringen, die Gewohnheit nur nach dem Siege Frieden zu schließen, dem Sieger die Ehre des Triumphs zu gewähren, den Besiegten ihre Götter, ihre Gebräuche zu lassen, der Muth von einem zweiten Feinde auch Schlimmes zu dulden bis der erste niedergeworfen ift, das sind die Bedingungen für das Wachsthum Roms gewesen, während die maßlose Vergrößerung, die Selbstsucht in den Bürgerkriegen, der asiatische Luxus, die lange Abwesenheit der Bürger in fernen Ländern, die sie unterjochten, die schlechten Kaiser zum Verfall des Staats zusammenwirkten. Montesquieu stellte sich ganz auf den pragmatischen Standpunkt um nicht blos Ereignisse zu berichten, sondern ihren Zusammenhang nach Grund und Folge zu betrachten; in den gesellschaftlichen Zu= ständen, nicht in einzelnen Begebenheiten ober in der Willfür der Persönlichkeiten sieht er das Geschick der Bölker vorbereitet, und erkennt die Verkettung von Ursachen und Wirkungen welche die ganze Menschheit durch alle Zeitalter verbindet. Er selber sagt: "Es sind die allgemeinen sowol sittlichen als natürlichen Ursachen und Verhältnisse welche das Schicksal jedes Reichs bestimmen, es erheben, erhalten oder stürzen; alle Ereignisse sind diesen Bedin= gungen unterworfen, und wenn etwas Vereinzeltes, wie der Zufall einer Schlacht, einen Staat in den Untergang zieht, so gab es eine allgemeine Ursache, welche machte daß dieser Staat durch eine einzige Schlacht untergehen konnte; mit einem Wort die Gesammt= haltung bedingt alle Einzelerscheinungen." — Der kleine Umfang ber geistreichen Schrift, der sichere Ton in den zu Machtsprüchen geschliffenen Sätzen, die Ordnung und Klarheit der Gedanken und die Redeblumen der Darstellung verschafften dem Büchlein seinen

Einfluß auf die ganze gebildete Welt; die Lehren der Geschichte waren zu geflügelten Worten ausgeprägt die von Mund zu Munde gingen.

Machiavelli hatte vor allem die Einheit von Volk und Staat nach innen und außen verlangt; sein Fürst sollte sie herstellen, wie Richelieu in Frankreich gethan, dann aber die Freiheit walten las= sen; wie das geschehe, was die Bürgschaften der Freiheit seien, untersucht nun Montesquieu. Sein Geist der Gesetze ist zunächst eine vergleichende Darstellung der Staatsverfassungen und Rechts= verhältnisse bei den verschiedenen Nationen. Er erkennt ein Allge= meines in allem Besonderen, die Idee der Gerechtigkeit, dies ewige, von Gott der Vernunft verliehene Licht; zu sagen daß es nichts Gerechtes oder Ungerechtes gebe als was die positiven Gesetze be= stimmen hieße behaupten daß die Radien nicht eher gleich wären als bis man einen Kreis mit dem Zirkel gezogen. Und selbst die besondern Ordnungen der Gesellschaft sind nichts willkürlich Ge= machtes, sondern ein Nothwendiges, Naturwüchsiges liegt auch in Das Klima, der Boden, die Sitten, die Religion wirken auf die Gesetze, bedingen die Verfassungsformen. Solche allgemeine Elemente, aus welchen die Einrichtungen des Orients, Alterthums, Mittelalters hervorgegangen, hat Montesquieu dargelegt, und dabei zugleich verstanden durch charafteristische Einzelheiten den Leser zu unterhalten indem er ihn belehrt. Die zweite Ausgabe des Werks ward durch Beiträge von theilnehmenden Freunden der Wissenschaft aus allen Ländern bereichert und vervollkommnet. Crevier's Ge= lehrsamkeit konnte auch so noch manche Irrthümer und Phrasen nachweisen ohne bas Ganze zu erschüttern.

Grundsormen der Verfassung sind für Montesquieu Republik und Monarchie. Erstere ist demokratisch, wenn alle Bürger gleiche Rechte und Pflichten haben, ihr Princip ist die Tugend, darum bleibt sie ein selten erreichtes und rasch entschwindendes Ideal; die Aristokratie ist auf den Vorzug von Geburt, Besitz, Einsicht gesgründet und ersordert die Mäßigung ihrer Leiter. Auch die Monarchie ist doppelter Art: mit der Herrschaft der Gesetze und der Bildung verbunden hat sie zum Princip die Ehre, während die nur willkürliche Gewalt übende Despotie durch die Furcht besteht. Montesquieu fragt nun wie für das neue Europa der Zweck des Staats, die gesetzliche Freiheit, am besten verwirklicht und gesichert werde, und konnnt auf diese Weise nach Locke's Vorgang zu jener gemischten Versassung, auf die schon Aristoteles hingedeutet hatte;

bas monarchische und republikanische Element sollen durch König= thum und Bolksvertretung im constitutionellen Staate verschmolzen Um den Despotismus unmöglich zu machen sollen die gesetzgebenbe, vollziehende und richterliche Gewalt im Staate getremt werden. Wenn der Gesetzgeber zugleich verwaltet und richtet, oder der Richter die Gesetze macht, dann ist zu fürchten daß er thran= nische Verordnungen gibt um sie gewaltsam zu vollstrecken; aber ruhigen Geistes lebt der Bürger der dies nicht zu argwöhnen braucht, sobald eine Gewalt die andere beschränkt. Freie Männer wollen nach eigenem Ermessen leben, barum gibt das Vost in Ge= sammtheit sich seine Gesetze, und zwar in größern Staaten durch erwählte Vertreter, die zugleich darüber wachen daß die Gesetze gut vollzogen werden. Da sich aber in jedem Staate hervorragende Männer finden, so ist es billig ihnen auch einen Antheil an der Gesetzgebung nach ihrer Stellung zu sichern; zu einer eigenen Körper= schaft vereinigt werden sie die Anträge der Bolksvertreter gleichfalls erwägen, und diese doppelte Berathung wird das als wirklich gut und angemessen für alle erscheinen lassen worin beide übereinkom= men, während Ausschreitungen der einen Versammlung durch die andere aufgehalten werden. Feste Gesetze sollen den Richtersprüchen zu Grunde liegen, die Richter selbst sollen aus dem Volk hervor= gehen und jeder soll von seines gleichen gerichtet werden. vollziehende Gewalt bedarf der bestimmten Entscheidung, des raschen Handelns, darum soll sie in Einer Hand ruhen, und der Monarch soll nicht der Sklave der Gesetzgeber sein, sondern ein Recht des Einspruchs gegen ihre Beschlüsse haben, während sie die Befugniß haben die Verwaltung seiner Räthe in der Vollstreckung der Ge= setze zur Verantwortung zu ziehen. So sind alle Gewalten an= einander gebunden, und durch die Bewegung des Lebens und seine Forderungen zum Handeln getrieben gleichen sie sich untereinander aus, und ihr Einklang ist die gesicherte Freiheit des Bolks und bas Wohl des Ganzen. Diese Staatslehre, zu der den Denker die Betrachtung der Welt und die Idee der Gerechtigkeit geführt, ist aber verwirklicht in der englischen Berfassung, ist thatsächlich vor= handen durch das Werk der Jahrhunderte in einer organischen Entwickelung; sie kann beshalb als bas Borbild für Europa gelten.

Im Gelehrtenzimmer wie im Salon ward Montesquien's Buch besprochen; es erschien 1748; von da an politisirten die Denker und die Dichter; die Nationalversammlung suchte funfzig Jahre später seine Gedanken für Frankreich durchzusühren, und weitere

funfzig Jahre lang waren sie für Deutschland eine Forberung ber Patrioten, bis sie ihren Grundzügen nach in das Leben traten; die bewußte Reform, wie sie dem Weltalter des Geistes ziemt, die Ibee, wie sie der That nicht nachfolgt, sondern vorausgeht im freien Willen, sind auch hier sichtbare Zeichen einer neuen Zeit. zwei Seiten, den ungestümen Neuerern wie den Anhängern des Alten bekämpft war Montesquieu gerade durch sein Maßhalten groß. Sein ebler Sinn, welcher im Strafrecht bem Gefühl ber Menschlichkeit Raum gewährte, trieb zur milbern Behandlung ber Verbrecher, und trug seine Frucht in Beccaria's Lehren und Be= strebungen für die Verbesserung der Criminaljustiz. Vergehen gegen eine bestehende Religion, sagt Montesquieu, sollen nur durch den Berluft der Vortheile geahndet werden die das Bekenntniß dieser Religion mit sich bringt. Schriften soll man weniger streng ge= richtlich verfolgen als Handlungen, Gedanken nie. Außergerichtliche Anklagen, geheimes Ausspähen sind thrannische Mittel, schimpflich für den der sie anwendet. Soll das Volk hohe Abgaben zahlen, so muß es sich selbst besteuern und über die Verwendung der Staatsgelber wachen.

## Voltaire.

"Benn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken daß die Natur endlich ein Individuum hervordringt das die Eigensschaften seiner sämmtlichen Ahnherren in sich begreift und alle diesber vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Ebenso geht es mit Nationen, deren sämmtliche Berstienste sich wol einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen; so entstand in Boltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller." So Goethe. Wir betonen den Schriftsteller, da ist Boltaire einer der größten und wirtsamsten die je gelebt; Carlyle sagt wol nicht zu viel daß er weniger als irgend ein anderer Mensch aus der Geschichte des 18. Jahrhunderts hinweggedacht werden könne; aber er gehört weder zu den Dichtern noch den Denkern ersten Kanges, er ermangelt der Schöpferkraft sür neue Ideen und Ideale welche die Menschheit erleuchten und beglücken; der Philosoph, der Gelehrte läßt Tiefe

und Gründlichkeit, der Poet sinnliche Fülle der Anschauung und innerlich belebende Charakterzeichnung vermissen. Aber die Biel= feitigkeit und Beweglichkeit seines Geistes ift bewundernswerth, er ist ein Genie der Darstellung, klar, anziehend, witig, jeder Form der literarischen Mittheilung mächtig, alle gutheißend bis auf die langweilige, der er niemals verfällt. Die französische Sprache war ausgebildet, die französische Literatur bereits tonangebend in Europa, da kam Voltaire und warf sich zum Sprecher des Jahrhunderts auf; zwei Menschenalter lang verstand er es die Menge zu unter= halten indem er sie belehrte, zu ergötzen indem er sie aufstachelte; er verstand es sie mit Witz und Scherz zu erleuchten und von Druck und Vorurtheil zu befreien, "heut' einen Narren neckend, morgen einen Thron erschütternd" (Bhron); und je mehr es ihm gelang für sich selber Effect zu machen, desto nachhaltiger durch= sickerte sein Geist die ganze europäische Gesellschaft. In ber Phi= losophie, der Naturwissenschaft, der Geschichte prägt er die schweren Goldbarren der Weisheit zu gangbar gefälligen Münzen aus, und predigt in Vers und Prosa, mit Ernst und Spott, mit Enthusias= mus und Frivolität das Evangelium der Duldung, der Aufflärung, als ihr Patriarch von den einen verehrt, von den andern als giftigster Feind der herrschenden Ueberlieferung gehaßt und ge= schmäht, ein Gottesleugner geheißen, während er selbst am Abend seines Lebens segnend die Hand auf das Haupt von Franklin's Enkel legte mit den Worten: Gott und Freiheit! — Die Kritik der Romantiker hat Voltaire geringschätzig behandelt, die Geschicht= schreiber Schlosser und Buckle aber seine großen Verdienste anerkannt; für die ästhetische Würdigung sind Villemain in Frankreich und Hettner in Deutschland maßgebend geworden und hat nament= lich dieser Licht und Schatten gerecht vertheilt; ebenso Scherr und H. Grimm; das Buch von Strauß, eine gediegene reinliche Arbeit, würdigt ihn unbefangen, sollte aber Voltaire selber mehr reben las= sen, sodaß der witzige Kopf und der politische Dichter genügend her= vortreten; letztern hat Ellisen besonders geschildert.

Voltaire (1694—1778) war ein echtes pariser Kind, sein Bater daselbst Cameralbeamter; aus Arouet l(e) j(eune) bildete er das Anagramm Boltaire für seinen Schriftstellernamen. In der Jesuitenschule verrieth er so früh seine Geistesart daß ein Pater in ihm den künftigen Führer der Religionsseinde weissagte. Ninon de l'Enclos, die im Alter noch Reizende, hatte Gefallen an dem Knaben und setzte ihm ein Legat für Bücher aus. Ein Oheim

führte den Jüngling in die liederlichen Areise der Regentschaft ein, aber während er mit der adelichen Jugend schwelgte und sie durch seine Stachelreden ergötzte, fühlte er das Unglück des Volks, und sein besseres Selbst brach in mahnenden strafenden Gedichten hervor:

Wie lang verhöhnen noch frech die Thrannenknechte Schutzloser Witwen und verlaßner Waisen Rechte Und baun Paläste sich auf unsrer öben Flur? Wie lang dient ihnen noch zum Mörtel stolzer Hallen Das Blut der Armen, die gefallen Als Opfer ihrer Unnatur?

Der Abel liegt entnervt auf dem Lotterbett der Wollust, die Mädchen werden zu Buhlkünsten erzogen, der Gatte zieht Gewinn aus der Schande seiner Frau; Ehrenlohn wird Spionen zutheil, Verräther lauern überall, die Zeiten Nero's sind wieder da.

Beighrter Irrwahn, Schen vor Schatten, Weich' aus den Herzen, schnöder Trug! Fort mit dem Schlaf, dem todesmatten, Der unsern Geist in Fesseln schlug! Flamm' auf, o Bolk, ein Wetterschauer! Prophetisch brach ich durch die Mauer Der Unbill, eine Bresche siel; Auf, laß das Aktch des Unrechts enden, Ergreif' mit kecken Siegerhänden Die Freiheit, unsere Sehnsucht Ziel!

So grollt schon in den Versen Voltaire's am Morgen bes Jahrhunderts die Revolution deren Gewitter an dessen Abend aus= brechen sollte. Der junge Dichter kam um solcher Strophen willen ein Jahr lang (1717) auf die Bastille. Kurz darauf machte ihn die Aufführung des Dedipus berühmt. Anmuthige Schauspielerinnen, Abrienne Lecouvreur und Susanne Livry, gewannen sein Herz, vor= nehme Damen pflegten sein auf ihren Schlössern, er bichtete fürs Theater, er schrieb seinem Volk ein geschichtliches Epos, die Hen= riade, aber er sah sich auch durch abeliche Herren oder deren Be= bienten um seiner Witze willen mit Stockschlägen mishandelt und bazu noch eingekerkert, nach England verwiesen. Die zwei Jahre die er dort lebte (1726—1728) waren entscheidend für ihn. Dort lernte er die Freidenker kennen um fortan in ihrem Sinne zu wir= ken, dort ward er mit Newton's Weltspstem, mit Locke's Erfah= rungsphilosophie vertraut um beide bann zum Gemeingut des gcbildeten Europa zu machen, bort sah er Shakespeare'sche Dramen, vort verkehrte er mit Bolingbroke und athmete die Luft eines Rechtsstaats, wie er das alles dann in seinen Briefen über Eng= land der Welt verkündete. Er hatte den Impuls seiner Schrift= stellerei gewonnen. Er, ber in der Gesellschaft bald Mishandelte, bald Begünstigte, trachtete sich vor allem eine unabhängige Stel= lung zu gewinnen, nicht mehr Amboß, sondern Hammer zu sein, gefürchtet und bewundert zu werden, dem Abel des Geistes neben dem der Geburt auch durch Besitz und Einfluß seinen Rang zu erobern; schade daß der Adel des Herzens ihm fehlte, daß er der Würde wie der Ehrfurcht ermangelte! Dem Jesuitenzögling, dem verständigen Realisten waren alle Mittel recht; er ward Geldspecu= lant um am Ende wie ein Fürst in Ferneh leben und ein Wohl= thäter des Volks sein zu können; er beward sich um die Gunft der Großen und ihrer Maitressen, aber er schmeichelte und kratte je nachdem es seinen Zwecken diente, er war bitter, höhnisch, rach= süchtig gegen seine Feinde, aber auch den Freunden anhänglich treu, und seine Polemik half die Welt aufklären:

Aus Kieseln, die wir an die Köpf' uns werfen, springen Schon Funken; — ei wer weiß ob wir's zum Licht nicht bringen?

Seine Streitschriften wurden zu Pasquillen, bis sie der Hu= manität und Dulbung glorreiche Siege erfochten. Er war eitel, er wußte sich auf der Schaubühne der Welt und spielte nach Fran= zosenart Komödie; "er wollte zugleich der Held des Tages und des Jahrhunderts sein", aber der Durst nach Ruhm und Ehre machte ihn zu einem Führer im Befreiungskampfe ber Menschheit. einem Athem bekannte er sich zu seinen Schriften und verleugnete sie, das gehörte zu den damals erlaubten Kriegslisten. Widerwär= tiger ist das höhnische Spiel das er mit der Kirche und dem Em= pfang der Sacramente treibt. Die Reizbarkeit des Gemüths, die rastlose Arbeit der Einbildungskraft, so nöthig für den unablässigen Kämpfer im Gebiet der Literatur, verführte ihn zu Schwindeleien, zu arglistigen Streichen und unartigen Possen. Sein Esprit riß ihn fort, jene Mischung von Verstand und Witz, die sich mehr zu Spott und Bosheit als zu sinnigem Ernst und Gemüthlichkeit hin= neigt, — "es ist wie wenn ein Gott, aber eine Canaille von einem Gott über das Hohe der Welt schriebe", äußerte Goethe in Bezug auf Voltaire's Denkwürdigkeiten; "es ist ein Jammer daß mit einem so herrlichen Genie eine so nichtswürdige Seele verbunden ist", das mußte Friedrich der Große sich wiederholen, und blieb

Voltaire, nachdem er sich Macht und Reichthum erworben, dieselben zum Wohl der Unterdrückten verwerthete: "Ich that ein wenig Gutes, das ist mein bestes Werk", dies schöne Wort durste Voltaire doch am Ende seines Lebens selber aussprechen; es könnte die Inschrift seines Denkmals sein.

Nach der Rücksehr aus England trieben die Gehässigkeiten der Neider und Gegner und das eigene unruhige Naturell ihn hin und her, die er 1733 bei der Marquise du Chatelet auf ihrem Schlößechen Eirey in der Champagne eine Stätte des Friedens sand, und bis zum Tode dieser Freundin (1749) behauptete, wenn ihn auch manche Reisen in die großen Städte brachten. "Benus-Newton" nannte Friedrich der Große die gelehrte Dame, deren Gatte sich in der Kaserne und auf der Jagd ergötzte, und den Berkehr seisner Frau mit dem geistreichen Liebhaber nicht störte; die Schristen über Newton in Bersen und Prosa, die Studien für die Sittensgeschichte und sür das Jahrhundert Ludwig's XIV., die Tragödien Alzire, Wahomet, Merope, endlich die Pucelle gehören dieser glücklichen Zeit.

Bei Friedrich's II. Thronbesteigung hatte Voltaire gesungen:

Mein schönster Tag, all meiner Wünsche Krone, Erschien er? Täuscht ein holber Wahn mich nicht? Du herrschest, und der Weisheit Licht Strahlt hell und hehr von einem Königsthrone!

Er hatte seit 1736 mit dem Kronprinzen weihrauchdustige Briese gewechselt, ihn 1740 in Eleve gesehen, und war dann zum Besuch des Königs nach Rheinsberg gekommen, freilich zugleich vom Cardinal Fleury bezahlt um auszukundschaften ob die Truppen für oder gegen Desterreich angesammelt würden, und Friedrich sand daß der Lustigmacher doch viel Geld koste. Später berichtet Bolztaire daß der Held mit ihm 1742 in Nachen wie Scipio mit Tezrenz geplandert habe. Er wollte französischer Gesandter in Berlin werden. Ich brauche sein Französisch, was geht mich seine Moral an, äußerte der König, und lud Voltaire nach dem Tode der Marzquise du Chatelet unter den glänzendsten Bedingungen an seinen Hof nach Sanssonci. Boltaire hatte den Ruhm Friedrich's vorauszberkündigt; der größte König und der größte Schriftsteller der Zeit reichten sich num die Hand, und Berlin war dadurch der Mittelzpunkt für die Weltrepublik der Gebildeten. Aber bald kamen Verz

stimmungen. Beibe fühlten sich als Großmächte, und es war nicht leicht für Voltaire seine Ueberlegenheit auf literarischem Gebiet unter den genialen Willen und die politische Herrscherkraft Friedrich's unterzuordnen, der seine Souveränetät rücksichtslos geltend machte, und, wie Boltaire später ihm selber schrieb, schon damals ein un= entbehrliches und unseliges Vergnügen baran fand die Stacheln seines Wiges spüren zu lassen, ja seine Umgebung zu erniedrigen. Er war dadurch in seinem Alter vereinsamt, während die deutschen Geisteshelden herrlich um ihn emporwuchsen. Einen Miston brachte bamals zunächst ein schmieriges Gelbgeschäft mit dem Juden Hirsch, wo Boltaire seine Stellung misbrauchte und dann sogar Rechnungen fälschte. Der zweiundzwanzigjährige Lessing übersetzte seine Ber= theibigungsschrift ins Deutsche und frug in einem Epigramm: "Warum die List dem Juden nicht gelungen ist? — Herr Voltaire war ein größerer Schelm als er." Dazu kamen Zwischenträgereien ber kleinern neibischen Seelen. Man hinterbrachte bem Fürsten die Aeußerung des Schriftstellers: Muß ich denn immer die schmu= zige Wäsche seiner Verse säubern? — dem Schriftsteller die Aeuße= rung des Fürsten: Man preßt die Orange und wirft dann die Schalen beiseite. Voltaire verhetzte die schöngeistige Tischgenossen= schaft. Er selbst sagt später:

> Wir speisten Mit ihm, doch ohne Weihrauch ihm zu streun; Mit liebenswürdiger Feinheit machte er Den Wirth, verbannt war jeder läst'ge Zwang. Nie war ein König fruchtbarer als er An witigen Worten gegen Vorurtheile Wie gegen Schelmerei und jede Dummheit. Doch Maupertuis verbarb's.

Maupertuis war Präsident der Akademie, das misgönnte ihm Boltaire, und als jener sich Blößen gab, konnte Voltaire sich den Spott darüber nicht versagen. In einem Briefe über den Fortschritt der Wissenschaften schlug Maupertuis vor man solle ein Loch dis zum Mittelpunkt der Erde graben, einem Patagonier den Schädel öffnen und nach dem Sitz der Seele suchen, eine lateinische Stadt anlegen um den Sprachunterricht zu erleichtern. Dagegen schried Voltaire seinen Doctor Akasia, ein Meisterstück ditterster Satire. Um den Skandal zu verhüten untersagte Friedrich die Veröffentlichung; sie erfolgte dennoch; Voltaire leugnete alles mit einer Unverschämtheit, daß der König ihm schried: Eure Werke

verdienen Statuen, eure Aufführung Ketten. Er ließ die Schmähsschrift unter dem Fenster des Versassers durch den Henker versbrennen. Da schickte Voltaire Orden und Kammerherrnschlüssel zurück; doch der König bot ihm die Hand zur Versöhnung. Allein bald (im März 1753) reiste Voltaire von Potsdam ab. In Frankfurt am Main ließ ihn Friedrich verhaften; er wollte einen Vand seiner Gedichte wiederhaben, die nur für Freunde bestimmt waren; ungeschickte Vermetelten die Sache. Nachdem Voltaire wieder entlassen war, rächte er sich durch eine boshafte Oarsstellung von Friedrich's Privatleben. Der König verzieh ihm auch dies, schrieb ihm wieder, und hielt auch dem Verstorbenen noch die Lobrede in der Akademie.

Nach mehrjährigem Hin= und Herziehen suchte Voltaire eine Freistätte und kaufte sich mehrere Landgüter am Genfersee; seit 1758 ward Fernet sein bleibender Aufenthalt. Besuche und Brief= wechsel hielten ihn mit der Welt in Verkehr. Körperlich ein schwächlicher kränklicher Greis, aber geistig voll Muth und Frische fuhr er nicht blos fort Dramen, Romane, satirische Erzählungen zu schreiben; seine ununterbrochene journalistische Wirksamkeit für die Aufklärung stand in vollster Blüte, er war Mitarbeiter der Enchklopädie und besorgte viele Artikel, die später im Dictionnaire philosophique gesammelt wurden; er nahm sich der Armen, der Verfolgten an, und verwerthete seine Verbindung mit den euro= päischen Höfen zu Gunsten der Nothleidenden. Es ist die schönste Zeit seines Lebens, er hat erlangt wonach er trachtete, Unabhängig= keit, Reichthum, Macht, Ruhm, und wirkt nun ohne Ränke und schlechte Künste für Wahrheit, Recht und Menschenwohl. Die Obe an den Genfersee ist sein bestes Gedicht ernster Art, eine Hymne auf die Freiheit. Er preist die Herrlichkeit der Landschaft, gedenkt der Verse Vergil's auf die italienischen Seen und fährt fort:

> Denn sein glückseliges Gestad erkor Zu ihrem Lieblingssitz sie die zu allen Zeiten Der Menschheit Göttin war und ewig bleibt, Die sie zu großen Thaten treibt, Sie die allein die Seele zu erweiten Bermag, des ebelsten Berlangens Gegenstand, Sie die mit Inbrunst sesthält wer sie fand, Die jeder sich ersehnt, der Eble zu erstreiten Bereit ist, die in aller Herzen lebt,

Vor beren Namen schon am Hose ber Tyrannen Der Stlav in heiliger Schen erbebt, Doch unvermögend aus ber Seele sie zu bannen Selbst bort im Stillen sein Gebet zu ihr erhebt, — Die Freiheit!

Hier sieht er sie weilen wo die Schlachten von Sempach und Marten geschlagen worden; hier hallen die Alpen wider vom Gesang eines selbständigen glücklichen Bolks, Verachtung drückt des Bauern Fleiß nicht nieder, gleich sind die Stände, alle Menschen Brüder. Er läßt seinen Blick über Europa schweisen, froh daß in England, in den Niederlanden die Freiheit noch geachtet ist; ex ruft ihr zu:

Komm und gründe Ein neues Dasein mir, verbfinde Dich mit der Freundschaft, die in meine Einsamkeit Dich ruft um sie mit dir vereint zu schmiden, Setz dich auf diesen Rasen ihr zur Seit' Als Schwester sie ans Herz zu brücken! Sie slieht wie du der Höse Eitelkeit, Das Reich der nichtigsten Erbärmlichkeit, Die Welt mit ihren Ränken. Von euch beiden Soll an des Lebens Abend nichts mich scheiden. Ia, holde Göttinnen, ihr seid es die Ich mir zur letzten Zuslucht wähle; Die eine gießt Begeistrung in die Seele, Die andre Trost; o weicht von meiner Seite nie!

Boltaire's hülfreiche Thätigkeit ist am bekanntesten im Processe Calas. Dieser, ein hugenottischer Kausmann in Toulouse, hatte zwei Söhne, von benen der jüngere katholisch geworden, der ältere leichtsinnig sich in Schulden gestürzt hatte. Man fand ihn eines Tages erhängt, und der Pöbel, von den Pfassen angeschürt, schrie daß der Vater ihn ermordet habe, weil er beabsichtigt hätte in den Schos der römischen Kirche zurückzukehren. Vergedens daß Calas mit dem katholisch gewordenen Sohne in Frieden lebte, eine katholische Magd im Hause hatte; die ganze Familie ward in Ketten gelegt, der Vater an den Pranger gestellt; der Erhängte sollte Wunder thun, seine Leiche ward in seierlicher Procession durch die Stadt geführt; kein Anzeichen sprach dagegen daß er Hand an sich selbst gelegt, aber dennoch ward der 68jährige Vater zum Rade verurtheilt, der Bruder verdannt, die Schwester in ein Kloster gesteckt. Vergebens betheuerte Calas auf der Richtstätte seine Unschuld,

betend daß Gott seinen Versolgern verzeihen möge. Reisende ersählten bei Voltaire das Entsetliche. Er ließ den flüchtigen Sohn zu sich kommen, er schrieb in sieberhafter Aufregung Briefe nach allen Orten, er gewann einen Anwalt der in Paris bei dem obersten Gerichtshof die Revision des Processes verlangte, und endlich nach drei Jahren ward Calas und seine Familie für unschuldig erklärt und den Hinterbliebenen eine Entschädigung zuerkaunt. Volztaire hatte ganz Frankreich, ja Europa für die Sache in Bewegung gesetzt, und sie zum Anlaß seiner berühmten Schrift über die Tosleranz genommen. Kein Lächeln, sagte er später selbst, ist während der Zeit dieses Kampses über seine Lippen gesommen; er würde sich's sür ein tieses Unrecht angerechnet haben.

Noch saß die Familie Calas im Gefängniß, als zu Castres bei Toulouse neue Greuel sich ereigneten. Der dortige Bischof hatte eine von den drei Töchtern des Calvinisten Paul Sirven in ein Kloster genommen um sie katholisch zu machen; da sie sich wenig gelehrig zeigte, gab man ihr die Ruthe, worauf sie in Berzweislung sich in einen Brunnen stürzte. Wieder hetzten die Pfassen, wieder schrie der Pöbel daß die eigene Familie das Mädchen erstäuft habe um die Besehrung unmöglich zu machen. Die Berfolgsten, durch das Schicksal von Calas gewarnt, slüchteten in die Schweiz, wandten sich an Boltaire, und es gelang ihm nach vielen Anstrengungen auch hier die endliche Freisprechung der Familie durchzusetzu, nachdem die Mutter vor Gram gestorben, die Lesbenden aber zum Tode verurtheilt und ihrer Güter verlustig ers kärt waren.

Noch schwebte dieser Rechtshandel, als (1765) zu Abbeville in der Picardie zwei Jünglinge an einer Procession vorbeigingen ohne den Hut abzunehmen; auch ward bald darauf ein hölzernes Kreuz von der Brücke ins Wasser gestürzt. Das sollten jene beisden nun auch gethan haben, und ohne einen Schatten des Beweises wurde der eine, de la Barre, gerädert; "ich glaubte nicht", sagte er, "daß man jemanden tödten würde weil er eine Procession nicht gegrüßt und ein leichtsertig Lied gesungen". Der andere, d'Etalslonde, dem die Zunge und Hand abgehauen werden sollten, entrann zu Voltaire, der ihm eine preußische Offizierstelle verschaffte, und ganz empört war wie man so vermeintliche Verbrechen gegen Gott noch grausamer als Missethaten gegen Menschen versolgen könne. Er schrieb an d'Alembert: "Das geschieht in Abbeville und in Paris spricht man einen Augenblick davon und geht dann in die

komische Oper. Jest ist keine Zeit zu scherzen mehr; Witworte passen nicht zu Schlächtereien. Es ist wohl eine Schande daß ich in meinem Alter noch so lebhaft empsinde; aber ich begreife nicht wie denkende Wesen in einem Lande von Affen bleiben mögen die so oft zu Tigern werden; was mich betrifft so schäme ich mich auch nur an der Grenze zu wohnen."

Angesichts dieser und anderer Erlebnisse, in welche Voltaire mit werkthätiger Liebe eingriff, wer mag es ihm verargen daß er fortan seine Briefe mit dem Spruche schloß: Ecrasez l'infame! Das Infame, das er ausgerottet wissen wollte, war der Fanatis= mus des Aberglaubens und der Unduldsamkeit, der solche entsetzliche Folgen hatte; und wenn die Welt seitdem weniger darunter zu lei= ben hat, so soll sie nicht vergessen daß sie Voltaire dafür Dank schulbet. Von den einzelnen Fällen ging er zu ihrem Grunde, um durch Aufklärung des Volks und durch Verbesserung der Rechts= pflege sie fürder unmöglich zu machen. Condorcet sagte von ihm: "Er hat in ganz Europa einen Bund gestiftet, dessen Seele er war; das Feldgeschrei des Bundes lautet: Vernunft und Toleranz! Wurde irgendwo eine große Ungerechtigkeit verübt, vernahm man von einem Ausbruch blutiger Verfolgungssucht, wurde die Menschen= würde verletzt, da stellte Voltaire die Schuldigen vor Europa an den Pranger. Und wie oft mag die Hand der Unterdrücker aus Furcht vor dieser sichern Rache zurückgebebt sein!" — Und wie Voltaire in seiner Nähe das Volk zu Wohlstand und Gesittung führte, so arbeitete er daran die Reste der Leibeigenschaft anderwärts abzuschaffen. Daß er sich mit seinen Bestrebungen an die Fürsten wandte, lag in seiner Zeit, der Epoche des aufgeklärten Despotismus. So schrieb er an Katharina von Rußland:

> Ja wenn der Fürst als Dummkopf sich erweist, Sucht man vergebens auch beim Bolt ben Geist.

Als Gustav III. die Macht des schwedischen Adels brach, rief Boltaire ihm zu: nun solle er die Zügel frästig sassen, das Bolt lasse sich gern zum Guten sühren, und die Glieder würden bald des trefslichen Hauptes werth sein. Der König antwortete ihm: "Ich bitte alle Tage das Wesen der Wesen zum Heil der Menschheit, zur Förderung des Reiches der Vernunft auf Erden Ihre kostdaren Tage zu verlängern." Beim Kampse der Nordsamerikaner sang Voltaire:

Gott erschuf Die Menschen frei! Auf seinen mächt'gen Ruf Für die Unsterblichkeit geboren, hatten Sie, die dem Himmel selbst entstammt, in der Natur Zu ihrem Herrn auch Gott den Bater nur.

## Und ein andermal heißt es:

Stets vom Parnassus ausgeschlossen war So der Tyrannen wie der Frömmler Schar; Ein ewiger Freistaat ist er frei vor allent!

So war er jung im Herzen, und Friedrich der Große schrieb ihm bewundernd: "Ich verehre in Ihnen den schönsten Geist aller Zeiten. Sie sind bezaubernd in der Unterhaltung, sie wissen zu gleicher Zeit zu belehren und zu ergößen. Sie sind das unwidersstehlichste Geschöpf das ich kenne, jedermann muß Sie lieb haben sobald Sie wollen. Sie haben so viel geistige Annuth daß Sie beleidigen und zugleich die Nachsicht dessen gewinnen können der sie kennt. Genug, Sie würden vollkommen sein, wenn Sie kein Mensch wären." Den Siebenundsiedzigjährigen begrüßte er mit den Versen:

Welch Feuer, welcher Reiz steht Dir noch zu Gebote! Dein Abendhimmel thut's zuvor dem Morgenrothe. Wenn unsern Lebensbach das Alter übereist, Entschwinden Munterkeit und Anmuth uns und Geist; Doch Deine Stimme hat an Wohllaut nichts verloren, Als Greis bist Jüngling Du zum Schimpf und Leid der Thoren.

Voltaire war 84 Jahre alt geworden, als seine ihm haushalstende Nichte in ihn drang nach Paris zu gehen. Er kam wie ein Trimphator. In der Akademie, im Theater, auf den Straßen überall judelnder Beisall. Das erschöpfte seine Kraft in wenig Wochen; "man erstickt mich mit Rosen", konnte er sagen. Er stard am 30. Mai 1778. Er wollte sich nicht einölen lassen um in die andere Welt zu gehen, "wie man einen Wagen schmiert um eine Fahrt zu machen". Er hatte eine Unterredung mit einem Geistslichen; sein Secretär fragte ihn was seine wirkliche Denkart angessichts des Todes sei; da schried Voltaire eigenhändig: "Ich sterbe in Andetung Gottes, in Liebe zu meinen Freunden, ohne Haß gegen meine Feinde und mit Verwünschung des Aberglaubens." Die Geistlichkeit versagte das Begräbniß in Paris; doch war die Leiche in der Abtei Sellieres bereits beigesetzt als auch dort das

Verbot eintraf. Während der Revolution brachte man seine Asche ins Pantheon.

Voltaire war größer im Einreißen als im Aufbauen; er selbst hatte keine neuen Ibeen, aber um ihnen freien Raum zu schaffen und sie auszubreiten war er der beredteste Streiter gegen den Aberglauben und die Unduldsamkeit; "des Irrthums Binde nahm er ab den Nationen". Ihm wie der Literatur der Aufklärung fehlt der geschichtliche Sinn; aber die Zeit hatte auch zu viel Schutt und Druck hinwegzuschaffen; erst als das geschehen war konnte man ruhig verstehen lernen wie das Beseitigte auch einmal berech= tigt war; und kaum daß unser Jahrhundert dies wissenschaftlich unternahm, so waren auch schon wieder die Finsterlinge und Rückwärtsschreiter ba, um bas Veraltete ober Verworfene von neuem der Welt aufzubürden. Das reizbare bissige Naturell, der Ehrgeiz und die Lust am Standal, der fritische Scharfblick und der geflü= gelte Witz, das Dämonische was in Voltaire lag ist der großen Aufgabe seines Jahrhunderts dienstbar geworden, und wie immer sein Charakter der Reinheit und Würde, sein Talent der Tiefe und des Gemitths ermangelt, gerade in seiner Eigenart spiegelt er uns seine Nation, die zumächst mit Frivolität sich gegen Despotismus und Pfaffenthum wandte, und bennoch für Europa das Banner des freien und befreienden Geistes trug.

Voltaire ist in der Philosophie Deist. Ich din, aber ich habe mein Sein von einem andern, und das führt mich, schlöß er, auf ein Erstes, durch sich selbst Seiendes, auf ein nothwendiges und unendliches Wesen als den Grund aller Dinge. Das kann aber die Materie nicht sein, weil sie nicht denkt, und aus einer blindwirkenden Ursache die weise Einrichtung der Welt, die Ordnung und Zweckmäßigkeit der Dinge nicht erklärt werden kann. Also ist ein geistiger Gott der Schöpfer und Werkmeister der Welt. Auch ist ein höchstes Wesen welches das Gute belohnt und das Böse bestraft sür das Gemeinwohl unentbehrlich, als Trost im Unglück, als Zügel der schlimmen Begierden.

Hörte ber himmel auf ben Schöpfer zu verkünden, Ja gab' es keinen Gott, wir müßten ihn erfinden.

In unsern Tagen parodirte ein Mitglied der pariser Commune diesen Spruch: Wenn es wirklich einen Gott gäbe, so müßte man ihn füsiliren lassen. Dabei aber verspottet Voltaire jene äußerliche Zwecktheorie die alles auf den Menschen bezieht, als ob alles um unsertwillen wäre. So preisen die Mäuse Gott daß die Erde vorstreffliche Löcher habe, und der Csel brüstet sich daß die Welt seinetswegen entstanden und der Mensch erschaffen sei um sein zu warten, ihn zu striegeln, zu beschlagen und ihm eine Eselin zuzusühren, — nicht ohne Neid auf das Glück das er genieße. Es wäre eine lächerliche Uebertreibung zu sagen die Nase sei da um eine Brüse zu tragen, aber ebenso wunderlich zu leugnen daß wir Augen has ben um zu sehen, daß sie für diesen Zweck gemäß den Gesetzen des Lichts gebildet sind.

Voltaire ist als typischer Sohn seiner Zeit selber einseitig Geist, Verstand auf Kosten der unbewußt schöpferischen Naturfraft und des Gemilths; so hat er keinen Begriff von der Natur, er sieht in ihr das vom Verstand Gemachte, nicht das sich von innen heraus Entwickelnde, was doch gerade das Merkmal des Natür= lichen im Unterschied vom Klinstlichen ist. Der Tiefblick in den innersten Lebensquell war bem Denker versagt, auch als Dichter vermochte er nicht aus demselben heraus zu gestalten; und so hat er ohne es zu wollen seine eigene Schranke nirgends besser be= zeichnet als da wo er es wiederholt als eine neue Entdechung, als seine eigentliche philosophische That bezeichnet die Natur als ein Kunstwerk zu betrachten; fälschlich habe man sie, die doch ganz Kunst sei, Natur genanut. So wird ihm Gott zum Mechaniker und die Welt zur Maschine die dieser fabricirt; Gott und Welt bleiben einander ganz äußerlich; nur einmal dämmert die An= schaumng auf daß von dem ewigen Wesen in jedem Augenblick alle Wesen und Arten des Seins aussließen.

Die Frage über das llebel in der Welt beschäftigt auch ihn. In der Ingend nennt er es mit Pope eine thörichte Verbitterung über unser Elend zu klagen, und weist auf die Harmonie des Ganzen hin. Dann aber erschreckt ihn das Erdbeben von Lissaden (1755). Die Geistlichen nennen es ein Strafgericht Gottes; aber "versenkt ist Lissaden und lustig tanzt Paris!" Wirkt ein böser Dämon gegen den gütigen Gott? Das ist eine häßliche Vorstelslung sinsterer Tage. Und wenn wir die Nothwendigkeit des Nasturzusammenhangs heranziehen, was können die Lissadener dazu daß sich Schwesellager unter ihrer Stadt besinden? Suche man sich nicht über das lebel hinwegzutäuschen. Das ist ein schönes allgemeines Bestes das sich aus Blasenstein und Gickt, Verbrechen und Seelenkeiden der Einzelnen zusammensetz! Wenn auch vieles don den Menschen verschuldet ist, wir bedürfen immerhin einer

ausgleichenden Zukunft. "Es sei schon alles gut — ist unsrer Täuschung Wahn; es wird einst alles gut — sagt unser Hoffen an." Und so hält Voltaire den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele fest, wenn er sie auch nicht beweisen kann. terialisten gibt er den Einfluß zu, den die Art unserer Berdauung auf unsere Empfindungen und Vorstellungen übt, aber die besten Magen sind ihm darum doch noch nicht die größten Weisen. Theo= retisch bleibt ihm die Willensfreiheit ein Räthsel, aber darum gibt er sie nicht auf, er beschränkt sie: frei sein heißt können, thun kon= nen was man will; meine Freiheit besteht darin daß ich gehen kann, wenn ich will und nicht das Podagra habe; daß ich eine Handlung nicht zu begehen brauche, wenn meine Vernunft sie mir als schlecht vorstellt. Das Sittengesetz liegt im Wesen der Geister= welt wie die Schwere in der Materie; die Idee von Recht und Unrecht gehört zur Natur der Seele; in jeder Menschenbruft woh= nen die Grundsätze der Moral: Thue den Nächsten was du willst daß sie dir thun; lebe wie du wenn du stirbst wünschen wirst ge= lebt zu haben (vis comme en mourant tu voudrais avoir vécu — ich weiß nicht ob Gellert's Vers oder Voltaire's Prosa vorausgeht). — Darum halte dich von den Extremen fern, sei gerecht und wohlthätig; verzichte wissen zu wollen woher du kommst und wohin du gehst, und wandle furchtlos deine Bahn.

Voltaire huldigte der dristlichen Sittenlehre, die er bei Con= fuzius in China, bei Sokrates und Mark Aurel in Athen und Rom wiederfand, aber er haßte das Christenthum, weil er es mit dem Lehrgebäude der Kirchensatzung verwechselte, weil er in ihm eine Stütze des weltlichen und geistlichen Despotismus und die Quelle des Aberglaubens und der Verfolgungssucht sah. Der Unterschied zwischen Religion und Theologie ist ihm so wenig klar geworden wie seinen Widersachern; das Christenthum dünkt ihm eine Maske welche die Heuchelei der vornehmen Welt anlegt um ihre Fäulniß zu verstecken; er will sie abreißen, er will die Mensch= heit von dem Elend retten, in welches der Fanatismus sie stürzt. Er berechnet all die Schlächtereien die seit den Tagen Constan= tin's burch die Kirche um des Glaubens willen im Namen des Christenthums verübt worden sind; 9,468800 Menschen kommen da heraus. Er wollte in Gott einen Bater lieben, die Kirche zeigte ihm einen Thrannen den er hassen nußte, der die Menschen schwach erschafft und um den Fehl des ersten zu strafen die Nachkommen zum Tod und zur Hölle verdammt, oder sie nicht selig werden läßt weil sie drüben in Amerika nichts davon gehört haben daß er sich einmal von einer Jüdin habe gebären lassen. Welche Lästerung! ruft Voltaire. Vor dem Throne des wahren Gottes wird das Herz des Guten geschätzt; nur böse Thaten können ihn beleidigen, nicht unser Freimuth.

Voltaire's Bibelcommentar ist ebenso wenig eine ästhetische Würdigung als eine wissenschaftliche Auslegung der Heiligen Schrift, sondern eine rastlose Jagd auf Widersprüche, Lächerlichkeiten, An= stößigkeiten, Unsittlichkeiten ober Analogien mit heidnischen Mythen. Für die naive bildliche Form einer religiösen Weltanschauung fehlt ihm der Sinn; die unbewußte Sagenbildung wird ihm zur lügne= rischen gemachten Fabel, zum Pfaffentrug. Im Glaubensbekenntniß eines Deisten nennt er das Alte Testament geradezu abscheulich, unsinnig, frevelhaft, verachtenswerth. Jesus ist ihm ein schwär= merischer, aber im Grunde vernünftiger Jude, der für eine kleine Sekte eine gute Sittenlehre predigte; der Sohn eines gewissen Panther sagen die Gegner, ber Sohn Gottes sagen die Anhänger; die Wahrheit wird wol in der Mitte liegen daß er der Sohn Jo= seph's war. Er eiferte gegen die Priester und ward bafür gekreu= zigt; um die Pharisäer zu ärgern erfanden seine Jünger die Auf= erstehungsgeschichte und machten ihn zum Religionsstifter. war ein edler Mensch, ein Trost für bekümmerte Herzen, und falls er Betrug zur Gründung seiner Lehre anwandte, so ist es ein Glück von ihm getäuscht zu sein. Seine eigene Religion haben die Deisten, sie wird sich einst über die Erde verbreiten, sie stimmt mit den Forderungen des Gewissens überein, während sonst in der Bibel viele unmoralische Dinge berichtet werden. Die Moral kommt von Gott, aber die Glaubenslehren sind ein unverschämtes Geschwätz der Theologen, spitzsindige Verirrungen der Vernunft oder von der Herrschsucht ersonnen, die ihre Macht in der Kirche auf Fälschungen und Verbrechen errichtet hat. "Gott aus Mehl mit einigen Worten schaffen, sagen daß Brot und Wein durch Priester= spruch in Fleisch und Blut verwandelt werden, diesen Gott täglich so vielmal hervorbringen und verzehren, — wenn man uns ähnliche ausschweifende Hirnlosigkeit von der stupidesten Hottentottenheerde erzählte, wir würden glauben man hätte uns zum besten, und doch geschieht es im gebildeten Europa; Fürsten dulden es, Weise schwei= gen dazu! Was wir jetzt Christenthum nennen das würde Jesus mit Abscheu verwerfen; man hat ihn zum Vorwand unsinniger Lehren und böswilliger Verfolgungen genommen. Laßt uns Gott burch Jesum anbeten, wenn die Unwissenheit den jüdischen Namen bedarf, aber dieser sei nicht mehr die Losung zu Brand und Mord! Beschneiden wir dem Pfassenthum die Nägel mit denen es unser Vaterland zersleischt, brechen wir ihm die Zähne aus mit welchen es unsere Väter zermalmt hat! Die Berachtung der ehrlichen Leute!, die Stimme der Vernunft wird den Fanatismus bessiegen."

Wie mit den Freidenkern so hatte Voltaire in England auch mit den Staatsmännern verkehrt, und die Anerkennung und Durch= führung des Naturrechts galt ihm für eine Aufgabe der Zeit. Daß der Mensch frei und alle Menschen gleich seien schien ihm das Naturgemäße. "Nur aus Feigheit und Dummheit konnte das unwürdige Possenspiel entstehen, in welchem der eine die Rolle des Herrn, der andere die des Knechts, der eine die Rolle des Versor= gers, der andere die des Schmeichlers übernimmt. An das gött= liche Recht des Adels werde ich nur dann glauben wenn die Ritter mit Sporen an den Fersen, die Bauern mit Sätteln auf dem Rücken zur Welt kommen." Aber Voltaire erwartete kein Heil von der Masse her: "Das Volk wird immer dumm und barbarisch sein; es sind Ochsen die ein Joch, einen Stachel und Heu brauchen." Die Fürsten im Bunde mit den Philosophen sollen die Vormund= schaft übernehmen, den Staat leiten, die Einrichtungen menschen= würdig ausbilden. Frei sein heißt von nichts anderm als dem Gesetz abhängen. Daß ber König wie in England die Macht habe das Gute zu thun, während ihm für das Böse die Hände gebun= den sind, daß das Volk durch seine Vertreter an der Regierung theilnehme ohne Verwirrung, das schien auch ihm das Wünschens= werthe. Da die Regierung in Frankreich für die aufgeklärte Re= form gar nichts that, sah Voltaire in der Ferne das Gewitter einer gewaltsamen Umwälzung aufsteigen; er schrieb 1764 an den Abbé Chauvelin: "Alles was rings um mich geschieht wirft den Keim zu einer Revolution, die unfehlbar eintritt, von welcher ich aber schwerlich mehr Zeuge sein werbe. Die Franzosen erreichen ihr Ziel fast immer zu spät, endlich aber erreichen sie es boch. Das Licht hat sich immer allgemeiner verbreitet, bei der ersten Gelegenheit kommt es zum Ausbruch, und dann wird ein höllischer Glücklich wer jung ist, er wird noch schöne Dinge Lärm entstehen. erleben."

- Auf dem Felde der Geschichte bewährte Voltaire in der Ju= gend sein Erzählertalent durch das Leben Karl's XII.; das Aben=

teuerliche zog ihn damals an, und er lieferte gegenüber dem schwer= fälligen Wuste staubtrockener Gelehrsamkeit ein lesbares anziehendes Buch, wenn basselbe auch mehr romanhaft als streng historisch Für ein Seitenstück dazu über Peter den Großen lieferte ihm der russische Hof schon ein zugestutztes Material, das Voltaire durch weiteres Verschweigen und Ausschmücken zur Lobrede gestal= tete. Die Schönfärberei fehlt auch dem viel bedeutendern Buche nicht das er über das Jahrhundert Ludwig's XIV. schrieb. Das pompöse Gebäude von Ruhm und Luxus, das der König geschaffen, die Pflege der Künste bezauberte Voltaire; nur die perikleische. augusteische, mediceische Aera schienen ihm damit vergleichbar; daß Frankreich alle andern Nationen überstrahle, daß es an der Spike ber Civilisation wandle das ward durch Voltaire formulirt und seinem Volk und der ganzen Welt von ihm eingeprägt. Sein eigentliches Verdienst war aber daß er mit der Geschichte des Hofes, der Kriege, der Politik auch die Betrachtung der sittlichen Zustände, Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft verknüpfte. "Warum immer nur eine Geschichte ber Könige? die der Nation muß geschrieben werden! Sind unsere Sitten, unsere Gesetze, unser Geist für nichts zu achten?" So frug er selber, und setzte das glänzend Begonnene in seinem Hauptwerke fort, im Versuch über bie Sitten und ben Geist ber Nationen. Es ist eine Dar= stellung der Weltgeschichte seit den Tagen Karl's des Großen, vom culturhistorischen Standpunkt entworfen, eingeleitet durch philo= sophische Betrachtungen und einen Ueberblick der menschheitlichen Entwickelung in der frühern Zeit. "Umgeben von einem Wuste erlogener Abgeschmacktheiten und Anekboten ist nur der Kern der großen Ereignisse das Wahrhafte und Glaubwürdige der Geschichte." Nach diesem Ausspruche Friedrich's des Großen hat Voltaire sie ge= schrieben. Das Buch ward für die Marquise du Chatelet in Cireh begonnen und in Ferneh vollendet, die langsam gereifte Frucht des gebiegenen Fleißes und der geistreichen Behandlung zugleich. Die Freundin, mit der Naturwissenschaft vertraut, fand kein Gefallen an dem mühfeligen Sammelwerke gelehrter Pedanten, welche einen Curiositätenkram von Fabeln und Thatsachen durcheinander mengten, sie verlangte nach Licht und Klarheit über die Ansichten, die Lebens= weise, die Gesetze der Nationen, sie fragte nach den Gründen der Veränderung in den Sitten und der Bildung. Sie wollte ordnenden Sinn und leitende Gebanken. Bossuet zwar hatte über die alte Welt bis auf Karl ben Großen ein rhetorisch glänzendes Buch

geschrieben, aber er hatte die Juden zum Mittelpunkte der Vorzeit gemacht, dann alles auf die christliche Kirche bezogen und überall mit theologischer Salbung das Eingreifen der Vorsehung gepredigt. Voltaire will die Entwickelungskämpfe schildern durch welche die Menschheit sich aus ber Barbarei zur Cultur emporgearbeitet. Im Gegensatz zu Bossuet betont er die individuelle Freiheit der Men= schen, die Klughett oder Leidenschaft der handelnden Charaktere, und leitet oft aus kleinen Ursachen große Wirkungen ab. Er un= terscheidet in der Geschichte einen bleibenden und einen wechselnden Factor; der erste ist die menschliche Natur, der zweite die Mei= nungen und Gewohnheiten; daß sie aus jener folgen hat er nicht erörtert; was zur Natur des Menschen gehört soll überall gleich sein, während die Gebanken und Gebräuche der Einzelnen und der Völker veränderlich und mannichfaltig sind. Die herrschenden Mei= nungen bedingen den Geist einer Zeit, die Ereignisse der Politik wie die Kunst und Sitte der Menschen. So erhebt sich Boltaire zu einer Geschichte des Geistes, und wie ihm auch Montesquieu die Bahn gebrochen, kein geringerer als Lessing schrieb bei dem Erscheinen des Werks daß Voltaire einen neuen Weg gehe und sich rühmen dürfe: libera per vacuum posui vestigia princeps. Er entfernt die Unmöglichkeiten und Unbegreiflichkeiten aus der Ge= schichte, er übt an Fabeln und Wundern seine Zweifel, und wenn er auch von Sagenbildung nichts versteht, seine Skepsis hat die geschichtliche Kritik eingeleitet, welche die Thatsachen und die Auffassung derselben in der Phantasie unterscheidet. Die Grundsätze der Moral findet Voltaire bei allen Völkern gleich, aber die Satungen des Glaubens absurd und die Ceremonien bizarr. Er preist das verständige aufgeklärte Wesen der Chinesen, aber für die Romantik der Kreuzzüge hat er keinen Sinn. Sein Eifer gegen die Hierarchie macht ihn ungerecht gegen das Christenthum selbst. Er zeichnet vorurtheilslos die Wahrheit im Islam: den Glauben an einen geistigen Gott, die Ergebung in seinen Willen, die Hoff= nung der Unsterblichkeit. Der Gesetzgeber der Muselmannen, ein Mann der Gewalt und des Schreckens, verbreitete seine Lehre mit bem Schwert, und bennoch ward seine Religion buldsam und mild; der göttliche Urheber des Christenthums lebte in friedsamer Niedrig= keit und predigte Vergebung, und seine Religion ward die grausamste, verfolgungsüchtigste! In der Reformation sieht er nur die Streiterei um Dogmen, eine menschheitliche Geisteskrankheit mehr; die blinden Pfaffen konnten den Weg zur Wahrheit nicht weisen,

sie brachten nur Verwirrung in die aufblühende Bildung der Re= Ihr Vertreter Leo X. sagt Voltaire mehr zu wie Luther. Er preist die italienische Malerei und Poesie; das befreite Jerusalem ist ihm lieber als die Ilias, der rasende Roland lieber als die Odhssee, das Gedicht Tasso's um der sanften Anmuth wil= 1en die dem Erhabenen zur Folie dient, die Romantik Ariost's wegen der heitern Scherze, der feinen Satire und der wahren Allegorien neben den ungeheuerlichen Wundern der Einbildungsfraft. gegen Rousseau gerichtet, wenn Voltaire schließt: "Das Jahrhundert der Renaissance hatte auch Elend und Verbrechen, aber es ist über die andern Perioden erhaben durch den Glanz welche seine großen und schönen Geister ihm gaben, ähnlich wie die Zeitalter von So= phokles und Demosthenes, von Cicero und Vergil. Diese Männer, welche die Lehrer aller Zeiten sind, haben weder den Alexander am Morde des Klitus noch den Augustus an den Aechtungen der Republikaner gehindert; Racine und Lafontaine haben es nicht än= dern können daß Ludwig XIV. große Fehler beging. Unglück und Missethaten gibt's immer, aber nur vier Spochen der schönen Künste und Wissenschaften. Man müßte ein Narr sein um zu sagen daß diese den Sitten geschadet; sie sind entstanden trot der Schlechtigkeit der Menschen und haben selbst die Thrannen und veren Verfahren milder gemacht."

Man preist die Gewandtheit mit welcher sich Voltaire aller poetischen Formen für die Darstellung seiner Gedanken, für seine Zwecke bediente; gerade das beweist daß er nicht Dichter im höch= sten Sinne des Worts war, für dessen Gemüthsbrang die Form eine Nothwendigkeit ist oder dem sie durch die Bildungskraft des Inhalts bedingt wird; er dagegen handhabt die Sprache wie ber Virtuose sein Instrument beherrscht, er zeigt die verständige Mache, nicht die überwältigende Begeisterung, nicht die unbewußte unwill= Fürliche Offenbarung der Schönheit, es fehlt ihm der Naturlaut und Schmelz des Liedes, das von selber aus der Seele quillt, es fehlt ihm die Tiefe der Idee, welche das Ewige im Zeitlichen und im Menschengeschick bas göttliche Walten gewahrt. Seine wunder= bare Mannichfaltigkeit der äußern Formen hielt auch Schiller für ein Zeugniß gegen den Dichter Voltaire, weil derselbe unter allen nicht Eine Form gefunden in welcher er sein Herz hätte abbrücken Alles wird bei ihm zu sehr, zu leicht lehrhaft oder po= semisch, das Komische wird zur Satire, das Ernste zur Demonstra= Aber innerhalb bieser Grenze bleibt er einer ber größten

Schriftsteller die sich poetischer Formen bedient. Auch ist er in einzelnen heitern flüchtigen Gedichten, wo der geniale Einfall und die augenblickliche Empfindung herrschen, wo der Gedanke sich mit spielender Leichtigkeit zum Epigramme zuspitzt, aller Bewunderung werth.

Sein Lebenlang hat Voltaire Dramen geschrieben und die Franzosen reihen ihn als den dritten großen Tragifer an Corneille und Racine; man hätte eher einen-neuen Woliere in ihm erwarten mögen, aber gerade im Lustspiel ist er schwach, weil es da nicht blos auf den Witz der Conversation, sondern auf komische Situa= tionen und Charaftere ankommt, er aber immer als Verstandesmensch auf das Lächerliche in den Meinungen erpicht ist, und der gut= müthige Humor ihm fehlt, der in den Schwächen und Verkehrt= heiten der Menschen doch noch einen echten Kern erblickt und mit seinem Spotte die Verspotteten von den Mängeln und Uebertrei= bungen ihrer tüchtigen Eigenschaften befreien und aus allen Trübungen uns erheitern will. Von mehrern seiner Tragödien aber sagt Voltaire selbst daß er besondere Absichten mit ihnen hatte; so wollte er in der Olympia den Aulaß zu Betrachtungen über My= sterien, über die Pflichten der Priester, über die Einheit Gottes haben; so macht er aus Muhammed einen Tartuffe mit dem Schwert um zu zeigen zu welch fürchterlichen Ausschweifungen ber Fanatismus schwache Seelen führt, wenn ein Schuft sich ihrer bemächtigt. Unschuldige Geschwister, die den Propheten verehren, werben durch ihn zu blutschänderischer Liebe, zum Mord ihres un= bekannten Vaters getrieben, der Jüngling dann vergiftet, das Mäd= chen für Muhammed's Lüste aufgespart. In dem scheußlichen Ge= webe von Geilheit und Bosheit spielt Omar den Helfer; ein Götzendiener predigt dem Verkündiger des einen geistigen Gottes den reinen Deismus; von Localfarbe, von Prophetenthum keine Spur. "Geh weiter; die Welt ist für Thrannen, lebe du!" sagt die sterbende Palmyra zu ihrem Henker; das soll die läuternde jühnende Weihe, die poetische Gerechtigkeit sein! Bei allem Ge= schick einen Stoff zu gliedern, eine Handlung aufzugipfeln, bei allem Fluß der Rede, der sich manchmal zu hinreißendem Schwunge der Declamation steigert, fehlt seiner Weltanschauung die Tiefe, seiner Kunst das Vermögen originale und große Charaktere zu schaffen, seiner Sprache die sinnliche Frische und Bildlichkeit. Durch die Leibenschaft der Liebe knüpfen sich einige seiner Dramen au Racine; durch die Behandlung politischer und religiöser Fragen im

öffentlichen Leben an Corneille; aber er hat die Meisterwerke bei= der nicht erreicht. Seine Kenntniß der Griechen war gering, indeß er lernte durch sie die ungehörig vorgedrängte Galanterie und die eingeflochtenen Liebschaften etwas einschränken; wo die Liebe nicht die Seele des Stoffes sei, solle man sie nicht hereinnehmen. erweiterte das Gebiet der Gegenstände und zog namentlich Mittelalter, ja die neuere Zeit in den Kreis der Bühne. Aber er hielt sich innerhalb-der -conventionellen Formen der drei Ein= heiten und des Alexandriners; auch als er in England durch die Fülle der Handlung und die freie Energie der Darstellung Shake= speare's mächtig erregt war, wiewol ihm selber Addison's und Dryden's Stücke mit einfacherm Bau und geschulterer Rhetorik mehr zusagten. Ja er hat Shakespeare für die Franzosen entdeckt, so unwillig und unbillig er später wurde, wenn man benselben ihm gegenüberhielt; dann mußte ber große Tragifer sich einen Hans= wurst in Lumpen, einen plumpen Seiltänzer, einen besoffenen Wil= den schelten lassen. Er meinte zwar Corneille verhalte sich zu dem Briten wie ein gebilbeter Ebelmann zu einem Naturburschen aus dem Volk, aber überwältigt von dem Strom echten Gefühls und Kühner Action dünkten ihm die Raisonnements des Franzosen neben Shakespeare kalt wie Eis. In Shakespeare, schrieb er, habe die Natur alles vereinigen wollen was sie Hohes und Großes, was sie Rohes und Abscheuliches hervorbringen könne. Heimgekehrt entzog er sich wieder den Einflüssen der englischen Bühne, wenn auch die Anregungen derselben fortwirkten, sodaß er einzelne große Scenen und Motive zum Wettkampf nachahmend sich herausholte; statt reformatorisch aufzutreten fügte er sich dem pariser Geschmack: "Die Kunst zu benken scheint ben Engländern zu gehören, die Kunst zu gefallen den Franzosen; sie haben sich den Regeln un= sers Theaters zu unterwerfen, wir wollen ihre Philosophie an= nehmen."

In seinem Jugendwerke, dem Dedipus, hat Boltaire weniger mit Sophokles als mit Corneille gewetteisert, aber keinem von beiden es gleich gethan. Er so wenig wie Corneille erreicht die hohe Meisterschaft der Composition kraft welcher der Grieche die Bergangenheit allmählich in das Bewußtsein treten läßt. Aber Corneille hatte doch die Frage seines eigenen Jahrhunderts in dem Stück entwickelt: wie weit göttliche Vorherbestimmung oder menschsliche Freiheit unser Schicksalbegründe, und hatte eine neue Schuld für den Helden nöthig erachtet, indem er Dirce, eine ältere Tochter

bes Laios und der Jokaste, ersand und Dedipus diese dem Theseus bersagen ließ; darum will sie sich opfern und für die Mörderin des Laios angeben, dis Dedipus durch seine rücksichtslose Selbstssucht endlich die Wahrheit doch ans Licht zieht und sich ins Bersberben stürzt. Boltaire seinerseits ersindet einen Philostet, welcher der Geliebte Jokaste's vor der Heirath mit Laios gewesen, dann voll Schmerz außer Landes gegangen, jetzt hereinkommt nach Laios' Tod um die Witwe zu heirathen, die er leiber als Dedipus' Gattin antrisst, und da will er mit entsagendem Liebesschmerz sich opfern, als der Schatten des Laios Sühne sür den Mord fordert. Daß Dedipus und Jokaste bereits erwachsene Kinder haben, muß man vergessen, sie ist die schöne junge Witwe, und das Stück schließt mit ihrem Selbstmord, man weiß nicht recht warum. Für Bolstaire galt es sie das Epigramm auf dem Theater sagen zu lassen:

Die Priester sind nicht was ein blinder Pöbel meint, Nur unsre Thorheit ist's was ihre Weisheit scheint.

Von den Römerbramen ist Cäsar's Tod unter dem Einflusse Shakespeare's geschrieben; Voltaire wagt es das Volk zu zeichnen, legt aber doch den Schwerpunkt vom Weltgeschichtlichen in das Persönliche, indem er Brutus zum leiblichen Sohne Cäsar's macht und mit dem Schrecken vor dem Vatermord riugen läßt; selbstver= ständlich daß er nicht noch die Schlacht von Philippi hereinzieht; ihm galt es mit dem Schlagwort abzuschließen daß Knechtschaft. nicht über die Freiheit siegen solle. So ist im geretteten Rom das patriotische Pathos in der Rede Cicero's, im ältern Brutus der strenge Römersinn für Voltaire die Hauptsache; leider hat er es nicht verstanden in diesem letzten Drama die Anhänglichkeit junger Aristofraten an das gestürzte Königthum, ihren Stolz und ihre Lebenslust bei Brutus' Söhnen zum Motiv zu nehmen, son= dern die Liebschaft zu einer Tochter des Tarquinius in die Mitte gestellt. Aus dem Hamlet entlehnte Voltaire für seine Eriphple die Erscheinung des väterlichen Geistes, nur sieht der Sohn diesen nicht im Grauen der Nacht und selbst bereits von böser Ahnung bekümmert, sondern plötzlich am hellen Tage als er mit der unbekannten Mutter zum Trauungsaltar gehen will, und der Geist for= dert nicht Schonung, sondern den Tod für die Mutter. Wie ver= kehrt auf ähnliche Art der Schatten des Ninus auftritt, hat bereits Lessing gerügt, und auf die Züge hingebeutet die Voltaire's Zaire

gleichfalls von Shakespeare borgt; aber freilich sei die Eifersucht Drosmin's nur ein rauchender Brand vom Scheiterhaufen Othello's, und Voltaire kenne nur den Kanzleistil der Liebe, die Sprache der Galanterie, nicht die des Herzens. Indeß herrscht in diesem Drama ein wohlthätiges Feuer der Empfindung, wenn auch der Duft und die Bilderfülle der Orients fehlen; die edle Gestalt des Ritters Lusignan und die dadurch herbeigeführte Episode ist Voltaire's Eigenthum, und läßt uns bedauern daß seine poetische Aber für gewöhnlich durch die prosaische Zeitrichtung und die Herkömmlich= keiten ber französischen Bühne unterbunden war. In der Alzire stellte er Peruaner und Spanier einander gegenüber, und der Kampf der Vaterlandsliebe und der ersten Herzensneigung mit den neuen Banden der Pflicht und Ehre ist wirksam in Scene gesetzt. Im Tankred erinnert Anfang und Ende an Romeo und Julie: die Liebe knüpft über die Kluft des Parteihabers zwei Herzen anein= ander, und vereinigt sie nach der Trennung erst als es zu spät ist im Tode; aber das Misverständniß der Liebenden ist eine Unge= schicklichkeit, während Rittersinn und Seelenadel mild und klar ge= zeichnet sind. In diesen romantischen Tragödien weiß Voltaire wirklich zu rühren. Aber wie arm an realen Anschauungen seine Phantasie, wie allgemein und farblos seine Ausbrucksweise ist, das kam recht zu Tage als Goethe mehrere seiner Stücke für bas weimarer Theater bearbeitete und der nüchternen Darstellung mit plastisch bestimmten und belebenden Zügen aufhelfen mußte.

In Frankreich war wie bei uns die mittelalterliche Poesie in Vergessenheit gerathen; so hatte man kein Epos; aber ein solches gehörte zum Ruhm einer Nation, und der junge Voltaire bachte ben für sich und für sie zu erringen. Auch that er mit dem Stoff einen glücklichen Griff und wählte den Helden der das Vaterland aus den Wirren des Bürgerfriegs geeinigt, um seiner Ritterlich= keit und leichtlebigen Leutseligkeit willen ein Mann nach dem Herzen seines Volks war und als Begründer der religiösen Duldung Ge= legenheit bot das Verlangen derselben für die neue Zeit an ihn anzuknüpfen. Aber Boltaire vermochte doch nicht den Forderungen eines historischen Epos neben dem aus der Bolkssage erwachsenen gerecht zu werben; er war zu wenig Charafterzeichner, es fehlte ihm die sinnliche Anschaulichkeit der Darstellung, er besaß nicht die Objectivität um den Geist, die Sitte, die Lebens= und Kriegsweise der Reformationsperiode lebendig werden zu lassen; vielmehr spie= gelt überall ber Anfang des 18. Jahrhunderts sich ab bis auf

Newton's Weltspstem und das englische Parlament, in welchem die Glieber bes Staats die Macht und Freiheit des Ganzen darstellen; er wußte sein Werk nicht mit Realität zu sättigen, die lehrhafte Verständigkeit überwiegt auch hier; hat doch bereits Delille bemerkt es fände sich in diesem Heldengedicht, so reich es an Schlacht= getümmel und Schlachtrossen sei, nicht einmal Gras um diese zu füttern ober Wasser um sie zu tränken. Einem Voltaire kam es darauf an gegen den Fanatismus für Aufklärung zu schreiben. Die Zwietracht geht zum Papst nach Rom, bort wird der Dolch für den Königsmord geschliffen; mit dem Fanatismus wird die wahre Religion in Contrast gesetzt. Er wollte den Franzosen ein nationales Kunstepos schaffen wie Tasso den Italienern, Campens den Portugiesen geschenkt; aber er hat keinen von beiden erreicht, weder den einen in dem romantischen Zauber, noch den andern in dem historischen Gehalt und Colorit. Dabei hatte er zwei römische Vorbilder, die Aeneide Vergil's und die Pharsalia Lucan's. das befreite Jerusalem erinnert die Anlage des Ganzen, und an die Aeneide im besondern der Seesturm, die verlassene Geliebte, die Schilderung der Unterwelt, die Weissagung der zukünftigen Geschicke des Vaterlands, und wie Aeneas die Zerstörung Troias berichtet, so ist Heinrich's Erzählung der Bartholomäusnacht wol das Vorzüglichste in der Henriade. An die Pharsalia erinnert der geschichtliche Stoff, die Liebe zur Freiheit, die philosophische Lebens= ansicht, die sich mehr durch Betrachtungen als durch die Handlung ausspricht; wie Cäsar und Pompeius, so sind Guise und Heinrich III. in Contrast gesetzt. Boltaire ist klarer, masvoller in der Darstel= lung als Lucan, ohne dessen Schwulst, aber auch ohne den Schwung und das patriotische Pathos Vergil's. Statt das Walten der sitt= lichen Weltordnung in dem Geschick des Volks und im Gemüth der Menschen zu offenbaren vertauscht er die sinnlich eingreifende Götterwelt der Alten mit einer Maschinerie von Allegorien ber Zwietracht, des Fanatismus, der Liebe, die neben die Handlung gestellt und frostig beschrieben werben, wo sie in den Charafteren und Leidenschaften der Menschen selbst anschaulich sein sollten. Hier waren italienische Dichter vorangegangen und Rubens hatte in seinen Gemälden aus der französischen Geschichte das Gleiche gethan. Immerhin entsprach die Henriade dem nüchternen Sinne der Zeit und war der erste Wurf auf einem Gebiet wo für wirkliche Dichter noch Kränze wachsen; Friedrich II. sah in ihr den Ausbruck seines Glaubens und Wollens.

Weit größer ist der poetische Werth von Voltaire's komischem Epos, seinem originellsten Werk, in welchem sein Genie zu verschie= denen Zeiten sich nach Lust und Laune ergeht, in allen Tonarten spielt und in dem bunten Gemisch von Lüsternheit und Lästerung, von graciöser Plauberei und zündendem Witz die vornehme Gesell= schaft seiner Zeit zugleich geiselt und ergötzt — ich meine die Bucelle, die Jungfrau von Orleans. Voltaire hatte keinen Begriff von einer wirklichen göttlichen Begeisterung, himmlische Stimmen und Erscheinungen konnte er nicht psychologisch erklären, sie waren ihm ein lächerlicher Wahn ober Betrug, und ein Landmädchen war nach dem immer noch höfischen französischen Geschmack kein Gegen= stand für ernsterhabene Poesie, sondern für die Posse. Er sah in Johanna nur ein Werkzeug des Abels und der Pfaffen, er stellte sie aber als eine berbe Bauerndirne der liederlich feinen vornehmen Welt gegenüber, und ließ sie ebenso energisch ihre Keuschheit ver= theidigen als gegen die Engländer kämpfen. Den geschichtlichen Kern, die Entsetzung von Orleans, umspann er mit Liebesepisoben wie Tasso, im Ton schloß er sich an Ariost an, dem er aber an Reiz der novellistischen Erfindung lange nicht gleichkam; durch eine Fülle von satirischen Beziehungen auf die Gegenwart wie durch das Thema der geschlechtlichen Sinnlichkeit erscheint er als ein Vorläufer von Byron, der aber im Don Juan doch ihn als Dichter, Humorist und Charakterzeichner übertrifft. Chapelain hatte 1656 die Jungfrau in einem altfränkisch orthodoxen Epos besungen, himmlische Heerscharen für sie, höllische Dämonen für die Eng= länder fechten lassen. Ihn parodirt Voltaire. Auf Seiten der Franzosen steht ber heilige Dionys, auf Seiten der Engländer der heilige Georg; beide werden einmal fechtend handgemein, Georg haut dem Dionys die Nase, Dionys dem Georg das Ohr ab, da ruft sie der Engel Gabriel zur Ordnung, und um wieder in den Himmel zu kommen müssen sie sich bei Petrus durch lange Oben zu dessen Preis erst einschmeicheln. Der König hat einen Beich= tiger bei sich ber stets so gefällig ist seine Sünden mit Beispielen aus dem Alten Testament zu entschuldigen. Dem Pfaffen Gris= bourdon, der ihr Gewalt anthun will, haut Johanna den Kopf ab, er fährt zur Hölle, und Voltaire räth dem Leser zu einem christ= lichen Leben. In der Hölle erwartet der Pater die alten Heiden Plato und Cato zu finden, sieht aber statt beren den Kaiser Con= stantin und den König Chlodwig, und ein Mönch gibt sich als den Ordensstifter Dominicus zu erkennen. Grisbourdon schreit entsett: Ist es benn wahr? Der Heilige, ber Gelehrte, Der so viel Tausenbe mit Macht bekehrte, Der Gottesmann, ber glaubensstrenge Priester, Sitzt wie ein Ketzer in ber Hölle Düster? O armes Bolk, wie bist du angelogen, Ihr Menschen droben wie seid ihr betrogen! Ja geht nur hin mit euern Ceremonieen Und singt ben Heiligen fürber Litanieen!

## Der Heilige antwortet:

Ach lassen wir die Menschen boch, die blinden, Sie irren sich und reben in den Wind; Wir sind geseiert wo wir nicht mehr sind, Gequält, gestraft da wo wir uns besinden. So mancher muß hier in der Hölle schmoren Dem man auf Erden Prachtsapellen weiht, Und wen auf Erden längst verdammt die Thoren Der freut im Himmel sich der Seligseit. Was mich betrifft, ich bin an dieser Stelle Mit vollem Recht, weil droben ich die Hölle Den armen Albigensern heizen hieß, Run selbst gebraten weil ich braten ließ.

Wie auf die Kirche, so fallen auch auf das französische Königsthum gar seltsame Streislichter. Einmal hat ein Mönch die Visson wie alle künftigen Herrscher, von Franz I. und Heinrich IV. dis auf Ludwig XV. mit ihren Maitressen in den verschiedensten Situationen der Liebe pslegen, und gleich am Anfang des Gedichts vergist Karl VII. des Staats in den Armen von Agnes Sorel; er sagt:

Ach Narrenspossen: siegen und regieren! Mag ich an England auch mein Reich verlieren, Ich küsse dich! Wer will mag Herrscher sein; Ich bin es mehr als er, benn du bist mein!

## Der Dichter fügt hinzu:

Heroisch klingt die Rebe gerade nicht, Doch wenn den Helben just der Kitzel sticht, Nehmt's ihm nicht übel daß er sich vergesse Bei der honetten reizenden Maitresse Einmal im Bett, — er weiß nicht was er spricht.

Seine persönlichen Gegner mishandelt Voltaire bei jeder Geslegenheit. Dame Renommee hat zwei Trompeten, eine am Mund

um die Thaten der Helden zu verkünden, die andere am Popo um schlechte Poeten anzupreisen; Boltaire nennt deren eine Menge. Einmal begegnet der König Galerensträflingen; es sind wieder namhafte Feinde des Poeten, ganz zuletzt auch sein lieber Beaumelle:

Ach, ein zerstreuter Geist, der manchesmal Bon seinen christlich hohen Werken voll Für eigne — fremde Taschen nehmen soll. Er ist so weise sonst in seinen Schriften, Er weiß wie leicht die Wahrheit Unheil stiften In schwachen Seelen kann; ihr reines Licht, Er weiß es, taugt für blöbe Augen nicht, Die's nur misbrauchen; den bescheidnen Mann Stets vor der Wahrheit wandelt Furcht ihn an, Sodaß er sich entschloß sie nie zu sagen.

Einmal in einem verzauberten Schloß werden alle Cavaliere und Damen zu Narren; sie schreiten einher

Wie in Paris wohl der Gelahrtheit Spiten, Schlußargumente unter ihren Mützen, Ganz gravitätisch wandern zur Sorbonne, Der Theologenhöhle, Frankreichs Sonne, Wo die Verwirrung und die Zanksucht hat Ihr dreimal heilig Lager aufgeschlagen, Dem sich noch niemals die Vernunft genaht.

Voltaire beginnt: (Leserinnen mögen das Weitere überschlagen!)

Bum Beiligenfänger bin ich nicht gemacht, Da schwach und weltlich meine Tone klingen, Und doch — ich muß euch von Johanna singen, Die, sagt man, Gotteswunder hat vollbracht. Nur Jungfernhänden konnt' es ja gelingen Bu sichern unfrer Lilien Silberpracht, Bu brechen ftolger Briten Uebermacht, Bu Rheims bem König Salböl barzubringen. Johanna's Büge waren mäbchenhaft, Doch unterm Unterrock trug fie bie Flamme Bon eines Rolands fühner Helbenkraft, — 3d wünsch' am Abend meiner Leibenschaft Die Schönen lieber sanft gleich einem Lamme, -Ihr aber schlug bas Löwenherz, bas stramme, Ihr werbet febn, in ihres Miebers Saft. Balb werbet ihr bei ihren Thaten zittern; Die größte mar: in allen Ungewittern Ein Jahr zu mahren ihre Jungfernschaft.

Also während Karl VII. und seine Buhlerin das Land zu Grunde gehen lassen, erbarmt sich sein Schutheiliger Dionhs um das Uebel durch das Gegentheil, durch eine Jungfrau zu heilen; unter ihrer Schürze soll das Palladium Frankreichs liegen, so lange sie es rein bewahrt soll sie zum Siege führen und Orleans erretten. Die Jungfrau, meinen die Feldherren, werde schwer zu finden sein, Dank den Prinzen, Offizieren und Mönchen; aber ber Heilige verweist auf eine Stalldirne, die Tochter eines Mönchs in Domremp, die jedem Burschen eine Ohrfeige gibt der sie anrührt. Ein Pfaff und Maulthiertreiber sind verliebt in sie, haben ihr einen Schlaftrunk eingegeben und eben die Decke ihres Bettes weggezogen, da erscheint der Heilige, weckt sie, und rüstet sie aus mit dem Säbel Judith's, der Lanze Michael's und dem Esel Bileam's. Wie David in die Höhle Saul's kommt sie in das Zelt des englischen Feldherrn Chandos, nimmt dem Schlafenden seine Hosen und malt mit Dinte drei Lilien auf den Hintern sei= nes Pagen. Nun geht sie mit dem Heiligen an den Hof; Dionps hält demselben eine Strafpredigt, und verheißt Rettung durch 30= hanna, die nach angestellter Untersuchung ein Breve für ihre Jungfernschaft erhält. Sie rückt mit den Männern in die Schlacht. Das reizt Agnes Sorel auch zur Nachfolge, sobaß sie die Hosen von Chandos anzieht, der sie aber gefangen nimmt, ihr die Hosen wieder auszieht und ihr beweift daß er ein Mann und sie ein Weib ist, was sie sich gern gefallen läßt und als honette Maitresse damit entschuldigt daß sie es ja nicht gewollt habe. Ueberhaupt ist der Gegensatz von Agnes und Johanna das eigentliche Thema und Hauptmotiv des Gedichts; während diese sich rein erhält, kommt jene bei jeder Gelegenheit zum sinnlichen Genuß, selbst wenn sie im Nonnenkloster statt der verreisten Aebtissin bei deren Lieblings= novize schläft und einen jungen Burschen in berselben gewahr wird. Das Kloster wird bann von den Engländern gestürmt, Agnes Sorel wird die Beute des Feldherrn, und während dieser sammt seiner Mannschaft beschäftigt ist den Nonnen Gewalt zu thun, kommt Iohanna und durchbohrt mit ihrem heiligen Speer einem Frevler nach dem andern den Rücken, sodaß sie vor Vergnügen zum Teufel fahren. Und hier muß ich bemerken daß Voltaire bei allem schmun= zelnden Behagen, mit dem er eine Gesellschaft schildert bei welcher sich alles um sinnlichen Genuß dreht, doch die poetische Gerechtig= keit übt und alle unnatürliche und verbrecherische Luft und Bruta= lität mit dem Tode büßen läßt. Später kommt König Karl in ein

Schloß wo seine Agnes jenen Pagen des Feldherrn Chandos dafür beglückt daß er sie aus den Händen eines Einsiedlers befreit hat; der König ruft auch hier immer: "Wo ist sie, meine Holde?" Der Page springt in die Nische eines holzgeschnitzten Heiligen und kehrt die Backen mit den Lilien nach außen; der König verehrt das Wunder das ihm Sieg verheißt! — Die Geschichten von Dorothea und Rosamore mit ihren Liebhabern sind wenig anziehend, die beste Erfindung Voltaire's ist noch die von Hermaphrodix, welche um alle Luft des Lebens kennen zu lernen sich gewünscht und auch er= halten hat am Tage Mann und bei Nacht Weib zu sein; aber sie vergaß bazu sich zu erbitten daß sie auch gefalle, und so wenden sich die Männer wie die Weiber von ihr ab, sie hat große Noth um einmal zu ihrem Ziel zu gelangen. Johanna aber hat die schwerste Versuchung durch ihren Esel zu bestehen. Der hat sie manchmal aus ihrer Unschuld drohenden Gefahren errettet, weil er selber nach ihr schmachtet. Da besucht er sie vor dem Sturm . auf Orleans in früher Morgenstunde; und er ist nicht blos senti= mental, er kann sprechen, er ist ja Bileam's Esel, und beclamirt mit so eleganten Gesten und so süßem Ton wie Barbaloue unb Mafillon; er erzählt seine Geschichte. Wie Henoch ist er lebendig in den Himmel versetzt worden, und dort keusch geblieben, weil es da keine Eselinnen gibt, sondern nur das Schwein des heiligen Antonius, das Emblem aller Mönche.

> Nun aber siel's dem Herrn der Welten ein Um die gefallne Menschheit zu befrein Und loszukausen aus des Teusels Bude, Ein Mensch zu werden und, was schlimmer, Jude. Joseph, Panther, Maria treu bestissen Thaten das fromme Werk ohn' es zu wissen; Dem Gatten sagt die Schöne Lebewohl Und kriegt den Bastard, der Gott werden soll. Den Weisen war, den Großen er zum Spotte, Doch gläubig solgt' ihm die gemeine Rotte.

Es ist geweissagt daß er auf einem Esel in Jerusalem einziehen soll "und selbiger Esel war ich". Dann hat derselbe Mazien treu gedient, sie hat ihm eine Pension ausgesetzt, dis ihr Haus von Engeln nach Loretto getragen ward, wo nun die Nonnen ihn sehr liebten, denn er war jungfräulicher wie sie. Jetzt sieht er den Himmel in Iohanna's Augen. Aber soll sie ihm ihre Blüte opsern, die sie so tapfer behütet hat? Indes der Eindruck den sie

auf das Wunderthier gemacht schmeichelt ihrer Eitelkeit, sie streichelt ihn, aber verweist ihn auf den Abstand der Gattungen. Doch er behauptet daß die Liebe alles gleich mache, und citirt das Beispiel von Leda und dem Schwan. Da kommt zum Glück ihr ritterlicher Geliebter Dunops mit dem Ruf zur Schlacht, und so eilt die Imgfrau mit ihm zur Eroberung von Orleans. Der Esel bittet für seine Liebeserklärung um Verzeihung, trägt die Heldin durch die Lust in das Lager der Engländer, die sie in die Flucht jagt, die Stadt wird entsetz, der englische Führer Talbot dort im Bett der französischen Präsidentin gefangen, und zur Siegesseier schläft Ioshanna num auf ihren Lorbern bei Dunops; sie war noch Imgfrau, Frankreich ist gerettet.

Schlosser nennt die Pucelle bei allem Schmuz ein unüber= treffliches Meisterstück als Bild der Gesinnung und Unterhaltung ber Kreise für die es bestimmt und in denen es lange Zeit ab= schriftlich verbreitet war; für die Kenntniß des Tons und Lebens der europäischen Aristokratie sei das gottlose Scherzgedicht von Wichtigkeit; man finde hier alles zusammengedrängt was der frechste Witz und boshafteste Muthwille erdacht habe gegen alles was dem Volk vormals ehrwürdig war. Deshalb schien es mir nöthig einen Blick in dasselbe werfen zu lassen; reiner Sinn wird dadurch nicht befleckt, sondern empört werden. Die ärgsten Dinge circulirten noch als Varianten, die Voltaire ableugnete, was ihm niemand glaubte; auch stehen sie in seinen Werken. Die vornehmen Herren und Da= men ahnten nicht wie bald die neue Weisheit auch unter den Pöbel kommen sollte. "Man darf dreist behaupten daß die Wirkung der Verse dieses Gedichts der europäischen Menschheit viel verderblicher gewesen ist als die kurze Raserei der Demokraten in der Schreckenszeit." Und man wird sagen dürfen daß die Revolution und die mit ihr zusammenhängenden Kriege das nothwendige Gewitter waren um die unsittliche Atmosphäre zu reinigen.

Voltaire schrieb noch manche heitere Erzählung in Versen und in Prosa; er wußte selbst wissenschaftliche Fragen in Novellen einzukleiden, und der geistreiche Spott wie das behagliche Geplauder erinnern an Lucian. Nach Swift's Art ließ er im Mikromegas Riesen vom Sirius und Saturn auf die Erde kommen und bezrichtet wie unsere irdischen Dinge in ihrer Kleinheit denen erscheiznen. Die Frage wie denn eigentlich unser Zustand beschaffen, wie das Uebel in der Welt zu erklären sei, wird mannichsach aufgezworsen und behandelt. In der Prinzessin von Babylon zeigt er

wie die haufenweisen Misbräuche uns ins Auge fallen, uns aber gar oft das Gute entgeht das aus ihnen entspringt oder für sich vorhanden ist. Im Memnon verweist er auf die verschiedenen Welten als so viel Stufen vom Unglück und der Thorheit bis hinauf zur Weisheit und Freude; unser kleiner Erdball sei zwar nicht das Tollhaus des Universums, aber nahe daran. Seinem Zadig bringt das Gute das er thut gewöhnlich Verdruß und Unheil, während das Schlechte gebeiht; aber innerlich sind die Schlechten boch unglücklich, und dienen dazu die Guten zu prüfen. Voltaire verlegt seine Geschichten gern in den Orient; auf verstän= dige Motivirung der Ereignisse, auf psychologische Wahrheit kommt es ihm wenig an; im bunten Wechsel ber Scenen uud Begeben= heiten will er durch wizige Einfälle erheitern und zugleich seine Gedanken an den Mann bringen. Im Ingenu erscheint der Con= trast unsers Glaubens, unserer Gewohnheiten und Sitten mit einenr Naturmenschen, einem Huronen, in einer selbst ungenirt behaglichen Darstellung. Am ausführlichsten hat Voltaire sein Lieblingsthema im Candide behandelt. Es ist eine Satire auf den Optimismus. Ein rechter Pechvogel wird von einem Schloß in Westfalen zum Erdbeben nach Lissabon, in den Kerker der Inquisition, unter die Menschenfresser nach Amerika, in den Türkenkrieg und ins Pest= lazareth geführt, um am Ende wieder vereinigt mit seiner Gelieb= ten und seinen Freunden dem Pessimisten und Optimisten ein länd= liches Stillleben zu führen. Der eine zieht sich die Lehre aus diesen Weltfahrten daß der Mensch zwischen den Zuckungen der Unruhe und der Erstarrung der Langeweile hin und her geworfen werde; der andere weiß sich bei jeder Gelegenheit zu trösten daß wir doch in der besten Welt leben, und aus den Wirrnissen an ein exfreuliches Ziel gelangen. "Kommt, wir wollen unsern Garten bauen!" schließt Candide; arbeiten ohne viel zu grübeln das ist das Mittel um das Leben erträglich zu machen. Voltaire kommt in seinen Briefen oft barauf zurück: Bauen wir unsern Garten; alles übrige ist wenig, und auch jenes ist keine große Sache.

In eigentlichen Lehrgedichten über den Menschen, das Natursgesetz, die Newton'sche Naturphilosophie war Pope Voltaire's Muster; sie entbehrten des dichterischen Hauchs. Viel vortrefflicher sind jene an Personen angeknüpften, in Briefsorm gekleibeten und individuelt gehaltenen flüchtigen Dichtungen in welchen Voltaire gar oft zur

guten Stunde seine besten Ideen annuthig ausprägt; zu seiner Zeit waren sie im Munde aller Gebildeten. Ze näher man übershaupt ihn kennen sernt desto unleugbarer entdeckt man den provisioentiellen Menschen in ihm; so wie er war umste er von Natur ausgestattet sein, wenn er der einstußreichste Schriststeller seiner Zeit sein sollte. Und er hat gewuchert mit seinem Pfunde, und immer klarer traten die Lichtseiten seiner Eigenschaften hervor, während ansangs die Schatten tieser waren; sein Ruhm ist wohls verdient.

## Diderst und die Encyklopädisten.

Der Vorgang von Voltaire und Montesquien auf dem Gebiete bes Staats und der Geschichte ward für die Naturwissenschaft fructbar burch Buffon (1707—1788). Auch sein Blick war auf das Ganze gerichtet, auch er setzte sich in den Bollbesitz der Kemitnisse seiner Zeit um num die Natur im Zusammenhange zu betrachten und die Lust an ihrem Studium durch den Glanz seiner Darstellung in weitern Areisen zu verbreiten. Rührt doch von ihm das bekannte Wort daß der Stil der Mensch ist. In seiner Naturgeschichte der Thiere schildert er sie nach ihrer Lebensweise, nach ihrer Beziehung zu den andern Reichen; in seinen Epochen ber Natur läßt er uns in die Kämpfe und Processe hineinblicken welche die Erde durchgemacht bis sie unsere Wohnstätte geworden. Er zuerst erweckte das allgemeine Interesse für Geologie und Physiologie, und brachte in die französische Profa selbst ein malerisches Element, ein prächtiges Colorit zu der reinlichen Verstandeskarheit und dem leichten Flusse der Schilderung. Er wird manchmal schönrednerisch, seine Einbildungstraft ist stärker als seine Kritik und er opfert diese lieber der Freude an künstlerisch großartiget Composition; es gilt ihm die ununterbrochene Gliederkette, den ge= setzmäßigen Zusammenhang und die darauf beruhende Schönheit der Natur zu predigen. Hettner hat ihn paffend mit Winckelmann verglichen: sie führen beibe von abgezogenen Begriffen in das volle anschauliche Leben, in die organische Entwickelung, und wie sie im Einzelnen überholt und veraltet sein mögen, in der Weite bes

Blick, in der Innigkeit der genialen Begeisterung, in der züns benden Wirkung sind sie unübertrossen. Leitende Grundsätze sür eine faßliche Ordnung der Pflanzen zu entdecken und die Botanik zu einem Bildungsstosse der Zeit zu machen war des Schweden Linné Bervienst.

Busson mied ven Kampf mit ver Kirche; aber Herault de Sechelles hat die vertrausiche Aeußerung von ihm überkiefert daß man in seinen Schriften ja an die Stelle Gottes auch die Kraft ver Natur, Anziehung und Bewegung setzen könne; durch sich selbst, lehrte er, verbinden sich die organischen Theilchen der unzerstör= baren Materie um die lebendigen Körper zu formen und hervorzubringen. Schon Toland hatte ven ewigen Stoffwechsel gelehrt; aber England hatte seine Revolution hinter sich, da führte der auf das Materielle gerichtete Zug der Zeit zum Positiven, und gedieh zur Begründung des Nationalreichthums und der Nationalökonomie; in Frankreich ward jetzt Kraft und Stoff eine weitverbreitete Lofung gegen die bestehende Kirchenlehre und für eine Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft. Man sah die Naturbedingtheit des geistigen Lebens und meinte es darum für eine bloße Leistung bes Stoffs erklären zu bürfen; breift behauptete Vermuthungen traten an die Stelle des Beweises. Noch nicht bei d'Allembert (1717—1783), dem ausgezeichneten Mathematiker, dem Schriftführer der Akademie, bem Freunde von Friedrich II. und der Kaiserin Katharina. war nicht blos daß er die leichtlebige Genußfrende sich nicht stören wollte: er war leidenschaftslost, milde, und bekannte selbst daß er keinen Menth habe, während er andere um bessen Besitz glücklich pries; es war auch ber wissenschaftlich geschulte Sinn, der ihn anhalten ließ wo er keine Gewißheit sah. Er kam immer auf die Frage zurück die ein indischer König aufgeworfen: Warum gibt es etwas? denn das sei doch das Allererstanmlichste. Montaigne's Wahlspruch: Was weiß ich? bünkte ihm bas Bernünftigste. Ob die Intelligenz der Materie einwohnt oder von ihr getrennt waltet, ob alles was wir wahrnehmen nur Sinneserscheinung ist, ober ob ihm etwas außer uns entspricht? Mögen wir uns in den Himmel erheben ober in den Abgrund versenken, wir gehen doch niemals aus uns selbst heraus, benn was wir wahrnehmen ist immer unfere Empfindung, unser eigener Gebanke.

Conditlac glaubte darum wie früher Locke und später Kant vor allem eine Erkenntnißlehre aufstellen zu sollen. Er wandte sich gegen die Philosophen welche von allgemeinen Begriffen statt von

ber similichen Beobachtung des Einzelnen ausgehen, und schloß sich bann an diejenigen welche vor allem die Erfahrung zu Rathe ziehen. Wenn Locke den innern Sinn, die selbständige Geistesthätigkeit der Reslexion neben der Sensation, der Sinnesempfindung festhielt, und das Zusammenwirken beiber unsere Ideen erzeugen ließ, so sucht Convillac auch das Bewußtsein und sein Bermögen aus der Sinn= lichkeit abzuleiten, und die Reflexion nannte er nur den Kanal auf welchem die Eindrücke der Nerven in den Geist gelangen. Unser Borstellen beruht darauf daß wir eigene Empfindungen auf ein Gegenständliches außer uns beziehen; lebhafte Eindrücke hinterlassen Spuren, die das Gedächtniß behält; indem wir sie mit andern vergleichen, und Unterschiebe ober Aehnlichkeiten entbecken, urtheilen wir und bilden uns bestimmte Begriffe. Wir unterscheiden zwischen angenehmen und unangenehmen Empfindungen, verlangen die einen und weisen die andern ab, das nennen wir den Willen, und gut und schön heißt was zu unserm Bergnügen beiträgt; das erstreben wir. In dieser Weise soll Denken und Wollen nur gesteigertes Empfinden oder nur sein Nachklang sein: aber wo bleibt oder wie entsteht das Selbst, das doch allererst die Sinneseindrücke in Empfindung umsetzt, das sie behält und vergleicht? Das kann doch nicht auch ein Sinneseindruck sein, so wenig als die Bilder sich selber auf einander beziehen und gut ober bös nennen. Condillac hat keine Antwort darauf. Aber sein Freund der Arzt Cabanis gibt sie. Der macht die Seele zu einer Function des Gehirns. Daß das Gehirn und seine Bewegungen wieder etwas Objectives sind, nicht die Subjectivität des Ichs, das wird übersehen. Alle Austände und Verrichtungen der Seele sollen nichts als Bewegungen und Empfindungen der Nerven sein, weil sie sich nicht ohne solche, vielmehr mittels solcher vollziehen. Die Sinneseindrücke kommen ins Gehirn, das sie verdaut und zu Gedanken verarbeitet, wie die Leber die Galle aus dem Blut abscheibet. Die Ordnung Gottes ist das Naturgesetz der Materie. Das ward dann nachgesprochen, während Cabanis selbst zu der Einsicht kam daß die Seele nicht ein Ergebniß, sondern die erregende Kraft und das Princip der Lebensthätigkeit sei, ohne welches die Bildung der Sinnesorgane und des Gehirns nicht erklärt werden könne; wer sich der Aner= kennung einer weisen Zweckmäßigkeit in der Natur entziehe sei nicht minder leichtgläubig als wer die Fabeln ber Mythologie und des Talmub annehme.

Früher schon hatte La Mettrie, ein satirisch jovialer Arzt, den

Friedrich II. nach Berlin berief, den Menschen für eine Maschine, allerdings für die am meisten zusammengesetzte, die sinnreichste in der ununterbrochenen Stufenreihe der Wesen erklärt. Die Federn, die Räder sind da und bringen nothwendig ihre Wirkungen her= vor; ohne Sinne keine Gedanken; sie sind das Product unsers Ge= hirns, wie der Ton aus den Schwingungen der Saite entspringt. La Mettrie schrieb in rhetorischer Prosa um die Menschen zu ge= winnen; er zog die Folgerungen für das praktische Leben, Sinnen= freude, Wollust war ihm der Zweck des Daseins, die Freiheit eine Selbsttäuschung; der Naturtrieb lehrt uns andern nichts zu thun als was wir wollen daß sie uns auch thun; die Verbrecher sind Kranke, die man dem Arzt, nicht dem Henker übergeben soll. Unser bewußtes Leben ist von der Materie, von Speise und Trank, abhängig; eine gute Organisation bringt gute Thaten. Die Natur hat alle zum Glück geschaffen, aber die Welt wird nicht eher glücklich sein bis sie atheistisch geworden; benn erst dann sind den Re= ligionskriegen, den Ketzerverbrennungen, den Verfolgungen die Wurzeln abgeschnitten; die Natur des geheiligten Giftes ledig, wird ihre Rechte, ihre Reinheit wieder gewinnen, und der Mensch seinem Triebe folgen der ihn zu seinem Wohl leitet. Aber, fragen wir, ist denn nicht auch die Religion aus nothwendigen Nervenbewe= gungen und Trieben hervorgegangen? Und wie kommt die Materie dazu die Illusion des Uebersinnlichen sich vorzuspiegeln? Uebrigens waren die meisten Materialisten auch damals besser als ihr System. Diderot sagte: La Mettrie, possenhaft, frechen Geistes und frechen Herzens, sei gestorben wie er gelebt, weil er aus kindischer Gier und Prahlerei eine ganze Trüffelpastete genossen. Dennoch erkannte der große König in ihm den lebendigen Wahrheitsdrang, die heitere Selbstgenügsamkeit, und lieber als bei seinen frivolen Aeußerungen verweilen wir bei seinem schönen Grundsatze: "Schreibe so als ob du allein im Universum wärest, und nichts von der Eifersucht und den Vorurtheilen der Menschen zu fürchten hättest, oder du wirst beinen Zweck verfehlen."

Helvetius, der Sohn eines pfälzischen Arztes, war in jungen Jahren als Generalpächter reich geworden, und hatte sich als Tänzer selbst im Ballet sehen lassen, war unter der Anregung von Maupertuis Geometer, und wollte bald als Dichter mit Boltaire, bald als Politiker mit Montesquien wetteisern; es blieb beim dilettantischen Gelüsten. Aber er öffnete sein Haus den Schöngeistern und lauschte ihren Unterhaltungen, dis ihn ein Buch berühmt

machte, weil es von der Polizei und der Kirche aufs eifrigste ver= folgt wurde. Seine Schrift vom Geist erklärt den Eigennutz für die Quelle alles unfers Thuns; Madame Du Deffand meinte er habe eben öffentlich ausgesprochen was die ganze Welt benke. Selbstliebe, persönlicher Bortheil also sei die Triebseder der Menschen; wir suchen die Lust und fliehen die Unlust; das ift der Grund aller Bewegung und Veränderung in der geistigen Welt. Nur der Drang unsere Leidenschaften zu befriedigen erregt zu An= strengungen und Opfern; die Leidenschaften der Menschen in Be= wegung zu setzen und zu leiten das ist die Kunst der Erziehung, der Regierung. Die Parteigenossen von Helvetius scherzten über die Flachheit und Einseitigkeit seiner confusen Behauptungen, aber sie erkannten an daß er ein liebreicher Freund, ein Wohlthäter der Armen war; Rouffeau richtet im Emil die rührenden Worte an ihn: "Vergebens suchst bu bich unter bich selbst zu erniedrigen; dein Geist zeugt wider beine Grundsätze, dein gutes Herz verleugnet deine Lehre." — St.-Lambert, der vor Rousseau und neben Bol= taire von den Damen begünstigte Offizier, analysirte die männliche und die weibliche Natur, und fand das Glück für beide in der Ausbildung der Vernunft, in der Verflechtung unsers persönlichen Wohls mit dem der Gesammtheit, beren Glieder wir sind. So wollte auch später Volney die Moral zur Naturlehre machen; die richtige Selbstliebe ist die Stütze des Gemeinwohls, lebe für deinen Nächsten auf daß er für dich lebe!

Der deutsche Baron Holbach, der früh nach Paris gekommen, machte sein Haus nicht blos zum geselligen Mittelpunkt ber Philo= sophirenden, sondern war selbst, gestützt auf tüchtige naturwissen= schaftliche Bildung, der beredteste Verkünder des Naturevangeliums, der streitbarste Ritter der Materie, deren Recht und Bedeutung nicht mehr verkannt werden darf, und dabei stets bemüht die sitt= lichen Forderungen, die idealen Bestrebungen der Menschheit zur retten und das Wohl derselben zu erhöhen. Grimm äußert einmal in seiner Correspondenz daß derselbe und sein Freund Naigeon den Atheismus für Zosen und Haarkräusler zurechtlege, und Damiron sagt von diesem letztern daß er im "Militärphilosophen" und in der "tragbaren Theologie" mit schmunzelnder Frechheit alle lästern= den Wiße der Zweisler aneinandergereiht. Doch wird der ehrende Nachruf Grimm's, den er Holbach widmet, von verschiedenen Sei= ten bestätigt: "Ich habe wenig so allgemein gebildete Männer angetroffen wie Holbach; ich habe beren nie gesehen welche es mit

weniger Sitelkeit und Ruhmsucht gewesen wären. Ohne den sebendigen Siser welchen er für den Fortschritt aller Wissenschaften
hatte, ohne den ihm zur zweiten Natur gewordenen Drang andern
alles mitzutheilen was ihm wichtig und müslich schien, hätte er
seine beispiellose Belesenheit wol niemals verrathen. Es verhielt
sich mit seiner Gelehrsamkeit wie mit seinem Bermögen. Nie hätte
man es geahnt, hätte er es verbergen können ohne seinem eigenen
Genuß und besonders dem Genuß seiner Freunde zu schaden. Ihm
kostete es wenig Mühe an die Herrschaft der Bernunft zu glauben,
denn seine Bergnügungen und Leidenschaften waren so geartet daß
sich das Uebergewicht guter Grundsätze in ihnen geltend machte.
Er vermochte es nicht jemand zu hassen; nur wenn er von den
Begünstigern des Despotismus und des Aberglaubens sprach, verwandelte sich seine angeborene Sanstmuth in Bitterkeit und
Kampflust."

Das Hauptwerk des neuern Materialismus überhaupt, das Spstem der Natur (1770) rührt von Holbach, her; es faßt die ganze Lebensansicht zusammen, und verbindet das deutsche Bestre= ben nach Gründlichkeit und Gediegenheit mit der glänzenden Leich= tigkeit damaliger französischer Darstellungsweise. Der scharffinnige Mathematiker Lagrange, der geniale Stilist Diderot haben mit Hand angelegt dem Buch seine Vollendung zu geben. Der Mensch soll zur Natur und Vernunft zurückgeführt werden; er hat die Wirklichkeit verachtet um Phantomen nachzujagen, Irrlichtern, die ihn vom rechten Weg verlockt, und im vermeintlichen Interesse des Himmels die Erde mit Blut befleckt haben. Die Wirklichkeit ist die ewige durch sich selbst seiende und bewegte Materie; die Natur ist das große Ganze, das im beständigen Wechsel der Stoffe die mannichfaltigen Formen und Eigenschaften ber Dinge hervorbringt. Die sogenannten tobten und lebendigen Kräfte sind von derselben Art und entwickeln sich nur unter verschiebenen Umständen. Anziehung und Abstoßung bewirken alle Verbindung und Tremung der materiellen Erscheinungen, sie verhalten sich wie Haß und Liebe in der moralischen Welt. Hier wie dort waltet die Nothwendigkeit zwischen Ursachen und Wirkungen in einer geschlossenen Kette des Naturzusammenhangs. Alles geschieht nach ewigen Gesetzen, gegen die der Widerspruch der Wunder unmöglich ist. Auch der Mensch ist ein physisches Wesen, eingegliedert in den allgemeinen Natur= verlauf; wäre er in seiner Freiheit unabhängig von demselben, so wäre er stärker als die ganze Natur oder stünde außerhalb der=

selben; alle Empfindungen, Gedanken, Handlungen sind ein Ergebniß seiner innern Wesenheit im Zusammenwirken mit den Eindrücken der Außenwelt. Das Beharrungsvermögen der Materie ist in ihm der Trieb nach Selbsterhaltung; aus der Nothwendigkeit seines Wesens folgt daß er das ihm Nützliche begehrt, nach Glück und Wohlsein strebt. Ohne Sinne kein Gefühl, kein Gebanke; die Materie ist in uns so organisirt daß sie zum Bewußtsein von sich und der Welt kommt; löst diese Organisation sich auf, so erlischt bas persönliche Leben. Es gibt so wenig eine Seele neben bem Leibe, wie einen Gott neben ber Natur. Die Beweise für einen solchen sollen wiederlegt werden; der Mensch hat die ihm unbe= kannten Naturgewalten vergöttert. Das durch sich selbst seiende nothwendige Wesen ist eben die Natur und ihre allwaltende Ord= nung. Weil wir innerhalb derselben leben und weben, besteht un= sere wahre Glückseligkeit nur in der Tugend, darin daß unsere Selbstliebe mit dem Gesammtwohl der Menschheit übereinstimmt. Die andern begünstigen unser Glück, wenn es das ihre nicht beein= trächtigt, sondern fördert; um unsers Wohles willen suchen wir ihre Freundschaft und Anerkennung; Tugend ist die Kunst sich glücklich zu machen inbem man zum Glück der andern beiträgt. Nur beshalb sehen wir soviel Elend und Schlechtigkeit auf Erben, weil die Religionen, die Regierungen, die schlechten Beispiele der Einzelnen zum Bösen treiben. Bergebens predigt man Moral in einer Gesellschaft wo Laster und Verbrechen gekrönt und gepriesen werben, wo der Frevel nur an dem Schwachen gestraft wird, wo der Geringe für Vergehungen büßt die man an dem Großen ehrt, wo man den Tod über die verhängt die der Staat selbst durch die aufrecht erhaltenen Vorurtheile zu Verbrechern gemacht hat. Gegen folche Misstände hat das Volk ein Recht sich zu empören, denn die Regierung soll seinem Lebenszwecke, dem Gemeinwohl dienen, und das Bolk soll sie zwingen ihre Pflicht zu thun. Es kommt für uns barauf an gerecht, wohlthätig und friedsam zu sein, wenn wir glücklich werden wollen. Die Natur und ihre Töchter, die Tugend, Vernunft und Wahrheit, das sind die Gottheiten denen Weihrauch und Anbetung gebührt; laßt uns ben Gesetzen ber Natur folgen, das Gute lieben, das Laster verachten, aber die Lasterhaften nicht hassen, sondern als Unglückliche bemitleiden; laßt uns den Unglück= lichen helfen, und das Glück genießen das uns beschieden ist!

Das Buch hat damals nicht blos die Geistlichkeit erschreckt, die Gerichte sind nicht allein dagegen eingeschritten; es war vielen

ein Aergerniß, Boltaire hat es mit Ernst und Spott bekämpft, Rousseau ihm die erste Hälfte im Glaubensbekenntniß des Savohi= schen Vicars entgegengestellt. Wie geht die äußere vielfache Be= wegung in ein einheitlich Inneres, in Empfindung und Bewußtsein Diese Frage hat der Materialismus nie beantwortet. über? Empfindungen und Gedanken sind innerliche Lebensacte eines für fich seienden Wesens, einer Subjectivität; nur bas Selbst fühlt sich und anderes. Wenn im nothwendigen Naturverlauf von Ord= nung und Unordnung eigentlich ebenso wenig wie von schön und häßlich, von gut und böse die Rede sein kann, wie kommt der Mensch zu diesen idealen Gesichtspunkten und Normen Ver Beurtheilung? Wie kommt die Materie dazu sich eine übersinnliche Welt der Freiheit und des Sittengesetzes vorzuspiegeln und um ihretwillen selbst das Opfer des Sinnenwohls, des Lebens zu for= bern? Ist nicht die Gottesidee, die der Materialismus eine Ilusion nennt, selbst nach ber Consequenz seines Systems ein natur= gesetzliches Ergebniß der in uns waltenden Kräfte? Wie kann er sie da unwahr heißen? Der Materialismus nimmt die Welt des Sinnenscheins für das Wirkliche, und doch ist sie nur das Erzeugniß unserer Organisation, die Materie selbst so gut wie Ton und Farbe, die unsere Empfindungen sind. Der Stoff ist das Phänomen der Kraft, das Aeußere ist nicht das Ursprüngliche, son= bern die Aeußerung des Innern. Daß aber allem Idealen und Geiftigen eine Naturbasis einwohnt, daß es bei seiner Aeußerung an den Mechanismus der Außenwelt gebunden ist und auf ihn sich stützt, daß die Natur nichts Gemachtes ober willkürlich Bestimm= bares, sondern ein aus sich selbst Lebendes und Nothwendiges ift, das wollen wir als die wahre Errungenschaft des Materialismus festhalten.

Wir wenden ums zu Diberot (1713—1784). Er war der Sohn eines Messerschmieds aus der Champagne, und man denkt gern dabei wie er prickelnd süßen Schaumwein des Geistes credenzt, wie er die Klingen schleift und spitzt welche die alte Zeit zerlegt und der neuen Zeit Lust gemacht haben. Auch er spiegelt uns die damalige französische Nation, die aus dem Versall der Sitten sich durch den Helbenkamps ihrer Schriftsteller gegen kirchliche und weltliche Thrannei emporgearbeitet. Er ist ein leidenschaftlicher Vertheidiger des Materialismus und doch zugleich in seinem Füh-len und Handeln ein Gemüthsidealist, in seinen Schriften ein unsermüblicher, ja manchmal ermüdender Moralprediger. Rosenkranz,

der ihm ein vortreffliches Buch gewidmet hat, sagt bezeichnend: "Diderot ist selber der Widerspruch von Materie und Geist, von Natur und Cultur, von Chnismus und Sentimentalität, von Un= glauben und Bedürfniß einer Religion, von sich bescheidenber Refignation und von revolutionärer Kühnheit, von Corruption und Sittlichkeit; allein er ift nicht blos der Widerspruch, sondern auch in tausend Versuchen, in tausend Formen die maushörlich mit Tapferkeit, mit Aufrichtigkeit, zuweilen auch mit Leichtfertigkeit arbeitende Kraft ihn aufzulösen. Eine echt französische fociale Natur verewigt er sich durch kein großes selbständiges Werk, sondern durch eine Collectivarbeit, und durch das Aussprechen der modernen Ten= Diderot war das Genie der Geselligkeit. Polyhistor und Schöngeist zugleich, lebhaft, sprubelnd, voll Drang sich mitzutheilen und zugleich eines äußern Anlasses zum Arhstallisations= punkt seiner Gebanken bedürfend, voll kritischer Streitbegier und boch gutmüthig milden Herzens, voll Bereitwilligkeit zu geben und zu helfen mit Rath und That, so fand er seine Luft und Stärke darin andere und sich im Verkehr mit ihnen zu unterhalten, und diesen Ton haben auch seine Schriften: statt erschöpfender systema= tischer Strenge ein behagliches Geplauder, das die Dinge mit Witz und Empfindung umspinnt statt sie zu ergründen, aber in gelegent= lichen Aeußerungen gar oft das Rechte trifft und mit Glanzlichtern aufhellt. Er schafft in der Kunst kein neues Ideal, er entdeckt in der Wissenschaft kein neues Gesetz; dort ist er Unterhaltungsdichter, hier reproducirender Verbreiter der Gedanken der Zeit. Heiter und gefällig wie er war sah er sich von allen Seiten in Anspruch genommen, und sagte selber naiv: Man stiehlt mir mein Leben nicht, ich gebe es; was kann ich Besseres thun als denen einen Theil besselben zu überlassen die mich genugsam achten um ihn haben zu wollen? Aber er würde nicht soviel Zeit und Zugänglichkeit für andere gehabt haben, hätte er sich selbst aus eigener Individualität größere Aufgaben zu erschöpfender Lösung gestellt. Das funkensprühende Sichgehenlassen im Gespräch war ihm das Zusagendste; seine Arbeiten und sein Stil tragen dies Gepräge des Feuilletonistischen. Classisch ist er wo Stoff und Form seinem geselligen Talent gemäß sind, in der kleinen Erzählung, der Dorfgeschichte ober ber socialen Novelle, in Dialogen wo die lebendige Charakteristif mit der beweglichen Fülle der Gedankenspiele wetteifert, wie in d'Alembert's Traum, in Rameau's Neffen. Dort werden Diberot's philosophische Ansichten dem im Schlafe phantafirenden

Freunde in den Mund gelegt und mit den Gesprächen seiner Ge= liebten und des Arztes durchflochten; hier hat Diderot die lieder= liche Geistreichheit einer theils zerrissenen theils von Ueberreizung abgestumpften Zeit so meisterlich gezeichnet, daß Hegel von da in seiner Phänomenologie des Geistes die Farben für sein Gemälde einer weltgeschichtlichen Entwickelungs= und Durchgangsstufe des Bewußtseins nehmen kommte. Rameau's Neffe ist ber Philosoph der Genußsucht, der Sophist der Blasirtheit, der alle Mittel und Vortheile der Bildung benutzt um den Geist gegen den Geist zu kehren, Cultur und Sitte als überflüssig, Reichthum und hübsche Aleider, schöne Weiber und eble Weine als das allein Wünschens= werthe hinzustellen; ein Gemisch von Hochsinn und Niederträchtig= keit, von Verstand und Unsinn, zugleich der Schmaroper und Straf= prediger der vornehmen Gesellschaft, ohne Scham aber auch ohne Selbstbeschönigung, und doch wieder gehoben durch seine Liebe zur Musik, sein scharfes Urtheil, sein erstaunliches schauspielerisches Darstellungstalent; — die feine Seelenmalerei, die wunderbare Leichtigkeit der Behandlung ist hinreißend, entzückend, trot der Moderluft vor der Revolution, die nicht fehlen durfte, weil sie solche buntschillernde Sumpfpflanzen wuchern läßt. — Daran reihen sich die Ergüsse über die Gemäldeausstellungen, welche Diderot für die Correspondenz Grimm's schrieb; dann seine Briefe an Sophie Voland, an den Bildhauer Falconet, in denen er durch persönliche vertrauliche Mittheilung neben dem edeln Herzen den Reichthum seines Geistes in anziehendster Weise aufschließt.

In Diberot's Romanen spielen geschlechtliche Ausschweifungen und Verirrungen eine widerwärtige Rolle; es gehört zur Signatur der Zeit, in der er lebte. Die frivolen bijoux indiscrets hätte er später selber gern ausgetilgt. In der Nonne entschädigt er wenigstens durch psichologische Entwickelung, und in Jakob dem Fatalisten ergögt uns der komische Contrast der Abenteuer des Herrn und des Dieners, der Witz in den Begebenheiten und Betrachtungen. Dagegen sind seine Dramen Rührstücke des Familien-lebens voll moralisirender Tendenz. Er hatte die richtige Einsicht daß die Bühne stets das eigene Leben und Denken der Gegenwart veranschaulichen soll; aber indem er die assatischen Prinzessinnen und die gepuderten Römer verwarf, hielt er sich an das Ordinäre und Alltägliche statt an das Große und Geschichtliche; den Hansvater, die Hausmutter wie sie sein sollen wollte er den Parisern zeigen um sie zu belehren und zu bessern indem er sie ergöste.

Diberot hatte in Paris studirt und führte dann ein ungebun= benes Leben. Er beschäftigte sich mit Sprachen und Mathematik, mit Theologie, Philosophie und Naturwissenschaft, trieb was ihn gerade reizte, und suchte sich mit Privatunterricht, Uebersetzungen und eigener Schriftstellerei durchzuschlagen ober trug sich mit ber Vorstellung aufs Theater zu gehen. Seine geistvollen Briefe über die Blinden, die Taubstummen haben die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, ihm aber auch eine Verhaftung zugezogen. Da kommt ihm der Buchhändlerantrag eine englische Enchklopädie französisch zu bearbeiten; er verbindet sich mit d'Alembert und übernimmt die Leitung eines viel umfassendern Werks, welches die Summe der menschlichen Kenntnisse ziehen und sie zugleich gemeinnützig machen soll, welches die besten schriftstellerischen Kräfte Frankreichs ver= einigt und die Aufklärung über alle Gebiete und unter allen Ge= bilbeten ausbreitet. Die Wissenschaft soll nicht verseichtigt, sondern durch fakliche geschmackvolle Sprache zum Gemeingut werden, die Bildung soll Wohlstand und Freiheit schaffen; die Arbeit der Men= schen, die Industrie und ihre Technik soll geschildert und durch na= turwissenschaftliche Erkenntniß geförbert werben. Gerade durch die Behandlung der Gewerbe und ihres Betriebs ist Diderot selbst höchst ausgezeichnet. Für das ganze Unternehmen war er der Vielkundige, Schlagfertige, nicht blos der rechte Mann als haupt= fächlicher Autor, sondern auch als Redacteur, der es verstand durch Muth, Klugheit, Gewissenhaftigkeit und Liebenswürdigkeit jetzt bie Sache in Gang zu setzen und dann durch die drohenden Gefahren hindurchzuleiten, die Mitarbeiter zu gewinnen, bei guter Laune zu erhalten, zur rechtzeitigen Lieferung ihrer Artikel anzutreiben. 1750 erschien der Prospectus, 1765 wurden die letzten Bände gedruckt. D'Alembert verfaßte die Einladung, welche eine Art Karte und Vermessung des Geisteslebens entwirft, das sich in exacte Wissen= schaft, Kunst und Philosophie gliebert; an die Stelle der Vielwisserei und des Notizenkrams soll planvolle Einheit und folgerichtiger Zusammenhang treten. Man übte die Taktik in den Artikeln wo die Behörden das Kirchen= und Staatsgefährliche vermuthen mochten, recht vorsichtig zu sein, die Spitzen der Kritik aber bei andern un= verfänglich scheinenben Gegenständen hervorzukehren. Es war ein Mittelpunkt des Zusammenwirkens für die Vertreter der neuen Zeit gefunden, die Enchklopädie ward das Arsenal und Schlachtfeld zugleich im Kampfe für die Herrschaft des Gesetzes in der Natur wie im Staat, gegen Wunderglauben, Gewissenszwang und Des-

potismus. Der Erzbischof von Paris erließ einen Hirtenbrief gegen sie, und steigerte baburch ben Absatz; eine später erfolgte Beschlagnahme der ersten Bände hemmte die Fortsetzung nicht. Doch gab es fortwährend Verwickelung mit den Behörden, und d'Alembert zog sich ermübet zurück, während Boltaire die Uebersiedelung der Herausgabe nach Berlin oder Petersburg vermitteln wollte; aber Diderot hielt es für eine Ehrensache den Kampf in Frankreich auszufechten, und antwortete tapfern Herzens: "Heißt man Philosoph für nichts? Die Lüge sollte ihre Märthrer haben und die Wahrheit sollte nur von Feiglingen gepredigt werden? Man soll uns nicht sowol durch den Haß und die Verachtung bessen was Sie das Infame nennen, vereinigt sehen, als durch die Liebe zur Wahrheit, den Trieb zum Wohlthun, den Geschmack für das Rechte, Gute, Schöne; es ist nicht genug mehr zu wissen als die Feinde, man muß ihnen auch zeigen daß wir besser sind als sie und daß die Philosophie edle Menschen macht." Insgeheim wur= den zum Abschluß des Ganzen zehn Bände geschrieben, gedruckt und auf einmal herausgegeben. Der Buchhändler ward in die Bastille gesteckt. Aber Malesherbe war günstig gestimmt, und die Freunde der Sache wußten an der Hoftafel das Gespräch des Kö= nigs und der Dubarri auf Pulver und Pomade zu bringen; man holte den betreffenden Theil der Enchklopädie und las die Artikel, der Fürst und die Maitresse waren davon bezaubert, und das Werk ward geduldet. Pallisot, ein literarischer Klopffechter und Plagiator, ein gemeiner Wüstling, schrieb gegen die Enchklopädie seine Komödie: Die Philosophen. Ohne individuelle Charakteristik ließ er die Mitarbeiter einfach als Schufte erscheinen, sodaß ber Titel besser die Taugenichtse hieße. Eine Witwe ist den Philo= sophen geneigt und will einem berselben ihre Tochter geben; aber diese liebt einen Offizier, und die Mutter wird durch Kammermäd= chen und Bediente über die Schlechtigkeit der Enchklopädisten unter= richtet, denen das abgeschmackteste Zeug nachgesagt wird. Diberot vernichtete diesen Gegner, indem er Rameau's Neffen ihn schildern und die Physiologie der pariser Sittenzustände entwerfen ließ, welche solche "Espècen" hervorbringt, "von allen Spiznamen der fürchterlichste, denn er bezeichnet die Mittelmäßigkeit, und brückt bie höchste Stufe der Verachtung aus".

Diberot, ein keibenschaftlicher Bücherfreund, wollte doch seine Bibliothek verkaufen um seine Tochter zu einer soliden Ehe auszusstatten; da trat die Kaiserin Katharina von Rußland ins Mittel;

sie kaufte die Bücher, ließ sie zunächst in Paris und ernannte Diderot mit einem Jahrgehalt zu ihrem Bibliothekar. Er reifte nach Petersburg um ihr zu banken. Sie briefwechselte mit den französischen Schöngeistern während ihr Hofpoet Derschawin seine großartige Dbe an Gott bichtete; sie war nicht minber durch zügel= lose Sinnlichkeit wie durch Herrscherkraft gewaktig, die Semiramis ves Nordens. Diderst unterhielt sich mit ihr freimüthig über vie Civilization Ruglands; sie nahm es nicht übel, wenn er ihr in der Lebhaftigkeit tes Gesprächs auf die Kniee klopfte; er schwur. daß sie die Seele des Brutus in der Gestalt einer Kleopatra besitze. Er machte ihr einen Plan zur Organisation des öffentlichen Unterrichts, in welchem er ihr die deutsche Einrichtung und Gliederung in Volksschule, Ghmnafium und Universität als Muster aufstellte und bereits unsere Realschulen andentete. Auf der Rück= reise sah er den König von Preußen. Aber er fühlte sich doch am wohlsten bei seinen Freunden und seiner Freundin in Paris.

Uns Kingt es seltsam wenn Voltaire ihn durch das Anagranun Taplon als modernen Platon bezeichnen wollte, aber seine Philo=. sophie verdient immerhin unsere Beachtung. Er begann mit einer Uebersetzung von Shaftesbury's Versuch über das Verdienst und vie Augend, und entwickelte in Anmerkungen bessen Ansichten weiter, daß die natürliche Roheit und Selbstsucht überwunden, aber die seelische Eigenthümlichkeit bewahrt, das Wohl und Recht des Ein= zeinen mit der Gesammtheit in Einklang gebracht werden soll: Tugend ist Liebe zum Schönen, und würde nicht mit der Glückseligkeit untrenubar verbunden sein, wenn nicht das Wesen des Universams Büte und Wohlordnung wäre. Dann schrieb er seine philosophischen Gebanken, die das Parlament zum Feuer verdammte. Ohne Größe der Leidenschaft nichts Erhabenes und Hinreißendes im Leben und in der Kunst; aber ber Inhalt unß sie rechtfertigen. Diberot ist Theist, und erfreut sich ber Naturforschung, die dem Materialismus durch Erkenntniß der weisen Gesetze die empfind= lichsten Schläge ertheile; man bevärfe nicht mehr das Gewicht des Universums, der Flügel eines Schmetterlings, das Auge einer Mücke reiche hin um die Gottesleugner zu zermalmen; aber man verlasse nun auch die Wunder und predige Vernunft! Der Spa= ziergang eines Zweiflers bewegt sich gleichfalls in dieser Richtung. Der Eigennutz erzeugt die Pfaffen, diese die Borurtheile, diese den Krieg; die positiven Religionen bewassnen ein Volk gegen das an= dere; die natürliche Religion, die mit Christus die Exkenntniß

Gottes und die Liebe des Nächften sehrt, hat die Menschheit nie eine Thräne gekoftet. Im Brief über die Minden heißt es daß vie Materialisten wider Willen und trop ihres Princips sich für vas Schöne begeistern, das Gute loben und fordern. Und in diesem Sinne ist die Enchklopädie verfaßt: Die natürliche Entwickelung und ihre Gesetze in der Ginnen = und Geisterwelt werben Behauptet, aber ein selbstbewußtes Princip des Lebens wird fest= gehalten, und ein empfindsames Moralifiren drängt sich überall vor. 1754 erschienen Diderot's Gedanken über die Erklänung der Ratur. Er will kein Denken ohne die Grundlage der Erfahrung, keine bloße Sammlung von Thatsachen ohne Begriff; er spottet des gevankenlosen Empirikers wie des kenntnisslosen Metaphtsikers. Er weist barauf hin wie der Handwerker, der Techniker durch ihre innige Vertrautheit mit den Naturgegenständen, die sie bearbeiten, vieles herauswittern was die Wissenschaft später erfaßt; er ahnt in Wärme, Magnetismus, Elektricität eine und dieselbe Grundkraft. Er warnt daß der Mensch seine Zwecke der Natur unterschiebe; aber ihre Herrlichkeit reißt ihn zum Ausruf hin: Die Himmel er= zählen die Spre Gottes! "O Gott, ich weiß nicht ob du bist, aber ich werde denken als ob du in meine Seele blicktest, handeln als ob ich vor dir wandelte. Aber wenn du auch nicht wärest, das Wahre, Gute, Schöne bleiben mir gewiß, ich würde sie dettnoch lieben!" Und so ist Diberot niemals der dogmatische Atheis= musprediger wie Holbach geworden; er kritistete einen Helvetaus nub La Mettrie mit Schärfe, er blieb ein für das Sittliche begeisterter Mensch, aber er zweiselte an dem Dafein Gottes, nicht aus Frivolität, sondern weil er die Uebel in der Welt, die Schmer= zen wie die Sünden der lebenden Wesen zu eigenem Leid mit dem Glauben an einen allweisen allgütigen Schöpfer und Lenker ber Dinge zu vereinigen nicht vermochte. Er konnte den Gott ver Bilkür, der Thrannei, der Rachsucht nicht anerkennen, den die Theologen predigten; im Kampfe gegen sie verlor er den Gott der Ordnung und Liebe, und hielt fich an ein unperfönliches Gefetz, an die Ideen des Guten und Wahren, ohne zu erwägen, daß sie einen Gesetzeber, einen subjectiven Geist als Träger voraussetzen. In dem Artikel über die Vorsehung in der Enchklopädie war er auf dem Wege zu dieser Einsicht. Er sieht die allgemeine Borsehung in der Weltordnung selbst; aber innerhalb dieser waltet noch eine besondere: sie zeigt sich in den geheimnisvollen Impulsen, die fiber alle Berechnung hinausgehen und uns in der Liebe, im

Mitleid zu Handlungen bestimmen welche außer unserm persönlichen Interesse, außer unserer Reflexion liegen. Welches Weib würde die Schwangerschaft und Niederkunft mit allen Folgen auf sich nehmen, wenn es sich lediglich vom Verstand leiten ließe? es solche Antriebe, weil es eine Vorsehung gibt, existirt Gott. Aber dann fand Diderot keine Antwort auf die Frage warum Menschen leiden ohne es verdient zu haben. Was ihm die Optimisten sagen mochten, er erwiderte: daß wenn die Welt nicht ohne empfindende Wesen und biese nicht ohne Schmerz existiren könnten, man sie hätte in Ruhe lassen sollen. Menschenopfer, Bölkerhaß, Glaubens= kriege, Inquisition, Scheiterhanfen, ein Jesus, ber Held ber Liebe von fanatischen Pfaffen und fanatisirtem Pöbel gekreuzigt, — wo= her dies alles als aus dem Wahn daß Gott es fordere? Den Wahn mit seinen Greueln wollte Diderot los werben, darum er= klärte er das Dasein Gottes für eine offene Frage.

In seinen Salons, den Berichten über die pariser Gemälde= ausstellungen, knüpft er nach seiner Manier gar vielerlei an die Bilder an; so spricht er einmal von der schlechten Prinzenerziehung, dankt seinen bürgerlichen Aeltern daß sie ihm eine bessere gegeben haben, und fährt fort: "Was soll man von den Erwachsenen er= warten, wenn man den Kindern eine ausschweifende Vorstellung von ihrer Macht beibringt? Ein Musiklehrer gab einem Prinzen Unterricht; dieser sang falsch. Der Lehrer hielt ihn an und sagte: So muß man singen. «Man muß?» fragte der Prinz mit ver= wundertem Blick, und der elende Lehrer hatte nicht den Muth zu erwiedern: «Ja — man muß! Glauben Sie daß die Tonleiter von Ihnen abhängt? Es gibt noch viel wichtigere Dinge die nicht von Ihnen abhängen, und wenn sie nicht mit Kothseelen zu thun haben, werben Sie noch oft dies: man muß! zu hören bekommen.» bedaure daß für solche verruchte. Verberber der Kinder keine Hölle existirt, kein Ort der Strafe für sie nach diesem Leben, das sie mit ihren Schandthaten besudelt, mit unsern Thränen getränkt ha= ben. Sie haben uns weinen machen, und sie werden nicht weinen. Ich leibe töblich nicht an Gott glauben zu können! Ach Gott, würdest du diese Ungeheuer, die uns beherrschen, und die welche sie gebildet haben, bulden können, wenn bu mehr wärest als ein bloßes Schreckbild ber Nationen?"

Seinen Traum d'Alembert's nennt Diderot selbst die höchste Ausgelassenheit und die tiefste Philosophie. Hier klingen Giordano Bruno und Leibniz in ihm nach. Er erkennt daß das Todte nicht 1

das Lebendige hervorbringen kann; er lehrt eine sich selbst bewe= gende, von innen heraus entfaltende, lebendige Natur als das Ur= sprüngliche; die Materie selbst ist ihm das empfindungsvolle den= kenbe Wesen, an die Stelle des Atoms tritt die Monade, die in mannichfachen Metamorphosen und Verbindungen sich zum Geist emporarbeitet. Die Natur ist ihm ein großes Meer des Lebens, alles kann aus allem werden, denn alles ist die Entfaltung des Einen. Darum kann der Stoff der Erbe zur Pflanze, die Pflanze als Nahrung des Thieres in sein Fleisch und von uns genossen in den Organismus eines denkenden Wesens verwandelt werden. Das empfindungslose Ei wird nur darum durch die Brutwärme zum empfindenden Thiere, weil das Leben auf immanente Weise aus der Materie hervorgeht. Wenn ein Klavier Gefühl hätte, so würde es sich in den Schwingungen der Saite selbst vernehmen; das Thier ist ein sensibles Klavier, dessen Saiten von Hunger und Durst, von Schmerz und Freude getroffen werden. Die äußere Gestalt des Organismus stellt den Proces des innern Lebens dar, das an sich eine untrennbare Einheit ist; das Universum ist ein Shstem solcher selbstthätigen Einheiten in ewiger Neubildung ihrer Erscheinungsformen. — Hier ist die Wahrheit des Materialismus ausgesprochen: die Natur ist nichts von außen Gemachtes, sondern ein von innen sich selbst Entwickelndes; aber von ihrer Weisheit, von der zweckmäßigen Zusammenordnung ihrer Kräfte, von einem vernünftigen Weltplan reben kann man nur, wenn man ben Begriff des denkenden Subjects ihr unterschiebt. Doch dieses ist der Geist, und er ist nicht naturlos, Gott ist der Eine der alles ist. Wann wird man das endlich verstehen lernen?

Als Aesthetiker drang Diderot auf Naturwahrheit, hob Genre= und Landschaftsbilder hervor und kämpfte gegen die akademische Classicität. Aber er war auch hier nicht einseitig. "Wer die Antike für die Natur verschmäht läuft Gefahr in Zeichnung, Cha= rafter, Ausdruck und Draperie immer nur klein, schwach und ge= wöhnlich zu bleiben; wer die Natur für die Antike vernachlässigt wird leicht kalt und leblos bleiben und jener verborgenen und ge= heinmißvollen Wahrheiten ermangeln, die man nur in der Wirklich= keit selbst findet. Es scheint mir daß man die Antike studiren muß um die Natur sehen zu lernen." So predigt er das Evangelium der Natur gegen die Langeweile des conventionellen Formalismus; aber er sagt ausbrücklich daß das Ideal, welches den Künstler Carriere. V. 2. Aufi.

begeistern müsse, dem Geist angehöre; denn in der Außenwelt wird das Bollsommene nicht gesunden. Was wir Genie nennen ist die productive Arast aus der innern Anschauung Gestalten zu schaffen die uns entzücken, weil sie größer und anmuthiger sind als was wir sonst wahrnehmen. Es handelt sich bei einem Bild um mehr als das Arrangement von Figuren. Das Erste, Wichtigste ist eine Idee, und man soll den Pinsel ruhen lassen die man die gesuns den hat.

Diberot der Mensch bewilligte den Titel eines Philosophen nur dem welcher sich der Erforschung der Wahrheit und der Ausübung der Tugend beständig widmet. "Der Reiz der Tugend",
schried er an Sophie Boland, "ergreift mich mehr als die Häßlichkeit des Lasters; ich mache mich sacht von den Schlechten los und
fliege vor den Guten einher. Findet sich in einem Werke, einem Charakter, einem Gemälde eine schöne Stelle, so haftet dort mein Auge; ich sehe nur dies, ich erinnere mich nur hieran, das übrige
ist kast vergessen. Was werde ich wenn alles schön ist!" Vor den Bildsäulen der Weisen Athens klopft sein Herz in Freude,
und mit Thränen der Rührung fragt er sein Gewissen ob auch er sich um sein Jahrhundert wohlverdient mache. Das Gefühl der Unsterblichkeit tritt nie in eine gemeine und niedrige Seele ein,
äußert er selbst.

Der wildeste Refrain der Lieder aus der Revolution fordert dazu auf "den letzten König mit den Gedärmen des letzten Pfaffen zu erdrosseln". Das Wort stammt wirklich von Diderot. In einer Gesellschaft war ihm das Amt des Bohnenkönigs zugefallen; er legte es nieder mit der Erklärung daß man dem Meuschen die Freiheit geben müsse, soust würde er wie ein Tiger sich von der Fessel losreißen und in seiner Wildheit surchtbar sein, er würde rusen:

"La nature n'a fait ni serviteur ni maître; Je ne veux ni donner ni recevoir des lois!" Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre Au défaut d'un cordon pour étrangler les rois.

Es war also in geselligem Scherz eine ernste Warnerstimme, wie auch Schiller mahnte: Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht! Diderot selbst hoffte auf die stillwirkende unwiderstehliche Wacht der Aufklärung, er glaubte an die Ewigkeit der Tugend und der Wahrheit, er mit den Besten

seines Jahrhunderts. In Rameau's Neffen heißt es: "Das Wahre, das Gute, das Schöne hat seine Rechte. Man bestreitet es, aber man bewundert es zuletzt; was nicht den Stempel dieser drei Mächte trägt kann eine Zeit lang gefallen, zuletzt aber gähnt man babei. Die Herrschaft der Natur und meiner Dreieinigkeit, gegen welche die Pforten der Hölle nichts vermögen: des Wahren welches der Vater ist, der das Gute erzeugt welches der Sohn ist, aus welchem das Schöne, der heilige Geist, hervorgeht, diese Herrschaft befestigt sich unmerklich und langsam. Der fremde Gott stellt sich demüthig auf den Altar neben den Götzen des Landes, nach und nach faßt er festen Fuß; eines Tages stößt er seinen Kameraden mit dem Elnbogen an, blauz baradauz! da liegt der Götze zertrümmert am Auf diese Art sollen die Jesuiten das Christenthum in Boden. China und Indien eingeführt haben; und diese Jesuiten haben gut reden; diese politische Methode, welche ohne Geräusch, ohne Blut= vergießen, ohne Märthrer, ohne daß ein Büschel Haare ausgerauft wird ihrem Ziel entgegengeht, scheint mir die beste zu sein." Und in seinen Unterhaltungen über bas Drama sagt er: "In der Tugend und Wahrheit sehe ich zwei große Statuen, die auf der Oberfläche ber Erde errichtet sind und unbeweglich bleiben mitten in der Zer= störung und unter den Trümmern dessen was sie umgibt. Diese großen Gestalten sind zuweilen mit Wolken bebeckt; dann bewegen sich die Menschen in der Finsterniß; das sind die Zeiten der Un= wissenheit, des Verbrechens, des Fanatismus, der Eroberungen. Aber es kommt ein Augenblick wo das Gewölk sich öffnet, dann stürzen die Menschen auf ihre Kniee, erkennen die Wahrheit wieder und weihen der Tugend ihre Verehrung. Alles vergeht, aber Tu= gend und Wahrheit bleiben."

Voltaire schrieb an Diverot: "Man naht sich jetzt einer großen Umwälzung im menschlichen Geiste, und dafür ist man Ihnen vorzüglich verpflichtet." Lessing bekannte daß er ohne Diderot eine ganz andere Richtung würde genommen haben, schwerlich eine mit der er zufriedener gewesen wäre; er pries ihn als einen Weltweisen der in Gängen voll Nacht zum glänzenden Thron der Wahrheit führe, wenn Schullehrer in Gängen voll eingebildeten Lichts zum düstern Thron der Lügen leiten. Beide Männer sind Geistesverswandte. Wie der Franzose in der Fülle, Mannichfaltigkeit und Leichtigkeit des Wirkens und Schreibens voranstehen mag, der Deutsche übertrifft ihn als Denker an Gründlichkeit und Concens

tration, und ist als Dichter reiner, keuscher, formenstrenger; Lessing ist reiser, geläuterter, mehr in sich eins, während Diderot in reicherer Anregung von außen bunter, reizender schillert. Es ist fränkisches Blut in ihm. Goethe nannte Diderot den deutschesten unter den französischen Zeitgenossen, gab Rameau's Nessen und den Versuch über die Malerei deutsch mit Anmerkungen heraus, und schrieb an Zelter: "Diderot ist Diderot, ein einzig Indivisdumm; wer an ihm und seinen Sachen mäkelt ist ein Philister. Wissen doch die Menschen weder von Gott, noch von der Natur, noch von ihreszleichen dankbar zu empfangen was unschätzbar ist." Varnhagen hat einmal geäußert daß man durch diesen seltenen Schriftseller nicht sowol neue Einsichten und Gegenstände gewinsnen, sondern vor allem seine Art und Weise sehen wolle wie sie sich über die Gegenstände ergieße und an ihnen zu den glänzendsten Umhüllungen werde.

Der frische Sinn, mit welchem Diderot in die Welt blickte und das Leben erfaßte, regte sich mehr und mehr, während der Nachschimmer erlosch den der Classicismus aus den Glanztagen der Monarchie auf die Literatur geworfen. Barthelemp schrieb seine Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland, und ver= breitete die Kenntniß von dessen glücklichen Zuständen, erweckte eine jugendliche Lust an antiken Lebensformen, nicht der römischen Kaiser= zeit, sondern der griechischen Freistaaten. Von der andern Seite übersetzte Deplace die Dramen Shakespeare's und pries ihn als den Herzenskündiger der unsere Empfindungen beherrscht, unsere Leidenschaften entflammt und beruhigt; die Lächerlichkeiten der Men= schen empfangen von seinem Pinsel ebenso feine und belustigende Züge, wie die Tugenden majestätische und ergreifende. Letourneur hörte hier die Sprache der Natur, der Wahrheit, und Mercier vermißte ein volksthümliches Schauspiel in Frankreich statt des hohlen mit Gold und Purpur umhüllten Schattens; er bedauerte daß nicht statt Corneille's ein Genius wie Aeschylos oder Shake= speare die Tragödie seines Vaterlandes geschaffen, und hoffte auf einen Reformator, — ben er noch begrüßen konnte, aber in Deutsch= land, wo Schiller auf dem Volksboden stehend sich nach den Briten und Griechen gleichmäßig bildete. Frankreich kam über bas bür= gerliche Rührstück und das moralisirende Lustspiel nicht hinaus, bas nun den Kampf der Tugend gegen die Standesvorurtheile auf= nahm; daneben erhielt sich die Vorliebe für das Lehrgedicht. Mar= montel schrieb Romane in welchen er wie Wieland die Sinnlichkeit

ergötzte ohne den Anstand zu verletzen; er wußte die Sünde zu entschuldigen, und durch seine Gesühlsamkeit die Schwäche liebens-würdig erscheinen zu lassen. In der Musik lehnte sich das heitere bürgerliche Singspiel gegen die Prachtoper auf, in welcher Rameau der Nachfolger Lully's war; die Tonmalerei im besondern und die schwetternden Effecte des Orchesters sollten dei ihr die Melodie und Charakterzeichnung ersetzen. Da nahm Diderot Partei für die komische Oper der Italiener, Rousseau selbst componirte seinen Dorswahrsager, und Gretry (1741—1813) ließ die Possenhaftigskeit beiseite, suchte aber das Gefällige, Singbare der Italiener mit den geistreichen Wendungen, der ausdrucksvollen Declamation der Franzosen zu verschnelzen. Es gelang ihm vortresslich und die Enchklopädisten hoben ihn als den rechten vollsthümlichen Meister auf den Schild. Viele seiner Opern verbreiteten sich über Europa.

Greuze ward der Diderot der Malerei, wie er der Liebling des Schriftstellers war. Wie dieser mit wollüstigen Romanen, so begann jener mit üppigen Mädchenbildern, um sich dann gleich ihm dem bürgerlichen Familienleben zuzuwenden. Da zeichnete er den verlorenen Sohn der Vater und Mutter verläßt und den lockenden Werbern als Soldat folgt, dann aber reumüthig an der Leiche des Vaters kniet. Daneben waren es harmlose Genrebilder welche Paris entzückten, das Mädchen mit dem todten Vogel, das Kind mit dem zerbrochenen Krug; der naturwahre Empfindungsausdruck gelang, und den besten Familienromanen stellte er sich zur Seite, wenn er die Braut malte, wie sie in einer Mischung von Schmerz und Lust am Arm des Bräutigams aus dem behaglichen Aelternshause scheidet. Da ist auch die Färhung selbst wärmer geworden als sonst.

Als Kunstkritiker erkannte Dubos daß die Poesie eine Erhebung über die irdische Bedürftigkeit sei und dem Verlangen nach einem erhöhten Daseinsgefühl entspringe, das den Menschen zum Glückssspiel, ja zum Besuch von Stiergesechten und Hinrichtungen führe; es komme darauf an diesen leidenschaftlichen Drang zu reinigen, zu lenken. Aber es fragt sich wie das bewerkstelligt werden soll, und Batteux antwortet: durch die Nachahmung der schönen Natur, das durch daß der Geist die Wirklichkeit erfasse wie sie sein könne, nach seinen Wünschen und Forderungen sein solle. Aber auch Batteux macht sich das Wesen der Schönheit und des Ideals nicht klar und verfällt dadurch einem wählerischen Suchen nach äußerlich ges

fälligen Formen ohne zu erwägen daß die echte Form, "welche das Wahre als wirklich daseiend darstellt", von innen heraus bedingt, das selbstgesetzte Maß der idealen Bildungsfraft ist. So werden wir auch hier auf die deutsche Aesthetif hingetrieben.

## Rückwirkung Frankreichs auf England; Einfluß auf Spanien, Italien, Danemark.

Die kühnen Folgerungen welche Franzosen aus der Naturwissenschaft und den Freibenkern Englands zogen, erregten auch hier zu weitergehender Thätigkeit. Priestlet betonte das Physio= logische in unserm Denken und Wollen, Berkeleh erweiterte die Einsicht daß wir zunächst nur von unsern eigenen Empfindungen und Vorstellungen wissen, daß wir unmittelbar nicht Dinge außer uns sehen, sondern unser Gesichtsbild im Auge wahrnehmen, bahin daß alles was außer uns zu sein scheine nur in uns sei; eine Außenwelt sei unerweislich, ihre Wirklichkeit bestehe nur in unsern Sinnesvorstellungen; wir kommen aus unserer Subjectivität nicht heraus. David Hume (1711—1776) suchte die Grenzen unsers Erkennens noch enger und schärfer zu ziehen als Locke. Wir cr= kennen unsere Sinneseindrücke, unsere Ideen sind Copicu derselben, die wir nach Aehnlichkeit, nach Raum und Zeit, nach Causalität verbinden. Das Verhältniß von Ursache und Wirkung aber war ihm kein sachliches, sondern nur ein subjectives: weil wir oft finden daß Erscheinungen zusammen auftreten oder aufeinander folgen, so werden wir gewohnt sie mit einander zu verb nden als ob sie ein= ander bedingten. Aber wir können den liebeigang von einem zum andern nicht nachweisen, wir könn n etwas aus verschiedenen Ur= sachen erklären, und dürfen darum der Caujalität keine Allgemein= heit und Nothwend.gkeit zuschre.ben. Das war das Wort von welchem Kant selbst bekannte daß es ihn aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt habe. Zwingende Gewißheit gab es für Hume blos in der Mathematik, welche in ihren Folgerungen nur analh= sire, nur auseinanderlege was im Begriff des Dreiecks, des Kreises enthalten sei; in der Erfahrungserkenntniß verfahren wir synthe= tisch, zusammensetzend, indem wir Erscheinungen der Natur und der

Geschichte miteinander und mit unsern Begriffen verknüpfen; ist die Gewißheit auf die Sinneswahrnehmung beschränkt. Theologie aber und die Metaphysik beschäftigen sich die mit Zahlen und Figuren oder mit Thatsachen der Erfahrungen? Sind sie ctwas anderes als ein Gewebe von Illusionen? Die Religionen befehden einander und jede hat recht in ihren Angeiffen gegen die andern, die sie für falsch erklärt. Ereignisse die ihm unerklärlich sind leitet der Mensch von Wesen ab die er nach seinem eigenen Bilde sich vorstellt, das ist der Ursprung der Religionen, deren Wechsel eine Krankheitsgeschichte ber Seele heißen mag. Von die= sem Gesichtspunkt aus verfolgte er in seinen Büchern über bie Geschichte Englands ben religiösen Fanatismus, die Wunder bes Aberglaubens wie Voltaire, und fügte wie dieser zu den politischen Begebenheiten Schilderungen ber Cultur, des geselligen Lebens, der Wissenschaften. Aehnlich haben Montesquien und Voltaire auf das Bild der Weltlage eingewirkt welches Robertson in seinem Karl V. entwirft. Gibbon (1739-1794) aber hatte in Lausanne eine französische Bildung erhalten, und bort auch sein Werk über ben Verfall des römischen Reichs abgeschlossen. Es knüpft an Mon= tesquien sich an, und verbindet mit dessen Auge für tie leitenden Ibeen jene Fülle und Eründlichkeit ber Detailkenutnisse die Voltaire entbehrte, jenen Elanz der Darstellung der beiden eigen war. "Es war zu Rom am 15. October 1704, indem ich nachdenkend unter den Ruinen des Capitols jaß und die Barfüßern.onche von ara coeli im Jupiterten pel die Veeper sangen, daß der Gedauke über die Abnahme und den Berfall Roms zu schreiben zuerst in meiner Seele aufstieg." Danit gibt Gibbon uns den Schlüssel für sein berühmtes Werk, in welchem die Geschichtschreibung des 18. Jahrhunderts gipfelt; die Verhältnisse des Staats, der Reli= gion, der Kunst und Wissenschaft im Untergang der alten und im Aufgang der neuen Weltperiode sind zu einem Ganzen gestaltet, der neue Wahrheitsgehalt des Christenthums aber wird verkannt; es erscheint als ein trübes Gemisch jüdischer und alexandrinischer Lehren, angenommen von einer aufwieglerischen Sette, welche die ruhige Entwickelung Roms gestört habe. Es ist nicht zufällig daß bas bedeutendste Geschichtswerk bes Jahrhunderts England augehört; dort wo das Volk selbst Geschichte machte und gemacht hatte, konnten die Gelehrten sich in der historischen Darstellung über die Nachbarvölker erheben.

Nach dem Vorgang der Pariserinnen hielten nun auch Labh

Wortley Montague in Twickenham, Clisabeth Montague in London ihre literarischen Salous, wo man dem Fortschritt der Bildung huldigte, während Ionson bei Frau Veseh und Frau Theale aussund einging, mit derben Späßen und Schimpsworten gegen die neumodischen Aufklärer um sich warf, und die Damen ergöste, die um einer getehrten Nachlässigkeit in der äußern Erscheinung willen Blaustrümpse genannt wurden. In England war eben die religiöse und politische Freiheit errungen, für welche man im übrigen Europa kümpste; daher die viel größere Bedeutung welche die französische Literatur für dieses hatte.

Des großen Königs von Preußen, der Kaiserin von Rußland haben wir bereits gebacht; an sie knüpften die Denker ihre Hoff= nung daß die neuen Ideen vom Thron herab verwirklicht würden; ber aufgeklärte Despotismus war das Wort der Zeit. Vieles ge= schah zum Schein; Katharina ließ nach Mirabeau's Ausbruck von ben Schöngeistern preisen was ihre Aufführung und ihre Staats= verwaltung täglich Lügen strafte. Auch der edle Fürst war indeß der "Maschinendirector", so lange das Volk nicht mitwirkte, und das war nur zu oft ein durch die Geistlichkeit verdummter und ver= hetzter Pöbel, mittels bessen die Finsterlinge die reformatorischer Beglückungsplane der Herrscher freuzten und vereitelten. lang selbst in Portugal durch Pombal, gelang in Spanien und Italien die Vertreibung der Jesuiten, die Papst Clemens XVI. 1773 aufhob; die weltlichen Richter, schrieb d'Alembert, vollzogen den Urtheilsspruch der Philosophen, welche diese Feinde in der Wissenschaft überwunden und in der öffentlichen Meinung geächtet hatten.

In Spanien war die Blüte der Kunst und Literatur verwelkt und verwittert, seit die Nationalkraft unter dem geistlichen und weltlichen Druck versiegte. Das war nicht anders geworden als dem Geschlecht der Habsburger das der Bourbonen folgte; vielmehr sagt der Spanier Serra: Unser Laterland ward eine Rumpelkammer, über die ein Kartenkönig regierte. Großmäulige Abenteurer, Possenreißer und Gaukler kamen über die Phrenäen und drängten uns ihre Sitten und Moden auf; wir waren kein Volk mehr, sondern die Affen derzenigen die uns wie Esel behandelten. Die steisen Regeln französischer Kritiker wurden geschmacklos auf die spanische Poesie angewandt, und diese verwandelte sich in die langweilige gereimte Prosa des Perrüfenstils. — Karl III. (1759—1788), einsichtsvoll, thätig, gewissenhaft, war ein König im Sinne seines

Jahrhunderts, und sofort regte sich auch die Literatur wieder, und de Isla entwarf in seinem Bruder Gerundio de Campazas ein humoristisches Sittengemälde des spanischen Klerus nach dem Borsbilde von Cervantes, während Ramon de la Cruz dem französischen Drama den Krieg der Satire erklärte. Ein Mann der Wissenschaft, Graf von Campomanes, konnte als Beanter seine Einsicht verwerthen daß Spanien trotz der Goldminen Südamerikas versarmt sei, weil es nicht im Bau des eigenen Landes und im Geswerbsleiß den Grund seines Wohlstands gesucht, sondern seine Felder den Klöstern und seinen Geist den Pfaffen überliefert habe. Schon hofften die Bessern der Nation auf eine schöne Zukunft, aber Karl IV. verwüssete die neuen Pflanzungen, und die stumpfe bethörte Menge sach beifällig zu.

Reicher und dauernder regte sich der Geist der Neuzeit in Italien; gerade die vielen kleinen Staaten kamen ihm hier zu Hülfe, und ein Fürst wie Leopold von Toscana gab den Ton an. Montesquieu's Einfluß ward mächtig. Filangieri leitet sein Buch über die Gesetzgebung mit den frohen Worten ein: "Mag auch ber Gelehrte selten die große Sache des Staats in Gegenwart der ürsten untersuchen dürfen und der freie Philosoph sich daran ge= ...gen lassen baß er seine Ibeen seinen Schriften anvertraut: boch läßt sich alles in einem Jahrhundert hoffen in welchem der Geist der Wissenschaft nicht mehr mit dem Geiste der Herrschaft in un= lösbarem Zwiespalt lebt und der rasche Lauf des Gedaukens durch keine Hemmnisse mehr aufgehalten wird." Hochstrebende junge Männer vereinten sich in Mailand um nach dem Muster von Steele und Addison durch Zeitschriften Bildung zum Gemeingut zu machen, die französische Aufklärung und ihre humanen Ziele nach Italien zu verpflanzen. Gerechtigkeit und Menschenliebe beseelten einen Verri zum Kampf gegen die Tortur, einen Beccaria zur Reform des Strafrechts und Strafprocesses. Nationalökonomen sahen wie Abam Smith in der Arbeit den Quell des Wohlstands, und fügten hinzu daß der Arbeiter um so mehr leistet je mehr er zum freien und gebildeten Menschen heranreift. Filangieri ward von Villemain mit Schiller's Marquis Posa verglichen; gleich ihm forberte auch Mario Pagano die unveräußerlichen Güter der Menschheit — "männerstolz vor Königsthronen".

Schon an der Schwelle des Jahrhunderts hatte Filicaja's melodische Lhrik es gewagt Italien aus dem Rausch der Sinne

und der Sünde wachzurufen, als noch seine Mahnung den Ton der Klage behalten mußte, der sie so eindringlich machte bis auf unsere Tage.

Italia, o du auf beren Anen Der himmel goß unseliger Schönheit Spenden, So dir gebracht zur Mitgist Leid ohn' Enden, Das klar geschrieben steht auf beinen Brauen!

Möcht' ich bich minder schön und stärker schauen, Damit mehr Furcht und minder Lieb' empfänden Die so nach deinem Reiz sich schmachtend wenden Und bennoch bich bedrohn mit Todesgrauen!

Nicht strömen säh' ich von den Alpen weiter Bewaffnet Volk, nicht mit den blutigen Wogen Des Po sich tränken Galliens Roß und Reiter; Noch säh' ich dich, mit fremder Wehr umzogen, Krieg führen durch den Arm ansländischer Streiter, Stets, siegend und besiegt, ins Joch gebogen!

Wie hier bas Beste von Petrarca nachklingt, so kam Fortiguerra mit seinem Richardett, einem der Haimonskinder, der ironischen Romantik Ariosto's am nächsten und errang einen Preis im kosmischen Epos; durch das muthwillige Spiel der ersindungsreichen Phantasie aber schimmert überall die Satire des verständigen Kopfes hindurch, und wie der ungeschlachte Recke Ferragu num zum Büßersmönch geworden ist und immer wieder die Ansechtungen seiner Raufsund Liebesgier zu bekämpsen hat, das ist zur jovialen Schilderung der Klostergeistlichkeit gar ergötlich verwerthet.

Die Tragödie war von der Oper verdrängt; melodramatische Texte für sie zu schaffen, straff gebaut mit Hervorhebung der innern Conslicte nach dem Muster der Franzosen und zugleich in der Sprache sangbar und in dem weichen Wohlsaut des Italienischen der Musik sich anschmiegend, das ward die Aufgabe welche Zeno und nach ihm Metastasio glänzend lösten. Die Musiker verlangten daß der Act in einer Arie gipfle in welcher der Widerstreit der Gefühle nach einer Ausgleichung ringt; Rache und Liebe vornehmslich mußten gegeneinander im Gemüth arbeiten; in den heroischen Stoff ward eine sentimentale Herzensgeschichte eingeslochten. Mestastasio vollbrachte dies mit ebenso viel Bühnengeschick als melosdiösen Redezauber, aber freilich ohne das Alterthum in seiner einssachen Größe, die Natur in ihrer Frische zu erreichen; um beide slattern die Theaterslitter. Sein Themistokles möge zum Beispiel

verlangt reine Pochter, als es aber zur Ansführung fommen soll, wäre der in der Sochen Alber als Genante sich zur Alber auch Rorale, als es aber zur Ansstührung eines Burgen ber Feiner Flotte stellt. Daß ber von seinem Volk Verbannte sich zur Führung eines Jugs gegen Athen erboten, als es aber zur Ansstührung kommen soll, wäre der in der Sache liegende tragische Conflict; aber die Oper verlangt reine Hocherzigseit, und so merkt Themistokles nichts, bis ihm der Besehl wird gegen Athen zu ziehen; da ist er sogleich entschlossen lieber zu stehen; da ist er sogleich entschlossen lieber zu stehen; da ist er sogleich entschlossen lieber zu stehen; da ist er sogleich entschlossen lieber zu sterben:

Selbst in Fesseln, Todesnöthen Trag' ich frei und hoch die Stirne, Nicht der Herrscher, wie er zürne, Schreckt mich, noch sein Machtgebot. Fehlt' ich, mag man nur mich tödten, Will man Schuld in Treue sehen; Doch für ein so schön Vergehen Gehe stolz ich in den Tod!

Die Tochter will sich bem König ergeben um ben Vater zu retten. Sittlich groß nimmt dieser von seinen Kindern im Kerker Abschied. Der Opferaltar ist bereitet, wo er Griechenland abschwören soll; da träuselt er Gift in die Opferschale, und führt sie zum Munde, indem er um ein Grab in der heimischen Erde bittet, welche die Götter segnen mögen. Aber Xerres ist großmüthig; dieser Seelensadel läßt ihn Hellas um des Themistokles willen selber lieben; er gelobt ewigen Frieden. Er verzeiht den Verschwörern, kehrt zu seiner Rozane zurück und überläßt die holde Griechin ihrem Lysismachos. Alles schließt in Verzöhnung und Glück. Die Opern, für die prachtliebenden Höse geschrieben, mußten zugleich eine Versherrlichung der Herrscher auf der Bühne sein.

Metastasio war nach Wien gerufen worden; sein Nachfolger als Hofpoet, Casti, wandte sich der komischen Oper zu, in welcher der Neapolitaner Lorenzi als Textdichter Vorzügliches geleistet hatte. Casti selbst erwarb sich größern Ruhm durch seine galanten Novellen, und durch sein satirisches Epos: Die sprechenden Thiere. Hatte er dort dem zügellosen Muthwillen der vornehmen Welt

gehuldigt, so wurden hier seine Beobachtungen des Staates und Hoses zu einer bittern Kritik im Gewand des Scherzes verswerthet.

Durch die Charafter- und Sittenkomödie in der Sphäre des bürgerlichen Lebens, die wir in England und Frankreich angebahnt fanden, gewann im Anschluß an diese ber Italiener Goldoni ben Preis; sein glückliches Talent vollendete was dort begonnen; nach einem erfahrungsreichen Wanderleben in Italien kam er selber als Theaterbichter nach Paris. Die Zeit verlangte statt der phan= tastischen Abenteuer und der Verwickelungen des Zufalls, worin Spanien geglänzt hatte, einen klaren Plan, eine verständige Motivirung und das treue Abbild der eigenen Wirklichkeit; sie ver= langte auch in der Sittenschilderung eine moralische Tenbenz; von der Bühne herab sollte das Volk durch die kunstvolle Darstellung seiner selbst ausgeklärt und gebessert werden. Keiner erreichte hierin Goldoni; Boltaire selbst bekannte das, und schrieb "bem Sohne und Maler der Natur: Siehe da ein rechtschaffener und guter Mann, der mit der Phantasie erfindet und mit dem gesunden Menschenverstand schreibt. Sie haben Ihr Vaterland den Händen der Harlekine entrissen. Ich liebe Sie seitdem ich Sie lese." — Indem er wie Moliere die Charafter= und Sittenschilderung zur Hauptsache machte, trat die Intrigue, die Handlung, die Spannung und Lösung ber Conflicte etwas zurück; boch in ben besten Stücken Goldoni's entwickelt sich der sittliche Kern durch die Läuterung der Personen, die in ihren Verhängnissen den Widerschein ihrer Ge= sinnungen und Thaten erfahren und so auf den rechten Weg ge= führt und von Schlacken gereinigt werben. Wenn Golboni seinem Moliere das Wort in den Mund legt daß der Mensch nur das liebe was ihm gefällt und nützt, und daß die Eigenliebe die einzige sei, so sieht Klein das unleugbar Prosaische seiner Komödie gerade da= burch veranlaßt daß er von jener französischen Psychologie ange= steckt war welche das innerste Triebwerk unsers Handelns, selbst bes ebelsten, aus kleinen egoistischen Interessen ableitete, während die Poesie des Lebens vielmehr in der Hingabe an große Zwecke. in der Ueberwindung der Selbstsucht durch das Göttliche in uns besteht, und gerade die andern wohlwollende Liebe sich selbst beseligt.

So reich an Erfindung und Lebensbeobachtung, so glücklich im leichten Flusse des Dialogs war Goldoni daß er einmal in einem Jahr sechzehn gute Komödien auf die Bühne brachte; die bewußte kritische Einsicht mit welcher er als ein Sohn seines Jahrhunderts arbeitete und das italienische Schauspiel reformirte, legte er selbst in einem Stücke nieder das unter dem Titel "Das komische Theater" die Schauspieler in ihrem Thun und Treiben schildert und über die Dichtung wie das Bühnenwesen mannichfache Aeußerungen bringt. Die Komödie, heißt es, sei erfunden um die schlechten Sitten lächer= lich zu machen und dadurch das Laster zu bessern; solange die Zuschauer in den dargestellten Charakteren sich selbst oder ihre Bekannten fanden, nahmen sie aufmerksam theil; sobald die Ro= mödie blos Lachen erregen wollte, beachtete man sie nicht mehr, weil sie sich das aberwitzigste dümmste Zeug gestattete. In diesem Sinne beschränkte er die herkömmlichen Masken, und ließ sie end= lich in seinen Charakterfiguren aufgehen. Er gewöhnte bas Publi= tum "sinnreiche Gespräche mit Vergnügen zu hören und über Scherze und Wiße zu lachen die aus dem Ernste selbst entspringen; dann zünden sie statt blos zu prickeln". Der Inhalt des Stücks soll nicht erzählt, sondern zur Freude und Ueberraschung der Zuschauer vor ihren Augen entwickelt werden. Schmuzige Zweideutigkeiten, unanständige Geberden werden beseitigt. Und wißt ihr was auf dem Theater immer gefallen wird? "Die Kritik." Diese Kritik übt Goldoni nicht blos mit Worten sondern durch die Handlung selbst in seinem Kaffeehaus an dem Spieler, dem treulosen Gatten, der leichtsinnigen Tänzerin, der bösen Zunge; er übt sie ganz meisterhaft, wenn seine Mirandolina, die anmuthig muntere Wirthin, über die Folgen ihrer die Männer bezaubernden Künste auch in ihrem eigenen Herzen erschrickt, inne wird wie gefährlich es ist mit dem Feuer zu spielen, rasch dem treuen Oberkellner ihre Hand reicht. Ein anderes vorzügliches Charakterbild Goldoni's, der gut= müthige Polterer, geht heute noch über unsere Bühne.

Der Darstellung des bürgerlichen Lebens in seiner unverkünsstelten Gewöhnlichkeit, heiter und verständig, aber ohne die Ideals bilder freischaffender Phantasie, setzte der aristokratische Gozzi, der Widersacher Boltaire's und Rousseau's, seine phantastischen Teensmärchen entgegen, in welchen er das Wunderbare und Uebernatürsliche absichtlich aller vernünftigen Gesetzlichkeit oder Motivirung entskeidete und direct neben das herkömnlich Possenhafte der volksthümlichen Masken stellte, aber dem Stegreisspiel derselben das ironische oder parodistische Gegenbild überließ, ohne es selber auszusühren. Schiller that dies in der Turandot, Hehse in den glückslichen Bettlern, und sie hoben damit Gozzi über ihn selbst empor. Shakespeare so gut wie Calberon und Lope haben mit einigen

Meisterwerken ben Beweis geführt wie die Einseitigkeiten Goldoni's und Gozzi's einander durchdringen können; das Verkehrte bei diesem besteht darin daß er den sittlichen vernunstwahren Kern, den das Bolksmärchen als Ausläuser des Mythus hat, nicht erkannte, ihn nicht die Spiele der Einbildungskraft durchleuchten und harmonissiren ließ, vielmehr die Magie gegen die Naturgesetze, den Wundersglauben gegen die Vildung des Jahrhunderts durch seine Bühnensessecte rechtsertigen und verherrlichen wollte und die Schale für das Wesen der Sache nahm. In der Hinwendung zum Märchen vollzog sich ein ergänzender Rückschlag gegen die prosaische Nüchsternheit, aber auch nicht Tieck bei uns, erst der geniale Maler Schwind hat den reinmenschlichen echten und ewigen Gehalt im anmuthig freien Formenspiel so rührend wie entzückend auszuprägen verstanden.

Das italienische Theater wie es sich seit der Renaissance auf der alterthümlichen Grundlage der Volkskomödie wie des Plautus und Terenz entwickelt und eine Fülle komischer Situationen ausge= prägt hatte, schlägt uns die Brücke nach bem Norden, nach Däne= mark, wo es auch für Holberg (1684—1754) vielkach eine Duelle ward, die er indeß so zu leiten verstand daß originale Blumen baran aufsproßten. Die dänische Bildung war seit der Reforma= tion beutsch, zeigte sich aber mehr wissenschaftlich, bis ber volks= thümliche Inhalt durch Holberg die volksthümliche Form im Geifte des Jahrhunderts fand. Ein Soldatenkind arbeitete er sich durch die Universität und dann auf Reisen voll Abenteuern durch Eng= land, Frankreich, Deutschland, überall sein Wissen durch die Lite= ratur dieser Länder und seine Menschenkenntniß in der Schule des Lebens selbst erweiternd. Heimgekehrt ward er Professor in Kopen= hagen, ausgezeichnet daburch daß er nach dem Vorbild der bessern neuern Historiker nun die dänische Geschichte bearbeitete, ober mo= ralische Erörterungen an Epigramme und Fabeln knüpfte. Er will überall nur glauben was den Grundwahrheiten der Vernunft und der wiederholten Sinneswahrnehmung entspricht. Er versuchte sich dann in komischer poetischer Erzählung. Nach dem Muster von Pope's Lockenraub setzte er in der Reise des Krämers Peter Paars von einem Landstädtchen zum andern den ganzen Olymp in Be= wegung um ihn bald zu hemmen bald zu fördern. Er schrieb um= gekehrte ovidische Verwandlungen, in welchen Pflanzen und Thiere zu Menschen werden, wobei ihre frühere Natur nachklingt; der Krebs wird Schneiber, ber Fuchs Diplomat, der Esel Dorfküster,

der Floh Stutzer. Zu diesen Ingendwerken fügte er im Alter die unterirdische Reise von Niels Klim, in etwas zahmer Swift'scher Weise eine Reihe satirischer Bilder, zugleich die Swedenborg'sche Geisterseherei verspottend. Wirklich bedeutend aber ward er als 1720 dem französischen Hoftheater und den wandernden deutschen Truppen ein bäntsches Schauspiel an die Seite trat. Hier griff Holberg ein und verfaßte rasch unter seinem Dichternamen Hans Mikkelsen eine ganze Reihe von Stücken. Er schilderte dänische Sitte und dänische Charaktere, und dies war ihm die Hauptsache; die Handlung ist selten spannend, der Plan kunstlos, aber die Situationen sind keck und frisch entworfen, die Figuren aus ganzem Kernholz geschnitten. Er bringt als Sohn seiner Zeit den britten Stand, Bürger und Bauern in der Kunst zu Ehren, und hält bei allen Derbheiten die sittliche Tendenz zu bessern und zu belehren unverrückt im Auge. Den Schwärmern wie den Pedanten gleich= mäßig feind bewährt er durchweg einen gesunden Humor. Redseligkeit der Weiber hält er in der Wochenstube den Spiegel vor, und der politische Kannengießer ist ja sprichwörtlich sür das hohle Räsonniren der Männer geworden. Andere Stücke geiseln die Eisenfresserei der Soldaten, die Einbildungen der Gelehrten, die Hoffahrt und Rangsucht der Weltleute. Auf ganz geniale Weise verspottet er die Haupt = und Staatsactionen des ältern Theaters wenn er dessen Komödianten im Ulhsses in Ithacien die ganze Ilias und Odhssee aufführen läßt. Aber wie der hochtrabende Komödiant eben wieder von seiner Penelope und seinem Reiche Besitz nehmen will, da springen die Trödeljuden, von denen der Ulusses die Kleider erhalten, aber nicht bezahlt hat, auf die Bühne, nehmen ihm Helm, Schwert, Purpurmantel ab, und unter dem Hin = und Herzerren fällt der Vorhang zu allgemeinem Ge= lächter.

Johannes Ewald ging als erster Lhriker und als Dramatiker auf der volksthümlichen Bahn weiter. Er wandte sich bereits alten vaterländischen Sagen zu, und sang das Nationallied: "König Christian stand am hohen Mast", das in seinen frischen helden-haften Klängen noch heute in den dänischen Herzen widerhallt.

## Tangsames Aufstreben in Deutschland.

Während England und Frankreich ihre neue Literatur an deren Blüte im 17. Jahrhundert auknüpften, konnte Deutschland leider nicht das Gleiche thun. Die jesuitische Gegenreformation, die Er= starrung des Lutherthums im Dogma, die theologischen Zänkereien hatten schon im 16. Jahrhundert die freudige Entwickelung unter= brochen; dann zerrüttete und verwüstete der dreißigjährige Krieg das Land, brachte es unter den Einfluß der Fremdherrschaft und ließ das zersplitterte Volk unter mehr als dreihundertsechzig Souverainetäten ein klägliches Dasein führen, während die Großen französisch redeten und nach dem Muster von Versailles Schlösser bauten, Soldaten und Maitressen hielten. Wir haben früher ge= sehen wie diese Zustände sich in der Poesie spiegelten, wie aber immer noch die gesunde Kraft in einzelnen Geistern unerloschen war und darum die Hoffnung auf Genesung lebendig blieb, wie sehr immerhin das Gelehrtenthum in geschmackloser Pedanterei, das Studententhum in Wüstheit sich gefiel, das verarmte Bürgerthum in Philisterhaftigkeit und Kriecherei seiner Kraft und Würde vergessen mochte. Dennoch leuchtete trotz dieses Verfalls die Herrlich= keit des beutschen Geistes in einigen großen Männern; wir lernten sie kennen. In der Musik kam das Volksgemüth und die Kunst bereits bei Händel und Bach zu der innigen Durchdringung welche bis zu Lessing hin das Ideal der Poesie blieb; auf dem Felde der Wissenschaft war Leibniz der rastlose Anreger und Erwecker; wer könnte sie aus den vorhandenen Zuständen ableiten wollen, wer möchte verkennen wie nothwendig die gottbegeisterten Heroen sind um ein Volk emporzuführen?

Auf politischem Gebiet schließt als solch ein providenzieller Held der große Churfürst von Brandenburg ihnen sich an. Wenn er auch den Franzosen gegenüber noch mit dem Vergilischen Vers auf den Rächer verweisen mußte der aus seinen Gebeinen erstehen sollte, die Schweden schlug er aufs Haupt, die Selbständigkeit Preußens erkämpste er, und durch Waffentüchtigkeit, sparsamen Staatshaushalt, geordnete Verwaltung und religiöse Freisinnigkeit schuf er den Kern und legte er den Grund eines neuen deutschen Staats; während Desterreich mit dem Ausland, Baiern mit dem romanischen Jesuitismus verwachsen war, setzte sein Sohn sich die preußische Königskrone aufs Haupt, und stiftete die Hausmacht für

das künftige Reich. Und da stand denn der vorzüglichste Plastiker zwischen Michel Angelo und Thorwaldsen in Andreas Schlüter dem Fürsten zur Seite um der Hauptstadt als Baumeister den Stempel seines Geistes aufzudrücken und zunächst das Zeughaus mit Bild= werken zu verzieren. Die Verbindung von Weisheit und Waffen= macht ist bort dargestellt; der Siegesgott ruht in der Mitte des Giebels auf Trophäen; aber rechts und links umgeben diesen pracht= volle Gruppen: Mars, von Gefesselten umringt, zückt rechts in friegerischer Haltung das Schwert, schaut aber in gespannter Erwartung zugleich nach links, wo unter Kriegern und Kriegsgeräth Minerva thront und beschwichtigend ihre Hand erhebt; die Weisheit gebietet der Kraft und der Kampf soll nicht eher begonnen werden bis sie ihn beschlossen hat: erst wägen, dann wagen, wie Moltke's Wahlspruch heißt. Der Krieg ist nicht Zweck, sondern nur Mittel; sein Ruhm wird durch furchtbares Weh gewonnen, das verkünden im Innenhofe des Gebäudes die Masken der sterbenden Krieger, Bilder des Schreckens und der Noth, aber auch des todüberwin= denden Muthes. — Der Umbau des Schlosses ward vollzogen in einfacher Großartigkeit, und vor demselben auf der Brücke die Statue des großen Kurfürsten errichtet, das Bild einer vollwich= tigen Persönlichkeit; die in sich gesammelte Energie der Antike ge= sellt sich zu der Lebensfülle eines Rubens; der Held trägt das römische Feldherrnkleid mit Imperatorenstolz und schaut gebietend mit dem Adlerblick in die Ferne, während die Hand das friesische Schlachtroß zügelt. Als Gegensatz zu der im Fürsten verkörperten Herrschermacht hat der Künstler am Piedestal Sklavengestalten an= gebracht, Repräsentanten des schweigenden Gehorsams wie sein Biograph Klöden sie nennt; uns erinnern sie an die nackten Ge= stalten Michel Angelo's neben den bekleideten Propheten an der Decke der Sixtina; sie geben uns die Kehrseite des damals berech= tigten weil nothwendigen Absolutismus.

Sonst war die Zeit der bildenden Kunst nicht günstig. In den Residenzanlagen wie Karlsruhe und Darmstadt, in den Schlössern herrscht die gerade Linie wie in der hösischen Poesie die Ansstandsregel; in Berlin sollen die Häuser wie Garderegimenter stehen, während in Dresden der Porzellanstil des Rococo sich entsfaltet und lüsterne Statuengruppen die fürstlichen Gärten anfüllen. Doch zeigen Merian's Kupferstiche Sinn für Naturwahrheit. Das Bolk stand mit seiner Enupsindung außerhalb des Mittelalters wie

der hösischen Ausländerei; gothische Denkmale wurden zerstört ober übertüncht; die Aufklärung verschmähte in verständiger Nüchternheit das religiöse Bild, das weltliche Leben bot des Schönen wenig, und der entsetzliche Krieg hatte das Band zwischen Kunst und Hand-werk gelöst.

Charakteristisch für Deutschland ist nun daß der Befreiungs= kampf einer langsamen Erhebung zugleich von Seiten des Berstandes und des Gemüths geführt ward, daß die Einwirkung der englischen Freibenker im Kanufe gegen ben äußerlichen Dogmatismus einen Bundesgenossen an der Innerlichkeit der religiösen Empfindung fand; Kopf und Herz zugleich verlangten nach Befriedigung, und die Pietisten wirkten mit den Rationalisten als seindliche Brüder doch zu demselben Zweck, einander ergänzend. Spener hielt seit 1670 in Frankfurt seine Erbauungsstunden und Hausandachten, die er collegia pietatis nannte, in welchen das allgemeine Priester= thum und die Liebesthaten mehr galten als die scholastischen For= meln der Rechtgläubigkeit; Francke sah in der Stiftung des Waisen= hauses zu Halle sein praktisches Verfahren und ebenso sein Gott= vertrauen vom Erfolg gekrönt. Wie im Bürgerthum so zeigte sich auch beim Abel, besonders bei den Frauen der Grafenhäuser die gleiche Sorge für das Seelenheil, und die ihm nachtrachteten be= zeichneten sich wohl selbst als die Erweckten, als die Stillen im Lande; von der Welt, die im Argen liege, wie sie gegen den Op= timismus behaupteten, zogen sie sich mit zarter Scheu zurück, ver= fielen aber auch oft einer kopfhängerischen Sektirerei, die sich besser bünkte als die andern. Graf Zinsendorf sammelte eine Gemeinde in Herrnhut und gedachte nicht ohne diplomatische Schlauheit und Eitelkeit das Haupt aller Erweckten zu werden; seine Poesie verlor sich in reimklingelnde Spielerei mit des Kreuzgottes Bundesblut und Wundenmuth, in ein Getändel der Seele mit dem Seelen= bräutigam "und all den geheimen Sachen, die er in dem Chebett oder in dem Cabinet will mit seinem Bräutel machen". Fort= schrittlicher klang es wenn Arnold bei den Ketzern mehr wahres Christenthum als in der Kirchensatzung fand und Dippel die fort= währende Offenbarung Gottes, der ja noch der alte Gott sei, for= berte. Der Erlöser sei der Christus in uns. Die Versuche einer Einigung der Confessionen scheiterten, weil man die Dogmen nicht darauf prüfte ob ein jeder ihre Heilskraft in eigener Innerlichkeit erfahren könne, weil man sich nicht an bem eigenen Worte des Heilandes und an seinem vorbildlichen Leben genügen ließ. Ehe man

zu diesem Ursprünglichen zurückkehrt kann die Einheit des Glaubens nicht hergestellt werden.

Unter dem Banner der Wissenschaft eröffneten Pufendorf und Thomasius (1655 — 1728) den Befreiungstampf. Der erstere trennte Recht und Moral von der bevormundenden Theologie, der zweite folgte ihm unerschrockenen Sinnes um die Rechtsbegriffe aus der sittlichen Natur des Menschen abzuleiten; das Recht aber geht auf den äußern Frieden und ist erzwingbar. Thomasius war der erste welcher vom Katheder herab deutsch sprach, die erste gelehrte Zeitschrift deutsch schrieb, und damit eine Schranke zwischen der Schule und dem Leben niederwarf, damit zu den Neubegründern unserer Nationalliteratur gehört. Das Lateinische, die fremde todte Sprache sollte nicht fürderhin das Bolk und die Frauenwelt von aller tiefen Bildung ausschließen. Abwechselnd war er der wissen= schaftlich ernste und ber humoristisch heitere Kämpfer gegen Pedan= terei und Heuchelei; klar und verständig in weltlichen Dingen, mpstisch fromm in der Stille des Gemüths, ein rastloser Sach= walter aller Forderungen der neuen Zeit, gleich eifrig gegen die Barbarei der Schulen und der Gerichte, indem er auf Abschaffung der Folter und der Herenprocesse drang. Von zunftstolzen Professoren aus Leipzig vertrieben zog er mit Francke nach Halle, und rasch blühte bort die Universität in seinem Sinne empor; über den Grund dieses Aufschwungs schrieb er dem neuen Landesherrn: Die Freiheit ist es die allem Geift das rechte Leben gibt, und ohne welche der menschliche Verstand, er möge sonst noch so viele Vortheile haben, gleichsam todt und entseelt zu sein scheint.

Thomasius sand in Halle selbst seinen Fortsetzer in Christian Wolff. Dieser popularisirte die Ideen von Leidniz, und ordnete sie mit einer Auswahl anderer zu einem Shstem, indem er in einer Reihe stattlicher Bände seine "Bernünftige Gedanken" von den Kräften des Verstandes, von Gott, Welt, Seele und allen Dingen, von der Menschen Thun und Lassen, von dem gemeinen Wesen 1712—1721 herausgad. Er ist Dualist geblieden wie Cartesius, die Einheit der Natur und des Geistes, die Leidniz im Vegriff der Monade gefunden, hat er nicht verstanden und darum die Sinnensund Gedankenwelt, das Diesseits und Jenseits nedeneinandergestellt; er war Verstandesmensch wie Locke, wie Boltaire, und mit ihnen darin groß daß er alles der Prüfung der Vernunft unterwarf, daß die Philosophie als die Wissenschen und die Wahrheit in allen Satungen

des Rechts, der Moral, der Theologie vom Falschen abscheiden und erweisen sollte. Indem er die Principien festzustellen, die Be= griffe deutlich zu bestimmen, in den Folgerungen sicher voranzu= schreiten suchte, ist er, wie Kant rühmt, in Deutschland der Urheber des erloschenen Geistes der Gründlichkeit geworden; er hat die Nation begriffsmäßig und methodisch geschult, Hegel nennt ihn darum den Lehrer Deutschlands. Das halten wir fest, wenn wir hinzufügen daß er nach mathematischer Art alles in Lehrsätze und Beweise zerlegte und auch das Selbstverständliche und Gewöhnliche weitläufig demonstrirte; er war und schrieb phantasielos breit, ohne Geschmack, aber eindringlich klar. Er ist der Bater des deutschen Rationalismus, er hat aus Leibniz die deutsche Aufklärung ohne geniale Kühnheit aber auch ohne Frivolität herausgesponnen. Offenbarung kann keine Widersprüche mit der Vernunft enthalten, wenn sie gleich ihr von Gott kommt; dieser ist viel größer in den natürlichen Begebenheiten als in den Wundererzählungen; eine Ber= rückung der Naturordnung würde seiner Weisheit selbst wider= sprechen. Weltweisheit nannte Wolff die Philosophie; aber wie er Gott und Welt nebeneinanderstellte, so durchdringen sich auch die Erfahrung und Speculation zu wenig; er hat eine empirische Psp= chologie neben der rationalen, darum ist die erstere ohne Tiefe, die andere ohne Leben und Anschauung. Dann will er wieder alles aus den Denkgesetzen herleiten, auch die vernunftmäßige Einrichtung der Abtritte, die Breite der Fenster in einem Wohnhause, die ge= selligen Höflichkeitsformeln.

Wolff hatte 1721, wie Voltaire nach ihm that, die Moral der Chinesen gepriesen; dawider predigte Justus Breithaupt wie gegen eine Lästerung. Ein Privatdocent Strähler schrieb gegen Wolff; der war so hochmüthig gereizt darüber daß er dessen Bolff; der war so hochmüthig gereizt darüber daß er dessen Gesangennehmung und Ausweisung beim Senat forderte. Da antsworteten die Theologen nicht blos in Druckschriften, sondern ließen auch im Tabackscollegium König Friedrich Wilhelm's I. durch den Hossnarrn Paul Gundling die Rede darauf bringen daß die vorsherbestimmte Harmonie den Menschen zu einem gedoppelten Uhrwerk Leibes und der Seele mache, und damit alles dem Fatalismus unterwerse; wenn nun einige der langen Grenadiere der potsdamer Garde durchgingen, so geschähe das nach Wolff also kraft solcher Vorherbestimmung, und der König habe kein Recht sie zu bestrasen. Da verfügte dieser daß gedachter Wolff binnen 48 Stunden nach Empfang der Cabinetsordre die Stadt Halle und die königlichen

Lande bei Strafe bes Stranges räumen solle. Seine Schriften wurden bei Karrenstrafe verboten. Die Theologen schlossen daraus daß Gott doch Gebete erhöre. Wolff fand in Marburg einen Lehrstuhl. Europa war nun aufmerksam auf ihn, das Ausland pries ihn als Vorkämpfer der Freiheit und übersetzte seine Bücher, und Wolff sah eine ganz besondere Vorsorge Gottes in seinem Geschick, das so zur Verbreitung seiner Lehre diente. Seine Zurückberufung nach Halle (1740) war eine der ersten Regierungsshandlungen Friedrich's des Großen, der selber an ihn die Worte richtete: "Die Philosophen sollen die Lehrer des Universums und die Erzieher der Fürsten sein; sie sollen folgerichtig denken, wir solgerichtig handeln; sie sollen die Menschheit durch Vernumstgründe, wir durch das Beispiel unterweisen; sie sollen entdecken, wir ausssühren."

Die tobte Gelehrsamkeit, die äußerliche Vielwisserei ging unter, das Bürgerthum nahm am Denken Antheil. Geßner und Christ waren geist= und geschmackvolle Philologen, und die Universität Göttingen ward für das Studium des Alterthums und der Geschichte gegründet. Die Freimaurer verbreiteten sich aus England, die Werke der Freidenker wurden übersetzt, eine Gesellschaft der Wahrheitsfreunde trat missionseifrig ins Leben, und hielt den Glauben an Gott und Unsterblichkeit ohne all den weitern Dogmenschwall für gewigend; die wertheimer Bibel suchte durch Umschreibung und Umdeutung alles Anstößige zu entfernen und das Alte wie das Nene Testament der Wolff'schen Aufklärungsphilosophie anzupassen. Vom pietistischen Schwärmer ward Ebelmann zum religiös ge= stimmten Spinozisten, zum unbefangenen Bibelkritiker. "Gott ist die Vernunft", las er am Anfang des Johannesevangeliums, und predigte danach eine Vernunft = und Naturreligion ohne alle kirch= lichen Satzungen und Gebräuche. Gott ist das einwohnende Wesen aller Dinge; wir sollen erkennen daß wir nichts außer ihm sind, daß unsere Seligkeit darauf beruht ihn in uns walten zu lassen. Jesus steht dem Geiste nach täglich in uns auf und richtet die Le= benbigen; ber Gehorsam gegen die Stimme Gottes im Gewissen das ist der wahre Himmel. — Moralische und unterhaltende Wochenschriften wurden nach englischem Muster gestiftet; wenn sie den Spectator auch nicht erreichten, schlugen sie doch eine Brücke von der Literatur zum Leben; so der Patriot in Hamburg, die Discurse der Maler in der Schweiz, Gottsched's vernünftige Tadlerinnen und der Biedermann in Leipzig. Ludwig Schnabel gab in

der Insel Felsenburg die beste Robinsonade, und stellte die stille Abgeschiedenheit einer glücklichen Infel ber Welt mit ihren Pfaffen und Despoten, gegenüber. Brockes übersetzte Pope's Versuch über ben Menschen und dichtete fünf Bande voll Irdisches Vergnügen in Gott, indem er alle großen und kleinen Naturgegenstände schil= derte um aus ihnen den Beweis für die Weisheit und Güte Gottes zu gewinnen; mitunter pedantisch philisterhaft, mitunter farbenreich und empfindungsvoll. Daß das Herz des Dichters Zeughaus sei erkannte Drollinger und sprach seine Naturfrömmigkeit mehr psal= menartig aus, während Günther in ber wüsten Studentenwelt, die Zachariä's Renommist besungen hat, zwischen roher Wildheit und zartem Gefühl hin = und herschwankte, aber auch unmittelbar aus seiner Natur heraussang und damit unter der platten Gemeinheit Töne von reinem naivem Klang hervorbrachte, die an Bürger, ja an Goethe's Jugenblieder erinnern; es ist die freiwerdende Sub= jectivität echt bichterisch in ihrer Anlage, aber noch ohne Bilbung und sittliche Maßhaltung.

Beide finden wir bei Albrecht Haller aus Bern, dem berühmten göttinger Physiologen. Dichtend schloß er an Leibniz sich an und erkannte den Ursprung des Uebels darin daß Gott eine freie Welt voll Mängel lieber habe als ein Reich willenloser Bollkommenheit. In seinen Alpen erhob er sich über die Kleinmalerei, und aus eigener Anschauung einer großartigen Natur ließ er in der innigen Befreundung mit ihr bas Glück finden. Sein Naturevangelium prälubirt Rouffeau, seine dichterische Schilderung Byron's Childe Harold. Lemde hat nachgewiesen daß Schiller ihm viel verdankt. Mochte dieser dann sagen daß Haller uns statt Empfindungen Gebanken über dieselben gebe, diese Gebanken hat er boch nicht aus Büchern, sondern aus seinem Gemüth; ein männlicher gediegener Sinn herrscht in ihnen, und er weiß durch seine Raturschilderung eine Stimmung zu erwecken und die Phantasie anzuregen, indem er nicht alles beschreibt, sondern bas Hauptsächliche betont, sowie er das Nachbenken weckt, wenn er betrachtend die Mittelglieder in ge= drungener Kürze verschweigt. Später ist Haller Bietist geworden und hat in mehrern Romanen die verschiedenen Staatsverfassungen nach ihren Grundsätzen und Folgen dargestellt. Er ist in seinen Sprüchen tiefer als Pope, so wenn er an ben Menschen sich wendet:

> Lern' bağ nichts selig macht als des Gewissens Auh', Und bağ zu beinem Glück bir niemand fehlt als bu.

Ober an Gott:

Bu schlecht ist was vergeht, bu willst bas Herz allein, Und ewig wie du selbst muß auch bein Opfer sein.

Zu dem mit den Engländern wetteifernden Haller gesellte sich Hagedorn, ein Schüler des Horaz und der Franzosen, jovial, gessellig, mit spielender Leichtigkeit von Wein und Liebe singend, in muntern Erzählungen behaglich plaudernd. So brachte er Geschmeisdigkeit in die Sprache und einen Schimmer von Poesie in das tägsliche Leben.

Gottsched (1700—1766) ward der Wolff der Belletristik; er wandte sich reformatorisch auf die ganze Literatur, aber er that es freilich nicht aus dem originaldeutschen Wesen heraus, wie später Lessing, sondern im Hindlick auf das classische Franzosenthum und auf Opit; es war Boileau's Standpunkt den er gegen die Schwulst und Lieberlichkeit der Hofmannswaldau, gegen die Roheit der Bänkelfänger geltend machte. Der Verstand überwog bei ihm, er glaubte daß man lehren könne Gedichte zu machen und gab in sei= ner kritischen Dichtkunst die Regeln dazu, die er aus der Vernunft abzuleiten suchte, aber zuvor von den Römern und Franzosen ent= lehnte. So nahm er die formlose Ungeberdigkeit, die als frischer Lebensbrang sich regte, wie bei Günther, in eine strenge höfische Schule, und wirkte anfangs ganz wohlthätig, dann aber warf er sich mit kleinen Künsten zum Schulthrannen auf, und als die neuen jugenblichen Kräfte sich entfalteten, da hofmeisterte er sie und be= gehrte daß sie nach ihm sich richteten; das führte seinen Sturz herbei und ließ ihn dann als eine pedantische Vogelscheuche in un= serer Literaturgeschichte dastehen, die doch die frühere Zeit seines Wirkens in dankbarer Anerkennung halten soll. Da half er den Zunftzwang brechen, welcher die Theologen, die Juristen nur für die Fachgenossen schreiben ließ, da half er das Schriftstellerthum zum Vermittler des Volks und der Wissenschaft machen und zu Ansehen bringen. Die Schlesier, in einem neugermanisirten Lande ohne alle Stammesmundart, hatten sich der durch Luther gegrün= beten Schriftsprache etwas blutlos bedient, hatten durch ihre sieg= reich vordringende Verskunst seit Opitz den entscheidenden Einfluß gewonnen; Gottsched vollbrachte mit seinem monarchischen Ansehen die Zurückbrängung des volksthümlichen Dialektlichen, sodaß Haller der Schweizer seine Gedichte nach den Regeln des sächsischen Pro= fessors reinigte und feilte; so ward die einheitliche Schriftsprache

ähnlich wie durch die französische Akademie hergestellt, und ähnlich wie hundert Jahre früher in Frankreich erstanden nun Schriftsteller deren Werke groß genug waren um Gemeingut zu werden, und dann konnten Herder und Goethe wieder gegen das Schulmeisterliche eisern, am Volksbrunnen frischen Trunk schlürfen und damit die Nation erquicken; es konnten später gerade für humoristische Dichstungen der plattdeutsche, der pfälzische, der bairische Dialekt ansgewandt werden.

Gottsched war Professor in Leipzig, er stand an der Spitze schönwissenschaftlicher Zeitschriften, er verbündete sich mit der Schau= spielerin Neuber um die deutsche Bühne von pöbelhaften Possen und langweiligen Staatsactionen zu reinigen und Dramen edlerer Art zur Darstellung zu bringen; er und seine Gattin bearbeiteten zu diesem Zweck französische Stücke, er selbst schrieb nach Abdison einen sterbenden Cato; Elias Schlegel, Cronegk, Schönaich standen ihm hülfreich zur Seite. Der erstere war der Bedeutendste, er ging innerhalb der französischen Form zu shakespearisirender Cha= rakterzeichnung voran und kam vom Alexandriner zum reimlosen fünffüßigen Jambus, den er sogleich vorzüglich handhabte. Sie verbrannten den Hanswurst, statt ihn fünstlerisch auszubilden, wie schon Justus Möser bedauerte. Da Gottsched auch hier allein herrschen wollte, überwarf er sich mit der Neuberin, und die brachte ihn nun selber auf die Bühne als Tadler mit Fledermausflügeln, in der Hand eine Blendlaterne, auf dem Kopfe eine Sonne von Flittergold. Gegen eine Operette von Rost "Der Teufel ist los" hatte er geschrieben; der Verfasser, Secretär des Ministers von Sachsen, ließ dagegen eine Epistel des Teufels an ihn drucken, und als der zürnende Magister zum Minister kam sich zu beschweren, hieß dieser ihn in Gegenwart des Verfassers das Pasquill vorlesen, was Gottsched so mit voller Betonung der ihn verspottenden Aus= drücke that daß Graf Brühl lachend sagte: das ist ja eine Posse! Dann als Friedrich der Große ihn sah, da erklärte er mit stolzer Selbstgefälligkeit: 66 Bände habe ich geschrieben, das kommt alles von hier; er deutete auf seinen Kopf. Und aus Baple und ben anbern Schriftstellern die Collega übersett, — fügte ein Begleiter hinzu. Ja ich habe sie übersetzt, aber auch verbesfert, fuhr Gott= sched fort, und bejahte im Ernst was der König scherzend sagte: Da haben Sie ja alle Wissenschaft inne. Und als der junge Stu= dent Goethe den alten Professor besuchte, da stand der breite riesen= hafte Mann in gründamastenem rothgefüttertem Schlafrock, aber

seiner Perrüfe, deren Locken ihm über die Elnbogen sielen; Gottsched setzte sie sich gravitätisch mit der Linken auf, und gab mit der Rechten dem armen Burschen, der zu früh herein gerufen, eine Ohrseige, daß dieser wie im Luftspiel zur Thür hinauswirbelte, worauf der ansehnliche Altvater den Schülern seinen Vorstrag hielt.

Gottsched wollte daß wie in Frankreich die gebundene dichterische Sprache von der Wortstellung der Prosa nicht abweiche; er gab ihr einfache Beweglichkeit, und versuchte neben dem üblichen Alexandriner auch den reimlosen anakreontischen Vers in kurzen iambischen Zeilen, ja den Herameter in Uebersetzungen. Dabei ge= hörte er zu den Ersten die unsere ältere Poesie der Vergessenheit wieder entzogen; er wies auf Reinecke Fuchs; später wurden die Nibelungen und Minnesänger von den Schweizern ans Licht ge= Diese, Bodmer und Breitinger, wirkten mit Godsched an= fangs freundlich zusammen, bald aber im Gegensatz, und daß aus diesem kritischen Streit sich eine bessere Einsicht und ein frischeres künstlerisches Schaffen entwickelte, gehört mit zu der Signatur der ganzen Zeit. Die Schweizer nämlich wiesen uns auf die englische Literatur, vornehmlich auf Milton, sie wollten daß die Poesie Bil= der für die Einbildungsfraft gebe, sie wollten daß hier dem Wunber seine Stelle eingeräumt werbe, und sagten daß die Verbindung des Ungewohnten und Wimderbaren mit dem Wahren das Höchste sei, wie in der Fabel, im Roman; sie verwiesen damit vom be= schreibenden Lehrgedicht die Poesie auf die Handlung, vom Verstand auf die Phantasie; der Poet soll das Wunderbare als wahrscheinlich darstellen; das Schöne ist ein hellleuchtender Strahl des Wahren, welcher mit solcher Kraft auf Sinne und Gemüth eindringt daß wir uns nicht wehren können. Breitinger war der gemessenere, einsichtsvollere, Bodmer der enthusiastischere, auempfindende, leicht= bewegliche, vielgeschäftige, der später nach Klopstock's Auftreten nicht blos in seiner Sündflut viel Wasser ergoß, aber die Freude hatte daß die aufstrebende Jugend seine Bestrebungen rechtfertigte, ihm sich anschloß und von Gottsched sich abwandte. Zwar hieß dieser seinen Jünger Schönaich ein Epos auf Hermann den Befreier reimen, aber das ließ die Nation kalt, während Klopstock sie zu Thränen rührte, zu Begeisterung entzündete. Mochte man Bobmer immerhin abbilden wie er dessen Gedicht in Händen als Simeon spricht: Herr, nun lässest bu beinen Diener in Frieden fahren, benn

meine Augen haben ben Messias gesehen! Es war in der That der Keim des neuen Lebens und Heils den er gepflegt hatte. Er und Gottsched zusammen bezeichneten unsere Aufgabe: wir treten nach den Engländern mit ihrem Shakespeare und Milton, nach den Franzosen mit ihrem Corneille und Voltaire in die Weltliteratur ein, und haben dadurch die Sendung die Naturkraft der einen mit der Schule und classischen Bildung der andern zu versöhnen, Volksethümlichkeit und Kunst zu vermählen.

Zunächst freilich zeigen uns noch die Satiren von Liskow und Rabener wie eng und beschränkt unser Dasein, wie dürftig unsere Zustände waren im Vergleich mit Swift oder Montesquieu und Voltaire, die in der freien öffentlichen Luft Englands oder auf der Weltbühne von Paris sich entwickelten. Während sie die großen Fragen des politischen und firchlichen Lebens behandelten, schrieben unsere Autoren selber nicht ohne Kriecherei oder Furchtsamkeit das ironische Lob der schlechten Scribenten, der Schoshündchen, der Gratulationsgedichte; pedantische Gelehrte oder ungehobelte Dorf= junker, alte Jungfern oder junge Witwen boten den Stoff zu einer philisterhaften Spaßmacherei, wie sie für die Kaffeegesellschaft oder die Schenke paßt; die gemeine Lebensprosa, die von der einfachen Natur und von den Höhen der Menschheit in Geistesgröße und äußerer Unabhängigkeit gleich fern bleibt, ward prosaisch nüchtern behandelt. So fehlt auch bei Gellert (1715—1769) der geniale Schwung der Phantasie und die Tiefe des Gedankens; an das tüchtige ehrbare Bürgerthum, seinen gesunden Menschenverstand, seine schlichte Frömmigkeit schließt er sich an, das hat er geläutert und gebildet, seinen leipziger Studenten nicht blos, sondern der ganzen Nation ein wohlmeinender Berather, ein treuer Seelsorger und zugleich ein aufheiternber Gesellschafter. Seine geistlichen Lieder sind allerdings mehr gereimte Reslexion als überwältigender Gefühlserguß, aber sie tragen in fließender Sprache den gläubigen Rationalismus mit der Wärme des Herzens vor, das Gott und Menschen liebt, an der Güte des Allmächtigen sich erfreut, und co als höchstes Glück ersehnt, bereinst von Seligen im Himmel als ihr Seelenretter begrüßt zu werben. Im Roman war Richardson sein Muster. In der Schwedischen Gräfin gaben verfängliche, ja schlimme Scenen aus der vornehmen Welt ihm Gelegenheit seine tugendhaften Empfindungen auszusprechen. Seine Lustspiele schwanken zwischen Plattheit und Weinerlichkeit. Seine Fabeln und Erzählungen aber sind volksverständlich sinnreich und selbst nicht ohne

liebenswürdige Schalkhaftigkeit. Johannes Müller freilich hörte auch hier den Professor der Moral; Gervinus meinte: wenn Gleim die Fabel Lafontaine's eine Hofdame nenne, so dürse die Gellert's eine wortreiche Gouvernante, die Lichtwehr's ein schnippisches Kammermädchen heißen. Der Mangel an einem nationalen Staatswesen zeigt sich auch bei Gellert und gibt ihm bei allem echten natürlichen Gefühl, bei aller Anerkennung der Menschenwürde, bei aller Erhebung über Standesvorurtheile und Glaubensunterschiede doch etwas spießbürgerlich Gedrücktes und Schwächliches; seine Zeit empfand das nicht, seine Dichtung und Lehre war dem Mittelstande zugänglich und mundgerecht, und so ist er dessen Liebling gewesen in einer Ausdehnung wie nur Schiller sie in unserm Jahrhundert erreicht hat. Sein Freund Klamer Schnidt hat uns Gellert's Bild treffend gezeichnet:

Dies sind die abgehärmten Wangen, Auf welche nie ein Morgenroth Von leidenschaftlichem Verlangen Und froher Thorheit aufgegangen; Dies ist die Miene, die den Tod Als einen lieben Gast empfangen; Sein hohles Geisterauge liegt Tief in dem warnenden Gesichte, Erzählt des Herzens rührende Geschichte, Spricht Engelstoleranz und rügt Das Laster mehr durch eine weiche Zähre Als Rabener oder Swift durch seingedrehten Spott.

In Schwabe's Belustigungen bes Verstandes und Witzes, mehr noch in den Bremer Beiträgen suchte sich die Jugend von dem Schulmeisterstade Gottsched's zu emancipiren; aus dem Kreise innig befreundeter Genossen, die bald mit Wehmuth nach ihrer Trensnung des fröhlichen Universitätslebens gedachten, aber für sich untereinander wie für die Tugend in Frend und Leid die Treue bewahrten, wuchs wie eine Eiche über den niedern Wald Klopstock empor. Die deutsche Literatur ward nicht von einem großen öffentslichen Leben getragen — "kein augustisch Alter blühte, keines Medisceers Güte lächelte der deutschen Kunst" —, sie arbeitete sich aus kümmerlichen kleinstaatlichen Verhältnissen an fremden Vorbildern empor; "selbst erschuf sie ihren Werth", um von der Erhebung und Befreiung des Innern aus dann dem Volke selbst ein Vatersland, eine neue Blüte erringen zu helsen.

## Durchbruch des Gefühls. Klopftock und Wieland.

Das ist das Eigenthümliche der deutschen Literatur daß sie auf Totalität und Versöhnung der Gegensätze angelegt die Aufkläsrung und den Verstand auch im Fortgang der Entwickelung nicht so einseitig walten läßt, sondern wie der religiösen so auch der weltlichen Empfindung alsbald ihr Recht gewährt. Alopstock (1724—1803), so sehr die meisten seiner Werke ungenügend erscheinen, wenn wir sie ästhetisch betrachten, wird als ein Bahndecher hochgeehrt, wenn wir ihn geschichtlich würdigen und dann den großen Eindruck verstehen den er auf seine Zeitgenossen machen konnte; doch schon Lessing scherzte:

Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein. Wir wollen weniger erhoben und immer mehr gelesen sein.

Der Dichter und Mensch sind bei ihm eins, er singt was er fühlt und lebt mit voller Offenheit, und er ist ein ganzer Mann, prophetisch begeistert und von religiöser Weihe umstrahlt als Sänger des Heiligen schon in der Jugend, und dabei der rüstige Schlittschuhläufer, heiter beim Becher der die Gedanken der Seele zur Aleußerung bringt, und froh des Kusses von blühender Mädchenlippe, ein Träger der vaterländischen Gesinnung, die er wachruft, ein Herold für die zukünftige Größe und Einheit seines Volks, die er so gern schon gegenwärtig sähe, freimüthig auch einem Friedrich II. und Joseph gegenüber: "Ein Jahrhundert nur noch, und es herrscht der Vernunft Recht vor dem Schwertrecht!" Er ist der Deutsche der wie seine Nation zum eigenen Wesen das Christenthum und das classische Alterthum aufgenommen hat; seine Gesänge sind das feurige Zeugniß seines Herzens für seinen Glauben, für ben Beiland, und bewegen sich in antiken Rhythmen, durch welche eine gehobene dichterische Sprache uns dem Gewöhnlichen entreißt, während andererseits seine Phantasie, der orientalischen ähnlich, von Vorstellung zu Vorstellung, von Bild zu Bild fliegt, ja oft das des Hauptworts mit einem ganz fremden des Zeitworts verbindet, wenn sie etwa von der Hand der Barben Gemälde herabtönen läßt, ein Taumel, ein Sturm für das verlangende Herz! -Er entbehrt der ruhig verweilenden plastischen Klarheit, der sinnlichen Anschaulichkeit. Durch seine Begabung epochemachend in seiner Jugend unter einem jugendlich aufstrebenden Volke hat er sich mit diesem als Mann und Greis kanm fortentwickelt, sondern sich auf die Höhe des ursprünglich echten Gefühlschwungs künstlich hinaufgeschraubt, und wenig glückliche Seitenschwenkungen gemacht, wenn er von Horaz zu David sich wandte und die biblischen Sänger über die Griechen setze, dann die nordische Mythologie hereinzog, und damit seinen Gedichten einen ganz unverständlich äußerlichen Schmuck aufhestete statt sie volksthümlich zu machen. So entfremdete er sich seiner Nation, zumal er auch lange mit einem dänischen Gehalt in Kopenhagen lebte. Doch begrüßte er als Greis mit kosmopolitischer Frende die französische Revolution:

Frankreich schuf sich frei! Des Jahrhunderts ebelste That hub Da sich zu dem Olympus empor!

Er trauert daß nicht Deutschland dies glänzende Beispiel gegeben, bis gar bald der Altar durch Mord und Brand entweiht ward, der wonnig goldene Traum mit seinem Morgenglanz entschwand, und er nun leidvoll zürnend seine Strafgedichte sang. So steht der große Gehalt des Lebens in den großen Formen des Epos und der Ode bei Klopstock neben der zerflossenen Weichlichkeit der Empfindung, neben der Ueberschwänglichkeit besonders in der Kührung, wo das weinende Auge die Formen der Dinge im Krhstall der Thräne verschwimmen läßt; — es ist der erste Durchbruch und damit der Uebertreibung des Gefühls in der Zeit der Reifröcke und des Verstandes, sowie die Verstiegenheit Klopstock's in der Sprache, die Ueberkühnheit und Gewaltsamkeit in der Wortfolge der Gegensschlag ist gegen die nüchterne Plattheit der Gottschedianer.

Den Gebanken, die Empfindung treffend und mit Kraft, Mit Wendungen der Kühnheit zu sagen, das ist Sprache des Thuiskon, Göttin, dir Wie unsern Helden Eroberung ein Spiel!

Alopstock ist durchweg Lyriker; er verwirklicht mit starkem Willen den Grundsatz daß der Dichter um ein Großes darzustellen es selber in sich tragen und fühlen müsse. Seinen ersungenen Ruhm nennt er die Frucht seiner Jünglingsthräne und seiner Liebe zum Messias, und eine heilige Schale voll Christenthränen soll am Kreuze sein Lohn sein. Er war selbst musikalisch, und ist Herr der Stimmung; Herder hat es schon nachgewiesen wie jede seiner Oben einen eigenen Ton des Ausbrucks hat, der sich von der Empfindung des Gegenstandes aus dis auf den kleinsten Zug, auf

veichern Buchstaben erstreckt; man muß die Gedichte sant lesen daß sie sich vom Blatt heben, daß sie lebendig werden, ein Tanz der Silben, eine Gedankengestalt, sich auf= und niederschwingend; auch in den verslochtensten Gängen müssen die Worte mit ihrem Klang wie Stein und Felsen dem Orpheus folgen und werden vom Khythmusstrome dahingerissen. Ueber jeder Ode weht ein ans derer Duft und Geist. Welch eine herrliche Abendämmerung geht zum Beispiel durch die Erscheinung Thuiskon's, mit Silbenmaß und Ideenfolge und Bildern, die wie aus den letzten Sonnensstrahlen und dem stäubenden Silber und den rauschenden Wipfeln heilig seierlich und still zusammengewebt sind!

Willfommen o silberner Mond! Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! Sehet er bleibt, bas Gewölf wallte nur hin.

Mit diesem Naturbilde, das. er hinzaubert durch die Bewegung des Rhythmus, welche das Ohr zum Auge werden läßt, hebt der Dichter an und wendet den Blick auf die frühen Gräber:

Ihr Ebleren, ach es bewächst Eure Male schon ernstes Moos! O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch Sahe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht!

Ober es wehen die Lindendüfte in den Kühlungen der Sommers nacht, und der Dichter singt:

> Ich genoß einst, o ihr Tobten, 'es mit euch! Wie verschönt warst von dem Monde Du o schöne Natur!

Heiter bewegt beginnt die Fahrt auf dem Zürichersee; die fernen Alpen, die blinkenden Wellen, der Gesang der Mädchen, der Freunde Wort verweben sich ineinander:

> Schön ift, Mutter Natur, beiner Erfindung Pracht Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht, Das den großen Gedanken Deiner Schöpfung noch einmal benkt.

Süß ist, fröhlicher Lenz, beiner Begeistrung Hauch Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich bein Obem sanft In ber Jünglinge Herzen Und die Herzen der Mädchen gießt; Lieblich winket der Wein, wenn er Empfindungen, Bess're sanftere Lust, wenn er Gedanken winkt, Im sokratischen Becher . Von der thauenden Ros' umkränzt;

Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton In das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit Ift ein großer Gedanke, Ift des Schweißes der Edlen werth.

Mag es uns etwas seltsam anmuthen, wenn der Dichter seine unerwiderte Liebe an Fanny in der Art bekennt daß er uns hinsweg in das Jenseits in den Auferstehungstag versetzt, wo was hienieden misklingt dann in ewigen Harmonien tönt und sie seine Seele verstehen und mit ihm eins sein wird; aber der ganze Alopsstock, die Vereinigung des religiösen und des sinnlichen Gefühls liegt in dieser Verschmelzung des Erhabenen und Elegischen; und wie einsach meldet er die erwiederte Liebe zu Meta:

Sie sah mich an, ihr Leben hing Mit diesem Blick an meinem Leben Und um uns ward Elysium.

Die selige ersehnte Stunde welche dem Liebenden sagt daß er gesliebt wird, selbst das Trauern ist süß das sie verkündete. Auf den Flügeln der Ruh' in Morgenlüften ist mit dem ewigen Frühsling die Geliebte vom Himmel herabgestiegen, noch schlummernd.

Rosen knospen dir auf, daß sie mit süssem Dust Dich umströmen! Dort schlummerst du. Wach' — ich werse sie dir leis' in die Locken hin — Wach' vom Thaue der Rosen auf! Und — noch bebt mir das Herz sange daran verwöhnt — Und o wache mir lächelnd auf!

Durch solche Gedichte, in welchen das Gemüth im Zusammenstlang mit der Natur die schmerzlichen Dissonanzen in die Rührung der Wehmuth und der Wonne löst und Gedanken in lieblichen Bilstern ausprägt, ist Klopstock der Morgenstern unserer neuern Poesie geworden. "Wenn vom Sturm nicht mehr die Eiche rauscht, keine Lispel mehr wehn von der Weide, dann sind Lieder noch die vom Herzen kamen, gingen zum Herzen."

Klopstock hatte schon auf dem Ghmnasium Schulpforta den Entschluß gefaßt dem verlorenen Paradies Milton's das durch den Opfertod Christi wiedergewonnene an die Seite zu setzen; aber wo

Milton mit der Erfahrung der politischen Kämpfe und im Besitz der besten Bildung seines Jahrhunderts der Renaissance und Reformation von dem idhllischen Anfang der Menschheit aus den Blick in ihre geschichtliche Zukunft eröffnet, da wußte der unreife, sentimental=pathetische Jüngling Klopstock nur seine Empfindungen zu geben, und er verstummte vor dem Unendlichen mit erhabener Miene, weil er so wenig darüber wußte; er wagte nicht wie ein Dante oder Jakob Böhme die Geheimnisse der Gottheit auszu= sprechen, weil er sie nicht erkannte, weil die theologische Formel ihm den geistigen Entwickelungsproceß der eigenen Zeit verdeckte; er stellte sich viel zu sehr auf den Standpunkt eines jenseitigen Gottes, dessen Gerechtigkeit versöhnt sein will, — darum stirbt Christus, zu wenig auf den Standpunkt einer diesseitigen Menschheit, die bei ihrem jüdischen Gesetzesdienst sammt ihrer griechischen Philosophie und ihrer römischen Weltherrschaft doch in innerlicher Unbefriedi= aung und Heilsbedürftigkeit geschildert sein müßte, während Christus durch sittliche Willensthat und den Opfertod der Liebe ihr ein neues Lebensprincip bringt und die im Gewissen wiedergewonnene Einheit ihres Bewußtseins mit Gott offenbart. Diese reale Weltlage, diese persönlichen Thaten und Geschicke müßte der Lyriker entfalten, das innenwaltende Göttliche müßte darin in seinem Zusammenwirken mit dem Menschlichen klar werden; wir hätten eine Idee die sich als Geschichte verwirklicht, eine Geschichte die zugleich Idee ist. Der Stoff ist herrlich wie kein anderer, die Malerei, die Musik haben ihn auch ergriffen und sind ihm gerecht geworden. Klopstock war in der Antike hinlänglich geschult um nicht das ganze Leben Jesu hintereinander zu erzählen; er gibt uns nur die Passion von dem Einzug in Jernsalem an, während wir den Heiland doch auch in Galiläa sehen; Sprüche ber Bergpredigt, Parabeln vom Him= melreich aus seinem Munde hören müßten. Der Entschluß nach Jerusalem zu gehen und seine Sache zur Entscheidung zu bringen durch Leid und Tod mußte innerlich erfaßt werden; der Einzug in Jerusalem, die Verlassenheit in Gethsemane, die Kreuzigung und die Auferstehung im Glauben und Geist der Seinen gab contrast= volle herrliche Bilder und eine reiche Handlung. Statt dessen aber läßt Klopstock den Messias auf dem Delberge vor Gott den sonderbaren Schwur thun:

> Ich hebe gen Himmel mein Haupt auf, Meine Hand in die Wolken, und schwöre dir bei mir selber, Der ich Gott bin wie du, ich will die Menschen erlösen!

Und Gott der Bater breitet sein Haupt durch die Himmel und seinen Arm durch die Unendlichkeit und schwört daß er die Sünden vergeben will. Welch ein Nest von Widersprüchen das ist konnte nur bei Klopstock's Mangel an bestimmter Zeichnung und klaren Gedanken verborgen bleiben. Statt dieser Elemente überwog das Musikalische; es ist als ob er mit den Tonkünstlern Bach und Händel wetteifern wollte, aber er erreicht sie bei weitem nicht auf ihrem Gebiet, und weiß auf seinem noch viel weniger es ihnen gleichzuthun; — die Poesie müßte sich als Kunst des Geistes be= währen. Leider flüchtet er in das Uebersinnliche und statt der Empfindung der Menschen selbst bekommen wir die Reden und Gefühlsergüsse ihrer Schutzengel, die Sorgen und Entzückungen der Seligen im Himmel, das Wuthgeheul der Teufel zu hören; statt fortschreitender Handlung gibt uns der Dichter die eigene Gemüthsbewegung. An die Stelle des großartigen Satans Bei Milton tritt bei dem weichern Klopstock Abbadonna der Reuige, der sich nach dem Himmel zurücksehnt, in den Vordergrund. sehen das Kreuz nicht vor den Thränenengeln die es umschweben, und wenn Klopstock in der Leidensgeschichte nirgends in auschaulich epischer Entfaltung die Sache darstellt, sondern Stimmungen und Betrachtungen durcheinander häuft, so geht das Folgende fast ganz im Elegischen oder Hymnischen auf. Wir hören Flüche und Ver= wünschungen oder Beten und Singen, wo uns Thaten und Cha= raktere anschaulich werden sollten; langweilige Engel, "aus Morgenröthe, Luft und Worten geformte Figuren", wie Gruppe sie nennt, und unkurzweilige Teufel ersetzen sie nicht. Klopstock hielt den Ton seiner knaben- und nebelhaften Begeisterung auch als Mann künstlich fest, statt das Ganze organisch auszubilden. Allein gerade sein ge= steigerter Empfindungsausdruck öffnete die Herzen, sein Messias ward zu einem Erbauungsbuch, in welchem die Jugend weihevolle Rührungen suchte und fand. Und der Dichter knüpfte damit an die Anfänge unserer Literatur; wie Otfried die mittelasterliche, so eröffnete er die neuere Poesie in Deutschland, sein Hexameter, der die Sylben nach ihrem innern Gehalt wägt, führte die Rhythmen= plastik der Antike bei uns ein, und das Volk sah in ihm die Würde des Dichters, der allem Hohen und Heiligen zugewandt ist, wäh= rend Voltaire seine Pucelle schrieb.

Die biblischen Dramen Klopstock's sind werthlos und hatten keinen Erfolg; anders ist es mit den vaterländischen, die sich an Hermann den Befreier anreihen. Zwar ersetzt auch hier die Carriere. V. 2. Aufl. 12

sprische hochtönende Phrase sowol die Charastere als das treue reale Bild deutschen Alterthums; aber das patriotische Gefühl bricht mächtig und lebenweckend hervor. Der Nerv des Dramatischen, der innere Conflict, die Spannung und lösung durch die Handlung fehlt, aber eine nationale Gesinnung spricht sich schwung= voll aus. — Ein seltsames Werk war endlich die Gelehrtenrepublik, eine Art Boetik in Form ber Verhandlung eines Druidencongresses, aber in dieser abstoßenden Schale doch ein echter Kern, indem die aus dem Herzen quellende Begeisterung, das Ursprüngliche in aller Amft bem nach Regeln Gemachten entgegengestellt wirb.

Schiller hat treffend von Klopstock gesagt: er zieht allem was er behandelt den Körper aus um es zu Geist zu machen, während andere Dichter das Geistige mit einem Körper bekleiden; alle Ge= fühle strömen aus übersinnlichen Quellen hervor; daher neben dem Ernst und der Kraft die immerwährende Spannung des Gemüths, in der wir durch ihn erhalten werden; er ruft immer nur den Geist unter die Waffen ohne den Sinn mit der ruhigen Gegenwart eines Objects zu erquicken. Nun war bas aber in Deutschland damals nothwendig: das persönliche Gefühl mußte frei werden und sich aussprechen, und es war ein Glück daß Klopstock es auf so schwungvolle Weise that, daß er es mit dem edelsten Gehalt, mit Freundschaft und Liebe, mit Baterland, Freiheit und Religion er= füllte. Sein Thatendrang wie seine Empfindsamkeit hat dann unter der sturm- und drangvollen Jugend fortgewirkt; Klopstock! sagt Goethe's Lotte zu Werther bei dem Gewitter, an die Frühlingsfeier erinnernd, und sie weihen die Stunde ihrer Begegnung mit diesem Namen. Daß er ber pariser Frivolität gegenüber von Seelenliebe und Seelenadel sang, hat wohlthätig auf die deutsche Gesittung ge= wirkt und die idealistische Auffassung des Verhältnisses von Mann und Weib gefördert; daß er das zerstückelte geknechtete Volk auf ein freies großes Vaterland mahnend hinwies, stellt auch ihn unter die preiswerthen Erwecker an der Pforte unserer neuern Geschichte. So durfte er als Greis von sich rühmeu:

> Die Erhebung ber Sprache, Ihr gewählterer Schall, Bewegterer eblerer Gang, Darftellung, bie innerste Kraft ber Dichtfunst, Und sie und sie, die Religion, Furchtbar und lieblich und groß und hehr, Baben mein Mal errichtet: Nun stehet es ba

Und spottet ber Zeit und spottet Ewig gewähnter Male, Welche schon jetzt dem Auge, das sieht, Trümmer sind.

Nur kurz kann ich hier die Jünger Klopstock's berühren die in seiner Weise biblische Stoffe episch behandelten; man nannte das die seraphische Poesie; Gottsched schrieb: die sehr affische; dafür ward er mit \*sched bezeichnet, weil man den Namen Gottes nicht unnütz führen oder misbrauchen solle. Er hatte nicht Unrecht gegen die formlosen und langweiligen Ueberschwänglichkeiten, aber er ver= trat doch die dürre trockene Prosa gegen sie; Lessing entwarf ein komisches Epos, das ihn mit Schwabe wie den Don Quixote mit Sancho Pansa auf die Seraphimjagd ziehen lassen sollte; nachdem sie Kinder überfallen, die sie für Engel hielten, sollten sie auf den Scheiterhaufen kommen, aber Alopstock sie retten, weil sie ihrer wässerigen Natur nach boch unverbrennlich seien. Ebenso schweige ich von dem Barbengebrüll, mit welchem die Denis und Gersten= berg nach dem Muster von Klopstock's nordisch gefärbten Oden die Er hatte mit seinen Jugendgenossen die Poesie der Luft erfüllten. Freundschaft begonnen; das ward dann von Gleim in Halberstadt fortgesetzt, ein förmlicher Freundschaftscultus, wohlthätig durch die fördernde Hülfe für aufstrebende Talente, schwächlich in jener Sen= timentalität die den Strahlen des Mondes Russe für den fernen Geliebten auftrug. Statt Klopstock's angespannter Schwungfraft kam ein füßliches Getändel auf, man nannte das anakreontisch ober Poesie der Grazien; sie sollte reimlos und scherzhaft verliebt sein; die Heiterkeit des rosenbekränzten Zecher war Mode in den Ge= dichten, in Wirklichkeit waren die Verfasser meist ehrbare wasser= trinkende Leute. Uz in der Theodicee, J. G. Jakobi im Ascher= mittwochslied schlugen auch ernstere Töne an und jener warf die seitdem oft wiederholte Frage auf: "Wie lang zerfleischt mit eigner Hand Germanien sein Eingeweide?" Gefiner blieb in seinen Idhlen ohne Gehalt und Individualität; die schönrednerische gezierte Prosa, die seit der Renaissance der Schäferpoesie eignete, kam nun auch nach Deutschland; er legt es besonders auf Rührung an. Schwung= voller, frischer war Ewald von Kleist, der patriotische Soldat, der in der Schlacht von Kunersdorf den Heldentod gestorben; sein Frühling stellt sich Thomson ebenbürtig an die Seite, die Natur= schilderung ist von einem stimmungsvollen Hauch beseelt, arbeitende und empfindende Menschen bewegen sich auf den neugrünenden Fluren, und singen bemüthig dem Herrn ein Loblied, der trotz der Uebel in der Welt doch alles wohlmacht; es ist bereits jener Frühlingsglaube Uhland's: Nun muß sich alles alles wenden! Was zagst du Herz in solchen Tagen, wo selbst die Dornen Rosen tragen!

Den ergänzenden Gegensatz fand Klopstock in Wieland (1733—1813); so hat diesen Gervinus zuerst aufgefaßt und die Grundlinien der Parallele richtig gezogen. Dem Jenseits stellt er den Realismus der Weltlichkeit gegenüber, ein Diener des Luxus, ein gefälliger Unterhalter der vornehmen und gebildeten Kreise neben dem Propheten hat er der Erde und der Sinnlichkeit ihre poetischen Rechte gesichert, den leichten freien Ton der englischen und französischen Gesellschaft in die deutsche Literatur eingeführt und für diese die höfisch galanten Zirkel gewonnen. Klopstock ist activ, formenschöpferisch, alles seiner Subjectivität unterwerfend, Wieland passiv, empfänglich und bestimmbar, fremden Vorbildern sich anschmiegend, so weit daß die Schlegel im Athenäum über sein poetisches Vermögen einen Concursus der Gläubigen ausrufen und die Horaz und Ariost, Lukian und Voltaire, Shaftesbury und Cer= vantes und wer sonst noch Forderungen habe zur Geltendmachung derselben einladen. Novalis ward von Klopstock's Dichtungen an= gemuthet als ob ein unbeholfener Philologe sie ins Deutsche über= tragen habe, Wieland übte selbst eine fruchtbare Uebersetzerthätigkeit, in welcher er ben Cicero, Horaz, Lukian und Shakespeare zuerst bei uns lesbar machte, aber freilich sie etwas modernisirt in der Sprache des 18. Jahrhunderts reden ließ, aus dessen Anschauungen er überhaupt niemals herauskam, ob die Ritterwelt oder das Griechenthum ihm den Stoff lieferte. Er war mehr der gewandte Schriftsteller als der begeisterte Dichter; wo Klopstock mit Ehrfurcht und Ernst sich in die Sache vertiefte, spielte Wieland mit seinem Gegenstande und ließ durch ironische Züge das auch merken. Klop= stock gab der Sprache Schwung, Wieland Geschmeidigkeit. gewann unserer Dichtung Höhe und Würde, dieser die Reize der kleinen menschlichen Verhältnisse; jener war Patriot, dieser Welt= bürger, der leben und leben lassen wollte. Bei Klopstock war der Mensch was der Dichter sang, Wieland verwies seinen schlüpfrigen Erzählungen gegenüber, als die göttinger Dichterjugend die Idris verbrannte, auf sein fleckenloses Privatleben, und versprach seine Töchter so zu erziehen daß ihnen seine Bücher nicht schadeten. Aber auch Wieland zollte, und nicht blos in der ersten Jugend, der Gefühlsüberschwänglichkeit und Empfindsamkeit seinen Tribut;

die Damen nannte er selbst ben Hauptressort seines Geistes und sagte daß er ohne sie seine christlichen Empfindungen nicht geschrie= ben hätte. Schon der siebzehnjährige Junge will die Seele der angebeteten Sophie Gutermann verschönen; er möchte lieber zu ihren Füßen sterben als alle Kronen der Erde besitzen. Sie hei= rathete Hrn. von Laroche, welcher ihm für die gute Vorbildung seiner Braut dankte. Wieland meinte später daß er und Julie Bondeli, Haller's holde Freundin, die für Rousseau begeisterte Schweizerin, die einzigen füreinander geschaffenen Wesen seien. Endlich (1771) fand er eine treue Gattin, die all seinen Laumen sich fügte. Wie er einmal nach vielen Jahren Sophie Laroche, mit der er stets gebriefwechselt, wiedersah, hat Friedrich Jacobi geschildert. Er war bewegt und betäubt als sein Wagen anfuhr, er schauerte zurück als er sie erblickte; er kehrte sich zur Seite, warf mit zitternder Bewegung seinen Hut hinter sich und schwankte auf sie zu. Sie ging ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen; er aber ergriff ihre Hände um sein Gesicht darin zu verbergen. "Wieland, Sie sind es, noch immer mein lieber Wieland!" rief sie, und von ihrer rührenden Stimme geweckt blickte er in die wei= nenden Augen der Freundin. Keiner der Umstehenden kounte sich der Thränen enthalten. Ich schluchzte, schließt Jacobi, ich war außer mir, ich wüßte bis auf den heutigen Tag nicht zu sagen wie biese Scene geendigt und wie wir wieder in den Saal hinauf= gekommen sind!

Wieland hatte schon als Knabe gedichtet, war in den Bann der Seraphiker gerathen und hatte für sie durch sein Epos vom geprüften Abraham, seine Briefe Verstorbener, seine Sympathien gearbeitet. Die weltliche Dichtkunst war ihm der seelenberauschende Wein des Teufels, und er forderte fanatisch zur Verfolgung der Anakreontiker auf, die er Ungeziefer schimpfte. Aber nicht blos Leffing sah das Gemachte in diesen Stimmungen, auch Nicolai nannte die Muse Wieland's ein junges Mädchen das die Bet= schwester spielen wolle; es würde ein hübsches Spektakel sein, wenn die Frömmlerin sich wieder in eine muntere Modeschönheit wandle. In der That hielt Wieland's Seelenfieder nicht lange an. Shaftes= bury und Voltaire zogen ihn in ihre Kreise, als Kanzleidirector in seiner Vaterstadt Biberach (1760) vertauschte er im Verkehr mit Graf Stadion den Nektar der Götter mit dem Tokaier der Ungarn, und erklärte es für seine Aufgabe gegen den Flitterkram von fal= schen Tugenden und großen Worten die Sinnlichkeit wieder in ihr

Recht einzusetzen. Er ließ nun die Simmenlust und den Weltver= stand in seinen Dichtungen über die Andacht und Seelenerhebung triumphiren. Den Roman Silvio Don Rosalva nannte er den Sieg der Natur über die Schwärmerei; der Held glaubt nach Don Onixote's Art an Feen, bis eine irdische Schöne ihn bekehrt. Im Agathon ahmte er die alexandrinischen Romane nach; Seeraub, Sklaverei, Trennung und Wiedersehen bilden den abenteuerlichen Rahmen für die innere Geschichte wie ein in orphisch = platonischen Idealen schwärmender Griechenjüngling den Lockungen der Hetären erliegt und dann aus dem Schiffbruch des Glaubens und der Un= schuld eine heitere Lebensweisheit rettet, jene mittlere Ansicht ber Dinge, zu ber Wieland sich bekennt:

> Die was Natur und Schicksal uns gewährt Bergnügt genießt und gern ben Rest entbehrt, Den Irrenden bedauert und nur ben Gleifiner flieht, Richt stets von Tugend spricht, noch von ihr sprechend glüht, Doch ohne Sold und aus Geschmack sie übet, Und, glücklich ober nicht, bie Welt Für fein Elpfium, für feine Bolle balt.

Das Buch war eine poetische Selbstbiographie, eine Seelengeschichte, und daß Wieland den Roman zur Darstellung der Bildung und Entwickelung des Herzens und Geistes hinleitete und damit den Wilhelm Meister vorbereitete, ist hier sein Verdienst. Später gab er in seinen Abderiten ergötzlich komische Bilder deutscher Klein= städterei, und machte den genußfreudigen Sokratiker Aristipp zum Mittelpunkt eines historischen Romans, in welchem er die Glanz= zeit Griechenlands schilderte während er seine eigene Weltan= schauung darlegte, freilich ohne jener gerecht zu werden. In der ersten Zeit seiner Umkehr mishandelte er griechische Mythen von Ganhmed, Paris, Endymion zu wollüstig gemeinen Fragen. Ein Faun soll mit der Thalia, der Muse oder Grazie, den Genius der Ironie erzeugt haben, dem er hier huldigt. Dann lernte er das Anstößigste anständig vortragen, das Sinnenüppige halb verschleiern um besto mehr zu reizen, und ward so der vielbeliebte Meister der Schlüpfrigkeit, der die Statuette Voltaire's in seinem Zimmer hatte, und die Aristokratie anlockte nun auch deutsch zu kosten was sie sonst französisch las. Sein Musarion ist das erzählende Lehrgedicht dieser seiner Art und Kunst. Ein junger Athener hat Hab und Gut verschwelgt und zieht sich mit ein paar Philosophen, die ihn Entsagung lehren sollen, in die Einsamkeit zurück; da besucht ihn

eine frühere Geliebte, Musarion, und während der fromme Phthasgoreer und der tugendstrenge Stoiker sich streiten, ja rausen, und dann der eine dem Wein, der andere der Verführung einer koketten Magd erliegt, lehrt Musarion theoretisch und praktisch die Philosophie der Grazien, einen gebildeten verseinerten Lebensgenuß, der die Unmäßigkeit meidet weil sie schädlich ist, und der sinnlichen wie der geistigen Schönheit sich erfreut.

Von der Herzogin Amalie als Prinzenerzieher nach Weimar berufen schried Wieland seinen Goldenen Spiegel, in welchem er einen Auszug des Nützlichsten bieten wollte was die Großen und Schlen einer gesitteten Nation aus der Geschichte lernen können. Voltaire's und Rousseau's politische Ansichten sollen von aller extremen Schärfe befreit mit deutscher Gemüthlichkeit vorgetragen werden. Durch philosophische Gesetze und gute Erziehung stellt der Prinz Tisan den zerrütteten Staat wieder her, also daß binnen zehn Jahren die Kausseute gewissenhaft, die Gelehrten verständig, die Priester verträglich werden.

Wieland, der um seiner poetischen Erzählungen willen am meisten Geschätzte, suchte seine Stoffe nun im Mittelalter, und in= dem er die Ritterdichtung erneute, bahnte er zugleich der Nation zum Verständniß des romantischen Epos und sich selbst zu einer bleibenden Schöpfung den Weg. Er strebte nach Abrundung der Composition, er übte "die schwere Kunst ben strengen Fleiß der Feile zu verhehlen", er gewann immer mehr an leichtem Fluß ber Darstellung, es gelang ihm immer besser "die bestimmte Bision die vor seiner Seele schwebte auch vor die Stirn seiner Lefer zu bringen", und er pflückte im Oberon eine durch Talent und Fleiß laugsam gezeitigte goldene Frucht des Hesperidengartens. Amadis sind die Verse noch schlottriger, die Situationen kitlicher, der Gang willfürlicher; Voltaire's Pucelle ist mehr als Ariost das Vorbild, und das Ganze wird zum Triumph der sinnlichen Liebe über die seelenhafte platonische. Noch schlimmer und faunischer waren kleinere Erzählungen, wie Combabus, die Wasserkufe; dam aber ward die Luft reiner, der Ton frischer im Sommermärchen, und in Geron dem Adlichen siegt die Freundestreue, die Ritterehre über die Lockungen sträflicher Lust, in Gandelin ist es die Geliebte selbst die zuletzt verkleidet den Geliebten verführt, der bis dahin um ihretwillen alle Tugendproben bestanden hatte. So geläutert konnte Wieland nun im Oberon (1780) einen französischen Stoff aus der Karlsage zu einer Dichtung von edlem Gehalt umbilden

ohne die eigenthümlichen Vorzüge einer heitern Laune, einer simmen= freudigen Schalkhaftigkeit einzubüßen.

Die Verbindung mit der keltischen Feensage war schon vorshanden. Hünn hat einen ihm nachstellenden Sohn Karl's erschlagen; dieser verhängt nun folgende Aufgabe zur Sühne:

Beuch hin nach Babylon, und in der festlichen Stunde, Wenn der Kalif im Staat an seiner Taselrunde Mit seinen Emirn sich beim hohen Mahl vergnügt, Tritt hin und schlage dem der ihm zur Linken liegt Den Kopf ab, daß sein Blut die Tasel überspritze; Ist dies gethan, so nahe züchtig dich Der Erbin seines Throns zunächst an seinem Sitze, Und küsst als deine Braut sie breimal öffentlich.

Und wenn bann der Kalif, der einer solchen Scene In seiner eignen Gegenwart Sich nicht versah, vor deiner Kühnheit starrt, So wirf dich an der goldnen Lehne Bon seinem Stuhle hin, nach Morgenländerart, Und zum Geschenk für mich, das unsre Freundschaft kröne, Erbitte dir von ihm vier seiner Backenzähne Und eine Handvoll Haar aus seinem greisen Bart.

Wie nun Hüon das Abenteuer besteht mit Hülfe eines Zauber= bechers, der sich füllt, wenn man ein Kreuz über ihm schlägt, und eines Horns, das leiser angeblasen die Hörer tanzen macht, mit fräftigem Stoß aber den Oberon herbeiruft, das lag in der Quelle vor; Wieland hat hier aber ermäßigend und zusammendichtend ge= waltet. Auch das lag vor daß Hüon mit der Sultanstochter wie Bruder und Schwester leben soll bis der Papst ihre Che gesegnet, daß aber auf dem Meere sie vorher in Liebesdrang sich umarmen und nun der Sturm sie an die Küste Afrikas schleudert, wo Sa= racenen die Schöne wegnehmen, den Helden aber an einen Baum binden. Oberon, der ihm zürnte, nimmt sich indeß rettend seiner an, es gelingt die Geliebte zu befreien, aber den Heimkehrenden werben die Zähne und der Bart des Sultans gestohlen; sie wer= den gefangen, er soll gehängt, sie verbrannt werden, bis Oberon erscheint und alles aufklärt. Sie werden nun einander angetraut. Hier hat Wieland nicht blos mit Geschick ausgeschieden und um= geformt, sondern er hat mit Glück statt der Spukgestalt des Ro= mans, der ein zwerghafter Sohn von Julius Cafar und einer Fee heißt, den luftigen holden Elfenkönig aus Shakespeare's Sommer=

nachtstraum genommen, und bazu die Geschichte seines Zwistes mit Titania aus einer Erzählung Chaucer's gefügt. Ein alter Ebelsmann hat ein junges hübsches Mädchen geheirathet; er ist erblindet und reizt sie durch Eifersucht, bietet ihr eines Tages aber selber die Schultern um den Birnbaum hinaufzusteigen, wo sein Knappe sich mit ihr ergötzt; der Feenkönig und seine Gemahlin sehen das, streiten darüber, Oberon macht den Blinden sehend, aber Titania legt der Frau die Ausrede in den Mund daß sie einem bösen Däsmon das Gesicht des Alten abgerungen habe. Darüber läßt Wiesland nun seinen Oberon von Titania sich trennen:

Bis ein getreues Paar, vom Schickfal selbst erkoren, Durch keusche Lieb' in eins zusammensließt, Und probefest in Leiden wie in Freuden, Die Herzen ungetrennt, auch wenn die Leiber scheiden, Der Ungetreuen Schuld durch seine Unschuld büßt.

Und wenn dies eble Paar schuldloser reiner Seelen Um Liebe alles gab und unter jedem Hieb Des strengesten Geschicks, auch wenn die an die Kehlen Das Wasser steigt, getreu der ersten Liebe blieb, Entschlossen eh' den Tod in Flammen zu erwählen Als ungetren zu sein selbst einem Thron zu Lieb', Titania, ist dies, ist alles dies geschehen, Dann werden wir uns wiedersehen!

Der alte Waffengefährte Scherasmin erzählt den Liebenden dies auf der Meerfahrt. Oberon sehnt sich wieder nach seiner Gemahlin, Hüon und Rezia sind das Paar auf das er hofft, so motivirt der Dichter seine Begünstigung des Helden, die Vorgänge der Feen= und Menschenwelt sind auf diese Art ineinander ver= woben, und Wieland rühmt sich mit Recht der Kunst welche die verschiedenen Handlungen in einen Hauptknoten verschlungen; die Einheit des Mannichfaltigen ist erreicht, weil jedes des andern bedarf um zu einem glücklichen Schluß zu gelangen. Und noch mehr ist gewonnen. Die Liebenben nehmen ihr Unglück als Sühne und Prüfung. Nachdem die Sinnlichkeit sie überwältigt hatte, bricht ein Sturm aus; ihn zu beschwichtigen soll jemand aus dem Schiffe ins Meer geworfen werden; Hüon zieht das Todesloos, Rezia um= schlingt ihn und springt mit ihm in die Wellen; sie kommen ans Nenne die Macht die über uns waltet, sagt sie, wie du willst: Vorsehung, Schicksal, Oberon.

Mir sagt's mein Herz, ich glaub's und fühle was ich glaube: Die Hand die uns durch dieses Dunkel sührt Läßt uns dem Elend nicht zum Raube; Und wenn die Hoffnung auch den Ankergrund verliert, So saß uns fest an diesem Glauben halten, Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten.

So beginnt der Sinn der Dichtung uns aufzugehen, und das ist Wieland's Verdienst; er hat die Fabel ideal vertieft, zu einer Ge= schichte der Seelenläuterung umgestaltet, während er das Wunder= bare scherzhaft behandelt. Denn nun läßt er nicht am Hofe Karl's, sondern im Orient den Liebenden den Tod brohen. Seeräuber ha= ben Rezia nach Tunis gebracht, Hüon folgte ihr dorthin. Der Sultan Almansor bewirbt sich um Rezia's Liebe, die Sultanin will Hüon besitzen; aber die Liebenden bleiben standhaft; eher wollen sie sterben als die Treue brechen und sündiger Lust fröhnen. So wird der Scheiterhaufen für sie geschichtet, schon sind sie an den Pfahl gebunden, da erklingt Oberon's Horn, das Hüon ver= loren hatte als er schuldig wurde; während alles tanzt, retten sich die Beiden, Oberon bringt sie in die Heimat, Hüon hat seine Be= dingungen erfüllt, das Schicksal ist versöhnt, Oberon und Titania wieder vereint, und die Treue erscheint als das Band welches den Himmel und die Erde verknüpft. — Goethe sandte dem Dichter einen Lorberkranz, und schrieb an Lavater: "Wieland's Oberon wird, so lange Poesie Poesie, Gold Gold, Krhstall Krhstall bleiben wird, als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden." Die Nation hat dies Urtheil bestätigt. Wieland hat es verdient, weil er nicht wie Klopstock gegen den Fortschritt der Literatur sich verbittert abschloß, sondern ihn neidlos anerkannte, namentlich im jungen Goethe, und dadurch ein Werk vollendete, das nicht blos als Glied ober Stufe in der Entwickelungsreihe nach einem Höhern von der Geschichte beachtet, sondern auch um seiner selbst willen genossen wird.

be:

as i

r (Fr

mia

arl:

; **k**:

 $\mathfrak{L}^{r}$ 

:un:

ch:

men

W.

1,7

H

111.

10

įť.

b.

Friedrich der Eroße und die Ausklärung.

Wir sind dem Helden des Jahrhunderts schon mehrfach be-Sein Vater war im Haus und Staat ein strenger sparsamer gottesfürchtiger Zuchtmeister, voll berber harter Wunderlich= keit, der die Soldaten drillte und den Schatz sammelte, sodaß der geniale Sohn — den er für einen effeminirten Menschen hielt und nahe daran war hinrichten zu lassen, weil er sich ihm durch die Flucht entziehen wollte — die Mittel fand um Preußen in die Reihe der Großmächte einzuführen. Der Philosoph von Sanssouci, wie man später den König nannte, hatte sich in der Jugend nach Wolff gebildet und zu dem auf Vernunft und Naturbeobachtung gegründeten Deismus bekannt; diese Anschauung bewahrte er auch, als er mit Voltaire die Lauge seines Spottes über Aberglauben und Glaubenssatzungen ergoß und in ben Priestern aller Zeiten nur Heuchler und Betrüger sah, welche aus Herrschsucht die Natur= religion verdürben; im Alter war ihm tie Frivolität und der Fa= natismus der Materialisten zuwider, er pries den gesunden Menschen= verstand mit welchem das Volk die ewigen Wahrheiten festhalte, und bekannte sich zur Sittenlehre des Christenthums. Er verwirklichte die Forderung allgemeiner Duldung, in seinem Staate sollte jeder auf seine Façon selig werden; er sah daß man Bildung und Freiheit nicht befehlen oder schenken könne, und ließ darum den Geistern freien Lauf und Raum das Gut der Aufklärung zu er-Dies sein Verdienst ist größer als das schriftstellerische jeiner Aufsätze; aber solche sind doch dadurch bedeutend daß der Herrscher im Sinne der Neuzeit sich selbst darin die Aufgabe und den Zweck des Lebens klar zu machen sucht um seine Zeit zu begreifen und selbstbewußt sie zu führen. Die Grundsätze, die er so sich gewinnt, werden die Triebkräfte seiner Regierung und damit die Grundlage der neuen Zeit für Deutschland.

Nicht als Philosoph, sondern als König hat Friedrich seine Stelle in der Geschichte der Philosophie. Die Anwendung der Ideen zog ihn an, und so schrieb der Jüngling seinen Antimachia= velli. In seiner Seele hatten die guten Lehren Wurzel geschlagen die ein Fenelon und Masillon den französischen Prinzen gegeben; und wie sehr er den florentiner Politiker misverstand, den er für einen ruchlosen Lehrer schändlicher Thrannei hielt, er ward ber

Repräsentant ber modernen Staatsidee und Staatswissenschaft, wenn er das Wesen des Fürstenthums im Staatsdieust sah, im Staat einen sich entwickelnden Organismus erkannte, die Herrschaft des Gesetzes statt selbsüchtiger Willfür forderte. Die Obrigkeit soll die Rechtsordnung sichern, darum unterwerfen sich ihr die Menschen; der Fürst gehört zum Volk, an dessen Spitze er steht, wie das Haupt, um für den ganzen Körper denkend und leitend zu arbeiten. Der Fürst ist der erste Diener des Staats, dem Wohl bes Vaterlands muß er seine persönlichen Interessen opfern, bas hat er bis an sein Ende wiederholt und danach hat er gehandelt. Er pries Englands Verfassung, in welcher bas Parlament zwischen dem König und den Bürgern vermittle, er schloß mit den Frei= staaten Nordamerikas einen Freundschaftsbund; er machte aus Preußen einen Rechtsstaat, er gab ihm ein auf Vernunft und Volksart gegründetes Landrecht, damit jedermann unter dem Schutze des Gesetzes in Frieden lebe; wenn er selbst dennoch unumschränkter Herrscher blieb und als sein eigener Minister alles bis in das Kleine hin selber sehen, entscheiden, machen wollte, so lag dies in der Größe und Energie seiner Begabung, seiner Einsicht und Arbeitskraft, die ihm die Ueberzeugung einflößten daß so alles am besten geschehe, und für das Heil des Volks dies das Förderlichste sei; an Härten und Misgriffen der Herrschsucht hat es dabei frei= lich nicht gefehlt, und er selber war es am Abend seines Erden= wallens müde über Stlaven das Scepter zu führen.

Kurz nach dem Erscheinen des Antimachiavelli und seiner Thronbesteigung sollte er erfahren wie verwandt seine Natur mit dem wahren Machiavelli war. Der Thatendurst seiner Seele, seine Ruhmbegierde trieb ihn sich Schlesiens zu bemächtigen ohne sich viel um die Rechtsgründe zu bekümmern; er wollte seinem Staat die Stellung erobern die ihm selber einen ebenbürtigen Ein= fluß unter den Mächten Europas gewährte, und wie die Volks= stimme sein Wirken anerkannte das bewies daß er im dunkeln Drange für die Wiedergeburt des deutschen Vaterlandes zu dem ersten Schritte des kurfürstlichen Ahnen nun den zweiten fügte. Aber er hatte nicht blos durch jene Gewaltthat Maria Theresia schwer gekränkt, er hatte mit wenig Gefühl für Frauenthum im männischen Herzen um so weniger seine bittern Witze über die an= dern gekrönten oder maitressenhaften Herrscherinnen seiner Zeit zurückgehalten, und so zog sich zur Sühne die furchtbare Verbin= bung Europas über seinem Haupte zusammen; er stand ganz allein bis auf den ältern Pitt, den gewaltigen Staatsmann Englands; er hoffte sich zu retten, wenn er mit dem siegreichen schlagfertigen Heere den Feinden zuvorkam, und die glorreichen Erfolge am An= fang des Siebenjährigen Kriegs machten ihn zum bewunderten Hel= den der Welt. Auch die Nichtpreußen, deren Reichsarmee er in die Flucht jagte, sahen mit Stolz wie er den deutschen Namen zu Ehren brachte, und diese Stimmung erhielt sich als nun der Löwe von seinen Jägern überall umstellt, schwer getroffen und bis ins Herz verwundet eben im Unglück die unversiegbare Quellkraft seines Genies bewährte, seine Teldherrnkunst steigerte, und aushielt bis an der Stelle seiner beleidigten Gegnerin in Rußland ihr ihn vergöt= ternder Sohn die Hand zum Bunde reichte, England mit Frankreich sich vertrug, und die österreichische Kaiserin Frieden schloß ohne daß Schlesien den Preußen wieder entrissen ward. Friedrich's Briefe aber zeigen was er in jenen Jahren gelitten hat, als er die Noth seines Landes gewahrte, als er seine liebsten Verwandten und Freunde sterben sah und nicht mehr die Todten, sondern die Le= benden beklagte, als er in rastloser Sorge ergraute, und nur in der täglichen Arbeit das Heilmittel gegen den Schmerz fand, der ihn persönlich und als König bedrängte. Er wollte sich unter den Trümmern des Vaterlands lieber begraben als dessen ruhmvoll gewonnene Macht wieder preisgeben; er wollte lieber durch frei= willigen Tob seinen Leiden ein Ende machen als in Gefangenschaft gerathen oder einen schimpflichen Frieden unterzeichnen. Ich habe, schrieb er, meine Jugend meinem Bater, mein Mannesalter meinem Baterlande geopfert, ich habe für andere gelebt, ich will für mich sterben, und habe ein Recht bazu. Er ging durch die harte Schule der Gebuld, der Sühne; er rettete sich, indem er sich auf den Standpunkt des Universums stellte, wo ihm alles Irdische klein dünfte. Da ward es ihm beschieden den Rest seiner Tage in Frieden für sein Volk zu leben. Aber er war einsam geworden. Er hatte in jugendlichem Enthusiasmus sich die Menschen idealisirt, und dann, wenn ihm sein scharfes Auge, wenn ihm sein realistischer Wahrheitssinn die Schwächen und Mängel der Wirklichkeit zeigte, erbarmungslos seine Souveränetät in Spott und Hohn misbraucht; er war eigenwillig und buldete keinen Widerspruch, nur pünktliche Ausführung seiner Gebote. Aber er heilte die Wunden die der Krieg dem Lande geschlagen, er ordnete die Verwaltung Schlesiens, wie später Westpreußens, das er der elenden polnischen Wirthschaft lieber für sich entriß, als daß er es der Gewalt Rußlands über=

lassen hätte. Arbeit hieß ihm aller Tugenten Mutter; bie Genauigkeit des militärischen Dienstes auch in burgerlichen Berhaltnissen, Sparsamkeit und unablässige Pflichttreue, wie sie ihn selbst beseelten, hat er von sich aus auch seiner Staatsverwaltung, auch seinem Volk zur Gewehnheit gemacht. Guftav Fremag fagt abschließend: "Es war groß, aber es war auch furchtbar daß ihm bas Gebeihen bes Ganzen in jedem Augenblick bas Höchste war und das Behagen des Einzelnen so gar nichts. Als das Schickfal des Staats erschien er ben Preußen, unberechenbar, unerbittlich, alles übersehend. Mit ehrgeizigem Sinn war er in ter Blüte des Lebens ausgezogen, alle hohen und prächtigen Kränze hatte er bem Schicksal abgerungen, kein Triumph hatte ihn befriedigt. Zufällig, unsicher, nichtig war ihm aller Erdenruhm geworden; nur das Pflichtgefühl, das unablässig wirkende, eiserne war ihm ge= blieben. Mit der feinsten Selbstsucht hatte er bas Größte für sich begehrt, und selbstlos gab er zuletzt sich selbst für das gemeine Wohl und das Glück der Kleinen. Durch die furchtbarsten Erfahrungen wurden ihm seine Ideale nicht zerrissen, sondern veredelt, gehoben, geläutert; viele Menschen hatte er seinem Staate zum Opfer gebracht, niemand so sehr als sich selbst."

Friedrich war der beutschen Sprache zum Schelten und Com= manbiren, nicht zum Schreiben mächtig. Er verfaßte seine Werke französisch. Neben den philosophischen und staatsrechtlichen Abhandlungen stehen viele militärische und die historischen über das Haus Brandenburg und über die Geschichte seiner Zeit in Ansehen. Er verleugnete hier weder seinen Wahrheitssinn noch seine Reigung alles dem politischen Zweck unterzuordnen, und stellte sich den besten der damaligen Historiker an die Seite. Verse zu machen war ihm Bedürfniß, und wie ihm überhaupt die Schriftstellerei eine Erholung und Erfrischung des Geistes war, der sich auf dem praktischen Feld mübe gearbeitet hatte, so verglich er selbst sein Dichten mit dem Musiciren der Dilettanten; in Reim und Rhythmus löste er die Dissonanzen des Lebens auf, halb sinnend, halb träumend, im Spiel; was ihn erfreut und bekümmert, eine gute Pastete, sein Jagdhund auf der einen Seite, auf der andern das Verhältniß Gottes zur Welt und die Frage nach der Unsterblichkeit, in Oben und Epigrammen, in Liebern ober Briefen an Freunde hat er für sie und für sich selber es ausgesprochen. Das Dibaktische über= wiegt; er lehrt unter anderm auch die Kriegskunst in Bersen; rhetorisch und boch leicht fließend ist seine Sprache. Sein bedeutenbstes

Gedicht ist wol der Brief an den Marschall Keith, ein Nachklang des Lucretius. Da lesen wir:

Die Liebe nur zur Pflicht heißt das Verbrechen fliehn, Das Wohl der Menschheit zieht uns zu der Tugend hin. Laßt ruhig scheiden uns, getrosten Muthes sterben, Wohlthaten soll die Welt von unsern Seelen erben; Wie das Gestirn des Tags am Ende seiner Bahn Mit süßem warmem Licht noch füllt den Himmel an; Die letzten Strahlen die der Luft die Sonne spendet, Die letzten Seuszer sind's die sie dem Weltall sendet.

Hatte er im französischen Geschmack befangen am Abend seines Lebens die neuen Triebkräfte der deutschen Literatur in einer Schrift über dieselbe verkannt, ja Goethe's Götz eine erbärmliche Nach= ahmung der abscheulichen Stücke Shakespeare's geheißen, — das war boch richtig daß er wie Moses von der Bergeshöhe in das gelobte Land unserer Dichtung hineinschaute und die Nähe schöner Blütentage ihr verkündete. "Steht der Siebenjährige Krieg am Eingang bes golbenen Zeitalters unserer Literatur wie die Perser= kriege am Eingang des perikleischen, so kommt dies daher weil er ein Krieg und Sieg der nationalen Selbständigkeit und Unabhängig= keit, ein Krieg und Sieg der vorschreitenden Aufklärung, eine Ver= jüngung und Wiebergeburt der deutschen Sitte und Denkart war. Schwerlich hatte ber Mathematiker Kästner, ber alte Gottschedianer, die volle Tragweite seines glücklichen Wortspiels ermessen als er einem hochmüthigen Franzosen das griechische Wort Hippokrene mit dem deutschen Roßbach übersetzte; in der That ist diese Schlacht ein unversieglicher Musenquell unserer Dichtung geworden." So Hettner. Nicht blos daß Ramler horaznachahmende Oben dichtete und Gleim seine kernhaften volksthümlichen Grenabierlieder an= stimmte; die geniale Kriegslust Lessing's und Kant's brach jetzt in der Literatur und Philosophie hervor; der leider früh verstorbene Abbt schrieb über das Verdienst und über den Tod fürs Vaterland mit Hoheit der Gesinnung und schwungvollem Stil; und Goethe selber bekennt: "Der erste wahre und höhere eigentliche Lebens= gehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des Sieben= jährigen Kriegs in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung muß schal sein ober schal werden die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Bölker und ihrer Hirten, wenn beibe für Einen Mann stehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgendetwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht gerade

die Form des epischen Gedichts nöthig ist. Denn der innere Ge= halt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunst." Doch bevor wir die Blüte derselben genießen, werfen wir noch einen Blick auf die Prosa die ihr vorherging.

Während Fürsten wie Karl Friedrich von Baden dem Bei= spiele bes großen Königs in milberer Weise uachfolgten, machte anderwärts das Lotterleben der Höfe und des Hofadels den Kampf nothwendig; der fich bald auf selbständige Gerechtsame von Städten ober Ständen stellte, bald den Despotismus selbst auf bessere Wege zu bringen suchte. So wollte Johann Jakob Moser die geschichtlich gewordenen Verhältnisse nicht opfern und stritt unablässig als un= beugsamer Rechtsmensch in Theorie und Praxis gegen Gewalt= thätigkeit; der Herzog von Württemberg ließ ihn aus seinem Ca= binet auf die Festung Hohentwiel senden, und er saß dort lieber vier Jahre lang als daß er seine Entlassung mit dem Bekenntniß erkauft hätte daß sie eine Gnade sei; er forderte sein Recht, und hielt sich an den frommen Spruch: "Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ wo er ist stets sich lassen schauen!" So forberte auch sein Sohn Friedrich Karl Moser ein christlich Regiment, keine Willfür und Soldatenwirthschaft, und schrieb über die Pflichten der Regierung sein Buch Der Herr und der Diener. Er nannte es eine elende Entschuldigung der Minister zu sagen: ich kann meinen Herrn nicht anders machen als er ist; der Beamte sei ein Diener des Staats. Andererseits mahnte der Schweizer Iselin baran daß der Staat auch Sache des Volks sei, und dies erhielt in Justus Möser (1720—1794) einen Sprecher den wir unbedenklich einem Abdison an die Seite stellen dürfen. In seinen patriotischen Phantasien ist sich das Deutschthum in seiner Eigenart bewußt ge= worden und hat sich dem Fremden wie dem Weltbürgerlichen gegen= übergestellt. In Westfalen hatte er die Nachwirkungen altgerma= nischer Art und Sitte unmittelbar vor Augen, und an der Spitze der Regierung von Osnabrück war er bemüht dem Volk die Maß= regeln berselben faßlich zu machen, die Bürger über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären und sie zur Theilnahme an allen öffent= lichen Angelegenheiten zu erwecken. Die vortrefflichen Bilder aus unserm Volksleben in ihrer ungeschminkt kernigen Darstellungsweise haben Herder und Goethe entzückt; die Osnabrückische Geschichte war das erste Buch das die Schilderung der rechtlichen und sitt= lichen Zustände und ihre Entwickelung in den Vordergrund stellte und in der einzelnen Landschaft die Nation erkennen ließ. Er hatte

seine Freude an dem naturwüchsig Gegebenen, dadurch trat er in Widerspruch mit dem Zeitzeiste, der mit seinem Verstand alles machen wollte, und so blieb er nicht frei von dem Bestreben gar manche seudale Ueberlieserung zu begünstigen; so sehr er die Besthätigung der Bürger im Staate fordert, nicht der Mensch, sonstern der Hofs und Erbgesessene ist der Theilhaber daran. Er spottet über die neumodische Menschenliebe und Empfindlichseit, er sordert die Religion als Kappzaum für das Volk, das einen Halt brauche und dem man darum die natürlichen Wahrheiten als positive verkinden müsse. Aber dann preist er wieder die Anspannung aller Kräste in arbeitsamer Bewegung wie in England gegenüber einem saden Leierstande; er möchte eine freie Gemeinde, ein starkes stolzes Bürgers und Bauernthum neben einem edlen Adel sehen, ein Volk in Wassen statt der Söldlinge.

Sack, Spalding, Jerusalem predigten in großen Städten ein Christenthum der Vernunft. Christus war ihnen der Hohepriester der natürlichen Religion; was in der Bibel nach damaliger orien= talischer Denk= und Ausbrucksweise gesagt sei das wollten sie nach dem Sprachgebrauch unserer Zeit vortragen und deutlich machen. Auch sie hielten sich vornehmlich an die Moral, und suchten den Ursprung und das Gesetz der Sittlichkeit unabhängig von Glaubens= satzungen in unserer Natur aufzuweisen. So blieb die deutsche Popularphilosophie ohne jenen Haß gegen das Christenthum, den wir bei Voltaire fanden; denn sie erwuchs aus dem Protestantis= mus und ging auf bessen Anfänge zurück. Sie betrachtete das Wesen des Menschen, sie forderte daß die Wirklichkeit seinen An= sprüchen und Nechten gemäß sei. Ihr erstes einflußreiches Organ waren die Zeitschriften Nicolai's in Berlin. Dieser begann mit einer soliden und freimüthigen Kritik, ward Lessing's Freund, und half redlich in den Literaturbricken alles Halbe und Unfreie be= kämpfen, den deutschen Geist aus einer verdumpften Mittelmäßigkeit aufstören und zu frischerm Streben ermuthigen. Er ließ die All= gemeine deutsche Bibliothek folgen, welche ähnlich wie die franzö= sische Enchklopädie, aber als periodisches Blatt den literarischen Erscheinungen nachgehend, die Rechte des gesunden Menschenver= standes in allen Fächern geltend machen, alles für die Aufklärung verwerthen sollte. Diese heilsame Wirksamkeit machte er leider im Alter vergessen als er das nachwachsende Geschlecht, einen Goethe, Kant und Fichte hofmeisterte und den Fortschritt über ihn hinaus nicht verstand, nicht leiden wollte. Darum ward er als dünkelhafter

Leer= und Querkopf verspottet, welcher meine er habe alles gedacht was in einem Fache richtig und nützlich sei, und was er nicht geslehrt das sei weder nützlich noch richtig. Die Geschichte aber hat ihm zu danken was er in guten Tagen geleistet.

Zu seinem Freundeskreise gehörte auch Moses Mendelssohn (1729—1786). Der bessauer Judenknabe hatte in Noth und Druck den Entschluß gefaßt sich selbst zu innerlicher Freiheit und Klarheit emporzuarbeiten und dann für die Erhebung der Mensch= heit zu wirken. Er ward kaufmännischer Buchhalter in Berlin, und schloß mit Lessing jenen Seelenbund, welchem dieser das schönste Denkmal setzte als er seinen Nathan ben Weisen dichtete. Shaftes= bury und Platon wurden die Sterne seiner Jugend, gleich ihnen wollte er bas Schöne mit dem Guten vermählen, von ihnen darstellen lernen; benn es sei nicht gemug eine Periode abzuzirkeln, das Geheimniß bestehe vielmehr darin mit der letzten Meisterhand den Schweiß der Kunst von ihrem Antlitz zu wischen. In den Gesetzen der Schönheit, die das Genie des Künstlers empfindet und der Kunstrichter in Vernunftschlüsse auflöst, liegen die tiefsten Geheim= nisse der Seele verborgen; jede Regel der Schönheit ist zugleich eine Entbeckung in der Seelenlehre. Bon diesem Gesichtspunkte aus ward er für seine Zeit ein musterhafter Prosaiker, einer der Begründer der Aesthetik. Der Leibnizianer Baumgarten hatte den Namen für die Wissenschaft des Schönen und der Kunst gefunden; beide gehörten nach ihm der Empfindung an, und wiewol er das Schöne als das sinnlich Vollkommene bestimmte, so fiel es boch in ben Bereich ber niedern Seelenkräfte, ber bunkeln ober verworrenen Vorstellungen im Unterschied von den Karen Begriffen. sohn wies auf das Eigenartige, Berechtigte, Schöpferische bes asthe= tischen Anschauens und Fühlens hin. Wir betrachten die Schönheit der Natur ohne die mindeste Regung der Begierde; das ruhige interesselose Wohlgefallen waltet hier, das ein Billigen, kein Denken oder Begehren ist, und frisch und unmittelbar aus einer posi= tiven Kraft ber Seele fließt.

In seinem Phäbon knüpste Mendelssohn an den gleichnamigen Dialog Platon's all das an was seit diesem jüdische und christliche Denker über die Unsterblichkeit der Seele Lichtvolles zu Tage gesfördert, und seine Darstellung in ihrer Unabhängigkeit von Schulsshstemen und Schulton schulg auf reizende Weise eine Brücke zwisschen der Philosophie und der allgemeinen Bildung; Mendelssohn hieß sortan ein deutscher Sokrates. Und wie er die Inden zur

beutschen Eultur und Bildung heranzuziehen strebte, die Psalmen übersetzte, so forderte er ihre Aufnahme in den Staat und die Gesellschaft ohne daß sie ihren Glauben änderten. Denn Staat und Religion wollen unsere Glückseligkeit, aber jener hat es mit dem Verhältniß der Menschen untereinander, diese mit dem Ver= hältniß zu Gott zu thun. Wenn auch der Staat der guten Ge= sinnung bedarf, fordern und erzwingen kann er nur das gesetzliche Handeln; die Religion aber kennt kein Werk ohne Geist; Hand= lungen ohne Gebanken und Gefinnung sind kein Gottesbienst, son= bern ein Puppenspiel, ganz frei müssen sie aus der Seele kommen. Ueber Gesinnung und Grundsätze hat niemand Gewalt, die Waffen der Religion können nur Gründe sein. Der Staat soll sich nicht zum Glaubensrichter aufwerfen, noch der Kirche den weltlichen Arm leihen; wer das öffentliche Wohl nicht stört, den Gesetzen folgt und rechtschaffen handelt der suche sein Seelenheil, seine Einigung mit Gott nach Weise der Bäter oder wie er es selbst für das Beste hält; das Bürgerrecht sei das gleiche für alle ohne Rücksicht auf ihr Glaubensbekenntniß. So forberte Mendelssohn in seiner Schrift Jerusalem die volle Gewissensfreiheit, und Immanuel Kant nannte jene die Verkündigung einer großen langsam vorrückenden Reform, die nicht blos die Juden, sondern alle Religionen betreffen werbe, ja Mirabean hörte hier ben Pulsschlag einer Umwälzung welche die alte Gesellschaft verjüngen werde. Mendelssohn selbst wies Lavater's Bekehrungsversuche ironisch mild zurück. Er ward durch die Behauptungen Jacobi's daß Lessing Spinozist gewesen noch zur Herausgabe seiner Morgenstunden veranlaßt, in welchen er an der Persönlichkeit Gottes festhielt, aber eine innigere Be= ziehung zwischen ihm und der Welt lehrte als der seitherige Deis= mus, und seinen Vernunftglauben mit Herzenswärme verkündete. "Ohne Gott, Vorsehung und Unsterblichkeit haben alle Güter nur verächtlichen Werth und scheint das Leben hienieden wie eine Wan= berschaft in Wind und Wetter ohne den Trost abends in einer Herberge Schirm und Obbach zu finden."

Die Sorboune zu Paris verdammte Marmontel's Roman Belisar, weil er die tugendhaften Heiden selig werden ließ, und ein holländischer Pfaffe zog die Helden des Alterthums in den Staub; da erklärte Eberhard in Berlin es für sinnlos die Seligsteit an Glaubensformeln zu binden, und richtete seine Kritik gegen die kirchlichen Lehrbegriffe der Erbsünde, der Genugthuung durch Christi Blut, der Ewigkeit der Höllenstrafen. "Wie die Lilien und

Rosen aller Zeitalter tieselben beilfamen Kräfte baben, jo finden sich auch steis auf tem ganzen Errboren in ter menichtichen Seele tiefelben Anlagen jum Ginen, tiefelben Regeln tes Rechten." Leinrich Schulz - ter Zopfichulz, weil er mit tem weltlichen Bopf statt mit ber geistlichen Perrute auf bie Kanzel ging nannte sich selbst ten unerschrockenen Wahrheitefreunt, unt bielt muthig stant; er will ein Christ sein ohne sich an eine herkomm= liche Confession zu binden; als Lehrer des Bolks kann er nur hrauchen was zur sittlichen Förderung dient, die Glaubenslehre muß sich nach ter Moral richten. So wirkten die schottischen Phi= losophen bei uns fort, auch bei Garve, bei Engel, dessen Philosoph für die Welt viel gelesen ward. Gedicke und Biester gaben die Verliner Monatschrift heraus, Kant sandte Beiträge, F. A. Wolf und Humboldt verdienten dort ihre Sporen. Es war ein rastloser Rampf, flache und schneidige Hiebe fielen nebeneinander, das Ban= ner war die Geistesfreiheit. Wenn auch ein verliederlichtes Talent wie Vahrdt die Apostel sprechen ließ wie ihm selbst der Schnabel gewachsen war — "so redet' ich, wenn ich Christus wär'!" — in Semler haben wir den bedeutendsten Theologen seit der Reforma= tion neben Lessing und vor Schleiermacher, beiden geistesverwandt. Rach Locke's Rath weiß er Kern und Schale zu sondern und als das Wesen des Christenthums das zu erfassen was zur Heiligung und känterung der Seele dient; jeder Christ hat seine Persönlich= keit, seine Entwickelung und bamit seine eigene Religion innerhalb der allgemeinen, jeder wird auf seine Weise, auf seiner Stufe der Wohlthat Jesu theilhaftig. Semler behandelte das Alte Testament nach der historisch fritischen Methode, welche den Ursprung und Werth der einzelnen Bücher vorurtheilslos untersucht; er sah in der Wibel ein Erzichungsbuch der ummündigen Menschheit, und ließ auch die heibnischen Dichter, Denker und Gesetzgeber an göttlicher Erleuchtung theilhaben. Die Kirchenlehre aber hat zeitlich und örtlich beschränkte Vorstellungen zu Glaubensfätzen für alle machen wollen; früh schon kann man ein Heiben= und Indenchristenthum von Jesu Lehre unterscheiben und bas Bestreben mahrnehmen bie durch ihn befreite Menschheit in den Bann der jüdischen Schrift= gelehrten und ber beibnischen Opserpfassen zurückubrängen.

Im Ratholicismus begann ein Kampf für freiere Kirchenvers fassung durch den Weihbischof Johann Nikolaus von Hentheim und durch die Emser Punktation, welche zwar den Papst als Wittelpunkt der Lirche anerkennen, seine Verfügungen aber an die bischöf-

liche Zustimmung binden wollte, ein Kampf welcher gleich dem des Feudaladels gegen die Monarchie fruchtlos blieb, weil er nicht das Recht der Gemeinde anerkannte. Kaiser Joseph II. gab ein To= leranzedict in Desterreich, hob Klöster auf und wollte durch Decrete aufklären; sein Ibealismus scheiterte, weil er den zweiten Schritt vor dem ersten that, aber er war so wenig vergebens als die frei= und kunstsinnigen Bestrebungen von Sonnenfels; hat doch Handn der Naturfromme und Mozart in Wien gelebt! Gute Saat ist niemals verloren. Selbst Bischöfe wie der Freiherr von Erthal in Würzburg und Emmerich Joseph von Mainz widmeten der Volksbildung ihre Fürsorge. In München ward die Akademie der Wissenschaften gegründet, und durch Ickstadt, durch Westenrieder unterstützt begünstigte Maximilian Joseph III. die neue Vildung vom Throne herab. An die Stelle des Jesuitenordens traten er= ziehende und leitende Geheimbünde, Weishaupt in Ingolstadt wollte der Lopola der Aufflärung sein; er stiftete die Illuminaten und behielt von den Jesuiten mancherlei: die Gewalt des Obergenerals, die gegenseitige Beaufsichtigung, das Sichandrängen an Mächtige, Reiche, Gelehrte. Ziel des Bundes war die Vernunft zur Herr= schaft zu bringen und den Genossen förderlich zu sein. Durch mehrere Klassen wurden die Jüngern für die höhern Grade vor= bereitet, allerlei Mysterien und Spielereien mit Licht= und Feuer= dienst sollten eine Würze sein. Anigge, der über den Umgang mit Menschen schrieb, halb Enthusiast halb Schwindler, knüpfte die Verbindungsfäden mit den Freimaurern: durch Verwirklichung des Natur= und Vernunftrechts sollte die allgemeine Glückseligkeit er= reicht, durch Aufklärung sollten die Menschen frei und gleich wer= den. Jesus habe das auch gewollt, aber unter dem Druck der Despoten und Pfaffen haben sich diese Ideen nur im Stillen fort= gepflanzt. Wenn wir wissen daß Karl August, Herder und Goethe in Weimar Mitglieder waren, so haben wir ein Motiv für den Thurm und Bund im Wilhelm Meister; die Zauberflöte mit dem geheimnifvollen Priesterthum des Lichts, den Prüfungen und Weihen wird gleichfalls von hier aus als Erzeugniß ihrer Zeit verständlich. Das Evangelium der Humanität war in allerlei Phantastereien eingehüllt. Die Illuminaten wurden indeß bald durch die Cabinets= justiz verfolgt, als in Baiern mit Karl Theodor die Jesuiten wieder Einfluß erhielten. Wir wissen jetzt daß besser als durch solche Geheimnißträmerei durch die Oessentlichkeit, durch freie Presse und Associationen für das Volkswohl gesorgt wird.

## Das Griechenthum. Winckelmann und Gluck.

Im Zusammenwirken von England, Frankreich, Deutschland war der Geist befreit, war durch die Wissenschaft der Inhalt einer neuen Kunst erworben; nun galt es das Element der reinen idealen Form wiederzugewinnen, das einige Jahrhunderte früher in der Renaissance hervorgetreten war, das aber in Verwilderung und Ziererei sich aufgelöst hatte. Abermals leistete dazu das Alterthum hülfreiche Hand, und der Fortschritt geschah dadurch daß man innershalb desselben das Griechische in seiner Originalität, in seiner naturwahren Idealität von dem Römischen unterscheiden und hervorsheben sernte. Ein Mann der Wissenschaft weist den Weg, ein Musiker schlägt ihn gleichzeitig ein; neben Winckelmann steht Gluck wie neben Leidniz Händel stand, dis später Gemüth und Erkenntniß in der Poesie Goethe's und Schiller's gemeinsam walten.

Der Rückkehr zum Hellenismus ging übrigens ber Zopf vor-Wir unterscheiden nach A. von Zahn's Mahnung den italie= nischen Barockstil und seine Verwerthung im 17. Jahrhundert von der Lockerung zu der spielenden Salondecoration unter der Regentschaft, der wir den Namen Rococo lassen, und den Stil der eintretenden Nüchternheit mit einer Hinwendung zur Antike, den wir Zopf heißen; wie Friedrich Wilhelm I. seinen Soldaten statt der Perrüke den strammern straffern Zopf gab, so setzte die Aufklärung an die Stelle farbiger Ueppigkeit einen grauweißen Anstrich, und mit bem Studium der Alterthumswissenschaften, mit den Ausgrabungen Pompeji's trat allmählich auch eine Vereinfachung des Geschmacks ein, die zunächst aber bei dem Mangel schöpferischer Genien in der Kunst mit Inhaltlosigkeit und Charakterlosigkeit Hand in Hand ging. Und dieser Mangel der eigenen Form und des Kunstbedürf= nisses dauerte im Publikum fort, während die hervorragenden Geister neue Bahnen brachen; noch in Goethe's Hermann und Dorothea sagt der Apotheker von seinem Garten:

Jeder Reisende stand und sah durch die reichen Stacketen Nach den Bettlern von Stein und nach den farbigen Zwergen. Wem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte, Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schön geordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen. Gbenso ward in dem Saale die Malerei mir bewundert, Wo die geputzten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sein und geschmackvoll, Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke, Alles ist einsach und glatt; nicht Schnitzwerk oder Vergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten.

Das ist denn nach der Buntheit des Rococo die kahle Dede des Zopfs, die den Boden rein machte für eine gesundere Neubildung aus deutschem Geist in der Schule der Griechen.

Zu Stendal ward 1717 ein Knabe geboren bessen erste An= schauung die Schusterwerkstätte des Vaters war, der in Schulstuben und staubigen Bibliotheken bis in die Mannesjahre hinein arbeitete, und dem dennoch zuerst das Auge für das plastische Ideal der Schönheit aufgethan ward, der dennoch für Europa der Führer in das Heiligthum griechischer Kunst ist, ein thatsächlicher Beweis wie das Beste der Mensch sich selber verdankt oder wie es die göttliche Mitgift seiner Individualität ist; seine Aufgabe besteht darin seine Gabe selbstkräftig zu entfalten. Winckelmann sang als Anabe vor den Häusern und las einem blinden Lehrer vor um selbst etwas zu lernen; er ward Schulmeister und lehrte Kinder mit grindigen Köpfen das A=b=c; aber er hatte auch von früh an die gewaltigen gothischen Backsteinbauten seiner Baterstadt vor Augen, und wie damals von einigen Philologen die griechische Sprache mit Eifer betrieben ward, so lebte und webte er mit Entzücken in der Welt des Homer, Herodot und Sophokles. Schon damals wollte er die Länder der alten Kunst besuchen. Dann ließ ihn der Graf Bünau seine Bücher katalogisiren und Auszüge für eine Reichs= historie anlegen; aber er lernte babei auch Shaftesbury, Pope und Montesquieu kennen, und so erscheint uns seine Kunstgeschichte für die deutsche Literatur wie ein vom Himmel gefallenes Wunder, aber im Zusammenhange der europäischen vorbereitet, wieder ein Zeichen daß die Spätkommenden vollenden sollten. Und wie wirkte nun die Nähe von Dresden auf ihn, wo er bei Deser zeichnen lernte, wo die herrliche Galerie mit Rafael's sixtinischer Madonna, mit Tizian's Benus und Abgüsse nach Antiken ihm neben den Rococobauten vor Augen standen, wo E. L. Hagedorn in seinen Betrachtungen über die Malerei der Vermittler zwischen Publikum, Wissenschaft und Künstlerwerkstatt ward, Lippert die geschnittenen

Steine mit Gelehrsamkeit und Geschmack erläuterte! Fast in allem bin ich mein eigener Führer gewesen, schreibt er selbst; aber schon Goethe fügt hinzu: Die alten Kunstwerke waren für alles was die Natur in ihn gelegt nur die antwortenden Gegenbilder; und sein Biograph Justi schließt die Schilderung der Jugendjahre Winckel= mann's mit dem Gedanken daß die ernste Arbeit und heitere Ent= sagung, die enchklopädische flatterhafte Vielgeschäftigkeit und der eine feste Zug nach seiner wahren Heimat, nach dem Hellenenthum, an seinem Lebenswege sich so merkwürdig mit seinen wechselnden Situationen verwoben daß diese mit seiner Persönlichkeit in einem innern Zusammenhange zu stehen und für sie bestimmt erscheinen; die Zeitreihe in der unser Dasein verläuft, die Zufälle von denen wir meinen daß sie unsere Ansichten und Entschlüsse gestalten, sind vor einer höhern Ansicht der Dinge nur Erscheinung, die Erschei= nung des Wesens welches Kant den intelligibeln Charafter nannte. Oder erinnern wir an die prästabilirte Harmonie von Leibniz, der ja die Wahrheit zu Grunde liegt daß alles in lebendiger Wechsel= wirkung ans Einem Lebensgrunde sich entfaltet und von einem weltordnenden Geiste geleitet wird.

1755 erschienen Winckelmann's Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke. Sie leiteten die neue Renaissance ein, sie priesen die Schönheit der Natur und der Menschen in Griechenland als die äußere, die Stärke des Geistes und den hohen Sinn der Künstler als die innere Bedingung jener herrlichen Schönheit, deren edle Einfalt und stille Größe hier zuerst dem frechen Feuer, den gesuchten Stellungen, der Uebertreibung niedriger Formen sieghaft entgegentrat. Wenn Winckelmann dabei die Darstellung der Gedanken durch die Allegorie betont, so ist allerdings der Begriff derselben so weit genommen daß er das Shinbolische wie die wahre personificirende Idealbildung davon nicht unterschei= det, und dadurch auch nachtheilig wirkt. Er selber war zum Ka= tholicismus übergetreten. Eine von Haus aus antike Sinnesweise, maßvolle Weltfreudigkeit, Ruhmliebe, Offenheit, schwärmerische Freundschaft und unauslöschliches Verlangen nach der Schönheit hat schon Goethe das Heidnische in Winckelmann genannt; innerlich war er als aufgeklärter Jünger von Shaftesburh über die dumpfe Befangenheit in den confessionellen Satzungen hinaus, und konnte er die verschiedenen äußern Formen der Gottesverehrung für ge= wichtlos erachten, wenn es sich darum handelte seine Wission zu erfüllen, in Rom zu leben. Das Schlimmere war daß die Röm=

linge die Bedingung des Religionswechsels stellten, und daß pro= testantische Eiferer Del in das Fener gossen. Winckelmann schrieb seinem Fremde Berendis: "Eusebia und die Musen sind streitig bei mir, aber die Partei der letztern ist stärker. Sie ist bei mir der Meinung man könne aus Liebe zu den Wissenschaften über einige theatralische Gaukeleien hinwegsehen, der wahre Gottesdienst sei allenthalben nur bei wenigen Auserwählten in allen Kirchen zu juchen. Der Finger bes Allmächtigen, die erste Spur seines Wirfens in uns, das ewige Gesetz und der allgemeine Auf ist unser Instinct; bemselben mußt Du und ich aller Widersetzlichkeit ohngeachtet folgen. Dieses ist die offene Bahn vor uns. Auf der= sclben hat uns der Schöpfer die Vernunft zur Führerin gegeben; wir würden wie Phaeton Zügel und Bahn ohne dieselbe verlieren. Pflichten welche aus diesem Principio fließen vereinigen alle Men= schen in eine Familie zusammen." Er hat rechtschaffen gelebt, sein Gewissen rein erhalten; er nimmt den Wechsel vor wie man in England die 40. Artikel der Hochkirche unterschreibt um Beamter Das hat etwas Frivoles und Heuchlerisches, aber die Schuld liegt wesentlich bei benen die es verlangen. Winckelmann hat in Rom die alten protestantischen Kernlieder auch im Abbate= gewand zu eigener Erbauung fortgesungen und vor mehr als hun= dert Jahren geweissagt: Das Pfaffenreich nähert sich seinem Sturz und Untergang auf allen Seiten, die Maschine zerbricht.

Günstige Sterne leuchteten ihm in Italien. Mit dem Maler Mengs betrachtete er die Antiken, und der Künstler tauschte mit dem Gelehrten, dem Denker seine Ideen aus; schon jetzt entwarf er jene begeisterten und begeisternden Schilderungen des belvederischen Apollo, des Hercules-Torso, die später in die Kunstgeschichte ein= Er trat in lebenbigen Verkehr mit Italienern, die das gingen. Studium des Alterthums durch Anschauung und Bücher gleichmäßig trieben und in geselliger Mittheilung ihr bestes Wissen ihm über= lieferten, ihre Sammlungen wie ihre Beobachtungen ihm erschlossen. Während in Deutschland ber Siebenjährige Krieg ausbrach, nahm ber Cardinal Archinto Winckelmann in sein Haus auf und übergab ihm die Benutzung seiner Bibliothek; später gewann Winckelmann die vertrauliche Freundschaft des größten Kunstsammlers seiner Zeit, des Cardinals Albani, bei dem er nun wohnte und speiste, bessen herrliche Villa er einrichten und mit Kunstwerken ausschmücken half, ja der Papft machte ihn zum Präsidenten oder Oberaufseher der Alterthümer. Vorher schon reiste er mit den besten Empfehlungen

nach Neapel, und die eifersüchtig geheimgehaltenen Schätze von Herculanum und Pompeji standen ihm offen, er konnte als der Erste in Europa melden was sein kunstgeübtes Auge wahrgenom= Vorher schon hatte ein kenntnifreicher Aristokrat, Philipp von Stosch, der eine Sammlung geschnittener Steine wohlgeordnet hinterließ, ihn zum Herausgeber des Katalogs berufen, sodaß auch hier ihm wohlvorbereitetes Material behändigt ward. Nun lebte das Haupt der Alterthumsverständigen in Rom, der Cardinal Albani, eine zweite Jugend mit ihm. "Berschiednere Wege gibt es nicht auf Erden als die welche sie ihr Dämon geführt hatte; von todter Buchgelehrsamkeit, aus Hunger und Kummer kam der Eine, aus der pomphaften Nichtigkeit geistlichen Hoflebens der An= dere; spät trafen sie sich, der Kirchenfürst aus Urbino, der Schustersohn aus der Altmark, an einer Stätte die von beider Ausgang so weit entfernt lag: der griechischen Kunft, und sie fühlten sich wie zwei Brüder. Die Villa des Cardinals, dies un= vergleichliche Werk von Kunst, Natur und Alterthum, war der Schauplatz, der Hintergrund der letzten zehn römischen Jahre Winckelmann's." (Justi.) Er hatte in der Kunstgeschichte des Alterthums ein deutsches Werk geschrieben, das erste um das uns Engländer und Franzosen beneideten, das sie sich anzueignen such= ten; in italienischer Sprache bot er den Kern des Buchs als Ein= leitung eines Prachtwerks, in welchem er noch unveröffentlichte An= tiken herausgab, und in der Erklärung dieser Denkmale brach er der Ansicht siegreich Bahn daß die Griechen statt historischer oder genremäßiger Scenen lieber die ibealen Vorbilber berfelben aus der Mythe zum Gegenstand der Darstellung wählten, und daß die Römerzeit dieser Sitte folgte. Seinem Lehrtrieb genügte er als der vielbegehrte Führer durch Roms Ruinen und Museen; da trat vor andern Engländern der Dichter Lorenz Sterne zu ihm, ba waren es neben jungen Schweizern auch beutsche Fürsten, ber Erb= prinz von Braunschweig, und vor allen der eble Leopold Friedrich Franz von Dessau, mit benen er sich befreundete. Braunschweig, Dresben, Berlin eröffneten ihm Aussichten ber Heimkehr, aber er hatte in Italien sein zweites Vaterland gefunden. Als er nach 13 Jahren einen Besuch in Deutschland machen wollte ward es ihm schauerlich eng in den tiroler Bergen. Bon Regensburg aus wandte er um; er siel in Triest von der Hand eines Mörders. Goethe schrieb: "Wir dürfen ihn glücklich preisen daß er vom Gipfel des menschlichen Daseins zu den Seligen emporgeftiegen,

daß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebenstigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden, er hat als Mann gelebt und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Vortheil als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen: denn in der Gestalt wie der Mensch die Erde verläßt wandelt er unter den Schatten."

Winckelmann's Werk über die Kunst des Alterthums ist zu= gleich Lehrbuch und Geschichte. Mit philosophischem, von Platon genährtem Geiste spricht er über das Schöne und über die Kunst; er folgert aus den Werken die Grundsätze der Künstler, er entwirft eine Aesthetik der Sculptur, er entwickelt das Ideal der Griechen nach seinen allgemeinen Zügen und besondern Thpen', er schildert die Stilformen des Aeghptischen, Etrurischen in ihrem Unterschiede vom Griechischen und Römischen, und wetteifert mit Montesquien um dann das Werden und Wachsen, die Blüte und den Verfall der Kunst im Zusammenhange mit der Natur und der Nationalität, mit Religion, Sitte und Staatsverfassung zu schilbern. Wie Morgenluft der Neuzeit weht es uns an, wenn er wiederholt die Freiheit als den belebenden Odem preist, der allein die Kunst zur rechten Blüte und zur Vollendung bringt. Er erkannte den Fort= gang von strenger starrer Erhabenheit zur aumuthvollen Hoheit, zum spielenden Reiz und Streben nach Effect durch das Affectvolle. Er baute sein Werk vor allem auf Anschauung, aber er brachte zu den Denkmalen die Nachrichten der Schriftsteller hinzu, und schuf mit genialem Wurf das erste Ganze, das als solches classisch bleibt, wie viel auch im Einzelnen durch das Studium eines Jahrhunderts wie durch eine Fülle von Entdeckungen neuer Originale geändert und gebessert ward. Ausländer wie Bisconti und Zoega, eine Folge deutscher Archäologen wie Otfried Müller und Welcker, Thiersch und Feuerbach, Otto Jahn und Brunn und ihre trefflichen Genossen verehren ihn als Vorgänger und Vorbild. Er zuerst hat in seiner Sphäre den Begriff der Entwickelung zur Geltung ge= bracht, er über das Schöne schön zu schreiben gelehrt. Denn mit eigenem Enthusiasmus schildert er in bilderreicher, farbiger Rede die Werke der Künstler wie ein Dichter, von der Idee aus, die als gestaltende Seele die Form hervorbringt, in einem Stil von Wohl= laut, Feierlichkeit und Schwung, sodaß seine Sprache selber wie ein Nachhall hellenischer Kunst erscheint, seine Beschreibung einen ähn= lichen Eindruck macht wie die Bildsäusen selbst.

Wir mögen es einseitig nennen daß er das plastische Ideal und zwar das der Griechen für das alleinige hielt, daß er den verschnörkelten und heftigen llebertreibungen der ihm vorhergehenden Epoche schneidend entgegen das Schöne im Unterschiede vom Cha= rakteristischen sogar in die Unbezeichnung setzte, in eine Form und Gestalt die weder einer besondern Person noch Gemüthslage eigne, vielmehr sei wie das vollkommenste Wasser, aus dem Schose der Quelle geschöpft, welches je weniger Geschmack es hat desto gesun= der geachtet wird, weil es von allen fremden Theilen geläutert ist. Wir nennen das bestillirte Wasser fade, und reben lieber vom reinen Wein der Schönheit, dem man seine Tranbe, seinen Boten anschmeckt, der seine eigene Blume hat, aber ohne fremde Zusätze zur Klarheit ausgegoren ist. Auch hat Winckelmann sich corrigirt, er hat den Ausbruck als das zweite zur Formenharmonie verlangt, und wenn er vom höchsten Begriff ber Schönheit sagt er sei wie ein aus der Materie durchs Feuer gezogener Geist, welcher sich sucht ein Geschöpf zu erzeugen nach dem Ebenbild der im Berstand der Gottheit entworfenen ersten vernünftigen Creatur, so hält er den Ausgang von der Idee für den schöpferischen Künstler fest, er weiß aber recht gut daß derselbe zur Darstellung die charakteristi= schen Formen der Natur bedarf, und freut sich daß die Natur noch alle Tage Gesichter bildet von eben solcher Vollkommenheit wie die= jenigen welche einem Praxiteles ober Rafael zum Muster dienten. Er selber hat innerhalb des allgemeinen Ideals die besondern Th= pen eines Zeus ober Apollo, einer Juno, Pallas, Benus kar auf= gefaßt, wenn er auch die Schönheit über die Wahrheit, die Ruhe über den Affect und die Handlung stellte, und verlangte daß diese sich mit der harmonischen Form und der befriedigten gefaßten Seele vertragen müssen. Und wie hat er reinigend und läuternd auf den Geschmack und die Kunst gewirkt, als er ahnungsvoll von Phidias und Polyklet redete und dem sinnlichen Reiz und der zuvorkommenden Gefälligkeit der Grazie jene hoheitvolle Anmuth zur Seite stellte in Worten die das Geheimniß der Kunft dem Verstehenden offenbaren: "Die Grazie des Phidias und seiner Zeit= genossen ist wie die himmlische Benus von der Harmonie gebildet, beständig und unveränderlich. Eine Gesellin aller Götter scheint sie sich selbst genugsam, und bietet sich nicht an, sondern will ge= sucht werben; sie ist zu erhaben um sich sehr sinnlich zu machen; denn das Höchste hat, wie Platon sagt, kein Bild. Mit den Weisen allein unterhält sie sich, und bem Pöbel erscheint sie störrisch und unfreundlich, sie verschließt die Bewegungen der Seele in sich und nähert sich der seligen Stille der göttlichen Natur, von welcher sich die großen Künstler, wie die Alten schreiben, ein Bild zu ent= werfen suchten."

Die Fackel der Wissenschaft hat Winckelmann der Kunst voransgetragen, ein divinatorisch das Mannichfaltige in eins schauender sputhetischer Geist neben dem unterscheidenden, grenzbestimmenden Lessing; die Schöpfungen von Carstens und Thorwaldsen so gut wie Goethe's Iphigenie sind Früchte des Bodens den er urbar gemacht. Er hat das Griechenthum selbst wie ein Künstler angesiehen, es zum Bilde des menschlich Schönen und Großen idealisist und diese Auffassung unsern classischen Dichtern zum Erbe hinterslassen.

Zunächst freilich wirkte in Italien Canova, der in der Plastik mehr das Weiche, Gefällige als das Kräftige erreichte und in der Nachahmung der Antike zwar die Einfachheit gegen die Uebertrei= bung in Stellung und Ausbruck geltend machte, aber auch mit malerisch spielendem Reiz und einer gewissen Selbstgefälligkeit trefflich in Marmor arbeitete; für das Religiöse fehlte es ihm an Gefühlstiefe, Benus, Hebe, die Grazien gelangen ihm besser als seine renommistischen Ringer, doch ist sein Theseus ein preiswerther Held. In der Malerei zeigte Mengs was in der Kunst gelernt und durch guten Geschmack geleistet werden kann. Sein Vater wollte ihn schon bei der Taufe zum Wiederhersteller der Kunst weihen, indem er ihm die Namen Rafael Anton (letztern nach Cor= reggio) beilegte. Körperliche Schönheit wie in der antiken Sculptur war ihm das Ziel; äußere Richtigkeit der Zeichnung ohne innern Charafter, Dürftigkeit des Geistes und der Empfindung und hand= lungslose Situation ist das Merkmal seiner Werke; gemalte Gips= figuren sind Apoll und die Musen auf seinem besten Bilde, dem Parnaß, der die Villa Albani als Deckengemälde ziert. In Winckel= mann's Augen trug er weit den Sieg davon über den farbenfräf= tigen Battoni, den freudig bewegten Tiepolo, diese beiden rühmlichen Nachzügler der italienischen Renaissance. Mengs hieß bei seinen Zeitgenossen der Malerphilosoph; er wies sie auf ideale Formen hin, sowie Angelika Kaufmann auf heiter gefällige. Sie war seelenvoller und poetischer als er, jungfräulich mild, männlicher Größe nicht gewachsen, aber lieblich und innig. Dem Leben ber Gegenwart blieb außer in Bildnissen die ganze Richtung fremd, das fand seine Abspiegelung durch die so launigen als charafteristischen

nach eigenem Bekenntniß alle die Misbräuche welche die falsch an= gebrachte Eitelkeit der Sänger eingeführt; ohne die Handlung zu unterbrechen und durch unnütze Verzierungen zu entstellen soll die Musik dem Dichterworte Gefühl und Farbe geben; der Sänger soll nicht Triller und Läufer anbringen wo sie unstatthaft sind, um seinetwillen überhaupt soll die Sache nicht verunstaltet werden, er soll ihr dienen. Es galt die Erzielung einer edlen Einfachheit und Klarheit, es galt ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Reizes selbstgefälliger Arien strebte Gluck nach musikalischer Zeichnung der Charaftere, und hier offenbarte sich sein Gefühl für das Großartige, für Seelenadel in reiner Form und Hoheit der Er= scheinung; seine Alkeste, seine Iphigenie gemahnten an hellenische Die Klangfarbe der Instrumente diente zum Colorit der Stimmung, Tänze, Märsche gingen aus ber Situation hervor und waren ihr gemäß, Chöre gaben bem Ganzen Halt und sprachen wirkungsvoll aus was das Volk beseelte. Jedes Werk hat eine eigene Idee, von der aus es sich organisch entfaltet, und Gluck selbst hat Antheil an der Gestaltung des Textes, der ja das Mu= sikalische des Stoffes ergründen und zur Darlegung desselben Raum und Anlaß bieten nuß. Die recitativische Rede ward beschränkt, aber viel melodiöser durchgebildet; die Duverture schlug einleitend den Grundton an auf dem das Werk sich aufbaut. Im Vergleich mit Mengs erscheint Gluck als der weit überragende Genius neben dem nicht einmal starken Talent; aber wie Mengs die plastische Schönheit vor der malerischen bevorzugte, so suchte auch Gluck jede Gestalt möglichst voll und rund für sich auszuführen; eine singt nach der andern, sie stehen nebeneinander wie im griechischen Relief, ihr Ineinanderwirken durch die vielstimmige Macht der Musik blieb Mozart vorbehalten.

Gluck's originale Thätigkeit begann mit dem Orpheus. Die Leichenfeier Eurydike's, die Klage des einsamen Gatten eröffnet die Scene; der Liebesgott tröstet ihn, da er die Geliebte wiedergewinnen könne. Das ist alles noch lyrisch, aber voll Ausdruck und Wohlslaut. Wie nun sein Harfenklang den Furien im dunkeln Schattensreich begegnet, wie sie seinen Bitten ihr furchtbares Nein entgegenssehen und dann doch von seinem Gesang gerührt werden, das ist dramatisch, das ist selbst ein Triumph der Tonkunst, Gluck ist der Orpheus der auch unsere Herzen lenkt. Elysium thut sich vor uns auf, der Gatte sindet die Gattin wieder, aber daß er schweigt und sie nicht anblickt bringt sie zur Verzweislung, und so wendet

er sich nach ihr hin; er will nun ihr nachsterben, da führt ihm Amor die Geliebte zu, und lieblich süße Melodien seiern ihr Glück.

Dramatischer und mächtiger ist die Alkeste. Abmet's Kranksheit, die Trauer des Bolks, das Orakelwort daß er nur genese wenn eine andere Seele für ihn in die Unterwelt gehe, Alkeste's heldenhafter Entschluß zu dieser That, was dei Euripides nur erzählt wird, wir durchleben es hier. Und wie ergreisend ist Alkeste's Todesweihe im dunkeln Hain, wo der Tod selber, der Thanatos, ihr entgegenkommt. Admet gesundet, während nun ihr Muttersschmerz beim Abschied von den Kindern hervorbricht; Admet will jetzt lieber sterben, ihr nachsterben als sie niedersinkt; da bringt Gott Apollo auf lichter Wolke sie zurück: der Wille, die Liebesstreue in todüberwindender Gesinnung genügt den Himmlischen.

Die Iphigenie in Aulis ist glänzender, bewegter, die Kraft des Rhythmus, die Schlagfertigkeit des Ausdrucks tritt überwälti= gender hervor, die Charaftere stehen mehr kämpfend gegeneinander, die Contraste der Liebe und des Kriegs, Seelenschmerz und Sieges= jubel wechseln, auch die innern Conflicte in Agamemnon, in Iphi= genie, in Achilleus sind angedeutet; doch hat der Text in seiner Mischung aus Euripides und Racine das Opfer fürs Vaterland zu wenig hervorgehoben, und dies nationale Element klingt nur im Schlußchor energisch aus. — Die Armida ist nach einem ältern Texte Quinault's in Paris componirt, wohin Gluck gegangen war um auch dort seine Reform durchzusetzen; das in verschiedene kleine Scenen und Motive Zerstückte kommt baher auf Rechnung des Poeten; die Zeichnung Armida's als einer gewaltigen zaubermäch= tigen Herrscherin, ihr Kampf zwischen Haß und Liebe, zwischen Stolz und Hingebung aber ist Gluck's That, voll romantischen Glanzes.

Das Meisterwerk ist die Taurische Iphigenie, sür welche Guillard den Text herstellte. Schiller schrieb 1801 an Körner: "Noch nie hat eine Musik mich so rein und schön bewegt als diese; es ist eine Welt der Harmonie, die gerade zur Seele dringt und sie in süßer hoher Wehmuth auflöst." Gluck fand hier Gelegensheit in Orest die mit den Göttern hadernde Verdüsterung, in Iphisenie die Hoheit und Milde der Seelenklarheit nebeneinander zu stellen. Der Sturm der die Oper eröffnet, Iphigenia's Traum, der von den Furien gequälte Orest, sein edelmüthiger Wettkampf mit Phlades wer für den andern sterbe, die wunderbare und doch

so natürlich motivirte Erkennung der Geschwister als Iphigenie eben den Opferstahl erhebt, Pplades' Sieg über die Barbaren, der nun alle rettet, das sind Momente die in stetigem Fortschritt zum Ziel sich steigern. Gluck wollte die Alten nicht nachahmen, noch die griechische Tragödie erneuern, aber er wollte eine Musik schaf= fen welche die deutsche Wahrhaftigkeit mit der formalen Anmuth der Hellenen vereint und gleich ihrer Poesie durch jene klare Hoheit, jene eble Einfalt wirkt, die Winckelmann als das Merkmal der Antike gefunden. Dazu kam ihm der antike Stoff entgegen, und er hob das allgemein Menschliche für unser Empfinden her= vor; seine Iphigenie ist für die Musik was die Goethe'sche für die Poesie, beide die Wiedergeburt des Hellenenthums im deutschen Gemüth, plastische Schönheit in Ton und Wort. Zugleich schlägt Gluck die Brücke von der classischen Tragödie der Franzosen zu ber unsrigen. Seine Texte waren französisch; er fügte zu ber wohl= abgerundeten klaren Haupthandlung und der typischen Charakter= zeichnung die Wahrheit frischen Gefühls und seelenvoller Unmittel= barkeit; Voltaire und Rousseau haben ihn anerkannt, man darf ihn auch den Vollender des französischen Dramas heißen.

## Leffing.

Er ist der Reformator unserer Literatur zugleich durch wissenschaftliche Einsicht und Kritik wie durch künstlerische Schöpfungen, und die Erkenntniß geht der That vorauß; dadurch ist er einer der Morgendoten im Reich des Geistes. Sein Wirken bezeichnet aber auch einen Fortschritt in der Weltliteratur; er bringt vieles zur Blüte und Reise was in England und Frankreich aufgegangen, aber mangelhafter Bersuch geblieben oder in Einseitigkeit entartet war. Aus der Rachahmung der Fremde heraus stellte er ohne die Errungenschaften derselben preiszugeben, vielmehr sie weiterführend das deutsche Wesen auf sich selbst; er verband das Volksthümliche mit der classischen Bildung; er schuf ein deutsches Trama, das die Literatur und die Bühne verknüpste, indem es beide höher hob. Gegen alles Scheinsame und Ungeprüfte lag er in ununterbrochenem

Rampf, sein Gewissen hieß ihn nichts als die Wahrheit, aber auch die ganze Wahrheit suchen; so fand er die echten Quellen des geistigen Lebens in Homer und Shakespeare, in Aristoteles, Leibniz und Spinoza wie in Jesus von Nazareth und seinem Evangelium gegenüber den Satzungen der Kirche. Die innere Unabhängigkeit wollte er auch in den äußern Verhältnissen nicht opfern, wie sehr deren Druck und Unzulänglichkeit ihn heimsuchen mochten; er selbst war der thatsächliche Beweis daß die Freiheit kein ruhender Zustand, sondern fortwährende Befreiungsthat ist, daß wir stets nur dasjenige wirklich wissen was wir uns selber erzeugen und Damit war er eine suchende ringende streitende Natur. begründen. "Nicht die Wahrheit", schreibt er einmal, "in deren Besitz der Mensch ist oder zu sein meint, sondern die aufrichtige Mühe die er ange= wandt hatte hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nach= forschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träg und stolz. Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahr= heit und in seiner Linken den einzigen innern regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! ich fiele ihm in De= muth in seine Linke und sagte: Bater, gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!" Aber warum sollten wir nach ihr trachten, wenn sie nicht auch für uns wäre, und warum müßte ber Besitz eines hohen Gutes uns durch Trägheit und Stolz ver= schlechtern statt uns zu beseligen und zu veredeln? Jener sokra= tische Sinn des Nichtwissens und Strebens mit der Schärfe des tritischen Verstandes war Lessing's Genius und Dämon zugleich, die Größe und Grenze seiner Natur: er machte ihn zum hoch= herzigen, bahnbrechenden und befreienden Kämpfer, aber er ließ ihn auch streiten um seine Fechterkünste zu zeigen, er entzog ihm den Frieden des Abschließens, des spstematischen Einklangs. Wie Lessing mit wagendem Jugendmuth hervorbricht, seine Siege gewinnt und bann ruhelos auf der Höhe seines Lebens nur von wenigen ganz erkannt einsam dasteht, aber dem neuen Geschlecht den Preis seiner Thaten hinterläßt, so gemahnt er uns an den großen König und macht einen tragischen, aber tragisch erhebenden Eindruck auf uns. Es war Lessing's Lust die Kraft seines Geistes ghmnastisch zu üben. Mit durchdringendem Scharssinn, mit geflügeltem Witz griff er die Gegner an und machte sie unsterblich, indem er sie zerschmetterte;

die eigene Jugendfrische und Meisterhaftigkeit sichert seinen Streitschriften und damit auch einem Klotz und Riedel, einem Lange und Goeze ein unvergängliches Andenken. Erst durch den Widerspruch meint er werde die Wahrheit ihrer selbst gewiß, und darum sei jeder Kampf ihr förderlich. Er vergleicht sich einer Windmühle, die mahlt solange etwas aufgeschüttet ist; alle 32 Winde sind seine Freunde, er begehrt nichts als freien Umlauf; niemand möge ihn hemmen wollen der nicht stärker ist als der Wind welcher ihn treibt, sonst schleubert ihn sein Flügel in die Luft, und er kann ihn nicht sanfter niedersetzen als er fällt. Lessing's kritischer Kanon aber lautet: "Gelind und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen den Meister; abschreckend und positiv gegen den Stümper; höhnisch gegen den Prahler und so bitter als möglich gegen den Kabalenmacher." Seine Kritik ist indeß niemals blos negativ und zerstörend, sondern positiv, reinigend, aufbauend. Er bringt auf beu Kern der Dinge um ihn von der Spreu zu sondern und aus der Hülse zu lösen, und weil das Leben keine taube Nuß, sondern die Entfaltung und Selbstverwirklichung ibealer Kraft und Wesenheit ist, so wird auch Lessing's Dialektik geburtshelferisch; er räumt den Schutt der Vor= urtheile, die Schranken der Selbstsucht und Lüge vor dem Wahr= heits= und Wirkenstriebe hinweg und zeigt ihm die Wege eines gedeihlichen Wachsthums. Wie das lebendige Gespräch von Män= nern, welche die Dinge von verschiedenen Seiten betrachten, die Gebanken in Fluß bringt und ein vollständiges Bild der Welt entstehen läßt, so kennt Lessing keine festen Voraussetzungen, son= dern er will das Rechte erst finden und finden lehren, indem er den Leser zu selbstthätigem Prüfen anregt, daß er das Ergebniß miterzeuge. Demgemäß sagt schon Herber: Lessing's Schreibart ist der Stil des Poeten, das heißt des Schriftstellers nicht der ge= macht hat, sondern der da macht, nicht der gedacht haben will, sondern der uns vordenkt.

Aber wenn Lessing den Werth der Einsicht des Rechten für die Künstler erkannte und betonte, wenn er im Alter den jugendslichen Stürmern und Drängern die Nothwendigkeit des Gesetzes entgegenhielt und selbst mit dem Genie eines Goethe aubinden wollte, damit nicht die Regellosigkeit des Götz die dramatische Kunst, der Ueberschwang des Gefühls im Werther die männliche Selbstsbeherrschung wieder in Frage stelle, so war er doch keineswegs der bloße Verstandesmensch, der geglaubt hätte das Schöne, das Wahre

mittels überlegender Berechnung hervorzubringen; vielmehr sah er in dem Enthusiasmus die Spitze und Blüte aller Kunst und Wissen= schaft; alles Größte war ihm ein Werk schöpferischer Naturkraft und Begeisterung; die unmittelbaren und lebhaften Regungen des Gemüths gilt es festzuhalten, zum klaren Bild, zur deutlichen Idee zu gestalten. Damit schritt er über Voltaire hinaus und nahm Rousseau's Sendung hinzu. Er zeigt zuerst bei uns in seiner Be= gabung die innige Verbindung von Kunst und Wissenschaft, die einst der Beginn der Cultur gewesen war und von wenigen seltenen Geiftern festgehalten ward, und ohne die fortan kein Dichter ersten Ranges erschienen ist, noch seiner Zeit genügen kann, wenn wir anders wirklich in ein Weltalter des Geistes eintreten. Kraft sei= ner Dialektik ward Lessing der erste Dramatiker seiner Nation, kraft seiner Phantasie gewann er für seine wissenschaftliche Dar= stellung die anschauliche Lebendigkeit, die köstliche Frische; der Reich= thum an Gleichnissen und Metaphern gab dem knappen scharfen Gedanken sinnliche Fülle; seine forschende wie seine dichterische Thätigkeit beschäftigt stets ben ganzen Menschen. Seine theolo= gischen Gegner seufzten über die stilistische Virtuosität des Komödien= schreibers; heitern Sinnes gab er zu daß er seine Schreibart auf dem Theater gebildet habe: "Mein Stil ist meine Logik. Es kommt wenig darauf an wie wir schreiben, aber viel wie wir den= ken. Und Sie wollen doch wol nicht behaupten daß unter ver= blümten bilderreichen Worten nothwendig ein schwankender schiefer Sinn liegen muß? daß niemand richtig und bestimmt denken kann als wer sich des eigentlichsten plattesten gemeinsten Ausdrucks be= diente? daß den kalten symbolischen Ideen auf irgendeine Art etwas von der Wärme und der Art natürlicher Zeichen zu geben der Wahrheit schlechterbings schade? Wie lächerlich die Tiefe einer Wunde nicht dem scharfen, sondern dem blanken Schwerte zuzu= schreiben! Ich kenne keinen blendenden Stil der seinen Glanz nicht von der Wahrheit mehr oder weniger entlehnt. Wahrheit allein gibt echten Glanz und muß auch bei Spötterei und Posse wenigstens als Folie unterliegen."

Wenn so das dramatische Talent der wissenschaftlichen Darsstellung zu Hülfe kam, so fand die dichterische Begabung Lessing's in der kritischen Einsicht ihre Förderung. Er der in der Hamsburger Dramaturgie die Freunde der classischen französischen Trasgödie aufgefordert sie möchten ihm das beste Stück des gepriesenen Corneille nennen, er wolle es besser machen, er schloß jenes Werk

mit der bescheibenen Erklärung: "Ich bin weder Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal die Ehre mich für das lettere zu erklären, aber nur weil man mich verkennt. Aus einigen dramatischen Versuchen die ich gemacht habe sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder der den Pinsel zur Hand nimmt und Farben verquistet ist ein Maler. Die ältesten von jenen Bersuchen sind in den Jahren hingeschrieben in denen man Luft und Leichtigkeit so gern für Genie hält. Was in den neuern erträg= licher ist davon bin ich mir sehr bewußt daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen auf= schießt, ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauf= pressen. Ich würde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte fremde Schätze bescheiben zu bor= gen, mich an fremdem Feuer bescheiden zu wärmen, und durch die Gläser der Kunst meine Augen zu stärken. Ich bin daher immer beschänt ober verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachtheil der Kritik etwas las ober hörte. Sie soll das Genie ersticken und ich schmeichle mir etwas von ihr zu erhalten was dem Genie sehr nahe kommt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schmähschrift auf die Krücken unmöglich erbauen kann. Doch freilich wie die Krücke bem Lahmen wol hilft sich zu bewegen, aber nicht ihn zum Läufer machen kann, so auch die Kritik." Wenn aber Lessing im Wettlauf um den dramatischen Preis von allen unsern Dichtern dem Dios= kurenpaar Goethe und Schiller am nächsten kam, so that es boch die Kritik nicht allein, sondern das poetische Genie, das er gar nicht so schön hätte schildern können ohne es zu besitzen. Es wal= ten in allem fünstlerischen Schaffen zwei Elemente, Begeisterung und Besonnenheit, ein unfreiwilliges das aus der innersten Tiefe hervorquillt und als Eingebung erscheint, und ein freiwilliges, das selbstbewußte Ausbilden und Verwirklichen der idealen Anschauung. In der Musik, in der Lhrik pflegt das unbewußte Auftauchen der Gefühle, ihr ungesuchtes Werben zur Melodie der Tone, der Worte vorzuwiegen, in der bildenden Kunst, im Epos und im Drama da= gegen tritt die Thätigkeit bes überlegenden Formens, die prüfende Betrachtung und Ordnung des Besondern in seiner Beziehung zum Ganzen hervor. Nur im gemeinsamen Wirken beider Elemente wird das Schöne vollendet; bei den größten Meistern stehen sie im Gleichgewicht, bei den andern aber ist das eine oder das andere

bedeutender. Allerdings war bei Lessing der Verstand vorherrschend. Er war ein Mann im vollen und ausschließlichen Sinne des Worts. Das mehr Weibliche, das stille Wachsthum in der Hut der Natur, das ahnungsvolle Helldunkel der Stimmung, der Selbstgennß der Gesühle war nicht seine Sache, ihm sehlte der Ihrische Schmelz, aber die Poesie der That und des Gedankens war sein eigen im Sinngedicht und in der Fabel wie im Orama, und wer in der Poesie die Kunst des Geistes sieht der wird ihm den Dichterlorder nicht versagen.

Gotthold Ephraim Lessing (1729 — 1781), der Sohn eines fächsischen Predigers, studirte in Leipzig neben der Theologie mit Vorliebe die Schriftwerke des Alterthums, trachtete aber zugleich nach körperlicher Gewandtheit, nach Welterfahrung und Menschen= kenntniß. Das Theater zog ihn an, zum Schrecken ber Mutter verzehrte er die Weihnachtsstrißeln mit den Schauspielern, die seine dichterischen Erstlinge auf die Bühne brachten. Der Vater war besorgt als er statt sich um ein Amt zu bewerben nach Berlin ging und an einer Zeitung schrieb; der Vater ward beruhigt als er die raschen Erfolge des Sohnes sah. Im Unabhängigkeitstriebe seiner Natur erwählte Lessing bas Schriftstellerthum zum Beruf, aber er that es mit der Größe des Geistes und dem Ernste der Gesinnung wie im Alterthum ein Demosthenes sich zum Volksredner bildete und als solcher gewirkt hat. Die Presse war seine Tribüne, die Zeitschriften trugen sein geflügeltes Wort durch das Land und sammelten die Nation um ihn; er war ihr Sprecher in allen Angelegenheiten humaner Cultur, sie aufklärend, zu selbständigem Thun und Denken anseuernd. Durch seine eigene Wahrhaftigkeit gewann er "das große Vertrauen der Nation", wie Goethe von ihm rühmt. Wie er sich auf der Hochwacht unserer Literatur als fester Angel= punkt hingestellt, das Schlechte und Mittelmäßige bekämpfend, das Bildsame fördernd, auch bei den Größen des Tages, bei Klopstock und Wieland durch Lob und Tadel wegweisend und maßgebend, bas haben die Geschichtschreiber unserer Dichtung, vor allen Ger= vinus, im einzelnen nachgewiesen. Seine dramatischen Jugendver= suche zeigen seinen Sinn für Einfachheit und Charakterzeichnung, und wenn man Schwung und Feinheit vermißt, im Freigeist spricht schon der tiefe und heitere Lessing, wenn durch die Liebe zu einem frommen Mädchen der zweifelnde Verstand sein läuterndes Gegen= gewicht empfängt; und ob das Trauerspielfragment Henzi auch in Alexandrinern geschrieben ist, die Wahl eines politischen Stoffs aus

der zeitgenössischen Geschichte war ein wichtiger Schritt. Doch ar= beitete sich Lessing langsam aus Gottsched's Schule bis zu dem Punkte empor wo er sagen konnte: es wäre besser gewesen wenn derselbe sich nie mit dem Theater vermengt hätte. Neben der französischen Regelrichtigkeit zieht die größere Lebensfülle des englischen und spanischen Schauspiels ihn an. Wer nichts kann als reimen scheint ihm so unnütz als wer nichts versteht als Flöte blasen. Er arbeitet fortwährend im Dienste ber Wissenschaft und schreibt seine Rettungen verkannter ober verleumbeter Dichter und Denker der Vorzeit wie seine blitzenden Kritiken gegen stümperhaften Dünkel. Das bürgerliche Rührschauspiel der Engländer und Franzosen, Richardson's Clarissa und Diberot's Kritik wirken zusammen zu seiner Tragöbie Miß Sara Sampson. Es ist die Leidens= geschichte eines jungen verführten Mädchens; das tragische Geschick kommt von außen durch die Intrigue einer eifer- und rachsüchtigen Rebenbuhlerin, das ist der Zoll den Lessing noch seiner Zeit ent= richtet; aber das Werk bewegt sich innerhalb der unverrückbaren Bande des sittlichen Familienlebens, das ist seine Ehre, und der schwankende Mellefont, die leidenschaftliche Marwood sind moderne Charaftere mit Fleisch und Blut, keine abstracten Tugendhelden oder Verbrecher, sondern in der Sünde selbst von einem mensch= lichen Kern, der unser Mitgefühl erregt, und das ist die Größe des Stückes, das in Prosa geschrieben sich nun ohne den Zwang der drei Einheiten frei entfaltet. Wenn gleichzeitig Heinrich Schlegel und Brawe den reimlosen fünffüßigen Jambus einführten, so stu= dirte nun Lessing nicht blos den Plantus, sondern auch den So= phokles neben Shakespeare; das Ziel, das ihm noch dunkel vor= schwebte, war eben für das deutsche Drama die Mitte zwischen Der Philotas, jene kurze schlagkräftige Tragödie des grie= chischen Königsohnes, der sich in der Gefangenschaft aufopfert damit sein Baterland nicht um die Frucht des Sieges betrogen werbe, erinnert an den friegerischen Zug der Zeit wie an das Vorbild der Die Literaturbriefe wurden jetzt geschrieben wie wenn die Antike. berliner Freunde einem verwundeten Offizier Kunde von den Er= scheinungen im Felde des Geistes geben wollten.

Lessing selbst ging als Secretär des Generals Tauenzien nach Breslau. Er kam in das Lagerleben des Siebenjährigen Kriegs; die Lust am Wagniß und Abenteuer führte ihn im Verkehr mit den Offizieren zum Spiel und Wein; die Freunde fürchteten für ihn und wußten nicht daß er zugleich Spinoza, die Kirchenväter

und Winckelmann las, daß er am Laokoon schrieb und vom Leben selber ben Stoff zu Minna von Barnhelm empfing.

Winckelmann hatte den Vildnern die Allegorie empfohlen, und die Poeten in England und Deutschland, Thomson wie Haller wurden wegen ihrer Naturschilderungen bewundert; das Wort des Simonides, die Malerei sei eine stumme Dichtkunst, diese eine rebende Malerei, war in aller Mund; da zog Lessing zuerst die Grenze zwischen beiden und bestimmte ihre Stilunterschiede, indem er von der Vergleichung der Vergil'schen Erzählung mit der pla= stischen Gruppe von Laokoon ausging. Er zuerst erkannte daß die verschiedenen Künste ebenso gut eigenthümliche Stoffgebiete und Auffassungsweisen als ein verschiedenes Darstellungsmaterial haben, und daß das Princip ober Gesetz einer jeden in demjenigen zu suchen sei was sie allein oder am vollendetsten vermag. In der Schönheit sah er das gemeinsame Ziel der alten Kunst, aber das Ibeal der Leibesschönheit werde durch die reine Form in der Plastik, in der Poesie das Ideal der Handlung verwirklicht. Die Malerei gebraucht Figuren und Farben im Ranm, die Poesie articulirte Laute in der Zeit; jene briiden darum das nebeneinander Bestehende, diese das nacheinander Folgende aus; Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften sind Vorwurf der Malerei; Bewegung, Handlung ist Gegenstand der Poesie. Aber die Körper existiren in der Zeit und bewegen sich in ihr, und der bildende Künstler hat deshalb den prägnanten Moment zu erfassen, ber in ber gegenwärtigen Stel= lung das Frühere und das Kommende mit erschließen läßt; Hand= lungen und Bewegungen bedürfen des Körpers zu ihrem Träger, und wenn die Poesie auch stets nur Eine Eigenschaft eines Körpers angeben, Einen Zug in die fortschreitende Handlung einflechten kann, so vermag sie successiv ein Bild desselben zu entwerfen; Homer schildert uns seine Helden wie sie nacheinander ihre Waffen anlegen oder läßt den Schild des Achilleus vor unsern Augen in der Werkstatt des Feuergottes entstehen. Wollte der Dichter be= schreiben was gleichzeitig im Raume vorhanden ist, so erführen wir nur eins nach dem andern und die Worte reichten doch nicht aus; gerade die Hauptsache, das Zusammensein des Mannichfaltigen und seine Uebereinstimmung zum Ganzen müßte er der Phantasie über= lassen, während der Bildner eben dies veranschaulicht, da wir sein Werk mit einem Blick erfassen. Darum schildert Homer die Schönheit Helena's nur durch ihre Wirkung auf das Gemüth. Wie ein Naturgesetz steht dies fest; aber das hindert uns nicht

baß wir, ba ber zweite Theil bes Laokoon nicht erschien, ben Borzug ber Poesie in ber Schilberung ber Geisteskämpse vermissen und es ebenso tadelnswerth sinden daß die Malerei und Plastis versmengt werden, daß ihnen nur Leibesschönheit, nicht auch Seelensausdruck zuerkannt und daß das Malerische in der Farbenstimmung nicht erwähnt wird, daß Landschaft, Genre, Historienmalerei nicht gewürdigt, eher verkannt sind, und daß überhaupt das antiksplastische Ibeal einseitig auf alle bildenden Künste übertragen ist. Aber wir bedurften des Hellenenthums, und um so größer war der Einfluß von Lessing's Buch. Sprach es doch den grundlegenden und besfreienden Gedanken aus: daß die Kunst weder zur Belehrung noch zur moralischen Besserung dienen, sondern das Schöne um seiner selbst willen frei darstellen solle; dadurch werde das Gemüth ersleuchtet, die Gesinnung veredelt.

Lessing selbst wandte sich sofort zur Poesie der Handlung, in= dem er richtig fühlte daß die Cultur und Stimmung der Zeit nicht bas Epos, sondern das Drama verlangten. Er schrieb das Lust= spiel Minna von Barnhelm ober Soldatenglück. Er knüpfte an den Siebenjährigen Krieg und den Friedensschluß die Handlung an und ließ sie aus dem großen Volksschicksal hervorwachsen, die Wirklichkeit selbst bot ihm die Grundzüge dazu, sodaß er der all= gemeinen Theilnahme sicher sein konnte; er sympathisirte mit der Volksgesinnung, und wenn uns auch die Schachzüge des Ebelmuthes zwischen den Liebenden etwas übertrieben dünken, die Geschichte, bewundernswürdig angelegt, entwickelt und gipfelt sich vortrefflich, und die Charaftere sind naturwahr aus deutschem Kernholz ge= schnitten bis auf ben französischen Glücksritter, bessen lächerliche Figur zur Zeit der Sprach= und Sittennachäfferei auch zu den Befreiungsthaten des vaterländischen Geistes gehört. Wie prächtig sind Tellheim und Minna als ganze und liebenswürdige Menschen gezeichnet, er so weichherzig bei soldatischem Ehrentrotz, sie so munter und frisch bei seelenvoller Innigkeit! Dazu der brave Wachtmeister, der raube treue Diener Just, das reizend vorlaute Kammermädchen, der neugierige Wirth! Bon den stehenden Lust= spielfiguren der Romanen ist gerade soviel beibehalten um dem Ori= ginalen und Individuellen ein typisches allgemein gültiges Gepräge zu verleihen. Als nach der erften Aufführung in Leipzig der Vorhang gefallen war erhob sich das Parterre und verlangte die Wiederholung für den folgenden Abend, und so zwölfmal nach= einander. Der ursprüngliche Quell der Poesie begann wieder zu

sprubeln, die Schauspieler erhielten Charaktere an denen ihre Kunst sich bilden konnte. Und noch heute nennen wir Minna von Barnhelm zuerst, wenn von deutschen Lustspielen die Rede ist.

Damals (1767) versuchte Hamburg eine Reorganisation des Theaters, und Lessing ward berufen durch sein Urtheil über die Stücke und die Aufführung die Schauspieler wie das Publikum zu erziehen. Aus seinen Auffätzen entstand die Dramaturgie, eins der köstlichsten Bücher unserer Literatur, in welchem der gesunde Kopf, ber männliche Charafter, das frische Gefühl sich durchdringen, und ein Dichter spricht der zugleich ein gründlicher Gelehrter ist. Es galt zuerst den herkömmlichen Regelmechanismus und den höfischen Austand der Franzosen zu durchbrechen und die Freiheit der Kunst, die ungeschminkte Wahrheit der Natur an ihre Stelle zu setzen; das geschah durch die Bekämpfung Corneille's und Vol= taire's, die wir nach ihrem Rechte und nach ihrer einseitigen Schärfe gelegentlich berücksichtigten, es geschah durch die Hervor= hebung Shakespeare's, ber jett bei uns eingebürgert ward. Daran reihte sich zugleich die meisterhafte Auslegung der Poetik des Ari= stoteles mit dem Nachweis daß ihr, wenn man sie recht versteht, Shakespeare weit besser nachkommt als die Franzosen; daran reihte sich die ausdrückliche Erklärung daß das Gesetz seine Gültigkeit habe und die Kunst in seiner Erfüllung, nicht in einer vermeint= lichen Genialität der Regellosigkeit ihr Ziel erreiche.

Und wieder folgte der kritischen Erkenntniß die poetische That. Lessing nahm aus Livius die Geschichte der Virginia, welcher der eigene Vater ein Messer ins Herz stößt, weil er keinen andern Ausweg sieht ihre Jungfräulichkeit vor den Lüsten des thrannischen Appius Claudius zu schützen, dem ein feiles Gericht sie als Sklavin zugesprochen; das empörte Volk stürzt darauf den Usurpator. Lessing rückte die Begebenheit in seine Gegenwart, in moderne Verhältnisse; mit Recht; benn so entstand kein Zwiespalt, wenn er das eigene Empfinden und Denken, Blitze tiefsinniger Lebensauffassung und feinste Urtheile über Sittlichkeit und Kunst seinen Personen in den Mund legte; von der Bühne herab soll das eigene Leben uns an= sprechen. Freimüthig hielt er der Verderbniß der Höfe, der lau= nenhaften Eigenmächtigkeit ber Großen, die doch die Sklaven ihrer Bünstlinge sind, einen vernichtend blanken Spiegel vor. Nur baß für Oboardo die zwingende Nothwendigkeit fehlt "die Rose zu brechen ehe sie vom Sturm zerknickt wird", statt den Dolch der Orsina zur Vertheibigung zu gebrauchen; nur daß das Strafgericht

ter Geschichte fehlt, wenn die Eblen geopfert find und die Ber= brecher leben bleiben. Allerdings hat Lessing mit großer Feinheit eine für den Prinzen auffeimende Reigung im Herzen Emilia's an= gedeutet; sie sieht sich von ihm umstrickt, sie fürchtet von der eigenen Ratur (Gefahr für ihre Tugend, und um diese rein zu bewahren wirft sie lieber das Leben dahin. Aber daß sie bei der Leiche des ermordeten Gemahls an Verführung durch den Mann denken könne der wenigstens nicht ohne Schuld an dem Frevel ist, das haben bei aller Bewunderung für das Werk Engel und Claudius damals so wenig als wir heute verstanden. Sonst ist alles folgerichtig, knapp und bedeutend im ganzen Gedicht; jedes Wort ist sinnschwer und geistvoll, sodaß der scharf geschliffene epigrammatische Dialog unser Nachtenken anregt, während die Handlung sich rasch und wohlmotivirt vor unserer Einbildungskraft entwickelt und unser Herz ergreift. Die geniale Charafterzeichnung, vor allen des teuf= lisch glatten Höflings Marinelli und der dämonischen Orsina, stellte ben Schauspielern Aufgaben höchster Art. Das Ganze ist inner= licher, die Gestalten sind individueller, die Handlung verwickelter als in der griechischen Tragödie, aber alles ist wiederum einfacher und straffer gehalten als in ben Werken der romantischen Volks= bühne von England und Spanien. Der deutsche bramatische Stil in Composition und Sprache war gefunden; wenn auch das Tra= gische noch weniger aus ber eigenen Natur ber Helden und ihrer Leidenschaft sich entbindet, sondern durch die Intrigue herbeigeführt wird, die Begebenheit geht doch aus der innerlichen Wesenbestimmt= heit der Menschen hervor, und sie alle flechten am Net des Schicksals, bas über ihren Häuptern zusammenschlägt.

Lessing vollendete die Dichtung in Wolfenbüttel, wo er eine Bibliothekarstelle angenommen. Es schien als ob sein ringendes suchendes Leben ein Ziel freudiger Ruhe sinden sollte; er versbeirathete sich mit der Witwe eines Freundes, Eva König, die sein Derz und seinen Geist verstand; aber sein Glück war von kurzer Dauer. Die Frau stard mit dem Kinde im ersten Wochenbette. Die Briese Lessing's aus jenen Tagen sind durch tiessittliches Gestühl und durch den Wis des Schmerzes bewundernswerth. Er schreibt an Eschenburg: "Ich ergreise den Augenblick da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Antheil zu danken. Weine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn so unsgern, diesen Sehn! Denn er hatte so viel Verstand! so viel Verschunden.

Vaterschaft mich schon zu so einem Affen von Vater gemacht haben. Ich weiß was ich sage. War es nicht Verstand daß man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er sobald Unrath merkte? War es nicht Verstand daß er die erste Gelegenheit er= griff sich wieder davonzumachen? Freilich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort. Denn noch ist wenig Hoff= nung daß ich sie behalten werde. Ich wollte es auch einmal so aut haben wie andere Meuschen, aber es ist mir schlecht bekommen." Zehn Tage lang rang die Frau in besimmungslosem Leiden. schrieb er seinem Bruder: "Meine Frau ist todt; und diese Erfah= rung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich daß mir viele bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können. Wenn Du diese Frau gekannt hättest! Aber man sagt es sei nichts als Eigenlob seine Frau zu rühmen. Nun gut, ich sage nichts weiter von ihr. Aber wenn Du sie gekannt hättest! Du wirst mich nie wieder so sehen wie Moses (Mendelssohn) mich gesehen, so ruhig und zufrieden in meinen vier Wänden. Wenn ich mit der einen Hälfte meiner Tage das Glück erkaufen könnte die andere mit ihr zu verleben, wie gern wollte ich es thun! Aber das geht nicht und ich muß nun wieder anfangen meinen Weg allein zu duseln. Ich habe dieses Glück unstreitig nicht verdient."

Schon standen ihm neue Kämpfe bevor, in welchen er um der Humanität und Geistesfreiheit willen den eigenen Schmerz vergessen sollte. Um Schulden zu bezahlen hatte er die eigenen Bücher versteigern lassen; die Bibliothek der er vorstand lenkte seine Studien auf die mannichfachsten Gegenstände. Dem Sprich= wort: In allen Dingen etwas, im ganzen nichts — setzte er ent= gegen: "Wer nicht in allem etwas der ist im einzelnen nichts." Er gab eine Rettung für den mittelalterlichen Theologen Beren= garius heraus, ihn freuten die Retzer die mit eigenen Augen sehen wollten. Kant schrieb einmal an Menbelssohn: "Zwar denke ich vieles mit der allerklärsten Ueberzeugung und zu meiner großen Zufriedenheit was ich niemals den Muth haben werde zu sagen, niemals aber werbe ich etwas sagen was ich nicht benke." Lessing bekannte sich zu dem Grundsatz: "Ich weiß nicht ob es Pflicht ist Glück und Leben der Wahrheit aufzuopfern; wenigstens sind Muth und Entschlossenheit, welche dazu gehören, keine Gaben die wir uns selbst geben können. Aber das, weiß ich, ist Pflicht, wenn man die Wahrheit lehren will, sie ganz ober gar nicht zu lehren; sie klar und rund, ohne Räthsel, ohne Zurückhaltung, ohne Mistrauen

in ihre Kraft und Nützlichkeit zu lehren." Er meinte wer die Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an den Mann bringen wolle der möge wol ihr Auppler sein, ihr Liebhaber sei er nie gewesen. Ihm gewährte die scholaftische Dogmatik keine Be= friedigung — er nannte sie einmal im Unmuth das abschenlichste Gebäude von Unsinn, — ebenso wenig genügten ihm die seichten Aufklärer ober die Pfaffen des Materialismus. Je bündiger ihm der eine das Christenthum beweisen wollte, desto zweifelhafter ward er; je muthwilliger und triumphirender der andere es zu Boden trat, besto aufrechter hielt er's in seinem Herzen. Er wollte kein Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen, keinen kritiklosen Er wollte das unreine, unbrauchbar gewordene Wasser nicht beibehalten wissen, aber man sollte es nicht eher weggießen bevor man reineres habe, damit man nicht das Kind hernach in Mistjauche baben müsse. So konnte sich Nicolai nicht recht in ihn finden, und meinte den Theologen sei Lessing ein Freigeist, den Freigeistern ein Theolog, — wie immer die neue ganze Wahrheit doppelte Anfechtungen erfährt und sich gar oft für Halbheit und Vermittelei ausgeben lassen muß. Er wollte den protestantischen Geist freier Forschung und Prüfung, und wenn diesem durch die Lehrmeinungen ber lutherischen Geistlichen Schranken gezogen wer= ben sollten, bann wollte er ber Erste sein bie Bäpstlein wieder mit bem Papste zu vertauschen. Er senfzte nach Erlösung vom Joche bes Buchstabens der Bekenntnißschriften, ja der Bibel; er wollte ein Christenthum wie es Luther, wie es Christus selbst jetzt lehren würde. In Hamburg hatte er schon Einsicht in ein Manuscript bes dortigen Ghumasialprofessors Reimarus erhalten, das den Titel einer Schutschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes führte. Der Berfasser war kein schaler Spötter, sondern hatte burch ein Buch über die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion im Sinne des aufgeklärten Deismus gewirkt. Um diesen zu vertheibigen richtete er eine scharfe Kritik gegen die übernatürliche Offenbarung, gegen die Wundererzählungen des Alten und Neuen Testaments, und legte die Widersprüche bloß die in diesen Schriften selber vorhanden seien oder in die sie mit der gesunden Bernunft und der Sittlichkeit gerathen. Lessing gab num eine Reihe von Fragmenten aus dieser Handschrift heraus um durch den ernsten und starken Angriff eine wissenschaftlich gründliche Untersuchung einzuleiten. Ihm selber lag die Bermuthung von Reimarns fern, als ob Christus mit bem Streben nach weltlicher Herrschaft

gescheitert sei und seine Jünger ihn bann burch Entstellungen und betrügerische Angaben zum Religionsstifter gemacht hätten; aber er wollte auch nicht die Sünden der Patriarchen — von denen wir jetzt wissen daß sie vielfach auf Naturmythen beruhen — dem Bolk fernerhin als etwas Ehrwürdiges und Göttliches hinstellen Er hielt an der Reinheit und Geisteshoheit des geschicht= lichen Christus fest, und erklärte daß das Christenthum nicht zu= sammenfalle, wenn die äußern Wunderbeweise weggenommen wer= den, da es eine innere Wahrheit habe. So hing er nach Claudius' Wort den Fragmenten Maulkörbe an; aber die Geguer unterschie= den die Sache des Herausgebers nicht von der des Verfassers, und er nahm den Kampf auf, der ihm von vielen Seiten bereitet war, am eifrigsten von einem Manne mit dem er früher manches Glas Rheinwein getrunken, mit dem starrköpfigen Zionswächter Goeze, Hauptpastor in Hamburg. In kleinen Flugblättern ließ er dem Widersacher den Eimer faulen Wassers, in welchem der ihn hatte ersäufen wollen, tropfenweise auf den kahlen Scheitel fallen. Seine Polemik war scharf und hart, allein im Kriege schießt man um zu treffen; einen ungesitteten Streiter mochte man in ihm fin= den, aber sicherlich keinen unsittlichen. Die Wahrheit, schreibt Les= sing, hat eine siegende Kraft und alle Angriffe der Kritik können nur dazu dienen sie immer klarer ans Licht zu stellen. Lerne man den Unterschied auffassen zwischen Religion und Theologie, zwischen Christenthum und Kirchenlehre. Erstere sind Sache bes Herzens und Lebens, letztere des Verstandes und der Wissenschaft; unsere Bernunft kann also Einwürfe gegen die verstandesmäßige Fassung einer theologischen Lehre erheben ohne beren ursprünglichen und echten Kern zu gefährben; vielmehr soll ihm die vernunftgemäße Form bereitet werden. Was gehen den Christen die Hypothesen und Beweise der Theologen an? Sein Gewissen bezeugt ihm die Wahrheit des Christenthums, sein Herz fühlt sich beseligt in ihr. Wer die wohlthätige Wirkung der Elektricität empfiudet kann es ruhig der fortschreitenden Wissenschaft überlassen ob Nollet's oder Franklin's Annahme das Wesen von jener am besten erklärt. Die Liebe ist Hauptsache und Grundidee des Christenthums; die Religion Jesu, die er in seinen eigenen Worten, in seinem Leben und Tob darstellte, ist etwas viel Einfacheres als die kirchlichen Glaubens= satungen; jener schlichten Wahrheit können wir uns anschließen, sie der persönlichen Aneignung anheimstellen, sie auf unsere Weise mit der Wissenschaft in Einklang bringen. Nur die misverstandene Religion kann uns vom Schönen entfernen; für die wahre und richtig verstandene ist es ein Beweis, wenn sie uns überall auf das Schöne hinführt.

In solchem Sinne zählte sich Lessing zu den Vertheidigern des Christenthums. Es galt ihm für wahr weil es Vernunft und Ge-wissen befriedigt, nicht weil die Evangelisten und Apostel es gelehrt haben. Christus ist die Grundlage des Christenthums; in seinem Leben und Wort, im Gemüth der Jünger war es vorhanden ehe es aufgezeichnet ward in der Schrift; es ist die Grundlage der Bibel, nicht auf sie begründet; es ist eine fortwährend sich bezeugende Geistesmacht. Vergangene Wundergeschichten sind keine Beweise gegenwärtiger Wahrheiten; das Historische hat seine Bedentung nur durch den idcalen Gehalt den es darstellt. Die Erzählungen von der Entstehung des Christenthums sind das Gerüst, das Christenthum selbst ist der Bau; wie wenig interessirt doch dessen Herrlichsteit den welcher sie immer nur aus dem Gerüste beweisen will!

Lessing verlangte Duldung und Achtung für jede Ueberzeugung, für die Freidenker wie für die Ueberlieferungen und Bedürfnisse des Volks; er bekämpfte den Fanatismus indem er die Pietät für die Religion, der Bäter bewahrte. Wie er selbst der Hnmanität huldigte, betrachtete er die verschiedenen Religionsformen im Zu= sammenhange mit der Entwickelung der Menschheit, mit der Indi= vidualität der Bölker. Und er entschied seine Fehde auf dem Theater, indem er auch jetzt wieder von der Wissenschaft sich zur Dichtkunst wandte. Nathan der Weise stellt den Gedanken dar daß Religiosität in allen Religionen die Hauptsache, daß gut handeln schwerer als andächtig schwärmen sei. Im Werke der Mensch= lichkeit, der Rettung Recha's, begegnen sich der Jude, Christ und Muselmann; die Erzählung von den drei Ringen ist der Mittel= punkt, in ihrem Sinne lösen sich die Conflicte, indem die Jüdin Recha, ber christliche Tempelherr und ber Muhammedaner Saladin sich als Glieber Einer Familie erkennen; das durch die Unterschiede der Bölker und des Glaubens verdunkelte Einheitsband der Mensch= heit kommt ihr wieder zum Bewußtsein. Während die Herrlichkeit ber Naturordnung gegenüber ben vermeintlichen Wundern, die sie durchbrechen sollten, aufrecht erhalten wird, enthüllt sich in dem Getriebe ber menschlichen Plane und Leidenschaften und der schein= baren Zufälle das eine wahre Geisteswunder, die immenwaltende Vorsehung, die alles zum Heile führt. Nimmt man das Werk als Drama der That, so wird man die Führung der Handlung locker

finden und vom Abschluß nicht völlig befriedigt sein; betrachtet man es aber als Gedankendichtung, so erscheint es als die Krone jener Moralitäten des Mittelalters, welche die sittlichen Begriffe und das Geschick ber Seele barstellten. Es ist ein Versöhnungsbrama, das ernste Conflicte zu einem heitern Ausgang führt, die Darlegung der Gedanken ist die Hauptsache, aber Lessing ist Dichter genug um sie durch lebenvolle Persönlichkeiten vertreten zu lassen, und aus der eigenen durch die Darstellung sich selbst befreienden Seele einen Hauch der Milde und des Friedens über das Ganze auszugießen, der die Herzen gewinnt, weil er unmittelbar aus dem Herzen stammt, und seine eigene Stimmung auch sprachlich dadurch kundgibt daß an die Stelle der Prosa der reinlose Jambus mit seinem rhythmischen Ebenmaß tritt. Wie viel besser als eine ber Dichtungen Voltaire's bezeichnet doch Lessing's Nathan den Höhenpunkt der Aufklärungs= literatur; eben weil Lessing nicht bloßer Verstandesmensch war und ben eigenen Seelenabel in seine Schöpfung ergießen konnte!

Meisterhaft ist die Charakterzeichnung. Nathan steht im Mittelpunkte. Durch schmerzenreiche Erfahrung wie Lessing selbst ist er gereift, der Gedanke ist in ihm Gesinnung geworden, und indem er alles im Lichte der Ewigkeit betrachtet und von reiner Liebe beseelt ist, wird seine geistige Ueberlegenheit zur gutmüthigen Ironie, zum heitern Humor. Die gottinnige Humanität, die er, der Mann, erworben hat, besitzt Recha, die Jungfrau, von Natur und durch die Luft die sie in seiner Nähe geathmet; so weiß sie "daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so ganz und gar nicht abhängt". Wie schön contrastirt mit Nathan und wirkt und stimmt zugleich mit ihm zusammen die schlichtgläubige Herzenseinfalt des Klosterbruders! Der heldische Saladin, der Herrscher der nicht verächtlich von des Volkes Stimme denkt, hat nie verlangt daß allen Bäumen Eine Rinde wachse, und seine Schwester Sittah beklagt den Stolz der Christen daß sie Christen, nicht Menschen sein wollen, ähnlich wie Nathan zum Tempelherrn sagt: "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte dem es genügt ein Mensch zu heißen!" Der jugendliche Tempelherr selbst zeigt am meisten Entwickelung. Wol hat er in den Kreuzzügen gelernt daß es Naserei ist das eigene Glaubensbekenntniß der ganzen Welt auf= brängen zu wollen; die Jüdin hat er mit Gefahr des Lebens ohne Dank zu begehren gerettet; aber wie er sie nun liebt, wie er hört

daß Recha nicht Jüdin sei, da ist er boch in unbedachtem Eifer gewillt selbst ben Patriarchen gegen Nathan aufzurufen, bis er seines Vergehens inne wird und in der Geretteten die Schwester findet. So hängt auch die Dienerin Daja treu an Nathan, möchte aber doch lieber unter Christen sein. Der Patriarch steht ihnen gegenüber, der ränkesüchtige Pfaffe, der da meint ein Bubenstück vor Menschen sei nicht eins vor Gott, wenn es zur Ehre der Kirche verübt wird, und der vor allem den Juden verbrennen möchte. Endlich Alhafi, der Derwisch, der sich aus dem Gedränge des Le= bens, durch welches Nathan siegreich sich hindurchkämpft, nach Brahmanenart in Weltentsagung rettet: ber wahre Bettler ist allein der wahre König! — Nur ein Zeichen knüpft das Werk an die theologische Polemik Lessing's: der starre verfolgungssüchtige engherzige Dienst des Buchstabens wird durch einen Christen, durch den Patriarchen vertreten, während nicht minder der seine Lehre mit dem Schwert ausbreitende Fanatismus des Islam und das zähe mumienhafte Judenthum keine geringern Schaffen neben der lichten Humanität Nathan's und Saladin's sind, und folgerichtig hätten sie ich sage nicht durch besondere Persönlichkeiten veran= schaulicht, aber doch betont werden sollen. Und wenn Lessing das Wesen der Religion in der Gesimming sah, wenn er mit Jesus sagte "an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen", wenn er dem= gemäß für den rechten Ring den Beweis des Geistes und der Kraft forbert, so hat den die Geschichte siegreich für das Christenthum geführt, das seine Bekenner sittlich wiedergeboren, sie dauernd zu den Trägern der Cultur gemacht und in allen Zweigen der Kunst und Wissenschaft eine neue Blüte hervorgerufen hat. Der Nathan ist ein Lieblingsbuch gebildeter Juden und 1842 auch in der neugriechischen Uebersetzung von Kaliurgos zu Konstantinopel vor den Türken aufgeführt und begeistert aufgenommen worden; aber er ist innerhalb des Christenthums entstanden und zeugt dadurch für dieses. Nathan der Weise ist ein Ideal des Geistes, das erste das ein Dichter selbstbewußt gezeichnet hat.

Wie Nathan das poetische, so war die Schrift über die Offensbarung als Erziehung des Menschengeschlechts das wissenschaftliche Testament Lessing's. Er stand wie die bedentendsten Männer seisner Zeit unter dem Einfluß von Leibniz; seiner Natur war es ein verwandter Gedanke daß Thätigkeit, selbständige Verwirklichung des innern Vermögens die Aufgabe und das Wesen aller Dinge, daß

das All ein harmonisches stufenweises Shstem lebendiger Kräfte sei; sein congenialer Verstand erfaßte ja jeden Menschen und jedes Werk als ein einziges, ursprünglich eigenartiges, und ihn erfreute die große Art zu deuken, mit der Leibniz aus Kieseln Feuer schlug, und nicht eine Schule stiften, sondern nur ein Führer zur Wahr= heit sein wollte jeglichem auf dem Wege auf welchem er ihn fand. Aber Lessing ward auch der Entdecker des Mannes, "den man seither wie einen todten Hund behandelt", und der seitdem so großen Einfluß auf den deutschen Geist gewann; er äußerte gegen Jacobi: Eins und Alles, das ist auch mein Glaubensbekenntniß; wenn ich mich nach jemand nennen sollte, so wäre es Spinoza! Wie damals so wird auch noch heute darüber gestritten: Robert Zimmermann macht ihn zum Leibnizianer, Hettner zum Spinozisten; ich bleibe bei der früher schon in meinen Denkreden auf deutsche Dichter veröffentlichten Auffassung daß er beides war, daß er inner= halb der Totalanschauung stand die über beide Gegensätze hinaus ist, die uns bei Paulus und Johannes, bei den philosophischen Mhstikern des christlichen und den poetischen des muhammedanischen Mittelalters bereits begegnet ist, wie ich benn in Giordano Bruno einen gemeinsamen Ausgangspunkt für Spinoza und für Leibniz gefunden. Pantheismus und Deismus sind von verschiedenen Stand= punkten zwei berechtigte Ansichten einer und derselben Wirklichkeit. Ich behaupte nicht daß dies Lessing einsah, daß er eine Versöhnung der Einseitigkeiten anstrebte; er war kein Spstematiker, er überließ das uns Nachkommenden, aber er stand in der vollen Wahrheit, hielt mit Spinoza fest und sagte: Gott ist der Eine und Unend= liche, außer ihm ist nichts, alle Dinge sind nur wirklich in ihm, die Entfaltungen seines Wesens, die Gebanken in benen er seine Vollkommenheit sondert und gliedert, sodaß die Welt in ihm ersteht und besteht; aber er leugnete barum weder Vernunft und Willen in Gott, noch wurden ihm alle Dinge zu vorübergehenden Wellen des einen ewigen Meeres der Substanz; er sah vielmehr mit Leibniz in allen Individuen unvergängliche Monaden, in den Menschen also unsterbliche Persönlichkeiten, beren Natur in mannichfachen Daseins= formen und Metamorphosen sich darstellt, die Seelenwanderung war ihm eine vertraute Vorstellung. Doch nun stellte er Gott nicht außerhalb der Geister, sondern faßte ihn als den gemeinsamen Quell, der sie beseelend in sich begreift. Sein Gesetz herrscht als natürliche und sittliche Weltordnung; es gibt keine grundlose Will=

kür, keinen Zufall; doch kein Mensch muß müssen; er danke aber Gott daß er sich getrieben fühlt zu thun was er für das Rechte erkennt; mit eigenem Wollen sollen wir die Keime herausgestalten die Gott in uns gelegt und mit ihm Eins sein. Gott ist das höchste künstlerische Genie; durch ihn ist im ewigen Zusammenhang der Dinge Weisheit und Güte was für sich allein uns blindes ober grausames Geschick dünkt.

Nur von diesem Standpunkte aus konnte Lessing den Begriff göttlicher Offenbarung und menschlicher Entwickelung in der Er= ziehung des Menschengeschlechts finden und dadurch die Philosophie der Geschichte und der Religion möglich machen, die alsbald Her= der, dann Schelling und Hegel begründeten, die unsere Gegenwart auszuführen bestrebt ist; auch dies Buch will ein Baustein der= selben sein. Hiermit erhob er sich über seine Zeit, in welcher die bornirte Orthodoxie alles außer den Satzungen des Tridentinischen Concils oder der Augsburger Confession für Unglauben und Un= wahrheit hielt, während der Hochmuth der Aufklärung alles außer der eigenen Verständigkeit für Aberglauben erklärte, überall nur das eigene Licht leuchten sah oder es durch Betrug verdeckt wähnte. Beibe Parteien legten entweder allen großen Männern der Vorzeit die eigene Weisheit unter, oder verdammten und bedauerten sie, weil-sie sich nicht zu derselben erhoben. Erst Lessing erkannte eine geschichtliche Entwickelung der Ideen, eine stufenmäßige Entfaltung der Wahrheit, eine Gestaltung derselben in verschiedenen Formen nach nationaler Besonderheit und zeitgemäßem Bildungsgrade. Orthodore wie Aufklärer hatten die Offenbarung Gottes an die Menschheit für unbegreiflich erklärt, nur daß die Einen sie als Wunder festhielten, die Andern sie verwarfen. Lessing suchte sie zu begreifen. Die göttliche Vorsehung war ihm die innerlich be= wegende und leitende Macht der Weltentwickelung; die Menschen waren ihm zu eigenem Leben erweckte Gebanken Gottes, Gott blieb also in ihnen wirksam. Ihnen war die Anlage der Gotteserkeunt= niß, die Idee der Religion eingeboren; sie sollten solche hervor= arbeiten, in organischem Fortschritt immer voller und klarer ans Licht gestalten. Hierzu sie zu führen enthüllte Gott sein Wesen einzelnen großen und frommen Männern, und ließ als innere An= schauung in ihnen offenbar werben und burch sie verkündigen was der gemeinsamen göttlichen und menschlichen Vernunft gemäß ist. So wird die Offenbarung zur Erziehung des Menschengeschlechts,

indem der göttliche Geist dem menschlichen stets höhere Zielpunkte der Entwickelung aufstellt und für dessen wachsende Fassungskraft in einzelnen Geistern neue Wahrheiten ausseuchten läßt, welche die Menschheit annehmen und in ihr Eigenthum verwandeln soll. Erziehung zieht hervor was in der Seele liegt, sie ist Leitung einer Persönlichkeit durch eine andere höhere; sie gibt dem Menschen nichts was er nicht aus ihm selber haben könnte, aber sie gibt uns die wichtigsten Dinge früher, sowie ein Rechenmeister den Schülern das Facit voraussagt, damit sie sich bei der Arbeit das nach richten und das Rechte sinden. Die allgemeine Vernunft ist also der Quell der Religion, und das Christenthum der Vernunft ist das Ziel der Geschichte. Die Ausbildung geoffenbarter Wahrsheiten in Vernunstwahrheiten ist durchaus nothwendig, wenn dem Menschengeschlecht damit geholsen werden soll.

Hiernach erkennen wir mit Lessing in den einzelnen Perioden und Völkern der Weltgeschichte ben Stufengang ihrer Entwickelung, und Ursprung wie Ausbildung der Religion erscheint nicht als ein Erzeugniß von Betrug und Gewalt, sondern gottgewollter Ordnung. Bei nittelalterlichen Denkern (III, 2, 227 der ersten, III, 2, 237 der zweiten Auflage) fand Lessing die Lehre von einem dreifachen Alter der Welt, dem Reich des Vaters, des Sohnes, des Geistes; ihnen schloß er sich an und sah seine Zeit heranreisen für das ewige Evangelium, auf das sie schon gehofft. In der vorchristlichen Welt herrschte der Vater, und offenbarte seine Einheit und Per= sönlichkeit im Alten Testament; in Christus erschien der Sohn, das Ebenbild Gottes, der ihn als den Gedanken seiner selbst ewig in sich erzeugt; was der Sohn lehrte das soll nun der Geist als freie Vernunftwahrheit begründen und die andere Erkenntniß damit in Einklang setzen. Soll die Erziehung nicht ihr Ziel haben? Die Menschheit nie zu einer völligen Aufklärung und zu berjenigen Reinigung des Herzens gelangen welche die Tugend um ihrer selbst willen übt und liebt? Nie zu einem Leben ber Freiheit und Ord= nung ohne äußern Zwang, weil jeder sich selbst zu regieren ver= steht? Nie? Es wäre Lästerung bies zu benken. Sie wird ge= wiß kommen die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbüchern des Neuen Bundes versprochen wird! — Hieran hielten sich die Romantiker mit ihrer Hoffnung auf ein Wiederaufleben der Religion, da sie äußerlich erstorben schien in Unglauben und Aberglauben; Friedrich Schlegel sang:

Es wird das neue Evangelium kommen! So sagte Lessing, doch die blöbe Rotte Gewahrte nicht der aufgeschlossen Pforte; Und bennoch was der Theure vorgewonnen In Denken, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte Ift nicht so theuer wie die wenigen Worte.

## Rouffeau.

Eine neue Bildung war gewonnen, aber der Verstand herrschte vor. Zu einer vollen Blüte der Kunst reicht er so wenig als bas Muster des Griechenthums aus; sie muß aufgehen aus der Tiefe bes Unbewußten, aus dem Drange der Natur und des Gemüths. In gemachten Zuständen der Civilisation, in nüchterner Aufklärung aber wurden beide beeinträchtigt und zur Berkümmerung hintan= gesetzt. Sie müssen also zuerst wieder hervorbrechen, mit räche= rischer Gewalt, stürmisch, umwälzend; der Idealismus des Herzens wird sich überschwänglich, das persönliche eigenartige Denken und Wollen wird sich starkgeiftig geltend machen; Neues, jugendfrisch Originales wird mit tropigem Selbstgefühl auftauchen; an Ruhe. Maß und Klarheit wird es den Anfängern gebrechen, aber wo diese Güter kraft der sittlichen Läuterung und Selbstbeherrschung gewonnen werden, da wird auch das für die gegenwärtige Entwickelungsstufe der Menschheit Mögliche erreicht und für alle Zeit Herrliches geschaffen werden. Der Erste ber in solchem ursprünglichen Gefühlsbrang auftrat, bas Schnen der Menschheit aussprach und das Marthrium seiner Natur und Sendung erlitt, während er die Welt in eine neue Bewegung setzte, war der Genfer Rousseau. Der politische Umschwung in Frankreich und die literarische, in Sturm und Drang gewonnene Neubildung in Deutschland haben ihn zur Voraussetzung.

Während Paris sich der Verseinerung der Sitten wie der Genüsse erfreut und die aufgeklärte Welt mit stolzer Befriedigung meint es herrlich weit gebracht zu haben, tritt plötzlich wie ein Bußprediger im härenen Gewand ein Mann auf und stellt die Einfalt der Natur, ja den Urzustand der Wilden einer Civilisation ents

gegen, deren tiefe Schäden, deren oberflächlichen Flitter, beren Knechtschaft und Verweichlichung er durchschaut. Gegen den Materialismus der einen wie die Buchstabengläubigkeit und den Cere= moniendienst der andern behauptet er die Religion des Herzens, den Idealismus des Gefühls; ein schwärmerischer Prophet, be= geistert und doch mit den Waffen der Sophistik nicht umsonst aus= gerüstet, in die Extreme fortgerissen von seiner Leidenschaftlichkeit und beeifert seine Ausschreitungen zu rechtfertigen, zu beschönigen; der geistreiche Prediger empfindsamer Liebe und der Reformator der Erziehung, der seine eigenen Kinder ins Findelhaus schickt, sich damit entschuldigend daß ihre Mutter, die gemeine Wäscherin, mit der er haushält, sie verdorben hätte! In der Wahrhaftigkeit sieht er die Bedingung der Geistesgröße, aber statt in veredelnder Selbst= zucht sich so zu bilden daß er nichts zu verbergen brauche, enthüllt er lieber schamlos seine Verirrungen mit eitler Selbstbespiegelung seines unerhörten Beginnens. Der Anfang seiner Bekenntnisse, in welchen er sein Leben erzählt, lautet: "Ich unternahm ein Werk das seinesgleichen nicht gehabt hat noch haben wird. Meinen Mit= menschen will ich einen Menschen zeigen ganz in seiner wahren Natur; dieser Mensch bin ich, ich ganz allein. Ich kenne mein Herz und ich kenne die Menschen. Ich bin nicht gemacht wie irgend= einer von denen welche ich gesehen habe; ich wage zu behaupten daß ich nicht bin wie irgendeiner von denen welche vorhanden sind. Bin ich nicht ein Besserer als sie, so bin ich wenigstens ein An= verer. Die Posaume des Jüngsten Gerichts erschalle wann sie wolle; mit diesem Buch in der Hand will ich mich vor den Weltrichter stellen und laut sagen: «Dies ist was ich gedacht habe, was ich gethan und was ich war!» Ich habe das Gute und das Böse mit gleichem Freinuth offenbart, ich habe weder etwas Böses verschwiegen noch etwas Gutes hinzugefügt, und ist es mir begegnet irgendeine gleichgültige Ausschmückung anzuwenden, so geschah dies nur um nicht durch einen Fehler meines Gedächtnisses eine Lücke in der Erzählung zu verursachen. Ich zeigte mich wie ich war: verächtlich und niedrig, wenn ich es gewesen, aber auch gut, edel= herzig, erhaben; mein ganzes Inneres ist entschleiert. Ewiger Gott, versammle um mich die unzählige Menge meiner Mitmenschen, auf daß sie mich hören; sie mögen über das Unwürdige in mir seufzen, über das Gemeine in mir erröthen; aber ein jeglicher enthülle vor beinem Throne mit gleicher Aufrichtigkeit sein Herz, und dann sage ein einziger von ihnen, wenn er es kann: ich war besser als dieser."

Jean Jacques Rousseau (1712—1778) war der Sohn eines genfer Uhrmachers, und das arbeitsame, fromme, sitteneinfache Le= ben in seiner Vaterstadt, der Sieg den das Volk über die vor= nehmen Geschlechter bort errungen, die Selbstverwaltung des Staats durch die Bürgerversammlung und ihre Erwählten sowie die Bilder der großen Männer des Alterthums in ihren Lebensbeschreibungen von Plutarch sind Eindrücke auf die Knabenseele die einen bleiben= den Grund für die spätere Weltanschauung und Wirksamkeit des Mannes bereiteten. Aber der Trieb nach Abenteuern und Ungebundenheit läßt ihn von dem Aupferstecher, bei dem er in der Lehre war, in die weite Welt hinauslaufen. Er kommt zu einer jüngst katholisch gewordenen Madame Warens nach Anech, findet Aufnahme unter der Bedingung daß auch er mit 16 Jahren zur römischen Kirche übertritt, und wird einer alten Dame als Bedienter empfohlen. Er begeht einen kleinen Diebstahl und lenkt den Verdacht auf das Kammermädchen. Er ist Lakai beim Grafen Gouron, der seine Fähigkeiten erkennt und ihm Gelegenheit zur Ausbildung bietet; aber Rousseau geht wieder durch, singt vor den Fenstern der Schlösser und Hütten, und sucht Frau Warens auf, seine Mama, die indeß findet daß er alt genug sei um ihr Bett zu theilen. Gelegentlich sucht er einmal lieber als Schreiber ober Musiklehrer sein eigenes Brot zu essen, kehrt aber bald wieder auf ihr Landgut zurück, studirt nun in der Stille, sich selbst unterrichtend, Latein und Mathematik, Philosophie und Musik, und geht dann im 30. Jahre nach Paris. Er, ein Genie das den Bedientenrock getragen, will als Declamator ober Schachspieler, Musiker oder Notenabschreiber sich durchbringen, und findet Secretärstellen in reichen Häusern, verkehrt mit den Schöngeistern und macht schriftstellerische Versuche in Poesie und Prosa. Auf einem Spaziergange zu' Diberot, der gerade in Vincennes gefangen saß, fiel ihm (1749) die von der Akademie zu Dijon ausgeschriebene Preisfrage in die Hände: ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste zur Reinigung der Sitten beigetragen? "In diesem Augenblicke", schreibt er an Malesherbes, "fühlte ich meinen Geist von tausend Lichtstrahlen umflossen, ganze Massen der lebhaftesten Ibeen stiegen in mir auf mit einer Gewalt und Unordnung, daß ich in die unaussprechlichste Verwirrung versetzt ward; ich fühlte meinen Kopf betäubt bis zur Trunkenheit, heftiges Herzklopfen beklemmte meine Brust; der Athem versagte mir als ich gehen wollte, ich ließ mich unter einen Baum nieder und verbrachte dort eine

halbe Stunde in solcher Erregung daß, als ich mich erhob, ich meine Kleider von Thränen benetzt fand ohne daß ich mein Weinen bemerkt hatte." Er, der Sohn des Volks, ein Ideal von Größe und Menschenwohl im Herzen, sah in Paris den Sittenverfall der eleganten Welt, die Pedanterie der Schulgelehrten, die Frivolität der Schöngeister: da fragte er sich plötzlich ob denn all die Ver= feinerung in Kunst und Wissenschaft zum Heil des Volks diene, ob denn eine prächtige Statue so viel werth sei als eine gute That, und statt einer historischen Untersuchung gab er, der gar keinen Geschichtssinn hatte, eine philosophische Antwort: Nein, die Fort= schritte in Kunst und Wissenschaft haben überhaupt die Sitten nicht veredelt, sondern haben ihren Verfall durch Luxus, Ueppigkeit, eitle Geschwätzigkeit im Gefolge; Redekünstler untergraben den Glauben, Poeten verderben die Unschuld durch reizende Gemälde der Wollust, und sie werden belohnt, während der edle Mensch leer ausgeht. Wir haben Gelehrte und Künftler aller Art, aber keine einfachen biebern Bürger mehr. Die Schrift war ein Gemisch von wahren und falschen Gebanken, mit declamatorischer Leidenschaft in einer blenbenben Sprache vorgetragen. Die Fragestellung schon war nicht die richtige, sie hätte nach dem Wechseleinfluß von Bildung und Sitte forschen sollen, benn die Literatur geht aus dem Bolks= geist und dem Charafter hervor und wirkt wieder auf ihn ein. Aber das Aufsehen war ein ungeheueres, Rousseau war mit einem Schlag berühmt, man spürte in ihm eine ganz neue Kraft, eine ganz ungewöhnliche Persönlichkeit, in welcher die Leidenschaft des Volks pulsirte. Die seitherige Literatur stand innerhalb der Mode, der Anschauungsweise der bevorzugten Klassen in der Gesellschaft, und gegen diese empörte sich Rousseau; sein Angriff galt nicht blos der willkürlichen Gewaltherrschaft, dem Aberglauben und der pfäf= fischen Verfinsterung, er war auch gegen die Salons gerichtet. Das ward noch viel beutlicher als nun dieselbe Akademie eine zweite Preisfrage stellte: wie die Ungleichheit unter den Menschen entstanden und ob sie auf das Naturgesetz begründet sei? Roussean malte zuerst einen paradiesischen glücklichen Naturzustand der Men= schen und stellte seinen idhllischen Traum den verbildeten und über= feinerten Zuständen von Paris und Versailles entgegen; dann fuhr er fort: "Der Erste welcher ein Stück Land umzäunte und sich zu sagen vermaß: dies Land gehört mir! und Leute fand welche ein= fältig genug waren dies zu glauben, er war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Was für Verbrechen, was für Kriege,

was für Schrecken und Elend hätte berjenige dem menschlichen Ge= schlecht erspart welcher die Grenzpfähle ausreißend ober die Gräben verschüttend seinen Mitmenschen zugerufen hätte: Hütet euch diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren, wenn ihr vergeßt daß die Frucht allen und das Land niemand gehört!" Mit dem Ackerbau erwuchs Anechtschaft und Elend, mit dem Sonderbesitz die Selbst= sucht, und so entstand der Krieg aller gegen alle. Man wollte sich zu gemeinsamem Schutz verbinden, die Kräfte zum Wohl der Glie= der in einer gemeinsamen Spitze sammeln, aber die ward selbst= füchtig, gewaltthätig, und errichtete eine unrechtmäßige Willkür= herrschaft, sodaß nun die bürgerliche Gesellschaft ein Uebel ist und wir zum Naturzustande zurückfehren müssen. Was Locke und Sid= neh ruhig gelehrt, das trug Rousseau mit erhitzter Uebertreibung vor; er erhob einen drohenden Klageruf, einen zornigen Schmerzens= schrei ber Armen und Gebrückten, seine Schrift war ein Manifest, eine Kriegserklärung gegen die bestehenden Verhältnisse. Ihm selbst galt es seine Gefühlsergüsse zu überzeugender Klarheit und Folge= richtigkeit zu erheben, die naturgemäße Bildung an die Stelle ber falschen, den rechten Staat an die Stelle der Ausbeutung vieler zum Vortheil weniger zu setzen. Dazu rüftete er sich in mehrern Werken. Er kehrte in Genf zum Protestantismus zurück, wider= rieth zum Aerger ber pariser Literaten seiner Baterstadt die Errich= tung eines Theaters und unterzeichnete sich fortan als Bürger von Genf. Seine Oper Der Dorfwahrsager gefiel, er konnte die Hofgunst erlangen, aber er zog es vor seine Bedürfnißlosigkeit zur Schau zu tragen. Durch Frau von Epinah fand er in Montmo= rench die Eremitage für ungestörtes Sinnen und Dichten; bort schrieb er einen Roman und zwei wissenschaftliche Werke um seine Ideen zugleich darstellend, zugleich untersuchend und beweisend unter das Volk zu bringen. Er ist Gemüthsmensch, aber der Sohn des 18. Jahrhunderts, bessen rationale Bildung er niemals verleugnet, ein Gemisch von Dichter und Denker.

Die Neue Heloise (1761) führt viesen Titel weil Rousseau's Julie zunächst wie die mittelalterliche Heloise die Geliebte ihres Lehrers, ein ebel angelegtes, zum Heldenthum der Liebe bestimmtes Gemüth ist, und der Ansang des Nomans erschließt in den Briefen der Liebenden eine tiese leidenschaftliche Empfindung in einer melosdiösen Sprache des Herzens wie solche im damaligen Frankreich noch unerhört war; das Hoffen und Sehnen, die überwältigende Macht, die Wonne des Genusses in der gegenseitigen Hingabe der

ganzen Persönlichkeit, in dem ruhig seligen Nachgefühl einander nun völlig anzugehören, all biefe Stufen und Momente der Liebe mit ihrer Qual und ihrer jubelnden Lust sind hier im unmittelbaren Erguß der Empfindung offenbar; in der Darstellung zeigt sich die Meisterhand eines echten Dichters. Und welchen Hintergrund bil= den die bezaubernden Ufer des Genfersees zu diesem Gemälde des Herzens, das in der Natur hier mit vollem Bewußtsein sich spiegelt, in der Außenwelt den Widerklang der eigenen Stimmung vernimmt; es ist als ob hier der Menschheit so recht das Auge aufgehe für landschaftliche Schönheit, das Herz aufgehe für jenes schwärmerisch= träumerische Sichversenken in das geheimnisvolle Weben und den stillen Frieden von Wald und See, von Berg und Thal. Das Rauschen des Laubes, das Flüstern des Baches, der auf den Wogen zitternde Strahl der Abendsonne, alles ist nichts Fremdes, Aeußerliches, sondern eine Offenbarung der Weltseele an die mensch= Dann aber läßt Julie sich durch ihren Vater bestimmen liche. einen Mann zu heirathen den sie achtet ohne ihn zu lieben; sie nimmt es als Sühne und Buße auf sich, ihm die treue sorgsame Hausfrau zu sein, es zu bleiben auch als der Jugendgeliebte wieder in ihr Haus kommt; und Rousseau predigt jetzt, nachdem er das vorurtheilslose Recht des Herzens und der freien Liebe verkündet hatte, die unverbrüchliche Heiligkeit der Che; schade nur daß Liebe und Ehe auseinanderliegen statt Eins zu sein! Er schildert das Ibhll des häuslichen Lebens mit seinem stillen Glück in den kleinen täglichen Sorgen und Freuden ebenso liebenswürdig als plastisch anschaulich, er zeigt wie Arkadien überall mitten unter uns liegt. Dazu kommt dann daß Briefe, die zu Abhandlungen werden, die italienische Musik, die englische Gartenkunst im Unterschiede von der französischen, die naturgemäße Erziehung im Gegensatz zur mo= dischen, die pariser Sitten im Gegensatz zur einfachen Sittlichkeit betrachten. Das lehrhaft Prosaische berührt sich mit der poetischen Darstellung, aber baß alle diese Fragen in einem Roman erörtert wurden welchen jedermann las, das war für die europäische Cul= tur, für die Reform des Lebens und Empfindens von entscheidender Wichtigkeit. Mit Julie tritt die schöne Seele in die Literatur; sie vertraut dem Abel ihrer Natur, ihre Empfindung selbst führt sie auf die rechte Bahn, nur das Gute, das Wahre ist für sie das Beglückenbe, sie bedarf bes Zwanges der Regeln nicht, der Glaubensformeln nicht, weil die eigene Gottinnigkeit sie beseligt. Neue Heloise Rousseau's steht in der Mitte zwischen Richardson's

Clarissa und Goethe's Werther; Rousseau schrieb aus dem Herzen, er lebte in seinem Stoff, seinen Gestalten, doch fehlte ihm die volle künstlerische Freiheit deuselben gegenüber; er ging in ihnen auf, während der vollendete Dichter zugleich über ihnen schwebt.

Das shstematisch politische Buch ist der Gesellschaftsvertrag (1762). Es ist die Verkündigung der Freiheit und Gleichheit, der Demofratie, und richtet sich gegen Montesquieu's constitutionelles Königthum so gut wie gegen die Gewaltherrschaft. Die Grundlage bes Staats ist das Volk, und seine Souveränetät ist oder soll das stets wirksam Bleibende sein, welche Verfassung es sich auch geben oder gegeben haben mag; das Volk selbst hat das unveräußerbare Recht sich selbst zu bestimmen. Der Mensch ist frei geboren und gibt seine Freiheit nicht auf, sondern er vereinigt seine Kraft mit den andern um eine Gesankntmacht herzustellen zum Schutz der Person und des Eigenthums, zum Wohl aller; in der gegenseitigen Entäußerung will und soll jeder gewinnen. Jeder Bürger ist auch ein Träger des Gesammtwillens, welcher das allgemeine Beste er= zielt und durch Gesetze sicherstellt, für welche er Gehorsam erzwingt, und erzwingen darf, weil ja jeder sie mitgegeben hat. Der Staat führt die gesetzlose Willkür zur Freiheit, er soll die natürliche Un= gleichheit an Geist und Vermögen durch Gleichheit des Rechts und durch Sorge für den Wohlstand dahin milbern daß alle etwas haben und keiner zu viel.

Den Willen kann man nicht übertragen, nur die Macht; barum bleibt das Volk souverän, welch eine Regierungsgewalt es auch einsetzt. Rousseau fordert deshalb entscheidende Volksversammlungen, nicht blos Parlamente; die Abgeordneten seien Beauftragte zur Vorberathung, ein Volksbeschluß aber gebe die Verfassung, die Gesetze, die wichtigen Entscheidungen aller Art. Die Regierenden sind die vollziehenden Beamten, nicht Herrscher, sondern Diener des Staats. Die einfachste Form desselben wäre bei tüchtigen Menschen die Demokratie; wie sie jetzt sind, scheint eine Wahlaristokratie zweckmäßiger; die Monarchie hat den Vorzug der Festigkeit und Stärke durch die einheitliche Spitze, aber auch die Gefahr daß der Fürst seinen persönlichen Vortheil an die Stelle des Gemeinwohls setze. Jede Verfassung ist bedingt durch die Eigenthümlichkeit und Bildung des Volks und der Zeit. Die Volksversammlungen, die Rousseau fordert, setzen freilich kleine Staaten oder Bundesstaaten voraus; aber gerade diese will er auch; er weist auf die griechischen Städte, auf die Schweiz und Holland hin; auch Nordamerika würde er

seinem Programm gemäß gefunden haben. Die Volksversammlung erklärt ob sie Verfassung beibehalten ober was sie ändern will. Sie entscheibet burch Stimmenmehrheit, die nun doch an die Stelle der allgemeinen Uebereinstimmung tritt; wem ihre Beschlüsse nicht gefallen der kann ja auswandern. Religion hält Rousseau für nöthig damit der Bürger seine Pflichten liebe; der Glaube an Gott, die Hoffnung eines ewigen Lebens scheinen ihm unerläßlich, wer beide leugnet wäre als unbürgerlich zu verbannen; sonst steht es einem jeden frei welchem Glaubensbekenntnisse er im Herzen huldigt. Die Verfassung von Genf und die politischen Theorien von Milton und Locke liegen Rousseau's Staatslehre zu Grunde; aber seine Folgerungen gehen weiter, sie heben alle Gliederung der Gesellschaft, alle persönlichen und sachlichen Unterschiede auf, sie verwechseln die vernünftige Allgemeinheit des Willens mit der rohen zufälligen Allheit oder Mehrheit der Beschließenden, sie kennen nur eine Gesammtmasse, und setzen beren jeweilige Eutscheidungen an die Stelle der geschichtlichen Entwickelung, die sich durch große Männer vollzieht, an die Stelle der sittlichen Ideen, welche der Organisation der Menschheit einwohnen und Leitsterne sind; der Massendespotismus soll die Freiheit sein. Rousseau war der An= sicht daß das des Blutes nicht werth sei was durch Blut errungen werden müsse; er wollte keinen Umsturz, sondern Aufbau; ihn be= seelte eine glühende Liebe zur Menschheit und zur Freiheit; aber die öffentlichen Zustände waren heillos verdorben, und darum ward seine Schrift in ihren kurzen gebietenden Sätzen der Katechismus ber Französischen Revolution.

Er selbst wollte eine bessere Zeit durch eine bessere Erziehung herbeiführen, auch hier im Anschluß an die beiden Vorgänger in England selbständig weiterschreitend. Sein Emil vereinigt die theosretische Erörterung mit der veranschaulichenden Darstellung einer Geschichte; die Verquickung von Roman und Lehrbuch war für Rousseau die seiner Begabung gemäßeste und für sein Publikum die ansprechendste Form. Auch hier predigt er die Rücksehr zur Natur, und verwechselt das ursprünglich Wesenhaste mit dem Unsmittelbaren; er träumt Vildung und Gesittung in seinen Naturzusftand hinein statt denselben zum Ausgangspunkt zu nehmen und das Ziel der geschichtlichen Entwickelung, das Heil das in der Zustunft liegt, das Seinsollende in der harmonischen Vildung und naturgemäßen Eultur zu erkennen. "Alles ist gut wie es aus den Händen des Urhebers der Dinge kommt, alles entartet unter den

Händen ber Menschen", mit diesem Satz beginnt Rousseau; wie der Mensch seinen Hund und sein Pferd verstümmelt und dem einen Baume die Früchte des andern aufpfropft, so hat er auch das eigene Wesen verbildet, in Formeln verkümmert. Rettung kann nur dadurch kommen daß die Kinder wieder naturgemäß erzogen werden, daß sie mit eigenen Augen sehen, mit dem eigenen Herzen fühlen lernen, daß sie durch keine andere Macht der Erde als durch ihre Vernunft sich bestimmen lassen. So ermahnt denn Rousseau die Mütter daß sie die Kinder selbst an ihrer Brust nähren und die anfängliche Erziehung leiten, indem gerade auf die ersten Ein= brücke der erwachenden, weich bestimmbaren Seele so viel aukommt. Dann soll alles Lernen die Selbstthätigkeit wecken, darum nichts Fremdes und Unverstandenes bieten, sondern von der nächsten Um= gebung ausgehen und auf sinnenfrischer Anschauung sich aufbauen. Der Körper soll ausgebildet werden ohne Fallhüte und Nachtmützen zu gesunder Kraft, die sich selber zu helfen versteht; jeder soll für den Fall der Noth und zur Förderung des körperlichen Geschicks ein Handwerk üben und inne haben. Man soll dem Kinde Lust und Bedürfniß erwecken das Lesen und Schreiben zu lernen, man soll nach sokratischer Methode mehr aus ihm hervorziehen als in es hineinzwängen, man soll es möglich viel selber finden lassen. Es fehlt im Besondern nicht an Sonderbarkeiten und künstlichen Veranstaltungen, aber ber Familiengeist und der Sinn für Kindlich= keit ward durch Rousseau gepflegt, und statt des Abrichtens und Auswendiglernens das Leben und die Selbstthätigkeit in ihre Rechte eingesetzt. Der erwachsenen Jugend wird gerathen sich rein zu be= wahren und das sinnliche Feuer statt es zu vergeuden dem sittlichen Enthusiasmus zu weihen. Dies alles hat seine guten Früchte ge= tragen. Namentlich Deutschland knüpft hier an. Basedow, eine praktische Persönlichkeit mit so viel Aufdringlichkeit und Markt= schreierei als gewöhnlich erforderlich ist um rasch etwas zu ver= wirklichen, stiftete eine Erziehungsanstalt nach Rousseau's Lehre; die Kinder wurden leicht gekleidet, einfach genährt, lieber abgehärtet als verzärtelt, der natürliche Trieb nicht unterdrückt, sondern ge= leitet, todter Gedächtnißkram durch lebendige Anschauung ersetzt, freilich auch das Nützliche, Brauchbare statt des ideal Bildenden herangezogen. Campe's Jugendschriften, Weiße's Kinderfreund nach Art des englischen Zuschauers, vor allem Pestalozzi's Wirksamkeit schlossen sich an. Mochte dieser auch den Emil ein Traumbuch nennen, so hatte seine jugendliche Begeisterung hier ihre Nahrung

gefunden; ein echter Volksmann ward er in der Schule selbst der Reformator des Volksunterrichts, den er auf Anschauung gründete; dann schilderte er in Lienhart und Gertrud den Segen den eine tüchtige Haushaltung in einem verkommenen Dorfe verbreitet. Unter ihm, nach ihm haben sich viele der vorzüglichsten Schulsmänner gebildet. Goethe nannte Rousseau's Werk das Natursevangelium der Erziehung, und die pädagogische Provinz in den Wanderjahren ist nicht ohne Rücksicht darauf eingerichtet.

Rousseau's Emil erhebt den Blick über das Irdische und Sinnliche; er kommt zur frommen Naturbetrachtung und hört dann das Glaubensbekenntniß eines savohardischen Vicars. Hier tritt das Herz mit seinen Bedürfnissen und seinem Recht den Materialisten wie bem Dienst bes Buchstabens und der Ceremonien in der Kirche gegenüber, die Religiosität wird auf das Gefühl ge= gründet und dieses über sich selbst aufgeklärt; sie ist Sache des Herzens, und dies siegt über die Spitzfindigkeiten des zweifelnden Verstandes. Der ganze Abschnitt gehört zu dem Wärmsten und Edelsten das in französischer Sprache geschrieben ist, und verdient neben Kant's Kritik der praktischen Vernunft und Religionslehre zu stehen, eine Ergänzung berselben vom Gemüth aus. Rousseau be= ginnt mit dem Blick auf sich selbst. Wir wissen allerdings wur von uns und von den Gegenständen unserer Empfindung; wären diese auch nur unsere Vorstellungen, so wären sie boch als das Objective von umserer Subjectivität unterschieden. Wir sind mehr als die Summe unserer Sinneseindrücke, denn wir vergleichen und beurtheilen sie und sind damit nicht blos leidend, sondern selbstthätig. Wie wir durch unsern Willen die Bewegung unsers Armes ausführen, so ist auch ein Wille das Princip der Bewegung in der Natur, und zwar ein vernünftiges, denkendes Princip, denn die Zusammenstimmung des Mannichfaltigen, die zweckvolle Ordnung des Universimms kann so wenig aus dem Vernunftlosen oder dem Zufall erklärt werden als die Aeneide aus den Lettern des Setzer= kaftens durch blinde Kraft zusammengewürfelt ist. Mag die Ma= terie ewig oder geschaffen sein, in ihr waltet Geist und Wille; ich sehe Gott in seinen Werken, ich fühle ihn in mir und über mir. Ich kann die Schönheit und Tugend fassen, das Gute lieben und thun, und sollte mich den Thieren gleichstellen, die nicht einmal die Sonne bewundern, das Feuer gebrauchen? Das Gewissen ist in der Seele was der Instinct im Leibe; in unser Herz ist das Gesetz bes Guten mit unauslöschlichen Zügen eingegraben. Wir fühlen

uns ihm verantwortlich, wir beurtheilen andere danach, wir richten uns selbst, wenn wir es übertreten; der Kampf gegen die Simlich= keit, welche uns den Leidenschaften dienstbar macht, ein höheres Princip das uns über das Sinnliche hinaus zu aufopferungsvoller Tugend, zur Erforschung der Wahrheit treibt, bürgt uns für die Freiheit des Geistes, der über die Materie erhaben und Herr seiner selbst ist. Oder stammt etwa die selbstlose Bewunderung für große Thaten, die hochherzige Liebe für edle Charaktere aus dem Stoff und seinen bewußtlosen Atomen? Entzieht uns diese Freude am Schönen und das Leben verliert seinen Reiz; das sind Seelenleichen die auf ihr selbstsüchtiges Interesse beschränkt sind. Allerdings bei aller Harmonie in der Natur zeigt uns die Menschheit Verwirrung Aber nicht der weise gütige Gott ist der Quell des und Elend. Uebels auf der Erde, sondern es fließt aus dem Wisbrauch unserer Vermögen, unserer Freiheit. Sei gerecht und du wirst glücklich Fordern wir nicht den Preis vor dem Siege, den Lohn vor Der Ruhm der Tugend, das Zeugniß der Glücks= würdigkeit, wenn wir es uns geben können, ist erst die Würze bes Glücks. Wenn aber in dieser Welt der Gerechte unterdrückt wird und der Böse triumphirt, so ist das ein Misklang in der Harmonie der Welt der seine Auflösung fordert und uns ein künftiges Leben verbürgt, wo unsere Seele, gelöster vom Einfluß der Außendinge, den bittern Schmerz der Selbsterniedrigung oder die Wonne der Gewissenhaftigkeit rein empfinden wird. Alles Leid dient zur Läu= terung und führt zum Heil. Ich fühle mich als Werk und Werkzeug des großen Wesens welches das Gute durch seine und meine Kraft verwirklichen will; sein Wille geschehe! Indem ich den mei= nigen ihm anschließe und thue was er thut, ruhe ich in seiner Güte und gewinne ich Theil an seiner Seligkeit.

So bekennt der edle Priester den Theismus der Naturreligion, welchen die Pfassen mit dem Atheismus und der Irreligiosität zussammenwersen. Die größten Ideen von Gott stammen aus der Vernunft, welche auf die innere Stimme des Gemüths hört und die Natur betrachtet. Die positiven Sahungen aber haben undes greisliche Mysterien und abgeschmackte Widersprüche hinzugesügt, statt des Friedens Feuer und Schwert gebracht. Der Dienst den Gott sordert ist der Gultus des Herzens, nicht äußere Geberden und Gebräuche; er will im Geist und in der Wahrheit angebetet sein. Er sollte die Menschen verdammen die nicht getauft sind und vom Christenthum nichts ersahren haben? Das heißt ihn

zum grausamen Thrannen machen. Wir hören lieber ihn selbst als seine angeblichen Vermittler. Durch Wunder, die dem Natur= gesetz widersprechen und selber unbegreiflich sind, die wir nur von andern erzählt bekommen, nicht selbst wahrnehmen, sollen Wahrheiten bewiesen werden; ein schlechter Weg, um so ungeeigneter als wieder erst die Lehre dafür zeugen soll daß die Wunder von Gott und den Heiligen, nicht von Dämonen gewirkt sind. Der Gott den ich aubete ist kein Gott der Finsterniß, er will nicht daß ich meine Vernunft dem Undenkbaren gefangen gebe, er vergewaltigt sie nicht, er erleuchtet sie. Nicht in einigen geschriebenen Blättern muß man bas Gesetz Gottes suchen, sondern im menschlichen Herzen und in Doch wie die Kirchenlehre mit der Vernunft und Ge= schichte im Widerspruch stehe, im Evangelium Jesu hören wir die Stimme der Menschheit selbst. Welche Milde und Reinheit in seinen Sitten! welche rührende Anmuth in seinen Unterweisungen! welche tiefe Weisheit und welche Erhebung in seinen Grundsätzen! Es wäre unbegreiflich daß mehrere zusammen dies erfunden hätten ohne daß eine Persönlichkeit so gelebt und so gedacht. Auf diesen Grund der ewigen Wahrheiten stelle dich. Sei aufrichtig gegen dich selbst. Denke daß ein gerechtes Herz der wahre Tempel der Gottheit, und daß es die Summe des Gesetzes ist Gott über alles und unsern Nächsten wie uns selbst zu lieben. Aber vermeide diejenigen welche unter ihre Füße treten was den Menschen heilig ist, welche den Betrübten den letzten Trost und den Mächtigen und Reichen den letzten Zügel ihrer Leidenschaften hinwegnehmen. Bleibe fest auf dem Wege der Wahrheit, und verlaß ihn niemals aus Eitelkeit ober Schwäche. Wage es Gott zu bekennen unter den Philosophen und den Unduldsamen Humanität zu predigen. Du wirst vielleicht einsam sein. Aber ob man dich liebe ober hasse, beine Schriften lese ober verachte, was liegt daran? was wahr, thue was recht ist; es kommt darauf an daß der Mensch sein selbst vergesse und seine Pflicht erfülle. Die Selbst= sucht betrügt uns, nicht die Hoffnung des Gerechten.

Die Erbitterung der Geistlichkeit wie der Zweifler und Masterialisten war gleich groß. Voltaire schimpfte Rousseau den Judas der Aufklärung, und der Erzbischof von Paris erließ einen Hirtensbrief gegen den Emil, der sofort auch durch den Henker verbraumt wurde; Rousseau mußte aus Frankreich flüchten. Das viel Schlimmere aber war daß er sich selber nicht entsliehen konnte, daß er, der Gefühlsmensch im guten und schlimmen Sinne des Worts, der

nur Neigungen und Launen, keine Pflichten kannte, und eine an= bere Welt in seinem Herzen und seinen Einbildungen trug als bie Wirklichkeit, immer häufiger an diese anstieß und immer lauter nicht sich, sondern ihr die Schuld gab, wenn er sich verletzt sah; so überwarf er sich mit ber Gräfin d'Houbetot und Frau d'Epinat, mit Diderot und mit Grimm; "wer nicht für mich begeistert ist der ist meiner nicht würdig" ward seine Losung, und so versank er immer mehr in grüblerische Bereinsamung, in Melancholie, Arg= wohn und Verbitterung. Es war wie eine Aufrüttelung daß er Alehen mußte; Friedrich der Große gab ihm eine Zufluchtstätte in Reufchatel, und er schrieb dort seine classischen Streitschriften, den Brief an den Erzbischof und die Briefe vom Berge in Bezug auf die Verhältnisse von Genf, wo der Kleine Rath sich gegen ihn er= Närt hatte. Mit Recht zieht Schlosser die englischen Juniusbriefe und die Flugblätter Lessing's gegen Goeze als ähnliche Meister= werke der Polemik zur Bergleichung heran. Wie Lessing will auch Rousseau lieber wieder Katholik werden, wenn den Protestanten das Princip der freien Forschung durch lutherische oder calvinistische Rechtgläubigkeit verkümmert werben soll; wie Lessing sieht er in ber innern Wahrheit den Beweis für die göttliche Offenbarung in Jesus; "nehmt die Wunder hinweg, und die Welt liegt ihm zu Ilisen!" Indeß verhetzte die Geiftlichkeit den Pöbel gegen ihn, und er entzog sich den Angriffen auf die Petersinsel im Bielersee. Von da aus der Naturfreude und Ruhe vertrieb ihn die berner Regierung. Der Engländer Hume lud ihn zu sich ein, aber beibe waren zu verschiedene Persönlichkeiten als daß sie sich lange ver= tragen hatten. Er begann in England seine Bekenntnisse abzu= faffen, und vollenbete sie in Paris, nachdem er friedlos in Frankreich nuchergeirrt und in Noth und Kummer dem Wahnsinn nabe war. Der Marquis von Girardin gewährte ihm ein Ashl in Ermenonville; er schien dort unter den Bäumen aufzuathmen, wie ein Licht vor dem Verlöschen aufflackert. Sines Morgens fand man ihn todt.

Seine Bekenntnisse erinnern uns an die von Augustinus im christlichen Alterthum, an die von Cardanus in der Resnaissance. Beide sind gleich aufrichtig, aber Cardanus ist viel unbesangener, während Rousseau sich selbstgefällig zu vertheidigen und zu beschönigen trachtet, und der Kirchenvater hält von einem höhern Standpunkt aus das Selbstgericht über die Verirrungen seiner Jugend, während Konsseau stets derselbe blieb. Aber beiden

ist er überlegen durch seine künstlerische Begabung, durch die Zersgliederung des eigenen Herzens, durch die Kunst der Seelenmalerei dis in die seinsten Falten und geheimsten Winkel des Innern. Die Macht eines deredten Menschen der alles zu sagen wagt übt einen seltenen Zauder auf den Leser aus. Seine Persönlichseit ist der Vittelpunkt wie in Goethe's Wahrheit und Dichtung, aber ihm sehlt der klare Lebensblick und die milde Gerechtigkeit für die Zusstände außer ihm. Die Seldstbiographien von Alsieri und von Wanon Koland sind durch Rousseau's Vorgang bedingt.

Schlosser hat ein strenges Urtheil gefällt: "Rousseau's Ibee von Liebe war mit seiner Sinnlichkeit, sein Ideal vom bürgerlichen und häuslichen Leben mit seinen äußern Umständen, seiner Eitelkeit und seinem Ehrgeiz in Widerspruch, weshalb er elend lebte und unglücklich starb." Wir sagen lieber mit Villemain: "Gerechtigkeit und Mitleid für das Genie von Rousseau!" Billemain selbst und mehr uoch Hettner sind dieser Forderung nachgekommen. Der deutsche Literarhistoriker des 18. Jahrhunderts hätte noch mehr den Denker in Rousseau betonen sollen; er sagt: "Die innere Einheit, die gemeinsame Wurzel seiner Schuld und Größe ist vorhanden. war die geschichtliche Bedeutung Rousseau's daß er den Idealismus des Herzens rettete, und die unveräußerlichen Rechte beffelben zum Grund und Maß aller Bildung und Ordnung machte. Aber dieser Ivealismus ist noch in seinem ersten unklaren Erwachen; er kennt nur sich allein, was sich ihm entgegenstellt gilt ihm als nichtig und vernichtenswerth; er zieht sich scheu und krampshaft zurück vor der Rauheit der Wirklichkeit; er weiß für die tiefberechtigte Innerlich= keit und Freiheit die Nothwendigkeit sittlicher Selbstbeschränkung nicht zu gewinnen. Sein Charakter erlangt in der Erhebung und in der Ueberstürzung der Innerlickkeit eine weltgeschichtliche typische Bebeutung; sein Leben wird zur Krankheitsgeschichte der überschwänglichen, die Gesetze der Wirklichkeit nicht achtenden Gefühle= seligkeit." Bei Rousseau können wir wahrnehmen wie verschieden dieselbe Persönlichkeit in ihrer Schwäche und in ihrer Größe er= scheint, dort wenn das blos Selbstische, Irdische waltet, hier wenn sie einem höhern Geiste zum Organ dient und durch ihre Eigenart selbst zur Offenbarerin einer Idee wird. So freuen wir uns des Durchbruchs von Natur und Gefühl in Rouffeau, wie er die Sprache ber Empfindung redet, wie er das innigste Verftändniß für die Natur hat, liebevoll in sie sich versenkt und der Mitwekt das Ange für ihre Schönheit öffnet; wir freuen uns der poetisch

ungebnnben einherstreisenben Abentenerlust seiner Jugend im Contrast mit der friedlosen Unstetigkeit seines Alters, wir sehen in seiner Selbstbildung und Liebe zur Einsamkeit die Bedingung seiner Freispeit von den Borurtheilen der Schulen und Parteien. Wir sehen in seiner melodischen Prosa wie in seiner Liebe zur Musik den innigsten Zusammenhang mit dem Geiste der Zeit. Aber wir sehen auch wie er sein Herz verzärtelt und ihm allen Willen thut, und wie er badurch sich das Dasein verdittert; wir sehen wie seine Eitelkeit ihn treibt sich selbst zum Romanhelden zu gestalten. Er verehrte Tasso, und berichtete selbst daß er in einigen Versen des Befreiten Ierusalems sein Schicksal ausgesprochen sand:

Mich schreckt mein Selbst, und ewig wird mich's treiben Mir zu entstiehn, und stets mir nahe bleiben.

Gleich Tasso erlebte auch er die Tragik der alleinwaltenden Ge= müths= und Einbildungsfraft, welcher die sittliche Besonnenheit und klare Vernünftigkeit fehlt. Wie glücklich war Goethe daß er sich durch Selbstbeschränkung, daß er darstellend sich im Werther und Tasso von der Trübniß jener Stimmung befreien kounte! Daß er ben Freundschaftsbund mit Schiller schloß verdanken beibe nicht blos ihrer poetischen Begabung, es war auch eine ethische That, die ihre menschliche Tüchtigkeit neben ihrer harmonischen Bildung bezeugt, während Rousseau der Gefühlsmensch und Voltaire der Verstandesmensch einander abstießen. "Ich hasse Sie, aber als ein Mann der noch würdig war Sie zu lieben, wenn Sie es gewollt hätten", schrieb Rousseau einmal an Voltaire, und dieser nannte ihn einen Erznarren, der etwas hätte werden können, wenn er sich leiten lassen wollte; er nannte ihn einen Bastard vom Hunde des Diogenes, der aus dessen vermodertem Faß hervorbelle, und ver= spottete in einem kleinen komischen Epos über die genfer Händel nach dem Erscheinen des Emil dessen Verfasser, "eine Vogelscheuche aus Dünkel, Undank und Wankelmuth zusammengeflickt". Aber die französische Sprache, die durch Boltaire ganz Berftand und Prosa geworden, empfing durch Rousseau wieder poetischen Schmelz und Empfindungsfrische, und sein Einfluß auf die Nachwelt ward größer, während Voltaire die Guust der Mitwelt voraus hatte. Bernardin de St.=Pierre nannte Rousseau den guten, Boltaire den bosen Genius des Jahrhunderts; jeder war in Wahrheit ein Theil von beidem. Mirabeau, Vergniaud, St.-Just waren nicht blos als Redner, der Erste auch in seinen Liebesbriefen an Sophie von

Rousseau beeinflußt, die deutsche Literatur von Herder an zeigt nicht minder überall die mächtigen Impulse die sie ihm verdankt, und das ist ganz rousseauisch wie Byron sein Ich mit seiner Größe und seiner Verstimmung überall in den Vordergrund stellt. St.=Pierre's selbst aber wollen wir hier sogleich gedenken. Ihn hatte das Meer nach Amerika gelockt, und er führte dann im Ge= tümmel der Revolution und des Kriegs ein Stilleben, von den glückseligen Inseln träumend, fern der europäischen Civilisation, in einem Naturzustande wie ihn Rousseau gelehrt; namentlich in Paul und Birginie schilderte er den Tropenwald warm und farbenfrisch. Die Liebe der Kinder wird unterbrochen als Virginie aus dem Schatten des Urwaldes zu einer Verwandten nach Paris reist; auch wir fühlen Heimweh mit ihr, und trauern an ihrem Grabe, wenn die in die Heimat Zurückflüchtende an deren Strande in schamhafter Züchtigkeit lieber scheiternd untergeht als daß sie sich entkleidete. In der indischen Hütte läßt der Dichter den Reisenden bei einem einsiedlerischen Paria die Weisheit finden, die er ver= geblich bei den Brahmanen gesucht: nur das einfache Herz werde der Wahrheit theilhaftig, nur in der Natur sei sie vorhanden, und nur guten Menschen soll man sie mittheilen. Später bann Chateanbriand's Schilderungen der Wilden wie die ästhetisch gefühl= same Auffassung bes Christenthums, Lamartine's elegische Betrach= tungen, Lammenais' Zorneseifer tragen alle die Spuren von Rousseau's Geist, und die größte Dichterin des neuern Frankreichs G. Sand ist seine Jüngerin in ihren Romanen, ihren Bekenntnissen, ihrem apostolischen Herzensdrang für das Wohl des Volks.

## Sturm und Drang in Deutschland. Herder.

Goethe erzählt uns wie ihm und seinen Freunden in der straßburger Studentenzeit das Shstem der Natur von Holbach so grau, so einem Gespenst zurückschauderten; wenn der Verfasser versicherte daß er als abgelebter Greis die Wahrheit verkünden wolle, so lachten sie und meinten daß das Alter gerade das Liebenswürdige der Welt selten zu schähen wisse, und so dünkte ihnen das Buch

eine Quintessenz der Greisenheit, unschmackhaft, ja abgeschmackt. Es machte alles zu äußerlicher mechanischer Nothwendigkeit, und ihnen klang bas Wort Freiheit so unentbehrlich schön! Dem alt= gewordenen Frankreich stellte sich die deutsche Jugendfrische gegenüber; was dort fehlte war hier vorhanden, eine echte Poeste, beren Lebensquell nun freudig aufsprudelte ohne auf die verständige Recht= fertigung zu warten. Die Nation war noch jung, darum konnten Jünglinge ihre Sprecher werben und in der eigenen überwallenden Gemüthsbewegung und dann in der Entwickelung zu Maß und Alarheit das Volk mit sich führen. Sie hatten keine fertigen Muster zu Hause, was sie boten war neu, war willkommen, ward uicht an ererbten Maßstäben, sonbern nach seinem Eindruck bemessen. Hier fand Rousseau's Ruf nach Natur seinen Wiberhall, venn es war das Ursprüngliche, Instinctive, Unmittelbare die eigene Losung; nicht das Angelernte, sondern das Angeborene erschien als das Zeugende, Schöpferische, als das Genie. "Wann werd' ich so weit sein alles was ich gelernt in mir zu zerstören und selbst zu erfinden was ich denke und glaube!" schrieb Herber in sein Tagebuch, und lauschte ben Tönen ber Vollspoesie in den alten englischen Liebern, welche bamals Perch sammelte und als echte naive Naturlaute unter ben nebelhaften offianischen Geisterschatten auf mondbeglänzter Heibe hervorklingen ließ. Macpherson hatte, wie bereits bei der Schilderung des Keltenthums erwähnt ward (III, 2, 85 ober 90) die eigene brütende Schwermuth und senti= mentale Naturempfindung an die alten Ueberlieferungen angeschlos= sen; die Anklänge an Homer und an die Psalmen und Propheten Israels, die seine Zuthat waren, nahm man zum Zeugniß baß überall die echte Poesie auf gleiche Art erscheine, die verschwim= mende Zeichnung bei der büster glühenden Farbenstimmung sagte dem träumerischen Jugendgefühl nicht minder zu als die Abwesen= heit der Mythologie dem Jahrhundert der Aufklärung. So geschah es daß doch unter dem Einflusse Englands und Frankreichs der deutsche Originalitätstrieb hervorbrach.

Unter allen Besitzungen ist ein eigen Herz die kostbarste, und unter Tausenden haben sie kaum zwei, seufzt Goethe; die Zwei aber sind der belebende Quell in der Wüste der Zeit. Doch noch sieht das Gefühl sich eingeengt in die gegebenen Zustände. "Die glühende Phantasie mit eiskaltem Wasser begossen, nud die häßliche Ersahrung, die scheußlichen Larven von Menschengesichtern, wonn man alles mit Liebe umfassen will!" ruft Klinger's Unmuch;

"warum diese süße Belebung meiner aufkeimenden Ibeen und deren dumpfes Dahinsterben unter der Ohnmacht der Menschen?" stimmt Goethe bei. Eine unmittelbar originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln schien das Wünschenswerthe; man glaubte in sich selbst Stoff und Gehalt genug zu haben, Fauft und Prometheus zugleich in der Unbefriedigung mit der Welt und Wissenschaft, in der Sehnsucht nach dem Unendlichen, in der Schöpferlust zu sein. Der Weltschmerz ging hier nicht aus Ueber= sättigung oder Enttäuschung hervor, wie nach der Französischen Re= volution; das Gefühl der Unbefriedigung war ein ahnungsvoller Drang nach zukünftiger Lebensvollendung, nach ber Harmonie von Natur und Geist. Mag da auch Kuebel gegen ein Grashälmchen zärtlich werden und eine weibliche schöne Seele, Lila von Ziegler, ihre Liebhaber das Lämmchen beneiden lassen das sie am rosa= seibenen Bande mit sich herumführt, diese schmachtende Gefühls= seligkeit, die wir schon bei Wieland kennen lernten, weicht jetzt der leibenschaftlichen Rlage und bem heftigen gewaltsamen Ringen.

Lieben, haffen, fürchten, zittern, hoffen, zagen bis ins Mark, Rann bas Leben zwar verbittern, aber ohne sie wär's Quark.

So singt Lenz, und Maler Müller will einen Faust schreiben aus welchem ein Löwe von Unersättlichkeit hervorbrüllt, der ein ganzer ausgebackener Kerl unter dem vermatschten Menschengeschlecht sein soll. Man will originell sein und das geltend machen; die einen verlieren sich dadurch in Schrullen, die andern aber bilden ihre Eigenthümlichkeit aus und führen die Nation zum Sinn und Verständniß für das Unterschiedliche der Länder und Zeiten; die einen werden durch ihre Kuhmsucht unglücklich, weil sie zu schwach sind, die andern erreichen ein hohes Ziel.

Goethe's Werther und Faust sind die beiden genialen Darsstellungen des schwärmerischen Gesühls und der Starkgeisterei; aber auch Friedrich Heinrich Jacobi schrieb an Fichte: "Ia ich din der Atheist und Gottlose, der dem Willen der nichts will zuwider lügen will wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will wie der für Orest sich darstellende Phlades, morden will wie Timosleon, Gesetz und Eid brechen wie Epaminondas, wie Iohaun de Wit, Selbstmord beschließen wie Otho, Tempelraub unternehmen wie David, ja Nehren ausrausen am Sabbath auch nur darum weil mich hungert und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Ich din dieser

Gottlose und spotte der Philosophie, die mich deswegen gottlos nennt, spotte ihrer und ihres höchsten Wesens: denn mit der hei= ligen Gewißheit die ich in mir habe weiß ich daß das Begnadi= gungsrecht wegen solcher Berbrechen wider den reinen Buchstaben bes allgemeinen Gesetzes bas eigentliche Majestätsrecht bes Men= schen, das Siegel seiner Würde, seiner göttlichen Natur ist." Schiller wandte dies aufs Politische: "Das Gesetz hat noch keinen großen Mann geweckt, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Mir ekelt vor biesem tintenklecksenden Säculum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. Stellt mich vor ein Heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Re= publik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen!" Herber erkannte daß nicht die Rüchternen, sondern die Besessen, die Dänconischen, Halbwahnsinnigen die Geschichte machen, die großen Veränderungen in der Welt hervorbringen. Wenn die Sonne das Samenkorn weckt, da bricht's auf, die Ge= fäße schwellen mit Gewalt auseinander, es durchsprengt den Boden. Eine Welt von Gewohnheiten soll neu geschaffen werden, ist das ohne Leidenschaft möglich? Das Licht kann nur aus überwundenem Schatten werden, die Wahrheit nur aus besiegtem Vorurtheil; ein leidenschaftsloses Menschengeschlecht läge noch in der Troglodyten= höhle. Die Innigkeit, Tiefe und Ausbreitung, mit welcher wir Leibenschaft empfangen, verarbeiten, fortpflanzen, macht uns zu den flachen ober tiefern Gefäßen die wir sind.

Es läßt sich nicht leugnen daß bei schwächern Geistern eine Ueberreizung und Verhätschelung eintrat, daß sie im Leben wie im Dichten das Maß nicht fanden, in der Kunst der Regellosigkeit, im Handeln der Haltlosigkeit verfielen; die Kraftphrase ersetzte die Kraft, Originalitätssucht führte zur Verschrobenheit; in das Dichten und Denken kam jener Unsinn der mehr an Wahnwitz als an Dummheit grenzt, was nach bem Ausbruck eines ber Jünglinge selbst den deutschen Unsinn von allem andern unterscheiden sollte. Da spottete denn Lichtenberg: viele kämen zu dem Namen des Genies wie die Kelleresel zum Namen Tausendfuß, nicht weil sie so viel Füße hätten, sondern weil die meisten nicht bis auf vierzehn zählen wollten. Da äußerte Wieland in Bezug auf Herber: der werde entweder ein großer Schriftsteller oder ein ganz besonderer Da ärgerte sich selbst Lessing am Gefühlsüberschwang im Werther und an der losen, nur Bild an Bild reihenden Form im Götz, und fürchtete daß die bramatische Kunst wieder verloren gehe, zumal Gerstenberg behauptete daß die erschütternden Bilder der sittlichen Natur und die Lebensfülle in Shakespeare's Dramen nicht mit dem Maßstab des Aristoteles gemessen werden dürften, während er selber in seinem Ugolino das Gräßliche mit ebenso ungewöhnlicher Stärke der Charakteristik als Ungebundenheit des dramatischen Stils an die Stelle des Tragischen setzte. Da warnte Kant vor der Steigerung des Eigendünkels, der sich über die Logik und die Forderungen der Sittlichkeit erhaben meine, und nur zu einem eiteln Romanhelbenthum führe, Klinger selbst schrieb später über die Tollheiten jener Tage: "Ich kann heute so gut darüber lachen als einer: aber so viel ist wahr daß jeder junge Mann die Welt mehr oder weniger als Dichter und Träumer ansieht. Nichts reift ohne Gärung. Das wilbe Thun bedeutete nichts anderes als eine Form suchen die uns behage. Machten wir eine Nation aus, so hätten wir dieselbe gewiß vorgefunden." Eine erstaunliche Fülle von Talenten traf in jenen bewegten Jahren von 1768—83 zu= sammen, die später sehr getrennte Bahnen gingen, wilde eigen= wüchsige Schößlinge des Völkerfrühlings in üppigem Bildungstriebe; aus ihnen sproß Goethe hervor, und wenn sein Götz an die Re= formationszeit, seine bramatisirten Schwänke und sein Faust an Hans Sachs anknüpften, so ward er der echte Dichter deutscher Renaissance in der Iphigenie.

Derselbe Goethe formulirte bas Glaubensbekenntniß Hamann's (1730—88): Alles was der Mensch zu leisten unternimmt; es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen, alles Vereinzelte ist verwerflich. Hamann pries Bruno's Wort von der Einheit der Gegensätze; wie der Mensch Leib und Geist zugleich sei, so solle er Natur und Geschichte, Erfahrung und Offenbarung verbinden, Gottes Spur und Siegel in allen Dingen sehen. Gott ist der Urpoet, darum ist Poesie unsere Ursprache, die unmittelbare Dar= stellung des Lebens das Erste und das Schöne. "Kein abstractes Berstandesstiftem, ein geflügelter Lebensspruch sei unsere Rede; in Bilbern besteht ber ganze Schatz menschlicher Erkenntniß und Glückfeligkeit; Bilder, Thatsachen, Personen sind die Sprache Gottes. Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, wie Ma= lerei älter ist als Schrift, Gleichnisse älter als Schlüsse; die Natur wirkt burch Sinne und Leidenschaften, und wenn die Leidenschaften Glieder der Unehre sind, hören sie darum auf Waffen der Mann= heit zu sein? Sie allein geben Abstractionen Hände, Füße,

Flügel. Wo sind schnellere Schlüsse? wo wird der Donner der Beredsamkeit erzeugt, und sein Geselle ber Blit ?" — Hamann hatte ein kaufmännisches Geschäft in London schlecht zu Stande gebracht, sich um ber Schaube zu entgehen in Zerstreumgen und Ausschweifungen gestürzt; körperlich und geistig heruntergekommen las er die Bibel und ward von den Sprüchen Jesu wie von dem Schwung ber Psalmen und Propheten gleichmäßig ergriffen; er erlebte eine Wiedergeburt. Nach Königsberg heimgekehrt ward er Packhofsverwalter wo Kant Professor war, und wo dieser zerglie= berte und unterscheibend zu Werke ging, die Grenzen unserer Vermögen bestimmend, da ftammelte Hamann geistig und körperlich in abgerissenen Worten von den tiefsten und geheimsten Anschaumgen wo sich Natur und Geist durchdringen, und er konnte seine Schriften mit Jug sibyllinische Blätter nennen, da seine schrullenhaften Ein= fälle in ihrem barocken Stil mit ihren räthselhaften Anspielungen boch von Blitzen echter Genialität burchleuchtet waren. Seine Orakelworte voll lutherischer Glaubenstraft und hppochondrischem Humor bedurften der Deutung und Auslegung, er selbst hat sie weber zu wissenschaftlicher Klarheit noch künftlerischer Schönheit entfaltet; aber er hat in der Gärung der Zeit auf Herder, Goethe, Jacobi und viele andere mit seinem Verlangen nach ursprünglicher Eigenart, nach unverwässerter biblischer Religiosität, nach dem ganzen vollen gottmenschlichen Leben, nach der Einheit von Idee und Erscheinung eingewirkt, der Magus aus Norden, wie er schon bamals hieß. Statt Eins und Alles sagte er: Alles Er selbst, b. h. Gott nicht als Substanz, sondern als selbstbewußte Wesenheit in allem offenbar, sodaß er im Gefühl des Herzens, in der Vernunft und in der Bibel gleichmäßig spricht, und in der Natur gesehen und geschmeckt wird wie gütig er ist.

"Licht Leben Liebe" liest man in Weimar auf dem Grabe Herber's (1744—1803); die drei Worte sprechen Sinn und Ziel seines Wollens und Wirkens aus. Er war ein Genie der Empfänglichkeit, ein Herz und Centrum der Menschheit, ein Priester der von sich aus das Verständniß aller Völker erschloß und die Stimmen der Nationen in ihren Thaten wie in ihren Liedern zu den Accorden der Weltgeschichte, zu dem Triumphgesang der Huspreiche Stellung in der Geschichte des Geistes. Eine Fülle von Anregungen ging von ihm aus, die wie elektrische Schläge auf die Zeitgenossen wirkten und neue Bahnen eröffneten; wenigen

Menschen war es vergönnt in frischer Jugend so viele so weit= umfassende und so tiefe Blicke in das Wesen des Lebens und der Kunst zu thun, so congenial das Ursprüngliche, die idealen Trieb= fräfte und das Walten der Phantasie in der Menschheit und zu= gleich die Eigenart der einzelnen Volksseelen zu erkennen. Seine Grenze war daß er im Dämmerungston der Gefühlsüberschwäng= lichkeit und in der Bildersprache der Jugend zur Scheidung von Prosa und Poesie nicht gelangte, daß seine Dichtung sich meist in Reflexionen erging statt Handlungen und Charaktere zu gestalten, daß seine wissenschaftlichen Arbeiten Bruchstücke blieben, und Kant nicht unrecht hatte, wenn er die logische Pünktlichkeit in der Be= stimmung der Begriffe, die sorgsame Unterscheidung und Bewäh= rung der Grundsätze vermißte; sein vielumfassender Blick verweile nirgends lange, aber er finde überall Analogien auf und wisse für seinen Gegenstand durch Empfindungen einzunehmen, die als Wir= kungen von einem großen Gehalt und als vielbebeutende Winke mehr von sich vermuthen lassen als kalte Beurtheilung wahrnimmt; seine durch Metaphysik und Gefühl beflügelte Einbildungskraft er= setze die Beobachtung und die behutsame Vernunft. Zur Zeit sei= ner männlichen Reife sah Herber sich von denen überragt die wie Rant, Goethe, Schiller in classischer Geschlossenheit vollendete Werke schufen; da verfiel er statt freudiger Anerkennung in ein verdrieß= liches Bemäkeln; er ber wie ein Sturmwind über das Flache, Selbstgefällige hergefahren war, begann bas Veraltete, Mittel= mäßige zu loben und eine chinesische Bildungspolizei zu fordern. Er hatte immer etwas Scharfes, Bissiges, aber in der Jugend verglich es Goethe dem härenen Tuch, dessen Reiben nach dem Babe uns wohlthut, im Alter ward es beleidigend und vereinsamte Herbern; "man ging nicht zu ihm ohne sich seiner Milbe zu freuen, nicht von ihm ohne verletzt zu sein." Er predigte im Gespräch und auf der Kanzel vortrefflich, aber er konnte keinen Widerspruch vertragen.

Herber hatte sich aus brückenden Verhältnissen an der Ostmark Deutschlands emporgearbeitet; neben Hamam und Rousseau wirkten Lefsing, Kant, Shaftesburh auf ihn ein; Gefühl und Verstand kamen zur Durchbringung. So konnte er die Aufklärer auf die bunkeln Gründe ursprünglicher Poesie, die Schwärmer auf die versnünstige Gesetzmäßigkeit in der Welt hinweisen. Er fand in Riga eine Stelle und warf sogleich zündende Worte in die Nation. Sein Bildungsbrang sührte den Inngling auf eine größere Reise;

sein Tagebuch zeigt die Elasticität seines Wesens, den Flug seiner Entwürfe. Er möchte ein Luther und Rousseau zugleich, der Re= formator Livlands werden, er möchte ein Buch der Menschheit schreiben, immer in der Galerie der größten Männer wandelnb, die Bildungsströme aller Zeiten und Nationen zusammenfassend. So fand er Goethe in Straßburg, und verkündete in dessen Kreise sein Evangelium daß die Poesie eine allgemeine Welt= und Völker= gabe sei; dabei wies er auf das Volkslied hin, auf deutsche Art und Kunst. Er ward dann Prediger in Bückeburg, später auf die Kanzel und in das Confistorium nach Weimar berufen. "Wer die Sache des Menschengeschlechts als seine betrachtet, nimmt an der Götter Geschick, nimmt am Verhängnisse theil", — in dieser Gesinnung erfaßt er das Ganze mit überwallender Wärme; die Bil= dung zur Humanität war ihm das Göttliche in unserm Geschlecht, sich der Menschheit anzunehmen wo und wie sie gefangen liege, darbe, geistig ober leiblich, in Sachen des irdischen ober des ewigen Daseins, das war ihm Christenthum; aber um nun im besonderneinzugreifen, sich in die Umstände zu finden fehlte ihm der praktische Takt, die ruhige Resignation daß jeder die Welt nur an einem bestimmten Ende erfassen kann. Mit prophetischer Weihe feierte er den Beruf des Geistlichen, dem die Erziehung des Volks in die Hand gegeben sei, und doch fühlte er sich nicht glücklich darin; durch Goethe und den Herzog war er den Pfarrern und Schullehrern aufgedrängt, und seinem reformatorischen Feuereifer standen die tausend kleinen Schwierigkeiten der Wirklichkeit wider= wärtig entgegen. Sein feinsinniges Empfinden, das ihm das innigste Verständniß der Natur und Kunst vermittelte, ward zur Reizbarkeit, die ihm keine Ruhe gönnte und den Genuß des Da= seins vergällte; er glich hier Rousseau. Der leibenschaftliche Drang einer vulkanischen Natur, die Anspannung aller Kräfte war noth= wendig um ihn emporzubringen; früh war er als bahnbrechender ideenoffenbarender Schriftsteller anerkannt; aber schon in den Mannesjahren und bei herannahendem Alter fühlte er sich er= mattet, spornte sich aber wiederholt zu gesteigerter literarischer Thätigkeit; auch schwere Sorgen für eine zahlreiche Familie nöthig= ten ihn bazu. Seine Gattin war ihm seelenverwandt, ihm schwär= merisch ergeben, aber sie wirkte nicht mildernd und ausgleichend auf ihn, sie war der verstärkende Widerhall seiner eigenen Ge= Körperliche Leiden, Leberkrankheit, Hämorrhoi= müthsbewegungen. ben, Gicht kamen hinzu und verbitterten ihm bas Leben, machten es ihm zur Pein, wie Swift, nach bem schon die Jugendfreunde ihn den Dechanten hießen. Durch Ruhm verwöhnt und nun von andern überstrahlt argwöhnte er sammt der Nation um die Frucht seiner Jugendthaten betrogen zu werden, und klagte über ein verfehltes Dasein. Der von Staat und Kirche eingeführte Lehrbegriff und die Hinwendung der Romantiker zum Katholicismus standen in Widerspruch mit seinem Denken und Wollen. Jeder Mensch, äußerte er gegen Böttiger, sollte geschrieben hinterlassen was er eigentlich immer für Possen ober Puppenspiel gehalten, aber um der Verhältnisse willen nicht laut dafür erklären durfte; wir alle haben solche Lügen an uns, es würde wohlthun sie anszuziehen, wenn wir den Todtenkittel anlegen. Und dann schrieb er die tra= gischen Worte: "Menschen von zartem Gefühl haben ein Höchstes wonach sie streben, eine Idee an welcher sie mit unaussprechlicher Sehnsucht hangen, ein Ideal auf welches sie mit unwiderstehlichem Trieb wirken; wird ihnen diese Idee genommen, wird dies schöne Bild vor ihren Augen zertrümmert, so ist das Herzblatt ihrer Pflanze gebrochen, der Rest steht mit unkräftigen welken Blättern Vielleicht gehen mehr Erstorbene dieser Art in unserer Ge= sellschaft umber als man glaubt, eben weil sie am meisten ihren Kummer verbergen, und das Gift ihres langsamen Todes als ein trauriges Geheimniß ihres Herzens auch ihren Freunden verhehlen." Herber starb nach dem Ausspruch seiner Gattin an einem über seine verpflanzte Lage und über die Zeitumstände verwundeten ge= brochenen Herzen, an überreizten Nerven. Er seufzte auf dem Krankenbett: "Ach, wenn mir nur eine neue große Idee woher käme, die meine Seele durch und durch ergriffe und erfreute, ich würde auf einmal gesund!"

Stellen wir uns auf seinen Standpunkt und in sein Inneres hinein, so werden wir nicht verkennen daß auch sein Widerspruch gegen die weimarer Größen nicht ohne Berechtigung war. Die ästhetische Selbstgenügsamkeit, mit welcher Goethe und Schiller sich aus den Wirren der Wirklichkeit in ein Reich schöner Formen zurückzogen, widerstritt der Forderung welche er an die Poesie stellte, im Leben selber zu wurzeln; im Wilhelm Meister, in den römischen Elegien trat ihm eine Sinnenfrendigkeit entgegen die sich um die Strenge des Sittengesetzes nicht kümmerte, und wie Goethe mit Christiane Bulpius, der Herzog mit der Schauspielerin Jagemann lebte, wie dann die Romantiker Frauen entführten und tauschten, das widerstritt seinem ethischen Sinne, und als Geistlicher wie als

Mensch setzte er dem leichtfertigen Tone den Erust der guten Sitte Wer leugnet heute daß die sittliche Gesundheit nur durch Herber's Gesimmingsart bewahrt werben konnte? Unser bürger= liches, politisches, kirchliches Leben, schrieb ihm Schiller, sei wie Prosa der Poesie entgegengesetzt, und die Uebermacht dieser Prosa sei so entschieden daß der dichterische Geist, statt ihrer Meister zu werben, nothwendig bavon angesteckt und zu Grunde gerichtet werden musse; darum für den Genius kein anderes Heil als daß er sich aus der Wirklichkeit zurückziehe, nur dem Leibe nach Bürger unserer Zeit sei, aber sich eine eigene Welt im Geiste bilde, und durch die griechischen Mythen der Verwandte eines fernen ibealischen Zeitalters bleibe. Wir können es entschuldigen, wenn Goethe ben Kampf um die Erhebung Deutschlands nicht mitkämpfte; vor Herder's Seele standen Jesaias und Aeschhlos wie gewaffnete Männer und fragten: was würden wir in euren Tagen reben und thun? Das Vaterland verglich er bem Schiff in Sturmesnoth; da müsse jeder retten helfen; schon als Jüngling schrieb er: Richt zu grübeln hast du über bein Baterland, aber mithelfen mußt du ihm wo und wie du kannst, ermuntern, retten, bessern, und werm du die Gans des Capitoliums wärest! So sang er in der Mitte der neunziger Jahre:

Deutschland, schlummerst du noch? Siehe was rings um dich, Was dir selber geschah! Fühl' es, ermuntre dich, Eh' die Schärfe des Siegers Dir mit Hohne den Scheitel blößt!

Trozend auf Glück und Macht stehen Rußland und Frankreich im Osten und Westen.

Und du säumetest noch dich zu ermannen, dich Klug zu einen? Du säumst, kleinlich im Eigennutz, Statt des polnischen Reichstags Dich zu ordnen, ein mächtig Volk?

Soll bein Name verwehn? Willst du zertheilet auch Knien vor Fremben? Und ist keiner ber Bäter dir, Dir bein eigenes Herz nicht, Deine Sprache nicht alles werth?

Wir können den Zug Schiller's und Goethe's, der sie zur Flucht aus ihrer Zeit in das Aspl der classischen Kunst trieb, heute ein Glück nennen; "denn darüber wird sich niemand täuschen daß der lebendigste thätigste Patriotismus unserer Dichter das jähe Niedersinken des alten Reichs nicht gehindert, wohl aber das Ver-

weilen des Geistes in der rettungslosen Misère des Tages ihren hohen Flug gehemmt und die unsterblichen Werke verkümmert haben würde, die den Deutschen ein theurer Schatz sein werden solange sie sind. Ein großer Irrthum war jene Weltanschauung nichtsdestoweniger, eine Verkennung des sittlichen Moments und des tiessen Grundes einer Humanität, nach der sie so heiß rangen, und der Mann welcher diesen Irrthum ausbeckte, von ihm sortstrebte, verdient unsern Dank, unsere Bewunderung, wenn er anch die Lehre einer neuen Epoche noch nicht mit sieghafter Macht verkünsdigte." So Hammgarten über Herder.

Die Sehnsucht nach der Natur führte bei Herber nicht zur Flucht aus der Cultur, sondern zur Versöhnung beider in einer harmonischen humanen Bildung; die Hinwendung zum Ursprüng= lichen ließ ihn im Volkslied den unmittelbaren Ausbruck der Volks= feole erkennen und gegenüber allem Gemachten und Erkänstelten auf diese kecken frischen malerischen Klänge hinweisen, die ich früher nach seinem Borgang geschildert habe. Er sammelte solche Gesänge aus der Heimat und Fremde, bei Wilden und Civilisirten, in Nord und Süb, er würdigte sie im Zusammenhang mit dem Boben dem fie entsprossen, er übersetzte sie mit dem feinsten Gefühl für Form, Ton, Duft jedes einzelnen, und seine Stimmen der Bölker in Lie= dern wurden nicht blos ein Jungbrunnen für die deutsche Lyrik, sie eröffneten auch jene glänzende Uebersetzerthätigkeit welche ber deutschen Sprache im Lauf eines Jahrhunderts alles Herrliche an= eignete und unfere Literatur in diesem Sinne zur Weltsiteratur Herber selbst verpflanzte später Sprüche aus Saadi's Rosengarten, aus der Weisheit der Brahmanen oder Blumen der griechischen Anthologie ins Deutsche. An das Jugendwerk schloß feine letzte Arbeit sich glücklich an, ber Cid, ein Mittleres zwischen Uebersetzung und freier Schöpfung. In der französischen Bibliothèque universelle des Romans war eine romanhafte Geschichte Cid's auf der Grundlage spanischer Romanzen gegeben; banach bearbeitete Herber im Tone dieser letztern sein Werk, er goß den Hauch seiner eigenen Seele über baffelbe und zeichnete auf natio= naler Grundlage mit knappen farbigen Zügen ein allgemein mensch= liches Heldenbild, das Tapferkeit, Treue und Liebe bewährt.

Er selber ging von den Volksliedern aus zum richtigen Versständniß der alttestamentlichen Poesie, Homer's und Shakespeare's voran. Er zeigte den Unterschied des griechischen Epos von Vergil, und erfaßte es als die Blüte nationalen Gesangs, der im Namde

des Volks lebendig war. Wenn Lessing an Sophokles und Shakespeare das gemeinsame Kunstgesetz nachgewiesen, so schärfte sich Herber's Blick für die Unterschiede; er zeigte wie das griechische Drama aus bem einfachen Chorgefang, das englische aus der Inhaltsfülle der Misterienspiele hervorgegangen, wie jenes erweiternd, bieses vereinfachend sich ausbildete, Shakespeare aber immer einen größern Reichthum an individuellern Gestalten, an Handlung und Scenen hat, stets indeß eine große Hauptempfindung wie eine Weltseele jedes Werk beherrschen läßt, und wo der Grieche Umrisse zeichnet, mehr durch die Stimmung in Duft und Farbe wirkt. In ähnlicher Weise berichtigte er Lessing's Ausspruch daß die bildende Kunst Körper im Raum, die Poesie Handlungen in der Zeit dar= stelle, dahin daß jene das Gewordene, den fertigen Moment in seiner Reife und Fülle zu ruhiger Beschauung hinstelle, während diese das Werbende in harmonischer Entwickelung zeige, nicht blos Thaten, auch Empfindungen und Gedanken. Er betonte dann den Stilunterschied der Plastik und der Malerei: die Bildsäule ist eine für sich bestehende tastbare Einzelgestalt, das Gemälde stellt für das Auge Gruppen von Figuren in Farben, Licht und Schatten mit Landschaft, Luft und Himmel dar, und ist deshalb nicht an die Großheit und Ruhe der leibhaftigen Form gebunden, soudern kam das Mannichfaltige zulassen. Kunft und Leben der Griechen war plastisch, ihre Größe ist das klare Maß; die moderne Welt ist malerisch mit ihren Perspectiven ins Unendliche, ihren geheimniß= vollen Stimmungen. So sprach er zuerst den Unterschied beider Weltanschauungen aus, der uns durch Schiller und die Romantiker geläufig ward. Und so ist es Herder welcher das Ideal selbst als ein werbendes und mannichfaltiges erfaßt, und statt sich an eine bestimmte Form und ein einziges Gesetz ein für allemal zu binden, den verschiedenen Künsten und Zeitaltern ihre eigenthümlichen Schönheiten zuerkeunt, dem Drient, dem Alterthum, dem Mittel= alter seine Ehre gibt; "wer sich an Eine Zeit sklavisch anschließt, das Zweckmäßige ihrer Formen für ewig hält und sich aus seiner eigenen Natur in jene Scherbengestalt hineinwähnt, dem bleibt das Ideal, das über alle Zeiten und Bölker reicht, fern und fremd." Hier ist endlich ber Begriff ber Entwickelung für die Ideen in der Menschheit und für diese selbst zur Klarheit gebracht und für immer gewonnen.

Der jugendliche Herber verkündete diese Einsicht mit dithp= rambischem Prophetenton in den Fragmenten zur deutschen Literatur, ben kritischen Wälbern, den Blättern für deutsche Art und Kunst; Lessing dachte fortan bei allem was er schrieb was wol Herber dazu sagen werde. Der hat das verheißene Werk über die grieschische Poesie nicht abgefaßt, aber die ganze neuere Literaturs und Kunstgeschichte bewegt sich auf dem Wege den er ihr anwies, den er in der Philosophie der Geschichte einschlug, und für dies mein Werk war es mir das liebste Urtheil, wenn Rosenkranz, Scherr, Gottschall sagten es sei in Herder's Geist und Sinn geschrieben und zeige selbst die Entwickelung des Denkens und Forschens seit ihm.

Von einem bahnbrechenden Buche erschienen wenigstens einige Bände, vom Geist der hebräischen Poesie. Herder lehrte hier das Alte Testament ästhetisch und geschichtlich auffassen, entwickelte hier die eigenartige Form und Herrlichkeit der orientalischen Dichtung, der Psalmen und Propheten, Hiob's und des Hohen Liedes in ihrem Werth neben der Antike; hier schilderte er diese Gefänge als Aus= fluß vom Glauben und Leben des Volks; hier steht er innerhalb der sich fortentwickelnden Forschung genau wie Winckelmann in der Archäologie. Vorbereitet war das Ganze durch die Abhandlung über die älteste Urkunde des Menschengeschlechts. Als solche nahm er die mosaische Schöpfungsgeschichte, und wies nach daß sie nicht Physik ober Metaphysik lehren wolle, sondern eine poetische Dar= stellung sei wie die ursprüngliche Menschheit sich die Weltschöpfung gebacht, als Aufgang des Lichts und gesondertes Hervortreten von Himmel und Erde, von Land und Meer, von Pflanzen und Thieren, wie es jeden Morgen geschieht; als ein Lied in siebengliederigem Rhythmus zum Preis der Arbeit wie der Sabbathruhe. Er hatte in der Mythologie überhaupt die Natursprache der in Bildern denkenden Bölkerjugend erkannt, und übertrug diesen Begriff des phantasievollen Ausbrucks der sittlichen oder geschichtlichen Wahr= heit auf das Alte und auf das Neue Testament; so brauchte man ferner die Erzählungen nicht mehr als unbegreifliche wunderbare Facten blind zu glauben, ebenso wenig sollte man sie mit Voltaire verspotten, mit Reimarus am Maßstabe unserer Bildung und Ge= sittung aburtheilen, sonbern sie als Ausdruck des Volksgeistes und seiner Entwickelungsstufe verstehen lernen. Später wandte Herber seine Thätigkeit auf die Evangelien; er erkannte daß es Werke zweiter Hand sind, benen ursprüngliche Aufzeichnungen und die mündliche Sage zu Grunde liegen, und lehrte jedes in seiner Eigen= thümlickkeit ansehen. Und wie er in seinen Parampthien griechische Sagen weiterspain, so suchte er durch poetische Erzählung der Lesgenden mit andern Wundern auch sie der Phantasie anzueignen und auf den edeln Sinn im Bilde hinzudenten. Er lehrte die Vibel als religiöses Urkundenduch der Menschheit schätzen, indem er sie mit den religiösen Dichtungen der andern Bölser verglich; er wollte "der abscheulichen Ungerechtigseit ein Ende machen daß die Schristzsteller der Borzeit gerade so reden sollen wie wir, und wir gezwungen werden gerade so vorzustellen wie sie". Sein epochemachender geschichtlicher Sinn ward auch hier wegweisend und zielzsehend. Der Unterschied zwischen heiliger und profaner Literatur hörte für ihn auf, dafür sah er überall das menschlich Schöne, das religiös Werthvolle mit undefangenem Blick und nachfühlendem Berständniß.

Herber, ursprünglich wie Lessing von Leibniz ausgehend, kam zur Klarheit über seine eigene Gottesanschammg burch bas Stubium Spinoza's. Auch er mochte Gott und Welt nicht trennen, auch er spürte das Ewige im eigenen Gemüth, jedoch wie seine Gespräche über Spinoza beweisen: er sah in Gott mehr benn bie Substanz, Gott war auch ihm die einwohnende Ursache aller Dinge, aber wie Liebe und Bewußtsein der Menschen aus ihm hervorgeht, so muß er als die allbeseelende Kraft aufgefaßt werden, die in lebendigen Kräften sich offenbart und in sich selber auch Weisheit und Güte ist. - So wohnt er in der Seele, so kommt sie nothwendig zur Idee von ihm, indem er ja sein Wesen in ihr erschließt; so ist seine Offenbarung unsere Erfahrung, und wir machen uns die Wahrheit bentlich zuerst in seuriger Bildersprache und Symbolik, dann in einfacher benkender Betrachtung. In der Natur und Geschichte nehmen wir sein Walten wahr und gewinnen aus beiden den An= laß und die Mittel sein Wesen auszusprechen; es ist unsere Geistesthat sein Einwirken auf uns zu gestalten. So wird uns bie Morgen= röthe zum Morgenlied das die Schöpfung dem Schöpfer singt; und was die Stimme des Gewissens spricht das ist von den Ge= setzebern als sein Gebot gefaßt worden, bis in Christus das ethische Wesen Gottes selber, Wahrheit und Liebe, in Menschengestalt erschien, im Menschen das Ebenbild Gottes vollendet war. Huma= nität und Christenthum sind darum innerlich eins; der Streit zwischen Offenbarung und Vernunft, zwischen Bilbung und Christen= thum wird geschlichtet, sobald man nicht mehr Religion und Dog= matik verwechselt, sondern in der Religion die Erhebung zu Gott, die Ergebung in Gott versteht. Die dogmatische Decke, die über

Christi Antlitz liegt, soll gelüftet, der göttliche Duft und feine Geist seiner Rede, die Milbe und Beweglichkeit seines Gemiths, die er= habene Ironie seines Wesens soll empfunden werden. Das Scharfe, Eigenthümliche, Orientalische ber Evangelien soll nicht verwischt, aber auch das Symbolische, Mythische nicht buchstäblich genommen, sondern geistig verstanden werden. Auch die Evangelienkritik und die Arbeiten unserer Zeit an einem Leben Jesu haben in Herber ihren Vorläufer. Er felber predigte nicht in der Sprache von Judaa, sondern in der Sprache von heute; das dürre Laub ließ er zu Boben fallen, den ewig jungen Geist Christi frische Blätter und Blüten treiben. Das Christenthum war ihm nicht die magische Sühnanstalt der Orthodoren und nicht die moralische Schulstube der Aufklärung, sondern die Liebesgemeinschaft der Menschheit in ihrer Hinwendung zu Gott. Herber suchte nicht wie Rouffeau das Heil in einem Naturzuftande der Wilben, sondern in der zuklinf= tigen harmonischen Ausbildung aller Kräfte sah er erst die wahre Natur der Menschen; er sah in der Religion nicht wie Voltaire das Berwerfliche, sondern zeigte wie sie zu unserm Wesen gehört, wie wir verkrüppeln würden ohne diesen Idealismus des Herzens; das Gottesreich Christi ist ihm die Vollendung der Humanität.

Von dieser Weltanschammg aus ward Herber mit seinem Sinn für das Eigenthümliche der Zeiten und Völker, mit seiner Er= kenntniß der Entwickelung der Vater der Philosophie der Geschichte. Seine Ibeen (1784—91) gaben diesmal eine Jugendschrift (auch eine Philosophie der Geschichte) in neuer reiferer Durchbildung. Der Gott, schreibt Herber, ben ich in der Geschichte suche muß verselbe sein wie der in der Natur; auch in ihr müssen Naturgesetze gelten die im Wesen der Sache liegen, und deren die Gottheit so wenig sich überheben mag, daß sie ja eben in ihnen sich in ihrer hohen Macht mit einer unwandelbaren weisen und gütigen Schön= heit offenbart. Unsere Natur ist so organisirt daß wir durch eigene Kräfte unsere Bestimmung erreichen sollen; diese liegt nicht außer uns, sondern in uns, sie ist die Humanität. Jedes Lebendige freut sich seines Lebens; sein Dasein ist ihm Zweck, das tiefe einfache unersetzliche Gefühl des Daseins ist Glückseligkeit, ein Tropfen aus dem Meer des Allseligen, der in allem ist und sich in allem freut Jeder Mensch, jede Nation hat ihren Mittelpunkt der und fühlt. Glückfeligkeit in sich, wie jede Augel ihren Schwerpunkt, kein Ding ist allein Mittel, alles ist Mittel und Zweck zugleich.

Der Mensch steht im innigsten Zusammenhange mit der Na=

tur; die Erbe ist ein Stern unter Sternen; von ihr stammen unzere Sinne, Triebe, Neigungen; auf ihr entwickelt sich bas Leben von seinen ersten Regungen bis zum Menschen, bessen Gestalt sich aufrichtet und den Blick frei um sich und über sich erhebt. Alle an= bern Geschöpfe erreichen auf Erben ihren Zweck, aber wie wenige Menschen finden ihre Bestimmung und werden sich derselben klar bewußt! In der Natur stimmt sonst alles überein, der Mensch allein steht im Widerspruch mit sich selbst und mit der Erde. Entweder irrte der Schöpfer mit unserer Organisation und mit dem Ziel das er ihr vorsteckte, oder dieser Zweck geht über das irdische sinnliche Dasein hinaus, und die Erde ist nur eine Vorbereitungsstätte, ein Uebungsplatz. "Mein Schicksal ist nicht an den Erdenstaub, sondern an die unsichtbaren Gesetze geknüpft die ihn regieren. Die Kraft die in mir benkt und wirkt ist ihrer Natur nach eine so ewige Kraft als jene die Sonnen und Sterne zusam= menhält. Ihr Werkzeug kann sich abreiben, die Gesetze aber, durch die sie da ist und in audern Erscheinungen wiederkommt, ändern sich nie; sie sind ewig wie der Verstand Gottes. Der Bau des Weltgebäudes sichert also den Kern meines Daseins, mein inneres Leben auf Ewigkeiten hin. Wo und wie ich sein werde werde ich sein der ich jetzt bin: eine Kraft im Spstem aller Kräfte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gottes." Zu diesem Wort aus Herber's besten Tagen fügen wir eins aus sei= nem schmerzgetrübten Alter. Da erwähnt er wie das All in uns lebt, wie die tausend Eindrücke der Natur, wie die Empfindungen und Gedanken ber großen Männer aller Zeiten ben Inhalt unsers Fühlens und Denkens bestimmen, und fährt fort:

Wenn einst mein Genius die Facel senkt, So bitt' ich ihn vielleicht um manches, nur Nicht um mein Ich. Was schenkt' er mir damit? Das Kind? den Jüngling? ober gar den Greis? Verblühet sind sie, und ich trinke froh Die Schale Lethes. Mein Elysium Soll kein vergangner Traum von Misgeschick Und kleinem krilpplichtem Verdienst entweihn. Den Göttern weih' ich mich wie Decius Mit tiesem Dank und unermeßlichem Vertrauen auf die reich belohnende Vielkeimige verjüngende Natur.
Ich hab' ihr wahrlich etwas Kleineres Zu geben nicht, als was sie selbst mir gab Und ich von ihr erwarb, mein armes Ich.

Herder sah bereits mit Goethe ein gleichförmiges Organisa= tionsschema in allen Bildungen des Lebendigen; in dem Niedern ist noch unentwickelt, aber angelegt, was in dem Höhern hervor= tritt; alle Wesen sind Glieber einer Kette, und so kann das Höhere aus dem Niedern hervorwachsen, der Mensch aus der Thierheit entspringen und in die Geisterwelt aufsteigen. Das Fortschritts= gesetz des Menschen beruht auf dem Fortschrittsgesetz der Natur. Wie in der Natur so verfolgt Herder nun auch in der Geschichte diesen Zusammenhang, diese goldene Kette der Tradition, der Bil= dung, die erst aus Trümmern und Bruchstücken ein Ganzes macht; denn wenn auch der Strom seine stürmischen Wogen schlagen muß damit er nicht zum Sumpf werde, und vieles zerstört und ver= wüstet ward, was die Vorsehung von den Werken der Vergangen= heit retten wollte das bewahrt sie, das lebt in andern Gestalten weiter. Jede Nation hat einen eigenen Höhenpunkt, ein eigenes Ideal; alle zusammen zeigen die Idee der Gattung in ihrem mannichfaltigen Reichthum. So betrachtet Herder die aufsteigende Bahn der Menschheit in ihren Stufen vom Orient, von China, Indien, Persien her nach Judäa, nach Europa. Ist die Religion der Kern des Judenthums, so entfaltet Griechenland die Idee der Schönheit, Rom die Idee des Rechts. Er weiß die individuellen Eigenthüm= lichkeiten der Völker nachzuempfinden und reizend zu schildern. Er wird auch dem Mittelalter gerecht, und hält die Mitte zwischen Voltaire und den Romantikern; das Städteleben erregt seine Freude. Leider bricht die Darstellung hier ab. In Bezug auf die Religion heißt es: Die Perle ist gefunden, einen andern Grund kann niemand legen als den Chriftus gelegt hat. Herder weiß daß dessen heilvolles Wirken auf die Sündigen und Kranken ihm die Herzen gewann, er weiß daß zur Ausbreitung seiner Lehre in die damalige Welt nicht die Moral allein, sondern die mythischen Elemente von ausschlaggebender Bedeutung waren, er verfteht die Erstarrung in Dogmen, in hierarchischer Gewalt, in Ceremonien; aber das sind Schlacken und Hülsen, die abgeworfen werben. Herder's Kampf galt der Verunstaltung, dem äußerlichen Cultus, der Satzung welche Gott und Menschen scheibet; das Wesen, die Offenbarung Gottes in der Menschheit durch Jesus, blieb ihm das Höchste.

In der spätern Polemik gegen Kant vertrat Herber die Einsheit aller Geistes= und Gemüthskräfte gegen die nothwendige Untersscheidung einer wissenschaftlichen Analhse; er wollte Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung, das Gute und Schöne nicht sons

bern, hatte er doch früh in der Sprache einen natürlichen Ausdruck der Bermmft, das Lautwerden des Gedankens erfaßt. Er übte am Einzelnen eine unerquickliche Kritik, indem er sich nie in den Umstreis der Stärke seines Gegners stellte um denselben don innen heraus weiter zu führen, wie Schiller und Fichte thaten; doch ist er in vielen Dingen als Borgänger Schelling's und Hegel's zu betrachten.

Herber war kein schaffender Dichter, aber er wußte allem eine poetische Seite abzugewinnen, und die Kunst war ihm ein willsommenes Mittel seine Gedanken mitzutheilen; er wollte von ihr nichts wissen, wenn sie nicht Wahrheit und Sittlichkeit fördere. Im Gedicht Das Saitenspiel fragt er was in der Musik uns ersgreift, die Stimme der Natur oder der Wiederklang der eigenen Seele, und autwortet daß die Harmonie des Innern und Aeußern, des Universums sich uns offendare, uns selbst in sich hineinziehe. Der Geist der Harmonie ist der Weltgeist selbst; er spricht:

"Ich bin es ber die Wesen in ihre Hülle zwang Und sie mit Zaubereien der Sympathie durchdrang. In ranher Felsenhöhle bin ich dir Widerhall, Im Ton der kleinen Kehle bin ich dir Nachtigall. Ich bins der in der Klage dein Herz zum Mitleid rührt, Und in der Andacht Chören es auf zum Himmel führt. Ich stimmete die Welten in einen Wunderklang; In Seelen slossen Seelen, ein ewiger Chorgesang. Vom zarten Ton beweget durchängstet sich dein Herz, Und sühlt der Schmerzen Freude, der Freude süßen Schmerz."—

Berhall', o Stimm', ich höre ber ganzen Schöpfung Lieb, Das Seelen fest an Seelen, zu Herzen Herzen zieht. In Ein Gefühl verschlungen sind wir ein ewig All, Zu Einem Ton verklungen ber Gottheit Widerhall.

In der aufstrebenden Dichterjugend kann man zwei Kreise unterscheiden, einen im Norden, dessen Mittelpunkt Göttingen und der Musenalmanach, dessen Gestirn Homer war, und einen andern im Süden, am Rhein, der sich um Goethe bewegte und zu Shakesspeare emporsah. Die Universität Göttingen war 1737 nicht so sehr für theologische oder juristische als für philologische und historische Studien gegründet; Hehne verband in der Auslegung der Alten Gelehrsamkeit mit Geschmack, Kestner der Mathematiker, Lichtenberg der Physiker nahmen an der neuern Literatur Antheil und waren Meister des Wixes in Epigrammen und Satiren. Ein

feiner Kopf wie Boie sammelte in einem Musenalmanach alljährlich bas Schönste was von Gedichten in Zeitschriften ober Büchern erschienen war. Als die studentische Jugend ihm auch Neues und Ungebrucktes beisteuerte, da war hier ein frischer Sangesfrühling auf einmal vorhanden, und befreundete das Volksgemüth mit dem deutschen Liede, das in den heimischen Formen herzinnig erklang. Oft haben Studenten einen Dichterbund geschlossen; der in Göt= tingen ist einflußreich und berühmt geworden, weil die Nation mit den Sängern jung war und darum im Fühlen und Denken begabter Jünglinge das Zeitbewußtsein eine melodische Stimme fand. Die Poesie war seit Opit eine Sache gelehrter Bildung gewesen, die Verse waren declamirt worden; jetzt quillt das Lied unmittelbar aus der Empfindung hervor und will gesungen sein; was nach dem Vorgang Hagedorn's und Gleim's jetzt Claudius, Bürger, Hölth reiner und voller im volksthümlichen Tone dichten das findet durch Schulz, Hiller, Himmel, Reichardt seine Melodien, die es aus dem Munde von jung und alt widerklingen lassen. Auch Voß und Stolberg stimmten ein, wie sehr sie sonst als begeisterte Jünger Klopstock's seinem Obenschwung nacheiferten, und den Hainbund, wie sie ihre Genossenschaft in den ersten siebziger Jahren tauften, als eichenlaubbekränzte Barden zum Vorsitz und Richteramt in der deutschen Gelehrtenrepublik zu erhöhen dachten, "auf daß das Ge= bein der Satansopferer erbebe und Deutschland eine Wohnung der Freiheit und Tugend sei". Politische Bestrebungen fanden ihre Träger vornehmlich in Cramer und Hahn; ersterer büßte seine liberalen Ibeen mit Amtsentsetzung, und ging während der Revo= lution nach Paris. Die Grafen Stolberg, die anfangs wollten daß der Rhein trinke der Tyrannen Blut, der Tyrannenknechte Blut, der Thrannenrosse Blut, erschraken vor dem Ausbruch der Empörung in Frankreich, aber Boß zürnte bem Adel, der in der Befehdung wüstem Alter des Volkes Kette gefügt, im Gepräng eitler Thorheit das Verdienst mishandle und allein in Krieg und Frieden gebieten wolle, selbst ungebildet den Bürgern das Licht versage, die Saaten der Bauern mit tobender Hetziagd verwüste. Selbst der milde Claudius meinte: Der König sei der bess're Mann, sonst sei der Bess're König. Der Großen Hochmuth wird sich ge= ben, wenn unsre Kriecherei sich gibt, lautete ein anderer Spruch, und der wilder gemuthete Bürger meinte: statt um Gnadenbrot zu lungern solle ein Ehrenmann Muth und Kraft haben sich aus ber Welt hinaus zu hungern.

Gottfried August Bürger (1748—94) war eine echte Dichtersnatur, aber ein schöner Stern in Nebelhüllen; das sinnlich leidensschaftliche Temperament riß ihn früh zu wüster Roheit fort und verwickelte ihn in die materielle Noth des Daseins; er führte dann eine Doppelehe mit der Gattin und ihrer Schwester, und ließ sich nach beider Tod von einem Schwabenmädchen bethören, ohne daß er je in sich selbst den Grund seiner Bedrängnisse des innern und äußern Lebens sinden wollte; so blieb seine Individualität ungeläustert, und darum liegt in ihren dichterischen Ergüssen neben dem innig Empfundenen das Gemeine und Platte wie das rhetorisch Aufgeputzte. Als er endlich die Geliebte zum Altar geführt da sang er rührend schön:

Zwar ich hätt' in Jünglingstagen Mit beglückter Liebe Kraft Lenkend meinen Kämpferwagen Hundert mit Gesang geschlagen, Tausende mit Wissenschaft; Doch des Herzens Los zu darben Und der Gram, der mich verzehrt, Haben Trieb und Kraft zerstört; Meiner Palmen Keime starben Eines bessern Lenzes werth.

Er wollte das Volksfaßliche; alles sollte dem Leser sogleich blank und unverschleiert in das Auge der Phantasie springen; er traf in vielen Liedern die naiven Herzenslaute des Gefühls, aber er verlor. sich daneben auch in eine bänkelsängerische Wirthshaussprache, und wenn er sich höher erheben wollte, so verdarb er oft durch nach= trägliche Feile die natürliche Anmuth. Welch ein Wohllaut ihm zu Gebote stand, das beweist schon die wunderbare Vocalisirung in der ersten Zeile eines Sonetts an Molly: "Wann die goldne Frühe neugeboren." Perch's Sammlung der englischen und schottischen Balladen regte ihn zum Wetteifer an; wenn er vergröberte und ins Breite gerieth, für seine Zeit war er von ergreifender Gewalt, und er durfte sich den Condor des Hains nennen, neben dem die Andern nur Rohrdommeln wären, als er seine Lenore gedichtet. Die Verpflanzung der Sage in die Gegenwart, die Verwebung des phantastisch Gespenstigen mit der Wirklichkeit, die lebendige An= schaulichkeit der Schilderung, die leidenschaftliche Glut im Ausbruck der Gefühle zeigt hier den volksthümlichen Meister der Kunst; die überwältigende Empfindung läßt er tragisch werben, der Schmerz

der Vereinsamten wird zum Hadern mit der Vorsehung und der Bräutigam holt die Braut wie zur Sühne in den Tod, während die ursprüngliche Idee im nordischen Helgelied und in der bretonischen Ballade vielmehr die Macht der Liebessehnsucht ist, welche die treuen Herzen für immer beseligend vereint. Das Gedicht schlug ein wie Goethe's Götz und Werther; es wies die Mitstrebenden auf poetische Stoffe und bewegte Handlung hin, und eröffnete eine romantische Welt neben der philisterhaften Allstäglichkeit.

Die Grafen Christian und Friedrich Leopold von Stolberg brachten in den Augen des damaligen Geschlechts den Adel der Geburt mit dem des Genius unter die Mitstrebenden, Klopstock's echte Jünger, für Freundschaft, Vaterland, Religion begeistert. Antikisirende Oden wechselten mit sangbaren Liedern und ritterlichen Balladen; als Uebersetzer war der erstere für Sophokles, der an= dere für Aeschhlos und für Homer durch eine Ilias in Hexametern Die Grafen neben Bürger's Uebertragung in Jamben thätig. kamen vom Meer und ließen seine Wogen in ihren Dichtungen rauschen; sie sahen mit anderm Sinn zu den Burgruinen empor als ihre bürgerlichen Genossen, und indem sie ihre Ahnen rühmten thaten sie den ersten Schritt das Vaterlandsgefühl an das Mittel= alter wieder anzuknüpfen und das Ritterthum heraufzubeschwören, auch hierin Vorläufer der Romantiker. Ihr Jugendtreiben war voll abelsbewußter Ungebundenheit; als Goethe mit ihnen in die Schweiz reiste nannte sein Freund Merck das einen dummen Streich, und setzte hinzu: "Dein Bestreben, beine unablenkbare Richtung ist dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, sie aber suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug." Friedrich Leopold war der Beveutendere. Doch vermißte selbst Lavater an ihm die langsame Ueberlegung, den festen forschenden Tiefsinn; er sehe was er sehen wolle und sei wol der innige Empfinder, aber kein Erfinder, kein Ausbenker. So kam es benn daß er, der sich nie zu voller Geistes= freiheit durchgekämpft, einer Frömmelei verfiel, die im Protestan= tismus einen zerstörungsluftigen Geist witterte, der zum Atheismus führen werde, dessen geschickter Priester Kant geworden sei. Der früher für die Griechen geschwärmt wollte nun lieber der Gegen= stand des allgemeinen Hohnes sein als ein Lied wie Schiller zum Preis der griechischen Abgötterei gedichtet haben, auch wenn es ihm den Namen des großen und lieben Homer einbringen sollte. Er

ging zum Katholicismus über, und trat in den Kreis der Fürstin Gallizin, die vom Weltsinn sich zur Andacht gewandt und ihren Salon zum Mittelpunkt einer ästhetisirenden Religiosität gemacht. So wies Stolberg auch hier den romantischen Nachkommen den Weg, wie er Chateaubriand's Märthrer vorbereitete durch seine Geschichte des Christenthums, die kritiklos redselig Glauben und Aberglauben, Thatsachen und Legenden süslich ineinander versschwemmte. Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier? rief der zürsnende Voß über den Jugendfreund; wir mahnen mit Herder daran daß auch Katholiken Christen sind, daß es jedem freistehen muß dem Bekenntniß und den Formen sich anzuschließen die sein Gemüth am meisten befriedigen.

Sangen die Stolberge von dem Ritter der dem Sohne seinen Speer überreicht und die adeliche Sitte überliefert, so ließ Hölth den alten Landmann sagen:

Ueb' immer Treu und Redlichkeit bis an bein kühles Grab, Und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab.

Wenn bort Agnes mit den goldnen Locken in der Väter Hallen wandelt, so läuten hier die Glocken der Dorffirche zur Trauung oder zum Grabe des Landmädchens; die Myrtengebüsche sind dem blühenden Flieder oder Apfelbaum gewichen; noch scheint der liebe Mond so helle wie er durch Adam's Bäume schien, während es bei Schiller heißt: Und die Sonne Homer's, siehe, sie lächelt auch uns! In die sanftschwärmerische idpllische Naturfreude klingt mit leiser Wehmuth die Ahnung des frühen Todes hinein. — Der Schwabe Miller bichtete seine Minnelieber mit Anklängen an die mittelalterlichen Vorbilder, und gab in seinem Klosterroman Siegwart bem süßlich Schwächlichen weinerlicher Empfindsamkeit einen typischen Ausbruck. Die Liebenden schwören einander Treue auf Alopstock's Messias, aber die Verhältnisse trennen sie, er hört als Mönch die Beichte ber in Sehnsucht hingewelften Nonne und verschmachtet auf ihrem Grabe. Das Feuer der Leidenschaft Werther's barf man hier ebenso wenig suchen als die künstlerische Darstellungs= fraft Goethe's, der sich über den Stoff erhebt, während Miller ganz in thatloser Schönseligkeit aufgeht; statt sich idealen Zwecken hinzugeben liebelt eine gegenstandlose Gefühlsschwelgerei mit dem eigenen Herzen und verdüstert sich selbst durch melancholische Träumerei. Einen spätern Roman hat Miller einen Beitrag zur Geschichte ber Zärtlichkeit genannt, selber aber als Pastor zu Ulm pflichtgetreu sein Amt verwaltet und ruhig seine Pfeife geraucht.

Nicht der dichterisch Begabteste des Bundes, aber durch Charafterstärke und Fleiß der Tüchtigste war Voß (1751—1826), und dadurch ist er vor den andern für unsere Bildung und Lite= ratur ber Bebeutenbste geworden. Der Sohn eines mecklenburger Pachters arbeitete er sich selbst aus gebrückten Verhältnissen empor, und setzte aller Schlaffheit ober verdienstlosen Vornehmheit dies trotige Kraftgefühl des selbstgemachten Mannes entgegen. Auch er begann in Klopstock's Obenton, aber Herber wies ihn auf das naive Volkslied, sein eigener Natursinn auf die gegenständliche Wirklichkeit; zugleich zog ihn die moralisirende Aufklärung seiner Zeit in ihre Kreise und ließ ihn eine lehrhafte Nutzanwendung der Poesie erstreben, während er seine Schule bei den Griechen machte; die Mischung dieser Elemente gab ein eigenthümliches Metall, das er kunstgerecht, aber handwerksmäßig hämmerte und prägte. genüber den Hofpoeten wünschte er sich die Anstellung eines Land= dichters, der das Volk bei seiner Arbeit und seinen Vergnügungen aufsuche, unterhaltend belehre und veredle. Aber er übersah daß das Volk beim Flachsbinden, Kornschneiben, Kartoffellesen nicht von dieser Beschäftigung singen will, sondern die Phantasie liebenden Königskindern zuwendet, die einander so lieb hatten und nicht zu= sammenkommen konnten, weil das Wasser gar so tief war. muthen denn seine Lieder uns weit mehr wie die Betrachtung eines Dritten und nicht als Stimme des Volks selber an, und Voß ist viel vortrefflicher wenn er epische Lebensbilder gibt und nach Art niederländischer Kleinmaler die Menschen mit ihren Sitten und Gebräuchen und die sie umgebende Natur schildert. Er verwerthet bazu mitunter auch die plattdeutsche Mundart, und an die Stelle mark- und saftloser Hirten in einem eingebildeten Arkadien ober der zu Schäferinnen verkleideten Modedamen setzt er lebenswahre Bauern, Dirnen und Pferdeknechte in derber Naturfrische, wobei allerdings die Lust an der Abspiegelung der Wirklichkeit sich oft mit der Absicht verbindet auch die Schäden der Gesellschaft bloß= zulegen, das Elend der Leibeigenen, das Unwesen des Lottospielens, Schatzgrabens, Teufelsbannens und andern Aberglaubens warnend ober spottend hervorzuheben. Wo diese Tendenz nicht für sich her= vortritt, sondern durch die Wahrheit der Darstellung unmittelbar erreicht wird, da übt die Poesie ihr Priesteramt der Befreiung und Erleuchtung der Menschheit. Theofrit war sein Muster; den Griechen folgend gewann Voß einen poetischen Kunststil, störte leiber aber später die ursprüngliche Einfachheit durch Ueberladung

und regelrechtere, volltönendere, aber auch zu schwerwuchtige Hexamen meter, die weniger die Laute aus dem Bolk als den mühesamen verskünstelnden Gelehrten erkennen lassen. Statt eleganter Umsschreibungen, wie sie die Römer und nach ihnen die Franzosen übten, wählte er nach Hellenenart den direct bezeichnenden Ausdruck, und aus den ätherischen Regionen der Seraphim führte er in die beshagliche Atmosphäre des Bratens und Kaffeedustes, wo die Leute essen und trinken nach Herzenslust. Parodirend läßt Schlegel ihn sagen: "Wer Eßgästen das Haus verrammelt nie sei Leckeres dem beschert!"

Die Krone der Vossischen Dichtungen ist seine Luise. Hier führt uns der Dichter in das deutsche Pfarrhaus wie Goldsmith uns im englischen heimisch machte, und wir sehen einen protestan= tischen Geistlichen aufgeklärt und duldsam in seiner Familie und Gemeinde mit patriarchalischer Würde und Milde segensreich wal= ten, mit sich und mit der Welt in Frieden dem Liebesbund der Tochter die priesterliche Weihe geben. Dieser das Ganze beseelende Sinn stellt das Gedicht auf gleichen Boben mit Lessing's Nathan; an ben erinnert auch die Parabel von dem Katholiken, Calvinisten und Lutheraner, die der Reihe nach auf ihre Rechtgläubigkeit und auf ihre allein seligmachende Confession pochend an die Himmels= thür treten, von Petrus aber auf eine Bank neben derselben ge= wiesen werden. Da sehen sie denn wie die Gestirne aus scheinbarer Irre zu einträchtigem Tanz geordnet sind, da hören sie die har= mdnischen Chöre der Seligen, ihr Herz schwillt über, und entzückt singen sie einhellig: Wir glauben alle an Einen Gott. Nun öffnen sich die Flügel der Himmelspforte, und der Apostel spricht lächelnd: "Habt ihr euch jetzt besonnen, ihr thörichten Kinder? So kommt denn!" Schiller urtheilte daß Voß mit der Luise die deutsche Lite= ratur nicht blos bereichert, sondern erweitert habe, und so heißt es auch in den Xenien:

Wahrlich es füllt mit Wonne das Herz dem Gesange zu lauschen, Ahmt ein Sänger wie der Töne des Alterthums nach.

Goethe schrieb an Schiller: "Ich bin mir noch recht gut des reinen Enthusiasmus bewußt mit welchem ich den Pfarrer von Grünauf aufnahm, wie oft ich ihn vorlas, sodaß ich einen großen Theil das von auswendig weiß, und ich habe mich sehr gut dabei befunden, denn diese Freude ist productiv bei mir geworden, sie hat mich in diese Gattung gelockt, den Hermann erzeugt." Wenn wir dies

auch jetzt das größte Verdienst der Luise nennen daß Goethe's Dorothea durch sie hervorgerusen ward, so können wir allerdings nach der Vergleichung mit dem Meisterwerke des Genies sagen daß Voß der Handlung und des weltgeschichtlichen Hintergrundes ermangelt und dadurch ebenso im Hausbackenen und Kleinbürgerslichen befangen bleibt, als die lehrhafte Absicht zu breiter Redseligsteit ihn verleitet hat. Seine Dichtung ist ein Idhll, die Goethesche ein Epos.

Den größten Dank der Nation verdiente sich Boß als Ueber= setzer und durch seinen Antheil an der Ausgestaltung der Dichter= sprache in Deutschland. Lessing und Winckelmann erkannten die Herrlichkeit des Hellenenthums, Herder spürte den Unterschied Ho= mer's und Vergil's; Voß führte beides in die allgemeine Bildung ein. Von seinen eigenen niederdeutsch volksthümlichen Dichtungen her kam er zum Verständniß und zur Uebersetzung der Odhsse im Versmaße der Urschrift. An die Stelle der Prosa und der Reime trat der rhythmisch gegliederte Hexameter und eine Treue für das Einzelne wie für den Ton des Ganzen, die alles Seitherige weit übertraf. Boß verstand es das Griechische, das Lateinische in Wortbildung und Wortfügung so weit nachzuahmen als es der Ge= nius der deutschen Sprache verträgt; er bereicherte diese dadurch ohne ihr Gewalt anzuthun; die Bibel Luther's und die Volks= mundarten waren ihm Quellen eigenthümlicher Ausdrücke. mit wissenschaftlichem Bewußtsein setzte er die deutsche Zeitmessung dahin fest daß alle Silben lang oder betont sind welche einen Be= griff ausdrücken ober auch ein selbständiges Wort sein können, die Partikeln ausgenommen; so gewann er Spondäen und burch sie Kraft und Halt, und mit feinem Gefühl studirte und beherrschte er die rhythmische Mannichfaltigkeit innerhalb des Versmaßes. Spä= tere Ausgaben und Arbeiten ließen das Streben nach klangvoller Pracht des Ausbrucks und nach einem strengen Anschmiegen an das Einzelne vorwalten; die ursprüngliche Odhsse gab die homerische Beise im ganzen am trefflichsten wieder und war voll naiver An= muth, während die Ilias, dann Bergil, Horaz und andere Dichter zwar Energie und Fülle des Ausdrucks zeigten, aber nicht ohne Vergröberung, nicht ohne schwerfällige Härten und übertriebene Nachahmung griechischer ober lateinischer Eigenthümlichkeit blieben. Aber daß solche Eigenthümlichkeit der Sprache überhaupt wie der einzelnen Schriftsteller im Deutschen wiedergegeben wird, daß sich dadurch eine Uebersetzungskunst wie bei keinem andern Volk ent=

wickelt, dazu hat Boß vom Alterthum aus das Seinige gethan und das Alterthum selbst dadurch wirksamer und heimischer in der deutschen Literatur machen helsen als es irgendwo sonst ist. Die Berbindung frischester Natürlichkeit mit antiker Aunstidealität macht die Bossische Homerübersetzung zu einer unsterdlichen That. Die epische Sprache in Goethe's, die dramatische in Schiller's classischen Dichtungen ist unter diesem Einsluß zur Bollendung gereift.

Voß selber sah zum Doppelgestirn von Luther und Lessing empor; in diesem Lichte schien ihm alles zu gebeihen was dem Leben Werth und Reiz gibt; ein Abfall von protestantischer Geistes= freiheit und klarer Vernünftigkeit rief ihn beshalb in Waffen, und alle Wahnbilder, alle beschränkenden Satzungen fanden einen hef= tigen Gegner an ihm. So Stolberg als er katholisch warb, so Creuzer als er orientalische Mystik in die griechischen Mythen hin= überleitete. So polterte er gegen die Romantiker und ihre Vor= liebe für das Mittelalter, indem er hinter all diesen Dingen einen Bund des Pfaffen= und Junkerthums witterte, der unsere besten Lebensgüter gefährbet, und er war ein Vorkämpfer gegen bie fin= stern Mächte die wir heute noch als die Feinde des neuen Reichs zu besiegen haben. Er war es innerhalb der Schranken einer schroffen Eigenart ohne verständnißvolles Eingehen auf fremde Standpunkte, und sein geschmeibiger Gegner A. W. Schlegel schrieb ihm die ganz eigene Gabe zu jede Sache, die er verfocht, durch seine Persönlichkeit unliebenswürdig zu machen; er preise die Wilbe mit Bitterkeit, die Duldung mit Verfolgungseifer, den Weltbürgerfinn wie ein Kleinstädter, die Denkfreiheit wie ein Gefängniswärter, die Bildung der Griechen wie ein nordischer Barbar. Aber un= serm geistigen Leben hat diese bäurisch handfeste Mannhaftigkeit wohlgethan, und wir schließen mit Goethe: Soll man auch gegen Intoleranz tolerant sein? Keineswegs! Intoleranz ist immer han= belnd und wirkend, ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert werben.

In freundlicher Beziehung zu den göttinger Bundesbrübern stand Matthias Claudius, der Wandsbecker Bote, wie er sich nach einem Wochenblatt nannte in das er schrieb. Er lebte selber in fröhlicher Armuth ein Idhll, und wie Kinder fromm und fröhlich sein war seine Losung. Mit harmlosem Humor besprach er Mensichen und Dinge, und keiner der Genossen traf den naiven Volkston besser als er in einigen Gedichten, z. B. im Rheinweinlied, das dis heute mit Lust gesungen wird. Rührend klingt nach der

schalkhaften Zurückweisung der andern Weingegenden der Schluß: Und wüßten wir wo jemand traurig läge, wir gäben ihm den Wein; im Preise des rheinischen Rebensaftes regt sich das Nationalgefühl:

> Ihn bringt das Baterland aus seiner Fülle; Wie wär' er sonst so gut? Wie wär' er sonst so edel und so stille Und doch voll Kraft und Muth?

Das Abendlied nahm Herber in die Stimmen der Völker auf; wie stimmungsvoll klar hebt hier die Naturschilderung an, recht einfach schön:

Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Die Naturfreude ist bei Claudius religiös wie bei Brockes, aber nicht reflectirend breit, sondern innig empfindungsvoll, im Ausdruck ohne alle Rhetorik; in der Natur sieht er den Tisch den Gott für alle Wesen becket, im Walbe schauerts ihm vor dem der die Bäume wachsen macht, die Erde in ihrer Lenzgestalt sieht Gott vorüber= wallen, steht am Wege in ihrem Feierkleid und frohlocket. Clau= dius hält sich an das Evangelium; Christus wie er leibt und lebt ist sein Freund und Helfer, er haßt das theologische Kannegießern der Parteien, und indem er sich gottinnigen Sinnes in die Mystik eines Tauber, Angelus Silesius und des ihnen verwandten Franzosen St. Martin vertieft, leitet er zu jener Auffassung hin die das Ewige und Zeitliche einander durchdringen läßt. Die kindliche Weise freilich mit der er sich in Staat und Kirche an das Ge= gebene hielt, brachte ihn in Widerspruch mit den Männern wie Boß, die das Vernunftrecht durchgeführt wissen wollten, und seine ursprüngliche Darstellungsweise ist später zur Manier geworden, wo sie nicht mehr erquicklich ist.

Leisewitz hat dem Bunde kurze Zeit angehört und als Student bereits seinen Julius von Tarent begonnen. Die straffe Form der Tragödie zeigt die Schule Lessing's, der leidenschaftliche Inhalt, die an Rousseau erinnernden Ausfälle gegen die socialen Uebelstände gehören der Sturm= und Drangzeit an. Zwei Brüder, der eine grüblerisch empfindsam, der andere weltsich thätiger Art, haben eine

und dieselbe Geliebte, von der beide nicht lassen wollen; da schickt der Vater die Jungfrau ins Kloster, und Julius wird bei dem Versuch sie zu entführen vom Bruder ermordet; dieser stirbt den Tob der Sühne durch des Vaters Hand. Schiller hat in den Räubern und in der Braut von Messina den Einfluß der Tragödie erfahren, die allerdings mehr Reflexion enthält, als das Werden und Wachsen der Leidenschaft und den Ausbruch zur That künst= lerisch entwickelt. Das Wort von der Löwin mit ihrem einen Jungen, das aber ein löwe sei, ward früh auf Leisewitz angewandt; wir müssen es bedauern daß er, der zu hohen Verwaltungsämtern gelangte, nicht fortdichtete, wol mehr aus mangelndem Schaffens= brange denn aus Verstimmung darüber daß in einem von Schröber ausgeschriebenen Wettkampfe nicht er sondern Klinger mit den Zwillingen den Preis empfing. Dies führt uns denn zu bem andern Kreise.

Eine Zeit lang war Straßburg für ben Südwesten was Göt= tingen für den Norden, als nämlich Goethe dort studirte, Herder dort lebte; dann erhielt sich ein reger Verkehr um den genialen Dichter in Frankfurt, bis er in Weimar sich austobte und mäßigte. Klinger (1752 ober 1753—1831) war wie Goethe in Frankfurt geboren, aber des früh verstorbenen Constablers Sohn, für den und die Geschwister die Mutter als Wäscherin das Brot verdiente, kam mit dem Patricierkinde in keine Berührung, bis er sich durch eigene Kraft emporgearbeitet hatte. Der bittere Kampf ums Da= sein stählte früh seinen Geist und gab ihm einen Unabhängigkeits= sinn fürs ganze Leben; wir werden Meister des Schicksals solange wir es von uns sind, das war seine Losung. Er mußte sich durch= stürmen, durchdrängen, er lernte die Welt von der Schattenseite kennen, Rousseau's Lehre von dem ursprünglichen Abel der Natur, von der Herstellung menschenwürdiger einfach freier Zustände ward sein Evangelium, während Shakespeare als Dichter ihm vorleuch= Schon auf der Universität zu Gießen schrieb er Dramen, die Zwillinge machten ihn schnell berühmt, er war bald Theaterdichter bei wandernden Truppen, bald Lieutenant in einem österreichischen Freicorps während des Bairischen Erbfolgekriegs. Vorher schon kam er nach Weimar. Aber wenn Wieland eine Stelle aus Klinger's Dichtungen, daß er Löwenblut saufe und rohes Fleisch esse, auf ihn selber und sein Tollen anwandte, so begreifen wir daß Goethe sagen mochte er sei ihnen ein Splitter im Fleisch und werbe sich herausschwären. Beibe bewahrten übrigens einander

Freundschaft und Achtung bis ins Greisenalter; Goethe rief dem Landsmanne später zu:

Eine Schwell hieß ins Leben uns verschiedne Wege gebn; War es boch zu eblem Streben, brum auf frohes Wiebersehn!

Klinger dachte in den Befreiungsfrieg Nordamerikas einzu= treten, da ward er 1780 Vorleser beim Großfürsten Paul in Petersburg. Er bereiste mit demselben Italien und Frankreich, froh bes Schönen in ber Kunst und ber geschichtlichen Erinnerungen, und erhielt dann eine Stelle am Cabettencorps, ward bessen Director, Curator der Universität Dorpat und Generallieutenant. Er stand fest auf dem schlüpferigen Boben des Hofes, unbekümmert um Ca= balen, unter Ausschweifungen und Verbrechen seinem Charakter treu; er bewahrte eine idealische Erhebung im Heiligthum seines in sich abgeschlossenen Gemüths. "Ich könnte Ihnen darthun wie sich erst die wirkliche Welt blos durch den dichterischen Schleier meinem Geist darstellte, wie die Dichterwelt bald darauf durch die wirkliche erschüttert ward und dann doch den Sieg behielt, weil der erwachte selbständige moralische Sinn Licht verbreitete", dies Wort des Dichters an den Weltmann ist ein Selbstbekenntniß. In den Betrachtungen, die seine schriftstellerische Thätigkeit abschließen, wirft er die Frage auf wie ein Mann ohne Intrigue und Schmeichelei selbst im Kampfe mit der Schlechtigkeit wahr und frei durch die Welt kommen, emporkommen, sich aufrecht erhalten könne, selbst bei Hofe, und er antwortet unter anderm: "Vorzüglich muß er an das was die Menschen Glückmachen nennen gar nicht den= ken, streng, kräftig, auf geradem Wege rücksichtslos seine Pflicht erfüllen, sodaß keine seiner Handlungen mit dem Flecken des Eigen= nutes beschmuzt sei; er nuß sich frei erhalten von der Sucht zu glänzen und zu herrschen, und auf dem Theater der Welt nur er= scheinen wo es sein Beruf erforbert, übrigens als Einsiedler in seiner Familie, mit wenigen Freunden, unter seinen Büchern, im Reich der Geister leben; er muß nie mit Leuten die nur Meinungen haben über Meinungen streiten und über sich selbst nur im Stillen, in seinem tiefsten Innern reben und benken. . . . Ich habe was und wie ich bin aus mir selbst gemacht, meinen Charakter nach Kräften entwickelt, und da ich dies so ernst als ehrlich that, so kam das was man Glück nennt von selbst. Mich selbst hab' ich schärfer und schonungsloser behandelt als andere. Durch Geburt und Er= ziehung lernte ich die niedern und mittlern Stände, ihre Noth und

ihr Glück, durch meine Lage die höhern und höchsten Stände, ihre Täuschungen, ihre Schuld und Unschuld kennen. Biele Geschäfte sind mir in einem großen Reich aufgetragen worden, die mich in allseitigen Verlehr setzen; nach ihrer täglichen Beendigung versbrachte ich die mir gewonnene Zeit in der tiefsten Einsamkeit. Dies nenn' ich den Kern des Menschen aufbewahren, und darauf arbeite ich, überzeugt daß der innere Mensch nie altert, wenn Versstand und Herz sich nicht treunen."

Klinger hatte in der Dämmerung nach dem Tag gerungen, die Sonne schien in Frankreich aufzugehen; aber die Schreckens= herrschaft und Napoleon's Despotismus zerstörten die Freiheit. Da schrieb er in verbitterter Stimmung: "Daß etwas Teuflisches in der menschlichen Natur ist und sich der Oberherrschaft bemäch= tigt sobald es nur kann, haben wir klar genug gesehen; und es hat beinahe den Anschein als ob nur dies Teuflische den Sumpf bewege, in dem das Menschengeschlecht sich herumwälzt. Mit guten Absichten wird angefangen, aber scheußliche und wilde Leibenschaften kommen hervor, und nur wenn sie ein Ungeheuer ausgebrütet ha= ben das alle verschlingt, blickt man wieder auf den Zweck zurück, den die guten Absichten angedeutet haben." Er erlebte die Er= drosselung Paul's, er sah den Despotismus beschränkt durch den Meuchelmord; die Thronbesteigung Alexander's begrüßte er mit neuer freudiger Aufwallung des Dichterherzens; dann aber schrieb er das exschütternde Fragment über das zu frühe Erwachen des Genius der Menschheit. Dieser betet vor dem Thron des Ewigen um Erleuchtung über die Erlebnisse jener Zeit, damit er den em= pörenden Widerspruch löse und den Leidenden Trost bringe; aber es herrscht ein tiefes schaubervolles zermalmendes Schweigen. Der Dichter hofft nicht mehr wie Schiller's muthiger Glaube auf ben Sieg der Idee in der Geschichte; er hält sich nur an die un= verbrüchliche Treue, die ihr einzelne starke edle Geister bewahren. "Ich sehe täglich die moralische Welt, die so tief, tief auf der phh= sischen ruht daß sie kaum zu unterscheiden sind, von der geistigen an einem einzigen dünnen Haar emporgehalten und sogar etwas aufwärts gezogen. Und das noch größere Wunder ist dieses: daß die ungeheuere Masse seit soviel tausend und tausend Jahren dieses einzige dünne Haar nicht zerreißen kann." Es ist die sittliche Stärke der wenigen großen stoischen Seelen, zu denen Klinger sich selbst zählen durfte. Die Willensfraft die das Ibeal des Herzens festhält trot aller Widersprüche der Wirklichkeit und des Welt=

verstandes, und die dichterische Phantasie die es gestaltet waren für Klinger in der Wurzel eins; nur wer in den traurigsten Ersah= rungen die Begeisterung für Recht und Wahrheit nicht verliert, kann im Innern ein Reich der Schönheit und Freiheit sich bilden und darin heimisch sein. Erst in dem Heiligthum weltüberwin= dender Sittlichkeit erhält der Held, der Dichter die Weihe.

Klinger's Anlage erscheint uns als die eines Mannes von handelnder Natur; die Absicht zu wirken, Kraft zu wecken überwiegt wie bei Alfieri die reine künstlerische Darstellungsfreude, und als er zu dichten begann wandte er sich folgerichtig zur Poesie der That, zum Drama. Die Nation stand auch hier mit einer frischen Lust am Schauspiel der Dichterjugend zur Seite, Shakespeare kam auf die deutsche Bühne und mit ihm die Sprache der Leidenschaft und des derben Spaßes sowie eine kecke realistische Charakteristik im Gegensatz zur salonmäßigen abgeschliffenen Gemessenheit ber Franzosen. Ueber der Naturkraft des Briten vergaß man zunächst seine Kunft, und sah in ihm das wildwachsende Genie, mit dem man zu wetteifern meinte, wenn man in der Weise seiner Narren mit Worten spielte, oder wenn man blutige Gräuel vorführte. Weit mehr als an ihn erinnern uns die Jugendwerke von Klinger und Lenz an Marlowe und Greene; wie jener über diese so erheben sich Goethe und Schiller über ihre Genossen durch das sittliche und fünstlerische Maßhalten. Der Zusammenstoß der Natur mit einer Civilisation die das Recht des Herzens einengte, die Sitten ver= dorben oder verweichlicht hatte, der Kampf hochfliegender Feuer= seelen mit der Philisterwelt, der erwachende Trieb nach politischer Freiheit, der die Republiken des Alterthums den gedrückten klein= lichen Verhältnissen der Zeit entgegenstellt, die Aufklärung die sich gegen die herrschsüchtige Schlauheit der Priester kehrt, der Aufschrei des menschlichen Gefühls gegen sociale Misstände — all das kommt zur Darstellung wie es die Jugend bewegt. In Klinger's Zwil= lingen hält der kühne rauhe Guelfo sich um sein Erstgeburts= und Erbrecht wie um seine Braut betrogen; er wäre, meint er, ber Mann um Italiens gesunkene Größe wiederherzustellen, und mordet den sanften Augen Bruder, der ihm im Wege steht: Engel und Teufel, Ungeheuer von Tugenden und Lastern, rauhe starre Stoiker und abgefeimt schurkische Höflinge, Weiber mit gebrochenen Herzen, mit heroischem Seelenabel, mit ruchloser Starkgeisterei treten in Contrast. Das Schauspiel Sturm und Drang gab der ganzen Periode den Namen. Ein alter Familienhaß wuchert in den Söhnen

fort, der junge Wild will seine Haut auf eine Trommel spannen um eine neue Ausdehnung zu friegen, oder im Raum einer Pistole existiren bis eine Hand ihn in die Luft knallt; da findet er in Amerika die Tochter des Familienfeindes und gewinnt ihr Herz; der gemeinsame Kampf für die Freiheit des Vaterlandes einigt die Gegner. Es ist in diesen Stücken allerdings viel Ungeschlachtes, Uebertriebenes, und wenig psychologische Entwickelung; aber in dem "wüsten Durcheinander von Geist und Unsinn" sprühen doch die Funken großer Gebanken und echter Leidenschaft. Nachklänge an Shakespeare, an Goethe's Götz treten uns entgegen, und anderer= seits gesteht Schiller daß die Anregung Klinger's für ihn von großem Einfluß gewesen. Dafür wirkte er dann wieder auf biesen ein, z. B. mit seinem Posa auf bessen Robrigo. Klinger sammelt sich, er wählt antike Stoffe und schreibt eine rhythmische Prosa voll Mark und Schwung. An die Stelle abgerissener Ausbrüche ber Leibenschaft treten zusammenhängende Gedankenreihen. bedeutendsten ist seine Medea. Ihre furchtbare Größe wird nicht blos im innern Kampf der Liebe und des Hasses zu Korinth ge= schildert; Klinger läßt sie sich nach der Ermordung ihrer Kinder in den Kaukasus zurückziehen. Dort in einsamer Selbstbetrachtung reift ihr Entschluß das Verbrechen durch hingebende Thaten zum Wohl der Menschheit zu sühnen; aus der Selbstgenügsamkeit des Geistes führt sie ihr Herz unter die Menschen, und das ist ihr Abel und Unglück zugleich, sie wird dem Schicksal unterworfen, in das Treiben der Welt hineingezogen; durch Wahrheit und Liebe will sie das Volk aus blutigem Priesterwahn befreien, und geht baburch unter daß sie List und Gewalt verschmäht; doch ihr Opfer= tod hat sie mit der Gottheit versöhnt.

Die spätern in Rußland geschriebenen Dramen leiten zu den Werken der männlichen Reise Klinger's hinüber. Er saste allers dings mehr als Denker mit bewußter Absicht des Weltbeobachters und Moralisten denn aus der Stimmung des Dichters und der unbewußten Schöpferlust der Phantasie den kühnen Plan zu zehn verschiedenen romanartigen Werken auf einmal, deren jedes ein eigenthümliches für sich sein und die sich doch alle zu einem Hauptzweck vereinigen sollten. "Diese so sehr verschiedenen Werke sollten meine aus Ersahrung und Nachdenken entsprungene Denkungsart über die natürlichen und verkünstelten Verhältnisse des Menschen enthalten, dessen ganzes moralisches Dasein umfassen und alle wichstigen Seiten desselben berühren. Gesellschaft, Regierung, Religion,

Wissenschaft, hoher idealischer Sinn, die süßen Träume einer andern Welt, die schimmernde Hoffnung auf reines Dasein über dieser Erde sollten in ihrem Werth und Unwerth, in ihrer richtigen Anwendung und in ihrem Misbrauche aus den aufgestellten Gemälden hervor= gehen. Wahrheit und Muth sind des Mannes herrlichster Werth, und darum stellte ich den Menschen bald in seiner glänzendsten Er= habenheit, in seinem idealischsten Schwunge, bald wieder in seiner tiefsten Erniedrigung, seiner flachsten Erbärmlichkeit auf. Hier leuchtet ihm die Tugend vor, das einzige wahre Bild der Gottheit, durch welches sie sich uns allein offenbart; dort folgt er dem trug= vollen täuschenden bunten Götzen, dem Wahne, den er selbst ge= schaffen hat. Und so findet der Leser in diesen Werken den rast= losen, kühnen, oft fruchtlosen Kampf des Edlen mit den von diesem Götzen erzeugten Gespenstern; die Verzerrungen des Herzens und Verstandes; die erhabenen Träume; den thierischen verderbten, den reinen und hohen Sinn; Heldenthaten und Verbrechen; Klugheit und Wahnsinn; Gewalt und seufzende Unterwerfung; die ganze menschliche Gesellschaft mit ihren Wundern und ihren Thorheiten, ihren Scheußlichkeiten und Vorzügen; aber auch bas Glück ber na= türlichen Einfalt, Beschränktheit und Genügsamkeit." Wir können sagen daß Klinger erreicht hat was er wollte, daß aber auch aus seinen eigenen Worten hervorleuchtet wie er sich vornehmlich zwischen ben äußersten Gegensätzen bewegt, jedoch es an den Mitteltinten und der harmonischen Stimmung ermangeln läßt; daß er mit un= erschrockenem Zweifelmuth und unbestechlichem Richterblick das Elend des Daseins und die sittlichen Gebrechen der Menschheit bloßlegt, und über die letzte Frage, über das Warum, Wozu, Wohin jenes zermalmende Schweigen beobachtet. "Denn diese Fragen beant= wortet nichts als unsere moralische Kraft und auch sie nur ganz burch reines thätiges Wirken. Denn nur eben dieses Schweigen konnte die moralische Welt zu unserm erworbenen Eigenthum und durch das Erwerben zum verdienten Genuß der Erkenntniß des errungenen Zwecks unsers Daseins machen." In der That es frage sich ein jeder ob seine Freiheit möglich wäre, wenn ihm Gott, die sittliche Weltordnung, das ewige Leben mit mathematischer und sinnlicher Gewißheit im Bewußtsein stünden, ober ob nicht Furcht und Hoffnung ihn gleichmäßig bewältigt halten würden. Klinger's Muse spendet uns wenig Trost und Erquickung, aber sie weckt unsere Kraft, sie ruft unsern Geist in Waffen, und will daß durch sittliche That unser innerer Sinn uns selber offenbar werde, und

daß wir durch hohe Gefühle, große Gedanken, edle Thaten uns an die Gottheit knüpfen, die sich gerade dadurch bezeugt daß wir so selbskändig und über die Außenwelt erhaben denken und handeln können.

Das erste dieser Werke ist ein Faust. Im Durst nach Wahr= heit und Sinnenlust beschwört der Magier den Teufel; der soll ihm die dunkle Decke wegreißen von den geheimen Springfedern bes Lebens, soll ihm sagen warum wir kurze Genüsse mit lang= dauernden Schmerzen erkaufen müssen, warum der Gerechte leibet und der Lasterhafte glücklich ist. Die Wanderung geht durch Europa, und Klinger zeichnet ein Nachtbild, zu dem er die Farben aus der Zeit vor der Reformation nimmt; wir sehen die elenden deutschen Zustände unter der Herrschaft der kleinen geistlichen und weltlichen Fürsten, die Thrannei Richard's III. und Ludwig's XI. in England und Frankreich, das Wüthen und Schwelgen von Papst Alexander Borgia in Italien. Faust will gar manchmal voll sitt= licher Empörung eingreifen in den Gang der Dinge, muß aber erfahren daß er das Uebel nur ärger gemacht hat. fluchenden Verzweiflung antwortet der Teufel: Die Herrscher der Welt und ihre Henkerstnechte, Pfaffen und wollüstige Weiber hast du gesehen, nicht aber den der unter dem schweren Joch seufzt. Stolz bist du an der Hütte bes Armen und Bescheidenen vorüber= gegangen, die unbemerkt die Tugend und die Kraft der Seele üben. Du hast die Maske der Gesellschaft für die natürliche Bildung des Menschen genommen, nur den Menschen kennen gelernt den seine Lage, sein Stand, seine Macht und seine Wissenschaften der Ver= derbniß geweiht haben, der seine Natur an eurem Götzen, dem Wahn zerschlagen hat. — An den Faust reihen sich die Geschichten Rafael's de Aquillas und Giafar's des Barmeciden. Oort erliegt ein humaner Spanier, der sich der verfolgten Mauren annimmt, dem Inquisitionsgericht, hier erduldet ein freisinniger Muham= medaner die Qualen des orientalischen Despotismus. Es sind grelle Schaubergemälbe, und die Welt wird vom Dichter selbst einem bluttriefenden, von Brüllen und Gestöhn erschallenden Schlachthaus verglichen; er sagt: "Uns drücken zwei von uns selbst geschaffene und feistgenährte Dämonen nieder: eine verzagte selbstige Politik unserer Herrscher, die in dem Menschen nichts er= blicken als ein Werkzeug für ihre Lüste, und die ihm jede Gegen= wirkung zum Verbrechen machen; und eine Religion die den Kräften des Geistes und Verstandes offenen Krieg ankündigt, deren zer=

Ł

schmetternde Keule unaufhörlich vom Blute der Erschlagepen träusfelt, und die die freche Hand des Priesters unter Lobgesang gegen die Feste des-Himmels schwingt." Aber über die beiden Helden der Erzählungen haben diese Dämonen keine Gewalt, vernunftstark und herzensrein dieten sie der Noth und dem Tode Trotz und retten die Würde der Menschheit.

Zwei andere Werke, die Reisen vor der Sündslut und der Faust der Morgenländer, sind in die Form der orientalischen Märchen eingekleidet; ein weiser Narr erzählt sie dem Kalisen um ihn auszuklären und zu bessern, und entpuppt sich am Ende als dessen verbannter Bruder; die Bahn Wieland's scheint eingeschlagen, aber herber Sarkasmus ersetzt die lächelnde Ironie. Die Uebel der Civilisation werden dem Glück der einfachen Natur entgegensgestellt. Ebenso in Sahir, Eva's Erstgeborenem, einer Umarbeistung des ältern muthwilligen Märchens vom goldenen Hahn.

Die dritte Gruppe wählt ihre Stoffe aus der Gegenwart, und die große Seele wie die Welterfahrung Klinger's sind am vortrefflichsten in ihnen ausgeprägt. Die Geschichte eines Deutschen der neuesten Zeit erinnert an Forster's Geschick. Ein durch Rous= seau für Tugend und Freiheit begeisterter Edelmann wirkt refor= matorisch, wird aber von der Mittelmäßigkeit nicht verstanden und reizt die Bosheit gegen sich auf; er wird zum Märthrer seines Strebens und muß dann in Frankreich sehen wie die Morgenröthe des neuen Welttages der Widerschein eines Mordbrandes wird. Er verdüstert sich in Menschenhaß, als auch seine Gattin ihm die Treue bricht. All bas ist meisterhaft entwickelt; nur die Art wie er ben muthigen Glauben an das Ideal wiedergewinnt ist etwas äußerlich durch eine symbolische That seines Jugendlehrers herbei= geführt, wirkt aber bennoch versöhnend. — Im Weltmann und Dichter haben wir die Gespräche zweier Jugendfreunde, die sich wiederfinden als der eine Minister geworden, der andere aber in stiller Zurückgezogenheit seinem Herzen und seinen Träumen lebt. Geistvoll und klar treten die Standpunkte des Realismus, der weltverständig den eigenen und den allgemeinen Nutzen im Auge hat, und des Idealismus, der den Eingebungen des Herzens und der Vernunft folgt, hier in ihrer Berechtigung hervor; der Dialog ist kunstreich geführt, die Charaktere sind scharf gezeichnet, aber wie Alinger selbst sein Leben zwischen Geschäft und Einsamkeit theilte, so bleibt es auch hier bei dem Gegensatze, und nur von fern deutet der Dichter auf das Höchste und Wahre, die Jugend des Herzens

im Bunde mit der Erfahrung und dem Verstande, dichterische Einbildungsfraft, die das Ideale gestaltet, im Bunde mit Vernunft und Willensstärke um das Reale zu beherrschen und einem hohen Ziele zuzuleiten. Es ist derselbe Stoff den Goethe dichterischer im Tasso und Wilhelm Meister dargestellt. Endlich ordnete Klinger ein paar Bände von Betrachtungen und Gedanken über Literatur und Leben zusammen, in welchen sein männlicher Ernst, sein Seelenadel, seine Weltkenntniß, sein unbestechlicher Scharfblick in körniger Prosa sich ausprägen. Er reiht sich hier Schriftstellern wie La Rochesoucauld und Pascal würdig an.

Doch wir müssen uns zur Jugendzeit zurückwenden und da begegnet uns in Goethe's straßburger Kreise ber Livländer Rein= hold Lenz (1750—1792). Er besaß was Klinger entbehrte, frischen Humor und Lyrif des Herzens, aber ihm fehlte die sittliche Stärke des Charakters; im Leben und in der Kunst sich gehen zu laffen bünkte ihm genial, er konnte die Lust zu tollen Streichen, Die Freude an wunderlichen Einfällen nirgends zügeln, er spielte mit seinen Empfindungen und Einbildungen und ward selbst ihr Spiel: haltlos hin= und herschwankend zwischen Selbstverwerfung und eitler Ueberhebung zerfiel er mit der Welt und im eigenen Innern. Er begann als Uebersetzer Plautinischer und Shakespeare'scher Luft= spiele, und als seine ersten Werke erschienen da hoffte man daß er neben Goethe, dem Meister im Tragischen, der Erneuerer der deut= schen Komödie werde. Er zuerst betonte daß Shakespeare im Unter= schieb vom Schicksalsbrama ber Alten der Schöpfer der Charakter= tragödie sei, indem in der Natur des Helden selbst der Quell seiner Thaten und der Schlüssel seines Schicksals liege, und Charaktere zu schaffen erklärte er für die Aufgabe des volksthümlichen Dich= ters, benn das Volk wolle von der Bühne sagen können: das sind Kerle! Und so sind die Charaktere bei ihm das Beste, aber leider mehr die Nebenfiguren als die Hauptgestalten, und es fehlt ihm die folgerichtige Motivirung, er gibt statt ihrer ein Durcheinander abgerissener packender Scenen, mitunter von Blitzen echter Poesie durchleuchtet, aber öfter noch ins Gemeine ober Seltsame aus= artend. Schrieb er doch selber an Merck: Seine Gemälde seien noch ohne Stil, wild und nachlässig aufeinander gekleckst; ihm fehle zum Dichten Muße, warme Luft und Glückseligkeit des Herzens, das tief auf den kalten Nesseln seizes Schicksals und halb im Schlamm versunken liege und sich nur mit Verzweiflung empor= arbeiten könne. Lenz greift in bas gegenwärtige Leben und zeichnet

es mit kecken Strichen nach seinen eigenen Stimmungen und Er= fahrungen. Sein Hofmeister will die gemeinsame öffentliche Er= ziehung und schildert das Bedenkliche daß die vornehmen Häuser sich gelehrte Lakaien für ihre Kinder halten. Der Hofmeister ver= führt die Tochter des adelichen Majors, dessen Sohn er erziehen soll; ihr Bater rettet sie als sie sich ertränken will; er entmannt sich, heirathet aber dann doch eine naive Bauerndirne, während der erste Geliebte von der Universität heimkehrt und sich darüber hinaussetzt daß die Braut in seiner Abwesenheit Mutter geworden. Die Soldaten schilbern das Garnisonleben, das Elend das durch leichtsinnige Offiziere in Bürgerfamilien kommt; der Dichter er= innert an die Geschichte der Andromeda: "Ich sehe die Soldaten an wie bas Ungeheuer, bem schon von Zeit zu Zeit ein unglückliches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert werden muß, damit die übrigen Gattinnen und Töchter verschont bleiben." Eine derartige Einrichtung wollte er im Ernst durch seinen Aufsatz über die Soldatenehre einführen lassen! Einen andern Aufsatz schrieb er da= mals über seine Che mit Goethe, und in der Stizze einer Litera= turkomödie Pandaemonium germanicum läßt er diesen den Gipfel des Parnasses kühn emporsteigen, während er selber durch Klippen und Dornen sich emporwindet. Wo kommst du her? fragt Goethe; bleiben wir zusammen! Sie belustigen sich über die andern die nicht emporkommen und am Fuß des Berges ihr Wesen treiben. Am Ende sagen Klopstock und Lessing von Lenz: Der brave Junge! leistet er nichts, so hat er doch groß geahnt. Goethe tritt hinzu und sagt: Ich wills leisten. Als Goethe Straßburg und seine Friederike in Sesenheim verlassen hatte, suchte Lenz einen Liebes= roman mit ihr zu spielen; er schildert sie in dem Gedicht: Die Liebe auf bem Lanbe:

> Ein Kind, zwar still und bleich, Bon Kummer frank, doch Engeln gleich; Sie hielt im halberloschnen Blick Noch Flammen ohne Maß zurück, All' itzt in Andacht eingehüllt, Schön wie ein marmorn Heilgenbild.... Denn immer immer immer doch Schwebt ihr das Bild an Wänden noch Bon einem Menschen welcher kam Und ihr als Kind das Herze nahm: Fast ausgelöscht ist sein Gesicht, Doch seiner Worte Kraft noch nicht,

Und jener Stunden Seligkeit, Ach jener Träume Wirklichkeit, Die, angeboren jedermann, Kein Mensch sich wirklich machen kann.

Später verliebte sich Lenz in Fräulein von Waldner; sie heirathete einen andern. Seine Liebesgebichte aber aus dieser Zeit und wäh= rend des weimarer Aufenthalts sind voll Feuer, Innigkeit und Wohllaut; sie dürfen sich unter allen damaligen den Goethe'schen Liebern am nächsten stellen, wenn ihnen auch jene harmonische Vollendung fehlt, durch welche Goethe dem Gelegenheitlichen und Unmittelbaren die Weihe des Allgemeinen gab. Zu ihm leiten sie von Klopstock hinüber; sie sichern bem Verfasser einen Ehrenplatz unter unsern Lyrikern, so wenig gekannt sie sind. Lenz kam nach Weimar als Goethe dort bereits in die Staatsgeschäfte eingetreten war und Maß halten gelernt hatte; seine ungebundenen Launen ertrug man, bis er eine Impertinenz oder Eselei beging, die tief am Herzen des Freundes riß; vielleicht ein frecher Angriff auf Frau von Stein. Er ward aus der Stadt verwiesen. Rührend schildert er sich selbst als den Tantalus, der vom Mahle der Götter verstoßen wird weil ihn wie den Irion nach dem Höchsten gelüstete: so muß er den Göttern zur Farce dienen. Ein Drama "Freunde machen ben Philosophen" läßt ben Helben das Recht der Liebe im ganzen und ausschließlichen Besitz ber Geliebten behaupten. Sie ist durch Rang und Vermögen höher gestellt, die Standesunterschiede stehen der She entgegen, aber statt muthigen Herzens sich darüber hinwegzusetzen will sie einen vornehmen Franzosen bei= rathen um dann dem Liebhaber ihre Gunst gewähren zu können. Sein Herz empört sich gegen diese unsittliche vornehme Sitte, er hintertreibt die Verbindung, und erntet dafür den Dank eines edeln ältern Mannes, ber gleichfalls um die Schöne warb, und bem fie sich nun verlobt. Er will in der Hochzeitsnacht sich im Braut= gemach todtschießen, aber bort erklärt die Neuvermählte dem Gatten daß sie ihn wie einen Vater ehre, aber einen andern liebe, und wie dieser andere mit der Pistole am Fenster erscheint, überläßt ihm der Angetraute die Geliebte; "ich will den Namen eurer Heirath tragen, die Wollust einer großen That wiegt die Wollust eines großen Genusses auf, und es wird noch die Frage sein wer von uns am meisten zu beneiden ist!" Die Doppelehe in Goethe's Stella und diese Komödie von Lenz: wie ungesund waren doch die sittlichen Begriffe und Zustände geworden, wie bedurfte der

moralische Dunstkreis der Reinigung durch Kant, durch die Revolution und das Kriegswetter!

Bergebens trachtete Lenz sich durch seine Dichterkraft emporzurichten; mit seiner Familie zerfallen, schimpflich aus Weimar verbannt versant der haltlose Geist in Wahnsinn, als auch Frau Schlosser, Goethe's Schwester Cornelia, die ihm eine treue klarc Freundin war, einem frühen Tod erlegen. Er kehrte in die Heimat zurück; er genas, aber seine Schwingen waren gelähmt; er starb arm und verkommen in Moskau. Er, Klinger und Goethe wurden sahrelang zusammen genannt. Sie alle drei fühlten den Gegenzsahrelang zusammen genannt. Sie alle drei fühlten den Gegenzsahrelung überwand ihn Goethe, durch sittliche Charakterstärke Klinger; in selbstquälerischer Undefriedigung stredte Lenz über das Gemeine empor, aber sein Talent wie sein Charakter erlagen ihr, ohne daß er die Frucht reiser Werke wie Tasso oder Rousseau geerntet hätte.

Noch meteorartiger als Lenz tauchte Heinrich Leopold Wagner am literarischen Himmel auf. Der Gretchentragödie im Faust, von welcher Goethe gesprochen, kam er mit seiner Kindesmörderin zuvor, welche die Prosa der Wirklichkeit derb und grell abspiegelt. Zum Theil aus Scherzen Goethe's über seine Gegner namentlich in Vezug auf Werther stellte er die Farce Prometheus, Deukalion, und die Recensenten zusammen; die Namen der Personen oder Zeitsschriften sind durch Holzschnittsigürchen vertreten, das Ganze in Hans Sachsischen Knittelversen voll kecker Laune.

Friedrich Müller, unter dem Namen des Malers Müller bekannt (1750—1825) ward durch den Aufenthalt in Rom und
durch seine Bilder der Literatur entzogen ohne daß seine michelangelesken Teufel oder seine Angriffe gegen Carstens uns für
das entschädigten was seine ausgereiste dichterische Begabung hätte
leisten können. Biblischen Idhllen nach Gesner gesellte er mythologische, in welchen aus der Maske der Sathrn und Faune der Birthshaushumor Falstaff's redet, und volksthümliche, welche die Schafschur, das Nußkernen ebenso naiv und frisch darstellen als sie die heimische Sagenwelt beleben; herzliche schlichte Lieder sind eingeslochten; statt des hellenisch stillssirenden Hexameters dei Boß herrscht der Reim und die Prosa. So auch in seinen Dramen, lose aneinandergereihten Scenen bald voll ergreisender Poesie, bald voll banaler Wuth- und Kraftphrasen und renommistischer Zoten, ohne eine organisirende Idee, eine stetige Motivirung. Sein Faust

blieb Fragment; der Denker übergibt sich dem Teufel und führt ein lieberliches Schlemmerdasein, nachdem er mit einem Anklang an den Sehnsuchtsbrang nach dem Unendlichen und an die mangelnde Befriedigung des Menschengeistes in seiner Endlichkeit trefflich be= gonnen hatte. Es regt sich wie Meeressturm über seine Seele, er will voll ausblühen in allen Ranken; er fühlt sich von seiner Phan= tasie auf goldener Wolke emporgetragen, er möchte den Gott dieser Welt spielen, und sieht seine Ibeale wie Traumbilder zerrinnen, ohnmächtig sie in der schrankenvollen Erdenwelt zu verwirklichen. Wie Schwerter die in der Scheide verrosten, so liegen die Rei= gungen und Strebungen der Jugend vor ihm da; warum so gren= zenlos das Gefühl und so eingeengt die Kraft des Vollbringens? — In der Niobe erhob sich die Sprache zu rhythmischem Schwung, und der Kampf zwischen Stolz und Mutterliebe, der Trot gegen die Götter erinnert an Klinger's Medea, an Goethe's Prometheus. Zur Genoveva gab Götz von Berlichingen die Anregung; Hettner nennt den Dichter um ihretwillen den Romantiker der Sturm= und Drangperiode, und preist die Lebensfülle wie die markige Zeich= nung der Charaftere, den Contrast der lieblichen Genoveva, ent= zückend arglos im Bewußtsein ihrer Reinheit und Treue, unge= brochen und voll Ergebung im Elend, mit Golo, der zuerst wie Werther schwärmerisch grübelnd der hoffnungslosen Liebe durch Selbstmord entfliehen will und dann durch die dämonische Ueber= gewalt der Leidenschaft von Verbrechen zu Verbrechen getrieben An die Stelle des shakespearisirenden Tones hat Tieck den calberonisirenden gesetzt; seine und Müller's Genoveva stehen eigen= artig nebeneinander; schabe daß beide Dichter allzu sehr vergessen hatten was wir dem Kunstverstand der Franzosen verdanken.

Derselbe Zug nach Unmittelbarkeit der Empfindung, nach der Poesie reiner Gemüthstiese machte sich nun auch auf religiösem Gebiet geltend, und hier war zunächst ein jugendlicher Geistlicher in Zürich, Lavater (1741—1801), tonangebend, von Goethe und Herber als strahlenheiterer apostolisch begeisterter Genosse bewunsdert. Gegen die aufklärerische Nüchteruheit wie gegen den orthosdoren Formelkram eisernd hob er die persönliche Offenbarung und Gegenwart Gottes im Menschenherzen hervor und sah im Christensthum dessen Befreiung. Das Evangelium soll auswecken was in uns ruht, Gott hat die Welt und sich selbst uns in die Brust geslegt, jeder ist ein besonderer Spiegel der Welt und des Schöpfers, es gilt diesen Spiegel in seiner Eigenthümlichkeit rein zu erhalten,

damit Gott sich selbst und seine tausendfach schöne Welt mit Lust in uns erblicke. Jeder Sterbliche sieht einen Theil der Wahrheit und zwar auf seine Weise; Zeugniß zu geben wie uns in unserm Gesichtspunkte die Dinge vorkommen heißt königlich denken. wie Lavater die lebendige Wirkung des Gebets in sich spürte, so meinte er schon als Schulknabe daß Gott ihm seine Exercitien cor= rigire, seine bösen Streiche vertusche und das Gute ans Licht bringe, während boch ein befreundeter Lehrer oder die eigene Klug= heit die Hand im Spiel hatte. Die Betonung der Individualität machte ihn zu einem verschrobenen Beobachter seiner selbst, indem er mit dieser Rücksicht auf Selbstbespiegelung dachte und handelte, die geheimen Tagebücher veröffentlichte. Der Glaube an die Macht des Geistes ward zum Aberglauben an Gespenster und Teufels= banner und artete in fritiklose Wundersucht aus. Schwindler wie Cagliostro und Kaufmann, die damals die vornehme Welt mhstifi= cirten, Gaßner's Krankenheilung burch die Beschwörung der Dä= monen und Mesmer's magnetische Curen gewannen seine Hulbigung. Wenn er der Versicherung des Prinzen Karl von Hessen glaubte daß der Apostel Johannes noch auf Erden wandle und einen vorüberwandelnden Unbekannten darauf ansah ob er der Lieblings= jünger sei, so werden wir es natürlich finden daß Goethe und Herber sich zurückzogen und über das moralisch=religiös=ästhetische Serail sentimentaler Weiblein spotteten, das den Propheten um= schwärmte. Doch wie Lavater mit seinem Kampf gegen den Land= vogt Grebel begonnen und den schweizer Bauern Freiheitslieder gesungen, so starb er infolge einer Wunde, die er empfangen da er im Kampfe der Russen und Franzosen als Nothhelfer thätig war, sein Wort lösend daß Menschlichkeit, diese erste und letzte Menschentugend, das Ziel seines Wollens und Wirkens sei. In= sofern man die unmittelbarste Aeußerung der Individualität erfassen wollte und diese in den Zügen des Angesichts fand, ist die Phy= siognomik aus der damaligen Zeitstimmung erwachsen. wollte zudem Gottes Handschrift in den Menschengesichtern lesen und schrieb sein Buch für die Gläubigen an die Würde und Gott= ähnlichkeit der Menschennatur zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliche. Er selbst besaß einen Seherblick um aus bem Aeußern des Menschen einen Schluß auf seinen Charakter zu machen, aber er vergaß daß die Totalwirkung das Hauptsächlichste ist, und indem er einzelne Theile des Gesichts isolirte und sittliche ober geistige Eigenschaften an die Nase, den Mund, das Kinn ver=

theilte, verirrte er sich theoretisch nicht minder als wenn er sich einen großen Nutzen der vermeintlichen Wissenschaft für die Praxis versprach. Lichtenberg spottete: man werde die Kinder aushängen bevor sie die Thaten gethan auf die ihr Gesicht hinwiese, und leitete in Lavater'schen salbungsvollen Dithprambenton aus einigen Sauschwänzchen die Eigenschaften ihrer Trägerinnen ab. Lavater hatte sich über die Schattenrisse der jungen Freunde in lobsprubelnden Ausrufungen ergossen; Werck scherzte über diese Monumente künstiger Unsterdlichkeit für noch unvollbrachte Thaten, allein es läßt sich nicht leugnen daß Lavater viel Wahres in die Gesichtszüge hinein, wenn nicht aus ihnen herausgelesen, und gar mancher hat zu seinen Andeutungen im spätern Leben den Commentar geliesert.

Ein anderer Bertreter ber sentimental=religiösen Stimmung war unter Goethe's straßburger Tischgenossenschaft Heinrich Jung (1740—1817) aus dem Nassau=Siegenschen, der sich Stilling nannte, ich weiß nicht ob er sich damit als den Sprecher der Stillen im Lande bezeichnen wollte. In pietistischer Umgebung aufgewachsen war er Schneiber, dann Dorfschulmeister geworden und wollte nun Medicin studiren; er ist auch ein tüchtiger Augenarzt geworden. Als man ihn seines unmodischen Anzugs und linkischen Wesens halber soppen wollte, nahm der Dichter sich seiner an. Seine Lebensgeschichte wußte er auf das anmuthigste zu er= zählen, sodaß alle Zustände deutlich vergegenwärtigt wurden; Goethe veranlaßte ihn sie niederzuschreiben, und das ward sein bestes Buch, eine sinnige Schilderung des deutschen Kleinlebens, aufgefaßt mit dem seelenvollen Poetenauge, dem aus dem Herzen des Bolks ein Born der Poesie entgegenquillt, ein reales Idhil nach Art derer die Jean Paul später von der Kinderseligkeit dichtete, eigenthümlich durch das fromme Gefühl kraft dessen die Phantasie des Knaben schon überall den Finger Gottes sieht und der Mann in jedem Ereigniß die fürsorgende Vorsehung erwartet und findet. Bei dem Erscheinen von Auerbach's Dorfgeschichten erinnerte Freiligrath an Jung:

> Als Knabe schon von Berg= und Hittenmännern Hab' ich entzückt ein kleines Buch gelesen; Es führte mich zu frommen Kohlenbrennern, Und ist ein herzig kleines Buch gewesen, Ein rechter Spiegel alter Bauerntugenb — Mit Namen hieß es Heinrich Stilling's Jugend.

Später hat Jung in Romanen religiöse Frageu behandelt und ebenso die echte Mhstik wie die Auswüchse der Schwärmerei gesschildert. Dann aber hielt er sich von diesen selber nicht frei; er sah den Antichrist in den liberalen Bestrebungen auf dem Gebiet des Staats und der Kirche und führte Gespenster gegen den gessunden Menschenverstand ins Feld, indem er eine förmliche Theorie der Geisterkunde aufstellte.

Der wehmuthreichen schwernüthigen Himmelssehnsucht wie der weltverachtenden stoischen Geistesstärke stellte endlich Heinse (1749—1803) den Sinnengenuß und die schönheitsfreudige Welt= lust mit aller entzügelten Leidenschaftlichkeit der Stürmer und Dränger entgegen. Er war aus Wieland hervorgewachsen, wie der Göttinger Dichterbund andererseits an Klopstock anknüpfte, er überbot die Musarion mit Laïdion und legte der Hetäre seine Phi= losophie der Genußsucht in den Mund. In dieser Hinsicht die Natur in ihre Rechte einzusetzen war der Gedanke den er sich aus Rousseau herausgelesen. Dann reiste er nach Italien, wo er Ariost und Tasso übersetzte; aber unter dem südlichen Himmel und durch die Anschauung des Alterthums kam er nicht wie Goethe zu masvoller Klarheit und heiterer Seelenhoheit, sondern sein sinn= liches Feuer branute für die simnliche Schönheit und Nacktheit der Antike, und so lebhaft er in seinem Ardinghello dann die Natur und Kunst Italiens schildert, sie sind ihm doch nur Boden und Mittel fleischlicher Lebenslust. Körner nannte diesen Roman ein Seitenstück zum Werther; dort sei Geist und Kraft im Schwelgen wie hier im Leiden. Der Held ist ein gottbegnadeter Geniemensch, strahlend von Anmuth und Jugendkraft, ein Künstler, ein Eroberer der Frauenherzen; seine Leidenschaft kennt kein Gesetz, in dem Ge= nuß aller Art von Schönheit sieht er die Erfüllung der Bestim= mung des Menschen zur Glückseligkeit. Anfangs ist die Führung des Romans von ergreifender Energie, dann aber überwuchern Schilberungen und Gespräche; die Frauengestalten entbehren der Gemüthsreinheit und Holdseligkeit, und umschwärmen wie Bacchan= tinnen den Mann, der in trunkenem Uebermuth von einer zur an= dern taumelt; üppiges Schlaraffenleben einer Colonie mit Weiber= und Gütergemeinschaft auf einer griechischen Insel bildet den Schluß. Es hat Schiller bereits treffend gesagt daß bei allem poetischen Schwung und allem Feuer des Colorits das seltsame Werk doch eine sinnliche Caricatur ohne ästhetische Würde bleibe. Wie hier die bildende Kunst so wird die Musik in der Hilbegard von Hohenthal ein Hauptthema, aber die Theorie derselben und die Besprechung der Opern ist zu breit und didaktisch für den Roman. Das geniale Mädchen bezaubert den Liebhaber durch körperliche Reize und durch Gesang und bewegt sich mehrere Bände hindurch in den verfäng=lichsten Situationen, denen sie sich immer wieder entzieht. Wie hier die Lüsternheit die Maske der Tugend trägt das ist weit ver=werslicher als früher die offene Glut, die muthige Nacktheit.

Von vorzüglichem Werth ist Heinse als Kunstschriftseller. Die Musik der Italiener, der alten Meister des Kirchenstils wie die zeitgenössische Oper hat er verständnisvoll besprochen und die Würdigung Gluck's ist ein bleibendes Verdienst. So seinsinnig seine Bemerkungen über plastische Werke sind, der Blick für das Malerische ist noch bewundernswerther, und seine Briese über die düsseldorfer Galerie sind wol das Vollendetste was wir von ihm besitzen. Er zuerst hob die Landschaft hervor, und dem abstracten unwandelbaren Schönheitsideal stellte er die Mannichsaltigkeit der Natur und die Verschiedenheit der Völker entgegen, deren Sigenart der Künstler ausdrücken soll; jede hat eine besondere Schönheit, sowie der Küdesheimer nicht so seuersüß und dig wie der Klazosmener, aber an Duft und Kraft vorzüglich ist. "Das Hauptversgnügen an einem Kunstwerk für einen weisen Beobachter macht immer am Ende das Herz und der Geist des Künstlers selbst."

In Schwaben war Schubart Organist und Zeitungsschreiber, Musiker und Poet zugleich, im "Rolandsungestüm" seines ungesätigelten dämonischen Gebarens zwischen Wüstheit und Zerknirschung, Starkgeisterei und pietistischer Ueberschwenglichkeit hins und hersgeschlendert. Vergebens warf er den Hut empor um etwas freie englische Luft darin zu fangen; der Herzog Karl von Würtemberg setze ihn auf dem Hohenasperg sest; er hatte im Gedicht von der Fürstengruft zu kühn dem Despotismus den Spiegel vorgehalten, und auf die pädagogischen Gelüste des Herzogs das Epigramun gewagt:

Als Dionys von Sprakus Aufhören muß Tyrann zu sein, Da ward er ein Schulmeisterlein.

Er gedachte mit dem Ewigen Juden einen Gang durch die Weltsgeschichte zu machen. Seine Verse wie sein Geschick standen dem Genius vor Augen, der mit den Räubern, mit Kabale und Liebe

die Sturm= und Drangperiode abschloß, die Goethe's Götz eröffnet hatte, — Friedrich Schiller.

Ihr Philosoph war Friedrich Heinrich Jacobi (1743—1819), ebel und vornehm für den Salon und die feingebildete Gesellschaft geboren, wo er sich geistreich bewegte, voll funkensprühender Wohl= redenheit; seine philosophischen Schriften sind Herzensergüsse, seine Romane scharffinnige Erörterungen über Probleme bes Seelen= lebens und der Sittlichkeit, über die zarten Misverständnisse, die verborgenen Leiden ungewöhnlicher Persönlichkeiten. Der Gefühls= drang und die Schönseligkeit Rousseau's bilden auch bei ihm den Grundton; aber er beschäftigt sich eingehender mit der Wissen= schaft, doch ohne die Harmonie von Kopf und Herz zu erreichen die er ersehnt und forbert. Er selbst bekennt: "Durchaus ein Heibe mit dem Verstand, mit dem ganzen Gemüth ein Christ schwimme ich zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, sodaß sie mich gemeinschaftlich trügen, sondern wie das eine mich unaufhörlich hebt, so versenkt zugleich auch unaufhörlich mich das andere." Er strebt über die ihm eingeborene Andacht zu Verstande zu kommen, er trägt das Ideale in seinem Herzen, aber versucht es vergebens auch logisch zu erweisen. Und so stellt er das unmittelbare Wissen oder die Vernunftanschauung und den Glauben bem vermittelten gegenüber; mit genialer Selbstgewißheit hält er das Ewige und Göttliche als das Ursprüngliche im eigenen Geiste fest, und zwar einen liebenden wollenden Gott; aber wenn er diesen dann wieder außer uns hinaussetzt, wenn die Natur ihn verbergen und die Wissenschaft ein Interesse haben soll ihn zu leugnen, so verfällt Jacobi dem Gegensatz dem er entrinnen wollte, als er die Fackel der Vernunft in den Händen der Erfahrung wünschte. Nur in der unmittelbaren Gewißheit des Herzens, nur in der innern Erleuchtung des Gefühls war ihm das Wesen offen= bar, aller Verstandesbeweis, alles begriffsmäßige Denken sollte nur einen Stein statt des Brotes geben, statt des lebendigen Gottes nur einen Naturmechanismus und seine Nothwendigkeit. Er hielt fest an der Ueberzeugung daß ein dummes Ungefähr nicht Weisheit und Ordnung, ein empfindungsloser Stoff nicht empfindende Seele, Liebe, Aufopferung, überhaupt nicht das Geringere blos aus seinen Mitteln das Bessere, Höhere hervorbringen könne; wie wenig ihm selber ein Shstem gelang — Hillebrand nennt seine Philosophie eine reine Gefühlssache mit Gebankenstrichen umgeben — 3. U. Wirth hat boch Grund zu sagen: Jacobi ist die personificirte, Carriere. V. 2. Auft.

19

genialste und zugleich freieste Protestation gegen jede schiefe Form des Wissens, in welcher der unendliche Inhalt des Gottesbewußtseins untergeht.

Im jugendlichen Goethe sah Jacobi bas Urbild eines Menschen wie er hatte sein mögen; aus bieser Stimmung beraus begann er die Briefsammlung Allwill's, und stellte einen glänzend begabten Mann, der die Rechte des Herzens und instinctiven Handelns der Uebereinkömmlichkeit der Sitten und Moralvorschriften entgegenfetzt, einem Kreise von Frauen gegenüber, welche von den Gefahren der unbändigen Geniesucht erschreckt die Sitte vertheidigen. Er wollte wol ein Seitenstück zum Werther geben, aber statt die Größe wie bas Tragische in stetiger Entwickelung ber Innerlichkeit und in dem Fortgang einer Geschichte zu zeichnen und ein einheitliches Kunstwerk zu schaffen gab er nur empfindsame Seelenergießungen und spitsfindige Erörterungen nebeneinander in loser Mannichfaltigkeit; bie Auflösung des Gegensatzes zur Harmonie war ihm auch hier versagt. Soll ber Mensch nach Grundsätzen handeln, nach eigenen ober überlieferten, ober nach seinem instinctiven Drang, nach ber Freude am Guten, die ja der schönen Seele eigen ist? Diese Frage zieht sich durch das Buch, ohne daß die naheliegende Ant= wort erfolgte daß in der sittlichen Gefinnung die Grundsätze selbst persönliche Gestalt gewinnen oder ber freie Wille das Gesetz in sich aufnimmt, das ja die Stimme seines eigenen Gewissens ist. "Ge= nießen und leiden ift die Bestimmung des Menschen. Der Feige nur läßt sich durch Drohungen abhalten seine Wünsche zu verfol= gen; der Herzhafte spottet deß und weiß sein Schicksal zu tragen. Was ist zuverlässiger als das Herz des Ebelgeborenen? Deswegen überlaßt mich meiner guten Natur, welche verlangt daß ich jede Fähigkeit in mir erwachen, jede Kraft der Menschheit in mir rege werden lasse." Das ist Allwill's Bekenntniß; Elemens nennt ihn einen Besessen, bem es fast in keinem Fall gestattet sei willkürlich zu handeln, — ein Ausspruch Jacobi's über Goethe; die Frauen empfinden das Furchtbare das darin liegt, wenn ein so Hochbegabter rücksichtslos nur sich selbst im Auge hat; benn seine Eigensucht wird hart und grausam wie keine andere; ein unbezwinglicher Leichtsinn, eine verruchte Achtlosigkeit liegt zu tief in seiner brausenden gärenden Natur; der ganze Mensch, seinem sittlichen Theil nach, ist Poesie geworden, und es kann mit ihm dahin kommen daß er alle Wahrheit verliert und einem Mhsticismus der Gesetzes= feinbschaft anheimfällt. — Der zweite Roman, Wolbemar, erschien

in Wieland's Mercur unter der Ueberschrift Freundschaft und Liebe; das Buch nannte dann Jacobi selber eine Seltenheit aus der Naturgeschichte. Es sind absonderliche schönselige grüblerische Geschöpfe, adelich und etwas verzwickt; der Held meint seine reine Seelengemeinschaft mit Henriette zu entweihen, wenn er sie zu seiner Frau mache; er heirathet eine andere, und Freundschaft und Liebe kommen in mancherlei Verwickelungen, die zu philosophischen Betrachtungen Anlaß bieten. Der junge W. von Humboldt sah hier mit psychologischer Einsicht und poetischer Kunst das Ganze der Menscheit dargestellt; witzig bemerkte Friedrich Schlegel das gegen: nicht der Menscheit, sondern der Friedrich Schlegel das gegen: nicht der Menscheit, sondern der Friedrich Seinrichs

Schiller's und Goethe's Jugendwerke riefen eine Flut von Ritter= und Räubergeschichten auf der Bühne und im Roman her= Torring's Agnes Bernauerin, Babo's Otto von Wittelsbach, der Rinaldo Rinaldini von Bulpius sind die werthvollsten. hier der Drang der Freiheit, der ungebundenen Natur im Kampf mit Civilisation und Gesetz, auch dort der politische Eifer, der dem Kaiser, dem Papst, den Fürsten mit gewaltigen Worten entgegen= tritt; überall der Zug nach dem Volksthümlichen, Volksverständigen. Der große Schauspieler Schröber war selbst ein echter Sohn ber Zeit und hatte sein Gefallen an der waghalsigen Dichterjugend; er brachte Shakespeare auf die deutsche Bühne, und wenn bei ihm die Naturwahrheit, bei Fleck die Begeisterung und Poesie vorwog, so durchdrangen sich doch bei jedem beide Elemente zu hinreißender Größe. Schröder und nach ihm Iffland schrieb auch für die Bühne; beide aber wandten sich auf das bürgerliche Schauspiel, auf treue Schilderung des gewöhnlichen Lebens; doch auch hier ist der Kampf des Bürgerthums um Recht und Menschenwürde nicht zu verkennen; man schont die Fürsten, aber die Minister, die Kammerjunker, die Maitressen werden schadenfroh zu theatralischen Bösewichtern gemacht und in ihrer Schurkerei entlardt. Auch hier der schneidende Gegensatz von Natur und Cultur wie bei Rousseau. Eduard Devrient bemerkt in der Geschichte der deutschen Schau= spielkunst: "Den Hochmuth, den Aberwitz und die Infamie, vor denen man sich am Tage bücken mußte, gab man abends vor den Theaterlampen dem Spott und der Berachtung preis; der Schauspieler war der Sachwalter der Unterdrückten, der Richter und Rächer."

Der Kritiker der Epoche war der Darmstädter Heinrich Merck,

ber in seinem Herzen mit der Jugend fühlte und in seinem Verstand mit Lessing auf Maß und Alarheit hielt, der Freund Goethe's, dem er mit Nath und That warnend, aufslärend, ermuthigend zur Seite stand, durch seine vielseitigen Kenntnisse und seinen ehrenshaften Charakter ein Mann dem die Weltleute wie die Dichter, die Schwärmer wie die Ausgeklärten sich vertrauensvoll anschließen mochten. In satirischen Episteln sprudelte seine Laune mit genialer Derbheit in Anittelversen; in novellistischen Erzählungen stellte er der Unnatur der Gelehrten= und Staatswelt das einsache Bauern= thum gegenüber, wo der Mensch in seinem schlichten Thun sicherer und glücklicher ist als in üppigem Luxus und augelerntem Schein= wesen. Wieland äußerte einmal Merck sei unter den Recensenten was Klopstock unter den Dichtern, Herder unter den Gelehrten, Ladater unter den Christen und Goethe unter allen menschlichen Wenschen.

## Die Befreiung von Uordamerika und die Französische Revolution.

Was in Deutschland in den Gemüthern gärte und einen Umschwung in der Sitte wie im Denken, eine humane Cultur auf der Grundlage der Natur einleitete, das ward im öffentlichen Leben und in den Staatsverhältnissen von Nordamerika und Frankreich durch weltgeschichtliche politische Thaten verwirklicht.

Mit Friedrich dem Großen verbündet hatte der alte Pitt England durch innere Tüchtigkeit wie durch die Herrschaft auf dem Meere hoch emporgehoben; zwei Könige hatte er in die Bahn des Ruhmes und der Freiheit genöthigt, nun gedachte auch Georg III. gleich den Fürsten des Continents an eine muumschränkte Gewalt, und suchte das Parlament durch Beeinflussung der Wahlen und durch Bestechung sich dienstdar zu machen, den amerikanischen Coslonien willkürlich Steuern aufzulegen. Beidem widersetzten sich die freisinnigen Staatsmänner, und große Redner wurden wie im Altersthum die Führer der Nation. Es erschienen die Juniusbriese, wahrsscheinlich von Philipp Francis, Brandschriften gegen die Versuche

die Verfassung Englands anzutasten, voll bitterer persönlicher Ausfälle gegen die Freunde des Königs und den König selbst, und riefen das Volk wach; die Oeffentlichkeit der Abstimmungen und Verhandlungen, die freie Presse, die Versammlungen der Bürger wurden das Heilmittel, und Burke begann die Arbeit ber Parla= mentsreform. Alterthümliche Naturkraft beseelte Pitt den Vater; so leidenschaftlich sein Wesen war, so geschickt wußte er doch stets bie Beweisgründe zu ordnen, sodaß Bancroft seine Rede einer Ankerkette bei einem Gewitter vergleicht, längs deren der Blitz sein Feuer hinströmen läßt ohne die eisernen Glieber zu schwächen. und Burke sprachen für das Necht Amerikas, dieser und Sheridan gegen Warren Haftings und die Misregierung in Ostindien, die durch Erpressung und Unterdrückung der Fürsten und Bölker den englischen Namen schändete. Burke glänzte durch bilberreichen Schwung und ciceronische Fülle, Sheriban war des Pathos wie des Wiges mächtig. Burke blieb sich gleich, wenn er die Verfassung Englands, die ihm das Höchste war, zuerst gegen die Gewalt von oben und dann gegen die Französische Revolution, ihre Theorien und Ausschreitungen vertheibigte. Hochsinnig, liebenswürdig, leicht= lebig vertrat Fox die weltbürgerlichen Ideen und humanen Bestre= bungen des Jahrhunderts mit ebenso viel logischer Klarheit als Herzenswärme, während der junge Pitt vom Standpunkt des eng= lischen Patrioten aus Europa gegen die französische Republik wie gegen Napoleon bewaffnete und schon als Jüngling ben Staat mit fester Hand leukte. "Das ist kein Span vom alten Block, das ist der alte Block selbst", sagte Burke bei der ersten Parlamentsrede, durch die der Sohn sich dem Vater sogleich ebenbürtig erwies. Neben Friedrich dem Großen war dies Schauspiel wie im englischen Parlament die Sache der Menschheit geführt, die öffentlichen An= gelegenheiten behandelt wurden, die Bewunderung Europas.

Burke gehört durch seine Untersuchungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen zu den Begründern der Aesthetik, und über Sheridan äußerte Lord Bhron was er auch angegriffen das habe er am besten gemacht: für die eingekerkerten beraubten Prinzessinnen von Aud habe er die schönste Rede gehalten, in der Lästersschule die vorzüglichste Komödie geschrieben. Sie vereinigt in der That die lebenswahre Charakteristik und den geflügelten Witz der englischen Bühne mit der verständigen Motivirung und dem absgerundeten Bau der französischen. Es war sichtbar daß durch Garrick's meisterhaftes Spiel Shakespeare wieder erweckt worden;

man kehrte zur Natur zurück ohne die Kunst zu opfern. An Grah und Cowper setzen die eigene Empfindung und den unmit dar bezeichnenden Ausdruck an die Stelle der Berechnung und Phrase. Sheridan war durch Weingenuß und Schuldan herabsgekommen, doch hielten Herzoge und Grafen die Zipfel des Bahrstucks als er in der Westminsterabtei beigesetzt ward, und Lord Bhron mahnte in der Todtenklage daß man nicht nach den Fehlern spüren möge die von der Glut seiner Seele nicht zu trennen geswesen; Feuers Art sei es zu brennen.

Sein Wort im Streit Bar Funtensprühen ber Unfterblichkeit! Ihr Dichter bie bes Dramas Mus' erkor, Euch war er Meister, strebt wie er empor! Ihr Manner groß burch Wit und feines Bort, Euch war er Bruber, tragt bie Bahre fort! Solang ein Beift fast unbegrenzter Rraft, Bielfacher Runft, in jeber mufterhaft, Berebsamkeit, Wit, Poesie und Scherz -Die milben Tröster für ber Erbe Schmerz — Solang fie une erquiden, und folang Stolz bem Berbienst wir gönnen ftolzen Rang, So lange schaun wir aus - und lang bergebens -Rach einer Wiebertehr so reichen Lebens, Und seufzen baß Ratur nur Einen, ach, Wie Sheriban erschuf und bann bie Form zerbrach.

In Schottland schwang sich Robert Burns (1759—96) wie eine Heidelerche aus dem Furchenfeld singend zum Himmelzempor. Das echte Bolkslied, das in Reim und Rhythmus schon Musik ist, Nang aus seinem Mund, mochte er hinter dem Pflug gehen ober beim Becher sitzen, mochte er der Liebe Lust in neckischer Frische und der Liebe Leid in entsagender Wehmuth verkünden. Er fühlte für die Feldmaus deren Nest die Pflugschar zerstörte, für das Blümchen das sie entwurzelte, aber ohne jene schönselige Selbst: bespiegelung der Empfindsamen; nichts Gemachtes, Anempfundenes, überall Aufrichtigkeit, überall das Selbsterlebte, herzig, schlicht, ebel, wie es in frischer Luft gebeiht. Keine Stubenpoesie, aber Aeolsharfenklänge für jede menschliche Empfindung. Carlyle sein Landsmann urtheilt: "Die ranhen Scenen des schottischen Lebens sieht er nicht in arkadischem Licht, aber in dem Rauch und Schmu; einer rohen Wirklichkeit findet er noch immer was der Liebe und des Lobes werth ift. Armuth fürwahr ift sein Gefährte, aber

Niebe und Muth; das einfache Gefühl, der Ebelfinn, die unter dem Strohdach wohnen, sind seinem Herzen theuer und ehrwürdig. ının: Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen, sind nicht länger gering und börfisch, sonbern Held vielmehr und Königin. Und so über die niedrigsten Flächen des Lebens ergießt er die Glorie seines eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gedämpft und verherrlicht, zu einer Schönheit welche die Menschen sonst kaum in dem Höchsten erblicken." Wie prächtig ist sein Heimatsgefühl!

11

Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier, Mein Herz ist im Hochland und jaget bas Thier, Und jaget das Wildthier und folget bem Reh; Mein Herz ist im Hochland wohin ich auch geh. Leb wohl du mein Hochland, leb wohl du mein Nord, Du Wiege ber Helben, der Ebelsten Hort! Die Irrfahrt bes Lebens wohin sie mich trieb, Stets blieben die Berge ber Heimat mir lieb.

Und wie ermuthigend sein Ruf an die Niedriggestellten und Unterdrückten! Ob Armuth euer Los auch sei, hebt hoch die Stirn trot allebem! Der Rang ist bas Gepräge nur, ber Mann das Gold trop alledem!

> Ein jeber fleh' baß es gescheh' Wie es geschieht trotz allebem, Daß Werth und Kern so nah wie fern Den Sieg erringt trot allebem! Trot allebem und allebem, Es kommt bazu trot allebem Daß rings ber Mensch bie Bruberhand Dem Meuschen reicht trot allebem!

Es kam bazu in Nordamerika. Jene englischen Puritaner die um ihrer Gewissensfreiheit willen über den Ocean fuhren und an Bord der Maiblume eine Verfassungsurkunde auf der Grundlage gleicher Pflichten und Rechte für das allgemeine Beste entwarfen, dann Penn mit seinen Duäkern, die im Lichte des reinen Evangeliums sich durch das Band der Freundschaft und Gleichheit umschlungen sahen, und so viele andere Einwanderer hatten in der Neuen Welt von Haus aus gelernt ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten und in der Zucht der Sitte frei zu sein, ohne daß das Band mit dem Mutterlande gelöft war. Der alte Pitt hatte vergebens gewarnt daß Georg III. sie willkürlich mit Steuern und Taxen belästigte, ihre ausgezeichnetsten Männer traten zum Wiberstand zusammen, sie wollten nun Handel und Gewerbe selbständig treiben; doch als Englands Regierung ben Vergleich hartnäckig verwarf, erklärten sie sich für unabhängig. General Washington ward der glorreiche Führer ihres Heldenkampfs; daß deutsche Kleinstaatsfürsten ihre Unterthanen zum Söldnerdienst gegen sie verkauften, ward vom Dichter Pfeffel und später noch von Schiller gebrandmarkt; eble Jünglinge, Deutsche und Franzosen traten dafür unter Washington's Fahne, ber siegreiche Krieger war als Staatsmann und Patriot gleich groß und gründete statt einer Dynastie die Bürgerfreiheit eines Bundesstaats. Europa jauchzte Beifall als Jefferson an die Spitze der Verfassungsurkunde die Erklärung der Menschenrechte setzte: "Wir halten für klare und keines Beweises bedürfende Wahrheit daß alle Menschen von Natur gleich und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind, zu welchen Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehören; daß um diese Rechte zu wahren unter den Menschen Regie= rungen eingesetzt sind, beren gerechte Machtvollkommenheiten auf der Zustimmung der Regierten beruhen; daß jederzeit, wenn irgendeine Regierungsweise in die gedachten Endzwecke störend eingreift, das Volk berechtigt ist diese Regierung zu ändern oder abzuschaffen und eine neue auf solchen Grundsätzen einzurichten und deren Boll= machten so zu ordnen wie ihm zu seiner Sicherheit und Wohlfahrt erforderlich scheint." — "Du bist die Morgenröthe eines nahenden großen Tages, der Jahrhunderte strahlt; der Genius der Menschheit begeistert dich!" sang Klopstock bei der Erhebung Amerikas, und als Washington den Bundesstaat nun als erwählter Präsident mit schlichter Geisteshoheit ein Bürger unter Bürgern leitete, da verkündete eine Obe in der Berliner Monatschrift:

> Frei bist du! — sag's in höherem Siegeston, Entzücktes Lied! — frei, frei nun, Amerika! Erschöpft, gebeugt, bebeckt mit Schanbe Weichet bein Feind, und bu triumphirest.

Der eble Kampf für Freiheit und Baterland Er ist gekämpft nun, rühmlich gekämpst. O nimm Den Kranz am Ziel! Europas Jubel Feiert ben heiligsten aller Siege. . . .

Und du, Europa, hebe bas Haupt empor! Bald glänzt auch dir der Tag da die Kette bricht, Du, Eble, frei wirst, beine Fürsten Scheuchst und ein glücklicher Bolksstaat grünest.

Was Rousseau lehrte erschien in Amerika verwirklicht; das Natürsliche, das Vernünstige an der Stelle religiöser und seudaler Herskömmlichkeiten, nicht ein Kampf um örtliche besondere Zwecke, sonsdern um ein allgemein menschliches Recht, nicht um Freiheiten, sondern um Freiheit. Diese Grundsätze, diese Verfassung glaubte man überall anwenden, einsühren zu können, und vergaß den jungsfräulichen Boden und die in Sittenzucht und Selbstverwaltung herangewachsenen Bürger. Goethe schrieb später im Greisenalter:

Amerika, du hast es besser Als unser Continent, das alte, Hast keine verfallene Schlösser Und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern Zu sebendiger Zeit Unnützes Erinnern Und vergeblicher Streit.

Benutt die Gegenwart mit Glück! Und wenn nun eure Rinder dichten, Bewahre sie ein gut Geschick Bor Ritter= Räuber= und Gespenstergeschichten.

Neben Washington war der Buchdrucker Franklin hochangesehen, der einflußreichste Schriftsteller in den Vereinigten Staaten. Gesunder Menschenverstand, klarer Lebensblick, ein warmes edles Herz zeichneten ihn aus; die Sprichwörter des armen Heinrich, die Weisheit des guten Nichard sind Volksbücher im besten Sinn des Worts, und schließen sich dem Trefslichsten an was Addison oder Instus Wöser geschrieben; wie Arbeit und Genuß, wie eigenes und allgemeines Wohl, wie Freiheit und Sitte zu verbinden sind hat niemand verständlicher und liebenswürdiger gelehrt als er. Als der schlichte Mann mit den weißen Haaren und einsachen braunstuchenem Rock als Gesandter der Freistaaten am Hose von Frankteich erschien, da begann die vornehme Welt die gestickten Sammtskeider und den Galanteriedegen zu beseitigen, und den Erforscher der Elektricität begrüßte d'Alembert in der Akademie mit dem Verse:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Er entrig bem Himmel ben Blitz, ben Tyrannen bas Scepter.

Auch in Frankreich sollte nun verwirklicht werden was die Literatur vorbereitet hatte. Lafahette hatte an der Seite Washingston's gekämpft, und wie früher die englischen Ideen in Paris eine

allgemein gültige Form gewannen, so wurden auch jetzt die poli= tischen Grundsätze und Errungenschaften Amerikas zum Gemeingut der Menschheit. Gleich anfangs weissagte Mirabeau: die Revolution wird ihren Gang um die Welt machen; und nachdem sie durch die Reaction überwunden schien, war Gentz doch klug genug zu erkennen daß in ihr nicht örtliche ober zeitliche Zwecke angestrebt, sonbern Grundsätze proclamirt worden die auf alle Bölker immer= bar anwendbar sind, und einmal im Bewußtsein lebendig ihm nicht wieder entrissen werden können. Es lag im Geiste des Jahrhun= berts daß man vom freien Gedanken, von den Urrechten der Men= schen aus die Verfassung des Staats auf die Principien der Frei= heit, Gleichheit, Brüderlichkeit begründen wollte; es war eine Folge der verrotteten Zustände in Frankreich und der gegen sie an= kämpfenden Literatur daß die Revolution verneinend und zerstörend wirkte statt das Gegebene umzugestalten und fortzubilden. nen im Glauben an das Gute und in Begeisterung für das Wohl unsers Geschlechts ward sie überstürzt ausgeführt und wieder auf= gehoben burch herzlosen Fanatismus roher Massen, burch Schrecken und Mord, durch die herrschgewaltige Selbstsucht eines Einzelnen; aber auch Napoleon blieb der Sohn der Revolution, auch unter ihm blieb in Frankreich dem Talent die Bahn offen, der Boden, bas Gewerbe frei, und wie er um die Nation mit Ruhm zu be= rauschen und sie der Freiheit vergessen zu machen die Waffen sieg= reich nach außen trug und ganz Europa erschütterte, ba zerbrach er die herkömmliche Legitimität und den Feudalismus; er zerstörte den mittelalterlichen Rest des deutschen Reichs mit seinen Kirchenfürsten und Stätchen, er weckte Spanien und Italien aus dem Schlafe; nichts burch das Volk, alles für das Volk war seine Losung, bis das Volk sich erhob um durch sich und für sich von ihm frei zu Ludwig XVI. büßte die Schuld seiner Bäter. Philister= haft gutmüthig, zu wenig Komödiant und Herrscher für seine Franzosen wollte er ihre Lasten erleichtern, die Zustände verbessern; aber bas Staatsgebände drohte den Einsturz wie er baran rührte, und weder er noch seine von Reiz strahlende, leichtsinnige Gemahlin verstanden die Bewegung zu lenken oder ihr offen sich anzuver= trauen, sie suchten sie durch kleinliche Mittel zu hemmen und er= regten daburch selber ben gewaltsamen Angriff. Abel und Geist= lichkeit waren im fteuerfreien Besitz von zwei Dritteln des Landes, das steuerzahlende Volk war rechtlos, aber der Mittelstand im Besitz ber Bildung; da fragte Siepes: Was ist der dritte Stand? —

Alles. — Was war er bisjetzt im politischen Leben? — Nichts? — Was forbert er? — Etwas zu werben. Man wollte ihm bies Etwas verkümmern, da nahm er Alles. Die Vertreter des britten Standes erklärten sich zur Nationalversammlung, die besten Kräfte des Abels und der Geistlichen schlossen sich an, und als der Cere= monienmeister sie aufforberte nach Hause zu gehen, ba donnerte ihm Mirabeau entgegen: Wir sind hier burch den Willen des Volks, und nur die Gewalt der Bajonnete wird uns vertreiben. Der Abel entsagte in der glorreichen Augustnacht seinen Privilegien und nahm die feudalen Lasten hinweg, das Volk stürmte die Ba= stille, seine Vertreter verkündeten die Menschenrechte und errichteten einen constitutionellen Staat. Europa jubelte; und Hegel, der als Student um den Freiheitsbaum getanzt, lehrte auch später noch als Professor in Berlin: "Solange die Sonne am Firmament steht, war das noch nicht gesehen worden daß der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gebanken stellt und die Wirklichkeit nach biesem erbaut. Es war dies ein herrlicher Sonnenaufgang. erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Berföhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen." Indeß die religiösen und sittlichen Grundlagen der Gesellschaft waren in Frankreich morsch, die Verwaltung, die Gerichte käuflich, die Kirche an Formeln hangend, der Glaube durch den Zweifel zersetzt, dabei aber die ganze Staatsmaschine centralisirt, und nach bem Hof von Bersailles bald der Pöbel von Paris ober die Dictatur der Jakobiner, bald Bonaparte der tonangebende Mittelpunkt. Daher diese beschleunigte Bewegung, zumal der romanische Sinn alle formalen Consequenzen der neuen Ideen rücksichtslos zog. Es kommt bazu die Natur der Franzosen, dies Volk wie es Tocqueville gezeichnet hat, "so leicht von einem Extrem ins andere geworfen, so häufig durch die Eindrücke des Augenblicks, so selten durch feste Grundsätze bestimmt; ein Volk bald unter dem allgemeinen Niveau der Menschheit, bald hoch darüber; so unveränderlich in seinen Grundzügen daß Schilberungen vor 2000 Jahren von ihm ent= worfen noch heute auf dasselbe passen, und doch zugleich so be= weglich in seinem Fühlen und Denken daß es zuweilen sich selbst zu einem unerwarteten Schauspiel wird; ein Volk welches seinem Temperament nach widerwillig gehorcht, aber ber willkürlichen Ge= walt sich lieber fügt als der geordneten Regierung seiner besten Bürger, niemals frei in dem Maße daß man seine Knechtung

unterlassen müßte, und niemals so geknechtet daß es seine Fesseln nicht plötzlich sprengte; ein Bolk dem Zufall, der Gewalt, dem Ersfolg, dem Glanz und Geräusch mehr als dem wahren und echten Ruhme zugethan, mehr mit Heroismus als mit Tugend, mehr mit Genie als mit gesundem Menschenverstand ausgestattet."

Um die verrotteten Zustände, den Moder und Schutt der Bergangenheit hinwegzuräumen, um Luft und Licht und freien Raum für die Zukunft zu gewinnen mußte die Revolution negativ verfahren; aber leiber war die literarische Bildung, wie wir sahen, mehr auflösend als aufbauend gewesen. Das Scheibewasser bes Spottes hatte aus Boltaire's Feber ben Aberglauben und die Un= duldsamkeit zerstört, aber nicht blos die Abbés, auch die Friseure wollten num Atheisten sein, nicht blos die Marquisen, auch die Fischweiber wollten nun der Sinnenlust ungebunden fröhnen; Dir= nen spielten die Göttinnen der Bernunft, und wenn Robespierre Gott durch ein Decret wieder einsetzte, war das nicht blos ber Frivolität eine Thorheit. Eine zweite Generation pflegt Ernst mit dem Materialismus zu machen, dessen Urheber gewöhnlich noch den sittlichen Grundsätzen besserer Erziehung huldigen; die Nachfolger aber setzen sich über die Moral und das Gewissen hinweg, wenn alles doch nur Stoffwechsel und das Ibeale eine Illusion ist, und folgen ihrer Selbstsucht. Ohne zu ahnen auf welchem Bulkan sie tanzten führten die Herren und Damen des Hofes Figaro's Hochzeit auf, jenes kecke Lustspiel von Beaumarchais, dem verwegenen Abenteurer, der aus Händeln aller Art bald mit Schmach und bald mit Glanz hervorging. Im liederlichen Grafen und in der Gräfin bie für den Pagen schwärmt, in diesem Paare das sich nur wieder= findet wenn die Gattin statt der Kammerzofe in deren Kleid zum nächtlichen Stelldichein kommt, beklatschte die vornehme Gesellschaft ihr eigenes Bild, und merkte nicht, wie der schlaue Bediente, der auch in der spanischen Komödie schon oft für den Gebieter denken mußte, hier benselben überlistet, wie in ihm der britte Stand sich Genugthung nimmt. "Wenn man den Geist nicht erniedrigen kann, rächt man sich durch Mishandlungen an ihm!" ruft er ben Verfolgern der Fortschrittsliteratur zu. — "Freilich bin ich Richter, wofür hätt' ich meine Stelle gekauft?" — "Mit Geist und Geschick eine Carriere machen? Mittelmäßigkeit und Kriecherei ge= langen ans Ziel. Sich stellen als wisse man was man nicht weiß und wisse nicht was man weiß, tief scheinen wenn man nur hohl ish Spione halten, Briefe unterschlagen, mit kleinen Mitteln die

größten Zwecke verfolgen das ist meiner Treu eure ganze Staats= funst! . . . Weil Sie ein vornehmer Herr sind, bilben Sie sich ein daß sie ein großer Geist wären. Abel, Reichthum, Stand und Rang macht so stolz. Was thaten Sie denn, mein Graf, um solche Borzüge zu verdienen? Sie haben sich die Mühe gegeben auf die Welt zu kommen, nichts weiter; übrigens ein ganz ordi= närer Mensch; während ich, das Kind des Bolks, um nur leben zu können oft an einem Tag mehr Wissen und Wit aufbieten mußte als man seit hundert Jahren verbrauchte um das Land zu re= gieren!" Diese geflügelten Worte waren ein lustiges Vorspiel ber Revolutionstragödie. Denn dem Volkskinde, dem Figaro fehlte der Ernst der Gesinnung, die Tiefe der Bildung, die sittliche Selbstsucht um den freien Staat auszubauen. Es machte die rothe Mütze ber Galerensträflinge zum Symbol ber Freiheit. Nach uns die Sündflut hatte die Pompadour schon gesagt. Seitdem hatte nicht blos der Faublas geschildert wie die feine Gesellschaft in un= gebundener Wollust schwelgt, Retif de la Bretonne war zum An= griff gegen die Sittengesetze vorgegangen, Laclos hatte seinen Hel= den in frivoler Eitelkeit mit Schandthaten sich brüsten lassen um die bodenlose Gemeinheit der vornehmen Welt zu zeichnen, der Marquis de Sade verhöhnte mit satanischer Verruchtheit die Tu= gend und lehrte das Raffinement des Lasters, und so war die Phantasie Frankreichs vergiftet, so war das furchtbare die Welt reinigende Gewitter nothwendig, so ist der Bund von Wollust und Grausamkeit erklärlich in der schmuzigen Hefe des Pöbels wie bei seinen Führern. Reine Lichtgestalten wie die Roland und Char= lotte Corbay können nur Märthrerinnen werden, die begeisterten Redner der Gironde können die Republik verherrlichen, aber aus seither gegängelten Unterthanen keine selbstverwaltenden Repub= likaner schaffen, nur die Sklavenketten brechen, aber der Wuth der Entfesselten nicht wehren. Ein Danton, ein Camille Desmoulins gebrauchen diese Wuth um die Feinde zu schrecken, um mit Kühn= heit und abermals Rühnheit die Freiheit innen und außen zu ret= ten, aber wie sie des Mordens müde werden fallen sie selbst der Guillotine anheim, der liebenswürdige Pamphletist wie der donner= gewaltige Führer der Clubs. "Ich bin bekannt genug in der Revolution, meine Wohnung ist bald das Nichts, und mein Name lebt im Pantheon der Geschichte" sagt Danton vor dem Blutrichter; die tönende Phrase des Schauspiels behält ihr Recht. Robespierre und St.=Just wollen aus Frankreich einen spartanischen Bauern= staat machen, aber sie haben selber die besten Aräste der Revolution hingewürgt, und so solgt auf den rothen Schrecken der kaum minder blutige weiße durch die Reaction der goldenen Iugend, dis endlich Napoleon die Anarchie durch den Militärdespotismus endet.

Der Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts machte es möglich daß in Deutschland, wo das Bolk kein Baterland hatte, sondern das Land in mehr als 300 Herrschaften zerstückelt war, Georg Forster zum Sturz der weltlichen Gewalt des mainzer Bischofs die Franzosen begrüßen, den Anschluß der Stadt an die Französische Republik betreiben konnte. Wie büßte er seinen Irrthum, als er die Dinge in der Nähe sah: "Blinde Wuth und rasenden Parteigeift, die nie zu vernünftigen Resultaten gelaugen; Einsicht und Talente ohne Muth und Kraft, physische Energie voll Unwissenheit! Seit ich weiß daß keine Tugend in der Revolution ist, ekelt sie mich an. Ich konnte fern von allen idealischen Träumereien mit unvollkommenen Menschen zum Ziel gehen, unterwegs fallen und wieder aufstehen und weitergehen; aber mit Teufeln, mit herzlosen Teufeln, wie sie hier sind, ist es mir eine Sünde an der Menschheit, an der heiligen Mutter Erde und an dem Licht der Sonne." Das brach sein Herz. Nur der Gedanke gab ihm leidigen Trost daß man die Revolution nicht in Beziehung auf Menschenglück und Unglück betrachten müsse, sondern als eins der großen Mittel des Schicksals um das Menschengeschlecht voran zu bringen. Und so wird sie zu den epochemachenden Thaten der Weltgeschichte immer zählen. Wir mögen den Hauch Gottes in der allgemeinen Begeisterung für Freiheit und Menschenglück spüren, womit die Revolution begann und begrüßt wurde, und ebenso die sittliche Weltordnung in dem furchtbaren Gericht erkennen das sie über eine verlotterte und verrottete Gesellschaft hielt, wobei die felbstfüchtigen ober unreinen Werkzeuge sich selber zerbrachen. den Spöttern wie Voltaire und den Materialisten wie Holbach hatte in Frankreich ganz im stillen der sanfte frauenhafte St.= Martin auf die Sehnsucht des Geistes nach dem Ueberirdischen hingewiesen und schöne Seelen um sich versammelnd ihnen von den Geheimnissen der Gottheit in den tieffinnigen Bildern deutscher Mhstik gerebet. Ohne wissenschaftlichen Zusammenhang sind seine Schriften voll selbstempfundener Wahrheiten in originalen Wendungen. Er sah mitten in den Greueln der Revolution die Hand der Vorsehung wie sie das wuchernde Unkraut ausreißt, wie sie die

Zwingburgen ber Gewalt zerstört, wie sie im allgemeinen Umsturz der Außendinge den Menschen auf das allein Unerschütterliche, auf die Gesinnung des Guten und auf Gott hinweist. Betrachtet man mit Spbel die Revolution in der Nähe, faßt man nut der Schärfe des Verstandes die Persönlichkeiten und ihre Zwecke ins Auge, löst man den Nimbus der Legende kritisch auf, so erscheint außer Mirabean und Napoleon das Meiste widerwärtig ober gemein, un= zulänglich ober scheußlich; stellt man sich mit Mignet in die Ferne und betrachtet die großen Wellenzüge der Ereignisse, so steht das Ganze wie ein gewaltiger Naturproceß mit logischer Folgerichtigkeit in imponirender Größe da. Der räthselhafte Widerspruch lichtet sich dem welcher erkennt wie der Wille der Geschichte die indivi= duellen Triebkräfte zu Mitteln für seine Zwecke macht, wie allge= meine Bildungsgesetze alles Besondere beherrschend durchwalten, wie über das Bestreben und Verstehen der Einzelnen hinaus der Weltgeist sich verwirklicht. Die damaligen Franzosen waren Mär= threr für das Wohl kommender Geschlechter, sie waren es ihnen selbst zur Strafe. Der Mann ber es hätte ändern können und der es ändern wollte, war längst todt, Mirabeau, welcher die zer= malmendsten Schläge gegen die Zwingburgen alten Unrechts geführt, die flammenbsten Worte zur Befreiung der Unterdrückten geredet, welcher der Flut der Revolution die Schleußen geöffnet, und dann einsah daß zur Freiheit die Ordnung kommen, das Volk, noch der Lenkung bedürftig, mit starker Hand nun innerhalb ber neuen Ord= nung der Dinge regiert werden müsse, bis es sich selbst leiten könne, und der dazu dem schiffbrüchigen Königthum die Hand bot. Aber diese Hand nahm Geld, viel Geld um die Schulden zu be= zahlen, welche die nächtlichen Orgien des Verschwenders kosteten, und wie auch auf der Bühne des öffentlichen Lebens der Genius in ihm über den Wüstling triumphirte, die wilde Leidenschaft in den Dienst großer Zwecke und erhabener Ideen stellte, es war das Verhängniß für ihn und für Frankreich daß es nicht auf eine sitt= liche selbstbeherrschende Stärke in ihm vertrauen konnte, daß seine ungeheuere Naturkraft sich maßlos in Ausschweifungen zerstörte; er der in schwärmerischen Jugendbriefen aus dem Gefängniß an seine geliebte Sophie in ihr das Universum gesehen hatte, konnte doch von den Operntänzerinnen nicht lassen, und half durch schlüpfrige Romane die Sitten verderben, während er die Geister durch poli= tische Schriften erleuchtete und entzündete. Er ließ sich nicht bestechen und erkaufen, aber er mußte schnöben Lohn bedingen um

bas zu thun was er für das Rechte hielt und was die Forderung der Weltgeschichte war. Und so mußte sein Bolf durch ein rothes Meer des Blutes wandeln und sieht das Land der Verheißung nach so vielen Umwandlungen und Stürmen immer noch in der Ferne, während Mirabeau seine Sendung und die neue Zeit also verfündigt hatte: "Unsere Schlachten sind die Worte der Wahrheit, unsere Feinde sind verzeihliche Borurtheile, unsere Siege werben nicht grausam sein, unsere Triumphe von denen selbst gesegnet werben die ihnen folgen mufsen. Die Geschichte hat nur zu oft nichts erzählt als Thaten wilder Thiere, unter denen man in weiten Zwischenräumen einige Helden unterscheidet, es ist uns vergönnt zu hoffen daß wir die Geschichte ber Menschen anfangen, die Geschichte von Brüdern, die, geboren um sich wechselsweise glücklich zu machen, sogar im Widerspruch noch übereinstimmen, weil ihr Ziel basselbe und nur ihr Mittel verschieden ist. bem der eine reine Entwickelung stört und dem traurigen Zufall ungewisser Ereignisse das Schicksal der Welt überliefert, das nicht mehr zweifelhaft sein kann, wenn wir alle alles von der Gerechtig= keit und der Vernunft erwarten wollen." Mirabeau hätte seiner Begabung nach das Ibeal eines staatsmännischen Helden im Romanenthum verwirklichen können, wie Cromwell und Washington im Germanenthum; aber es bedarf eines reinen Charafters um dem Volk ein Zuchtmeister zur Freiheit und dadurch der wahre Befreier zu sein; so ward Mirabeau nur der geniale Thpus seiner Nation und seiner Zeit, und ging tragisch unter in ihr statt sie fieghaft emporzuheben.

Als Manon Roland, die Jüngerin Rousseau's, die Blutzeugin gegen die Pöbelherrschaft, im Kerker ihre Denkwürdigkeiten, ihre Vertheidigung schrieb, da sprach sie seherisch wahr: "Die Freiheit! Sie ist für stolze Seelen, welche den Tod verachten. Sie ist nicht sür Schwächlinge die mit dem Verbrechen pactiren, indem sie ihre Selbstsucht und Feigheit für Klugheit ausgeben. Sie ist auch nicht sür verdordene Leute welche sich vom Lotterbett der Ausschweisung oder aus dem Kothe des Eleuds erheben, um sich in dem Blute zu baden das von Schaffoten strömt. Sie ist für ein besonnenes Volk, welches die Menschlichkeit liebt, die Gerechtigkeit pflegt, seine Schmeichler verachtet, seine wahren Freunde kennt und die Wahrsheit hochhält. Solange ihr nicht ein solches Volk sein werdet, o meine Mitbürger, werdet ihr vergebens von Freiheit reden! Ihr werdet blos die Frechheit haben, die Willkür, welcher ihr jeder zu

seiner Zeit zum Opfer fallen werdet. Ihr werdet Brot verlangen, aber man wird euch Leichen geben, und schließlich werdet ihr immer wieder Sklaven sein!"

Chamfort hatte vor der Revolution gemeint man müsse mehr handeln und weniger denken; das sei die erbärmliche Lage der Menschen daß sie in der Gesellschaft Trost für die Leiden der Natur suchen müssen, in der Natur für die Leiden der Gesellschaft; nur durch den Sarkasmus rette man sich vor der Gemeinheit. Dann in der Revolution rief er: Friede den Hütten, Krieg den Palästen! Wollt ihr daß eine Revolution mit Rosenwasser gemacht werden Auch er ward schmerzlich inne: Wenn man das Joch der öffentlichen Meinung, der Sitte bricht, ist es nur selten um sich über sie zu erheben, fast immer um tiefer herabzukommen. Ibealisten der Revolution, die sich um Manon Roland huldigend geschart, der Redner Vergniaud an der Spitze, haben ihrem Glau= ben die Treue bewahrt und ihn nicht verleugnet; aber sie haben mit ihrem Blute gesühnt daß sie glänzend sprachen statt tapfer und flug zu handeln, daß sie zerstörten statt zu organisiren. Es ist rührend und erhebend zu sehen wie ein Condorcet, der sein mathe= matisches Talent der Volkswirthschaft und dem Volkswohl zuge= wandt, geächtet, im Versteck bei einem Freunde vor seinem Tobe eine Schrift über den Fortschritt der Menschheit verfaßte, sich und den Zeitgenossen zum Troste. Er hob hervor wie die Cultur ge= wachsen und immer allgemeiner geworden; er sah die Zeit kommen wo sie gleichmäßig über die Erde verbreitet ist, wo die Menschen aufgeklärt leben, wo Roheit und Elend nur noch vereinzelt vorkommen; er schloß: "Welch ein Schauspiel bietet dem Philosophen dieses Bild des menschlichen Geschlechts, das befreit von allen sei= nen Ketten und der Herrschaft des Zufalls wie den Feinden seines Fortschritts entrissen auf dem Wege der Wahrheit, der Tugend und des Glücks einhergeht! Wie sehr tröstet es ihn über die Irr= thümer, Verbrechen und Ungerechtigkeiten, mit denen die Erde noch besudelt ist und benen er so oft zum Opfer fällt. In der Betrach= tung dieses Bildes findet er den Lohn seiner Bemühungen für den Fortschritt der Vernunft, für die Vertheidigung der Freiheit. Diese Betrachtung ist für ihn ein Ashl, wohin ihn die Erinnerung an seine Feinde nicht verfolgen kann, wo er im Geist mit der in ihre Rechte, ihre Würde wieder eingesetzten Menschheit lebt, und wo er die vergißt welche von Habgier, Furcht oder Neid gequält und verderbt werden; dort lebt er in Wahrheit mit seinesgleichen in

einem Elhsium, das seine Vernunft sich schafft, das sich bei seiner Liebe zur Menschheit zum reinsten Genuß verschönt." Das ist der echte, ringende, leidende und leidend sich bewährende Optimismus des Seelenadels, den Goethe an unserm Schiller gepriesen hat:

Es glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend die uns nie entsliegt, Bon jenem Muth der früher oder später Den Widerstand der stumpsen Welt besiegt, Bon jenem Glauben der sich stets erhöhter Bald fühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke wachse fromme, Damit der Tag dem Eblen endlich komme.

Man hat oft die geistige Bewegung Deutschlands im Wendespunkt. zweier Jahrhunderte mit der politischen in Frankreich versglichen; nimmt man beide zusammen, so ist nie ein größerer Kampf um die höchsten Besitzthümer der Menschheit gekämpft worden; was uns zum Heil gereicht hat das ist der kategorische Imperativ Immanuel Kant's.

## Die deutsche Philosophie. Kant.

Während die mittelalterliche Scholaftik in der Theologie sich sorterhielt, in den philosophischen Schulen aus Voraussetzungen die Sätze über Gott und Welt abgeleitet wurden, daneben aber die beobachtende Natursorschung voranschritt und die Freidenker sich ausbreiteten, kam allmählich ein königsberger Privatdocent, Immanuel Kant (1724—1804) durch mancherlei Abhandlungen zur Geltung und zur Professur. Er suchte bildend auf das Volk zu wirsten, die Ausstlärung über sich selbst aufzuklären, die Grenzen unsers Erkennens zu bestimmen und der Vernunft wie der sittlichen Freisheit ihr Recht zu behaupten. Schon als zweiundzwanzigjähriger Jüngling zeichnete er die Bahn sich vor welche er halten wollte, und im reisen Alter gelangte er an das Ziel das er sich gesteckt hatte. Neben scharssinnigen Untersuchungen über metaphysische und logische Probleme standen früh schon Abhandlungen über das

Schöne und Erhabene, oder die Träume eines Geistersehers erläu= tert durch Träume der Metaphysik, welche Schwedenborg's Visionen mit den Ammenmärchen und Klosterwundern wie mit den Ideen= dichtungen der Philosophen, den Luftbauten der Gedankenwelt in eine Parallele brachten und durch geniale Ironie neben über= raschendem Tiefsinn sich auszeichneten. Das Gemüthliche, Naive, die Freude an heiterer Geselligkeit muß man in Erinnerung haben bei dem Manne der strengen Pflichterfüllung, der Aufrichtigkeit und des wissenschaftlichen Sinnes, der die Tugend auf das Gefühl von der Würde der menschlichen Natur gründet, der die Grenzen zwischen Phantasie und Erkenntniß zieht, wenn man in ihm eine der großen Persönlichkeiten anschauen will, in welchen der deutsche Geist sich in seiner Totalität offenbarte. Er sah im Schmerz ben Stachel mit welchem die Natur uns zur Thätigkeit treibt, und fand den Werth des Lebens nicht im Genuß, sondern im Gebrauch für hohe sittliche Zwecke; ein planmäßig fortschreitendes Wirken für sie war ihm das einzige sichere Mittel seines Lebens froh und da= bei boch lebenssatt zu werden, ja selbst in guter Laune zu sterben. Bedeutsam war seine Freude an der Erfahrung, seine frühe Hin= wendung zu Newton. Kant schrieb über den gestirnten Himmel, und suchte Gestalt, Ordnung und Umschwung des Sonnenspstems ähnlich wie der Astronom Laplace und unabhängig von ihm aus dem sich ballenden und um einen Mittelpunkt schwingenden Aether= dunst zu erklären. Er ging dazu fort in der Materie selber das Ergebniß jener beiben Kräfte der Anstoßung und Abstoßung zu er= fassen, und damit lebendige Thätigkeit an die Stelle todten Stoffes zu setzen; nicht blos die ehemalige Naturphilosophie, auch die heu= tige denkende Naturforschung hat sich daraus entwickelt. als Universitätslehrer wirkte hat uns Herder geschildert, welcher 1762 sein Zuhörer war. "Er hatte die fröhliche Munterkeit eines Jünglings. Seine offne zum Denken gebaute Stirn war ein Sit unzerstörbarer Heiterkeit; Scherz, Witz und Laune standen ihm zu Gebot. Mit demselben Geist mit welchem er Leibniz, Wolff, Hume prüfte und die Naturgesetze Newton's, Kepler's, der Physiker ver= folgte, nahm er auch die damals erscheinenden Schriften Rousseau's, seinen Emil und seine Heloise, sowie jede ihm bekannt gewordene Naturentbeckung auf, würdigte sie, und kam immer zurück auf un= befangene Kenntniß der Natur und auf den moralischen Werth des Menschen. Menschen=, Völker=, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathe= matik und Erfahrung waren die Quellen aus denen er seinen Vor= trag und Umgang belebte; nichts Wissenswürdiges war ihm gleichs gültig; keine Cabale, keine Sekte, kein Vortheil, kein Namensehrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aufsbellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüth fremd. Das Salz womit er unsern Verstand und unsere Vernunft abreibend geschärft und geläutert hat, die Wacht mit der er das moralische Sesetz der Freiheit in uns aufruft, können nicht anders als gute Früchte erzeugen."

Die Revolution welche Kant seit 1781, seit dem Erscheinen seiner Kritiken der reinen, der praktischen Vernunft und der Ur= theilskraft vollzog, geschah dadurch daß er dem theologischen und dem philosophischen wie dem empirischen Dogmatismus in gleicher Weise entgegentrat; daß er nicht mehr gestattete aus einigen Vor= aussetzungen Shsteme über Gott und Welt herauszuspinnen ohne sie an der Erfahrung zu prüfen, oder Behauptungen über Dinge aufzustellen von welchen wir keine Erfahrung haben; er zog die Grenze zwischen wissenschaftlicher Erkenntniß und zwischen den die Wirklichkeit überfliegenden Ahnungen und Ideendichtungen; aber ebenso sehr zeigte er daß die gegebene Erscheinungswelt nicht die wirkliche ist, sondern das Bild welches unser Selbst, unsere Vorstel= lung aus den Empfindungen oder Eindrücken unserer Sinnlichkeit Wessen wir unmittelbar inne werden das sind die Ver= änderungen unsers eigenen Zustandes; nach dem in uns liegenden Gesetz ber Causalität suchen wir Ursachen für diese Wirkungen, und finden sie für das was wir nicht selbst hervorrufen in Kräften außer uns; wir stellen uns unsere Empfindungen vor, und erzeugen uns auf diese Weise die Erscheinungswelt als das Ergebniß un= serer eigenen auffassenden Wesenheit im Zusammentreffen mit den auf sie einwirkenden Anregungen. So ist all unser Erkennen we= sentlich Selbsterkennen, und damit stellte Kant die Subjectivität in den Mittelpuukt; es gilt den Antheil zu bestimmen den wir selbst, unser Empfinden und Denken, an dem Bilde einer Welt haben, die in unserm Bewußtsein vorhanden und durch uns als ein Ob= ject außer uns vorgestellt und angeschaut wird. Kant selbst verglich diese seine That mit der des Kopernikus; wie dieser die Sonne zum Centrum des Planetenspstems gemacht, so er das Ich, selbstbewußten Geist im Universum. Unsere Welt ist unser kenntnisvermögen; eine anders organisirte Subjectivität würde auch die Objectivität anders vorstellen. Was man gewöhnlich als

Beschaffenheit der Dinge wahrzunehmen glaubt das ist nielmehr die Form unter welcher wir die Welt anschauen. Nach eigenen Gesetzen gestaltet die Selbstthätigkeit des Geistes das Bild der Welt, und bestimmt sich und sie nach eigenen Principien im sittslichen Handeln.

Mit Locke betont Kant das Recht der Beobachtung und Ersfahrung; sie müssen uns den Inhalt unserer Erkenntniß bieten, aber die Formen und Gesetze des Erkennens, durch welche die Ersfahrung selbst erst möglich wird, stammen nicht aus ihr, sondern liegen in uns unabhängig und vor aller Erfahrung; so hielt er ein Apriorisches mit Leibniz sest. Das Erkennen vollzieht sich ihm in Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft; die Kritik der reinen Vernunft beschäftigt sich mit der gründlichen Untersuchung jener drei, indem Kant sie allerdings schärfer unterscheidet, als ihre ursprüngsliche Einheit im Geiste ans Licht stellt.

Raum und Zeit, lehrt Kant, sind die Formen des äußern und innern Sinnes, in welche wir unsere Empfindungen nebeneinander oder nacheinander versetzen; sie sind uns ursprünglich eigen, wir abstrahiren sie nicht von der Wirklichkeit; daß sie aber nur unsere Anschaumgen und nicht zugleich auch Formen alles Realen sind, hat Kant angenommen, jedoch nicht erwiesen, und dadurch ist sein Ibealismus subjectiv geblieben. Ebenso hat er wieder recht, wenn er darstellt daß nun unser Verstand nach seinen eigenen Kategorien ober Gesichtspunkten und Unterscheidungsnormen, wie des Allge= meinen und Besondern, der Einheit und Vielheit, Allheit, der Ur= sache und Wirkung, der Nothwendigkeit ober Möglichkeit, des Sub= stanziellen oder Accidenziellen, die Vorstellungen ordnet und betrachtet; aber er hat auch hier der Nachwelt den weitern Schritt überlassen, daß die Wirklichkeit selbst nach diesen Kategorien unterschieden und so durch den ihr einwohnenden Verstand bestimmt ist. Mit Recht lehrt er daß diese logischen Gesetze uns erst durch ihre Uebung in der Erfahrung zum Bewußtsein kommen, aber zugleich daß sie alle Erfahrung bedingen. Im Zusammenwirken der Sinnlichkeit und des Verstandes entsteht die Wissenschaft; das Nothwendige, das Allgemeingültige liegt in unserm Denken, den mannichfaltigen In= halt bietet die Beobachtung; Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Die Empfänglichkeit un= serer Sinne, die Freithätigkeit unsers Denkens zusammen machen die Erkenntniß möglich. Da wir aber in unsern Anschauungen und Vorstellungen die Wirklichkeit nur haben wie sie nach Maßgabe

unserer Sinne sich ausgeprägt, so erkennen wir die Dinge wie sie uns erscheinen, wie sie unsere Vorstellungen sind, ihr an sich seien= des Wesen aber bleibt uns verborgen. Daß das Universum in uns empfunden und gewußt wird, daß die Farben, die Töne nicht außer uns vorhanden, sondern unsere Empfindungen sind, die wir auf die Dinge außer uns übertragen, das ist auch hier das Un= vergängliche; das Mangelhafte war daß das Ding an sich ein Jenseitiges und Bestimmungsloses bleibt, das nur den Anstoß zu unserer Erkenntniß geben, aber nicht in sie eingehen soll, während doch die Natursehre bereits in der Bewegung der Atome, den Schwingungen ber Luft und bes Aethers die objectiven Bedingungen bes Schalles und Lichtes, der Wärme und Elektricität ergründet und deren Gesetze selbst entwickelt hat. Insofern die Dinge das Ergebniß unserer Weltanschauung sind, ist das Ding an sich eigent= lich ein Widerspruch; statt seiner haben wir die realen Kräfte zu setzen, die im Zusammenwirken mit uns das Weltbild erzeugen, aber auch an sich in Raum und Zeit nach den Kategorien des Verstandes geordnet sind und wirken.

Indem Kant die Stammbegriffe des Verstandes und die mit ihnen zusammenhängenden Urtheilsformen ausführlich darlegt, behauptet er zugleich daß sie und die Sinnenempfänglichkeit für einander da sind, und daß die Kategorien nur für die Thatsachen der Wahrnehmung Geltung haben; keineswegs aber können wir über die gegebene Wirklichkeit hinaus durch sie unsere Erkenntniß erweitern; wir wissen nichts ohne Erfahrung, aber wir erfahren auch nichts ohne die apriorischen Denkformen in uns selbst. sammen mit dem denkenden Verstand und seinen allgemeingültigen Gesetzen bringt es die Sinnlichkeit zum Erkennen, nur an den einzelnen Empfindungen und Anschauungen entwickeln sich die allgemeinen Begriffe und kommen sie zum Bewußtsein. Alle Erkenntniß von Dingen aus bloßem reinen Verstand ist nichts als Schein, nur in der Erfahrung ist Wahrheit. Damit hatte Kant dem Dogmatismus der Theologen wie den Gespinsten der Schulphilosophen den Krieg erklärt, damit wie Sokrates die Philosophie vom Himmel auf die Erde geführt, oder, wie Schiller sagte, aus der philoso= phirenden Vernunft die gesunde Vernunft wiederhergestellt. Und doch sind wir nicht auf das Gegebene beschränkt, doch waltet neben Sinnenempfänglichkeit und Verstandesthätigkeit ein Drittes in une, die Vernunft, das Vermögen der Principien und Ideen, das über das Bedingte sich zum Unbedingten erhebt und das Eine, das in

sich Vollendete unserer Erkenntniß als Zweck und Zielpunkt auf= stellt. Das Bewußtsein daß wir benken begleitet und trägt alle unsere Vorstellungen, und so fordert die Vernunft die lebendige Einheit berselben in unserer Subjectivität ober in ber Innenwelt, und bezeichnet sie als Seele. Aber es ist ein Ueberschreiten der Grenze, wenn man nun die Seele wie ein Ding, einen Gegenstand der Wahrnehmung behandelt, wenn man vergißt daß sie eine Ver= nunftidee ist, und von ihr etwas dadurch zu erkennen meint daß man die Kategorien der Einfachheit, der Unzerstörbarkeit, Immate= rialität und bergleichen auf sie anwendet. Die Vernunft bildet die Idee eines Kosmos, eines wohlgegliederten und in sich zusammen= hängenden Weltganzen, und stellt sie der Forschung zum Ziel auf; aber wenn man nun vom idealistischen Standpunkt aus behauptet die Welt sei in der Zeit erschaffen, im Raume begrenzt, von einem Wesen außer ihr bedingt, und neben der Naturnothwendigkeit gebe es auch Freiheit in ihr, so leugnet der Materialismus ein Wesen außer der Welt, behauptet ihre Ewigkeit und Unendlichkeit und läßt der Freiheit keine Stätte. Kant sucht num zu zeigen daß Gründe und Gegengründe gleich unwiderleglich einander entgegentreten, wenn man auf diese Weise über das Universum speculirt. Unsere Vernunft verwickelt sich in Widersprüche, wenn sie die Idee der Welt auf solche Art von sich aus bestimmen will, statt dieselbe als Regulativ und Zweck der Einzelforschung aufzustellen. Endlich liegt es in der Natur der Vernunft ein erstes und gemeinsames Princip für die Seele wie für die Welt, Grund und Ziel alles Lebens zu suchen; sie befriedigt sich nur in dieser höchsten Einheit, und inso= fern sie dieselbe als für sich seiende Wesenheit bestimmt, und Gott nennt, ist dieser für Kant das nothwendige Ideal der Vernunft. Um sich und die Welt zu begreifen bedarf sie der Gottesidee; diese ist keine willkürliche Erfindung, die wir auch unterlassen könnten, sondern im Wesen der Vernunft begründet. Aber ob sie auch außer der Vernunft thatsächlich vorhanden ist, darüber kann die reine Vernunft nichts aussagen, sie kann aus bem Begriff die Existenz nicht herausklauben, wie in dem ontologischen Beweis für das Dasein Gottes geschieht, welcher behauptet daß das Vollkommene auch existiren müsse, weil es nicht vollkommen sei, wenn ihm das Dasein mangle; das beweist nur daß wir Gott seinem Be= griffe nach als seiend denken müssen; ob er wirklich ist das kann nur die Erfahrung lehren. Ideen aber sind kein Gegenstand der Sinneswahrnehmung. Kant zerstört die herkömmlichen Schulbeweise

für das Dasein Gottes; aber er erkennt doch an daß die Schön= heit, Ordnung, Zweckmäßigkeit ber Welt auf einen Bildnergeist hinweise; jedoch einen mathematisch zwingenden Beweis für Gott gibt es so wenig als eine Sinnesanschammg von ihm, vielleicht zum Glück für die praktische Bestimmung des Menschen, wie Kant selbst andeutet; wir können in seinem Geist hinzufügen, daß mit der Gewißheit Gottes unsere Freiheit und der höchste Preis der selbsterrungenen Wahrheit schwerlich möglich wäre. Das Gute bas aus Furcht vor ihm, nicht aus Achtung vor dem Sittengesetz geschähe, verlöre seinen Werth. Und würden wir das gegenwär= tige Leben ertragen, würden wir nicht Augenblicke genug haben wo wir den Geliebten ins Jenseits nacheilen oder die Ruhe des Grabes suchen möchten, wenn uns eins oder bas andere sinnlich oder mathematisch gewiß wäre? In der That ist auch ein theoretischer Be= weis für das Dasein Gottes nur so zu führen daß wir darthun wie unsere Erkenntniß und Erklärung der Wirklichkeit überall auf ein Unbekanntes hindrängt und wie wir die Natur und Geschichte nur unter der Voraussetzung desselben als des in sich Vollendeten, als des Princips und Zieles aller Dinge begreifen können. heißt wie Kant selber lehrt: Gott ist eine nothwendige Idee der Vernunft. Daß diese Idee sein Selbstzeugniß in unserer Seele sei, ist der weitere positive Schritt, auf den schon Cartesius bindeutete. Goethe schrieb 1784 in das Brockenbuch:

> Quis coelum posset nisi coeli munere nosse, Et reperire Deum, nisi qui pars ipse Deorum est?

(Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir zur Sonne blicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?)

Daß aber all jene vernunftwidrigen dogmatischen Lehren, um welche die Theologen streiten und sich und andere verketzern, sortan für die Geistesbildung einer neuen Zeit beseitigt und in das Reich der Träume verwiesen waren, das ist das Ergebniß von Kant's "des Alleszermalmenden" verneinender Kritik. Abgethan sind alle falschen leeren Klügeleien, die nicht auf Ersahrung beruhen; wir sollen uns bewußt bleiben daß wir mit unsern Vernunstschlüssen über das Gegebene hinausgehen, daß sie nicht Gegenstände, sondern Ibeen hervorbringen. Im Sinne Kant's bekennt wiederum Goethe: "Das schönste Glück des denkenden Menschen ist das Ersorsch-

liche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu ver= ehren."

Doch gibt es ein Gebiet wo wir von diesen Ideen auch eine innere Erfahrung haben, wo sie aus Muthmaßungen der reinen Vernunft zu Forberungen der praktischen werden, wo der Vernunftglaube sie erfaßt und behauptet; dies Gebiet ist das sittliche. Die Kritik der praktischen Vernunft ist kein Abfall von der reinen, sondern die Fortentwickelung berselben. Indem Kant den Primat der praktischen Vernunft betont, stellt er Freiheit und Sittlichkeit obenan, wird für ihn wie für Sokrates und Platon das Gute zum Zweck der Welt, werden die Ideen maßgebend. Nach ihnen, nicht nach den gewöhnlichen Handlungen der Menschen bestimmen wir das Wesen der Tugend; widerstreitende Erfahrungen mögen beweisen daß wir ein Naturgesetz falsch aufgestellt, aber gegen das Sittengesetz haben sie keine Bedeutung, da sagen wir vielmehr daß sie nicht sein sol= len, da verlangen wir daß die Ordnungen des gemeinsamen Lebens nach ber Idee getroffen werden, und die pöbelhafte Berufung auf ihr widerstreitende Einrichtungen und Vorkommnisse ist des Philo= sophen unwürdig. In Betracht der Ratur gibt uns Erfahrung die Regel an die Hand und ist der Quell der Wahrheit; in Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung die Mutter des Scheins, und es ist höchst verwerflich die Gesetze über das was wir thun sollen von demjenigen herzunehmen oder darauf einzuschräuken was gethan wird. — Im Sittlichen liegt der Schwerpunkt des Kanti= schen Geistes, und es heißt ihn verlästern, wenn Schopenhauer und andere meinen er habe sich hier nur dem Bestehenden und den Vorurtheilen der Menge anbequemt. Vielmehr hat er der viel= verbreiteten Meinung derer welche das Gute, die Sitten und Rechte nur zum wechselnden Ausbruck übereinkömmlicher willkür= licher Satzungen machten, das Bewußtsein der Pflicht entgegen= gestellt, das wenn es sich auch nicht überall in Handlungen bethätige, doch im Urtheil aller als das allein und unbedingt Löbliche und Seinsollenbe anerkannt werde. Um dieser unbedingten Allge= meinheit willen kann es nicht empirischer Abkunft, nichts Convens tionelles sein, sondern ist ein Ursprüngliches; es ist das Wesen bes Geistes selber daß er zwischen Gut und Böse unterscheibet, und im Willen selber liegt das Princip und Gesetz des Handelus; die Gesinnung ist das allein Werthgebende. Hier erscheint die Subjectivität in ihrer Selbstmacht; erhaben über die Erscheinungs= welt bestimmt der Wille sich selbst. Er ist unfrei, wenn sinnliche

eigensüchtige Gründe ihn beeinflussen, er ist sittlich und frei, wenn er sich selbst das Vernunftgesetz gibt: Handle so daß die Maxime beines Willens zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung Weil wir zugleich sinnliche Wesen sind, trägt das gelten könne. Sittengesetz die Form eines Gebotes, aber es gilt unbedingt und rücksichtslos; es ist der kategorische Imperativ, der uns gebietet unsere Pflicht zu thun, und das Rechthandeln aus Pflichtgefühl um des sittlichen Gesetzes willen ist der Charakter des Moralischen, des Guten, es ist das Siegel unserer Geisteswürde. Das Sollen des Sinnenwesens ist zugleich das Wollen des Vernunftwesens. Der Wille ist sein eigener Gesetzgeber, er bethätigt und genießt darin, in seiner Autonomie, seine Freiheit, indem er den Geboten der Bernunft folgt, gehorcht er sich selbst, verwirklicht er sein eigenes Wesen. Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir und bas moralische Gesetz in mir, sagt Kant, und aus dieser Vernunftthatsache folgert er die Nothwendigkeit un= serer innerlichen Unabhängigkeit vom Naturmechanismus; ein Ge= bot der Pflicht wäre undenkbar ohne das Vermögen der Freiheit. Sie ist keine Thatsache ber äußern Erfahrung; in der Sinnenwelt herrscht die Verkettung von Ursache und Wirkung und ist alles bedingt; die Freiheit ist eine Vernunftidee, durch sie öffnet sich uns die intelligible Welt, denn sie ist die Voraussetzung des Sitten= gesetzes, dessen wir in unserm Gewissen iunerlich gewiß sind. uns selbstbestimmende Vernunftwesen gehören wir einer höhern Ordnung der Dinge an; im Reich der Sittlichkeit kommt es nicht auf die äußere Handlung, sondern auf die Gesinnung, auf die Güte des Willens an, die Reinheit der Triebfeder bedingt den Werth der That. "Pflicht, du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, son= bern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, was natürliche Abneigung im Gemüth erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern blos ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüth Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen Berehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich im geheimen ihm entgegenwirken, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet man die Wurzel deiner edeln Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustam=

men die unnachlaßliche Bedingung besjenigen Werthes ist den sich Menschen allein geben können?" Es kann nichts Minderes sein als was den Menschen über sich selbst als einen Theil der Sinnen= welt erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft die nur der Verstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt unter sich hat und zum Mittel herabsetzt für die sittlichen Zwecke, es ist die Persönlichkeit; ihr Wesen ist Vernunft und Selbstbestim= mung; dadurch gehört sie der intelligibeln Welt an, dadurch ist sie Zweck an sich selbst. Sittlich ist das Handeln aus reiner Ueber= zeugung das zu thun was das Rechte und der Menschheit Ange= messene ist; damit hat Kant im Begriff der Pflicht die wissen= schaftliche Grundlage der Ethik gewonnen, damit ist er zugleich der Gesetzgeber und Wohlthäter seines Volks, ja der Menschheit gewor= den, indem er aus Selbstsucht, Sinnlichkeit, Schlafsheit den Geist burch das Bewußtsein seiner Würde aufrichtete und auf das Ewige stellte.

Und so bürgt ihm die Pflicht auch für Gott und Unsterblich= Wenn die reine Vernunft bargethan hatte daß beide theo= feit. retisch weder zu erweisen noch zu verwerfen seien, so werden sie sammt der Freiheit von der praktischen Vernunft gefordert, sie sind deren Postulate, mit dem Sittengesetz untrennbar verbundene Vor= aussetzungen, welche den Ideen der Vernunft in Bezug aufs Han= deln Realität geben. Das moralische Gesetz verlangt daß unser Wille ihm völlig angemessen werde; in der Sinnenwelt aber liegen Pflicht und Neigung im Kampf, bleibt unsere Tugend schwach und wird unlauterer Beimischungen nicht ledig; die sittliche Vollendung als die Erfüllung des Gesetzes müssen wir darum in einem höhern Leben hoffen. Das Gewissen ferner läßt uns die höhere Macht erkennen, die in uns über uns selbst Gericht hält, und unser Bewußtsein fordert Glückseligkeit für den welcher sich ihrer würdig macht. Das Ibeal des höchsten Gutes ist die Einheit des reinen Willens mit der vollen Seligkeit; das ist die Idee eines Gottes, welcher die Natur und die sittliche Welt als beren gemeinsame Ursache für einander bestimmt, sodaß wer das Gute um des Guten willen thut gerade dadurch zum Heil kommt.

Es gilt eine Brücke zu schlagen zwischen dem Naturbegriff als dem Sinnlichen und dem Freiheitsbegriff als dem Uebersinnlichen; denn in der Natur sollen sich Zwecke des Geistes verwirklichen. Unsere Urtheilskraft bezieht das Besondere der Anschauung und das Allgemeine des Gedankens aufeinander, sei es daß sie vom

Princip aus das Besondere bestimmt ober vom Besondern aus das Allgemeine sucht. Die Einheit im Mannichfaltigen ist diese Durch= bringung von Begriff und Erscheinung, die wir als das Zweckmäßige betrachten, benn hier ist der Gedanke in den Dingen ver= wirklicht. Das gewährt uns Lust, das Gegentheil Unlust. unterscheidet die ästhetische und die teleologische Urtheilskraft; erstere bezieht sich auf die Form, letztere auf die materiale Zweckmäßigkeit. Das Schöne erweckt burch seine mit unserm Erkenntnißvermögen harmonirende Form ein uninteressirtes allgemein gültiges und noth= wendiges Wohlgefallen. Dadurch erhebt es sich über das An= genehme, welches den Einzelnen sinnlich vergnügt; und indem wir unser persönliches Geschmacksurtheil jedem ansinnen, deuten wir darauf hin daß in uns allen ein gemeinsamer Beurtheilungsgrund liegt, etwas das als das übersinnliche Substrat der Menschheit angesehen werden kann. Das Schöne gefällt als Symbol des Guten, als Versinnlichung sittlicher Ideen, und die Kunst bringt es durch ihre Werke hervor, welche als Erzeugnisse der Freiheit boch wie Naturproducte erscheinen. Wir betrachten die Natur teleologisch, wenn wir einen Gedanken voraussetzen der durch die wirkenden Ursachen und ihren Mechanismus ausgeführt wird, sodaß er der Zweck ist, den sie als die Mittel verwirklichen. Dinge als Naturzwecke sind organisirte Wesen, in welchen alle Theile um des Ganzen willen da sind und ein jeder durch alle andern bedingt ift, indem er sie zugleich bedingt, sodaß hier alles zugleich Zweck und Mittel heißen kann; sie sind nicht von außen gemachte und getrie= bene Maschinen, sondern sich selbst bildende und fortpflanzende lebendige Kräfte. Die Gesetzmäßigkeit der Natur und die mittels derselben realisirten Ideen fordern einen anschauenden, intuitiven Verstand, der nicht wie der unsere vom Besondern zum Allgemeinen aufsteigt, sondern im Einen zugleich das Mannichfaltige erblickt und gestaltet. Die Zwecke in der Natur lassen auf den zwecksetzenden organisirenden Geist Gottes schließen, wenn wir uns nur bewußt bleiben daß der Zweck überhaupt nicht sowol von uns in der Wirklichkeit gefunden wird, als vielmehr zu den Normen und Gesichts= punkten gehört, nach denen wir die Dinge beurtheilen. So der vorsichtige Kant; doch zieht H. J. Fichte mit Fug die Folgerung: wir können aus den Anschauungen Begriffe zusammenlesen, weil ein ursprünglicher Verstand schöpferisch denkend das Anschaubare ineinander geordnet und nach Begriffen bestimmt habe.

Kant entwickelte selber die Ergebnisse seiner Philosophie für

das religiöse und politische Leben und erhöhte dadurch seinen Einfluß auf die Volksbildung und Gesittung. Die Verwirklichung des reinen freien Menschenthums war das Ziel das er in einsamer Denker= arbeit gleichzeitig mit den besten Kräften der Französischen Revo= lution erstrebte; und wie dieselbe mit Elend und Greueln erfüllt ward, Kant hielt an dem Enthusiasmus für ihre Zwecke fest; sollte der erste Versuch auch scheitern, so vergißt sich doch ein solches Phänomen in der Menschengeschichte nicht wieder, weil es Anlagen und Vermögen der Menschennatur aufgedeckt hat, dergleichen kein Politiker aus dem bisherigen Lauf der Dinge herausgeklügelt hätte. Er selbst stellte vor allem neben die Forderung der Rechte das Gebot der Pflicht in den Vordergrund; oder mit Schiller zu reden: aus dem Sanctuarium der reinen Vernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesetz, stellt es in seiner ganzen Heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert, und fragte wenig danach ob es Augen gibt die seinen Glanz nicht ertragen. Daburch hat er für die sittliche Erziehung des Volks segensreich gewirkt bis auf unsere Tage; der strenge Dienst der Pflicht wie ihn Friedrich der Große für Staat und Heer übte und verlangte, ward durch Kant Grundsatz für das ganze Leben, und die großen Siege, in welchen wir den deutschen Staat erfochten, hat er mit errungen.

Rastlos an der eigenen Vollkommenheit und fremden Glückseligkeit zu arbeiten, die Menschheit in sich und andern niemals zum bloßen Mittel herabzusetzen, sondern stets als Selbstzweck zu achten und zu behandeln, das waren Kant's Principien. Freiheit ist Selbstbestimmung, darum soll das Volk sich die Gesetze seines gemeinsamen Lebens selber geben, dann bleibt jeder frei indem er ihnen gehorcht. Ein jeder soll seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen dürfen der ihm gut dünkt, sofern er der Freiheit anderer in dem gleichen Bestreben keinen Abbruch thut. Gegen den Misbrauch der Freiheit werden die Gesetze, welche die Rechte der Menschen feststellen und aus der Idee des Rechts den Staat als Rechtsge= sellschaft ordnen, mit zwingender Gewalt begleitet um die Ueber= tretungen zu verhüten ober den Schaden zu vergüten. Die Gleich= heit der Menschen verlangt daß jedem jede Stelle im Staat offen stehe, zu welcher ihn Talent und Fleiß befähigen. Die Aufklärung wird den politischen und kirchlichen Despotismus überwinden; bazu wird nichts erfordert als die Freiheit von unserer Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Die richtige Einsicht soll durch die Freiheit der Feder verbreitet, die Staaten sollen zu repräsentativen oder parlamentarischen Regierungen geführt werden, in welchen das Gemeinwohl durch das Gemeinwesen gesichert ist. Dann werden die Völker sich auch als eigenthümliche Glieder der Menschheit erkennen und im friedlichen Verkehr die zerstörerische Gewaltthätigkeit des Kriegs verhindern, ihre Angelegenheiten durch Staatencongresse vermitteln lernen. Die Menschheit als freier Vund freier Völker das ist das Ziel der Geschichte.

Möge man die Philosophie immerhin die Magd der Theologie heißen; es komme barauf an ob sie der gnädigen Frau die Schleppe nachtrage ober die Facel vortrage, äußerte Kant im Streit der Facultäten; diese Schrift beschloß neben dem Büchlein zum ewigen Frieden und neben dem Tractat von der Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft sein reformatorisches Wirken. Religion und Pfaffenthum schied er auf das strengste. Was der Mensch außer dem guten Lebenswandel zu thun vermeint um Gott wohlgefällig zu werden ist Wahn und Afterdienst. Ob der Andächtler seinen herkönimlichen Gang zur Kirche oder eine Wallfahrt nach Loretto anstellt, ob er seine Gebetsformeln mit den Lippen oder durch das tibetanische Gebetsrad an die himmlische Behörde bringt, das ist einerlei. Der Aberglaube, der darauf Werth legt, treibt zum Pfaffenthum, welches allemal da anzutreffen ist wo nicht Principien der Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen das Wesentliche ausmachen. Da beherrscht die Kirche den Staat, indem sie die Dogmen auslegt, den Cultus leitet, wobei aber unvermerkt die Gewöhnung an Heuchelei die Redlichkeit untergräbt und das Volk zum Scheindienst auch in bürgerlichen Pflichten abwitigt. Es ist Zeit die Religion von allen empirischen Bestimmungen und historischen Satzungen loszumachen; das Leit= band der heiligen Ueberlieferung, das zu seiner Zeit gute Dienste that, ist entbehrlich, ja zur Fessel geworden; es ist Zeit die reine Vernunftreligion zu erfassen, diese an alle Menschen beständig ge= schehende göttliche Offenbarung! Die Wahrheit des Christenthums hat in der innern moralischen Geschichte des Menschen, im Processe seiner sittlichen Selbsterhebung ihre Begründung; durch seine Uebereinstimmung mit dem sittlichen Urbilde, das wir in uns tragen, bewährt sich uns Christus als der Zweckgedanke des heis ligen Willens und der Weisheit Gottes, der menschgewordene Gottessohn. Wer diesem Vorbild nachlebt, dies Ideal in sich verwirklicht, dem wird Christus der Erlöser und Versöhner, der wird durch ihn eins mit Gott.

Kant stellte sich mit Luther ganz auf den sittlichen Standpunkt; Sünde und Erlösung waren auch für ihn die Grundthatsachen, die er ins Reich der Ideen einführte; die Wahrheit schied er von der dogmatischen Verhüllung statt mit dieser auch jene zu verwerfen. Er vollendete wissenschaftlich was die Gemüthskraft des Reforma= tors im Glauben begonnen hatte. Ganz im Gegensatz zum Vor= urtheil seiner Zeit erkannte er ein radicales Böses im Menschen, nicht blos in den sinnlich thierischen Antrieben, sondern in der Selbstsucht, die stets erwacht wo ein Wesen sich als Selbst erfaßt und von allem andern unterscheidet; sie steigert sich zur Bosheit, wie die Sinnlichkeit zum Laster; Roheit, Grausamkeit walten in dem gepriesenen Naturzustande, wie Falschheit, Schadenfreude in der Civilisation; Sündhaftigkeit und Abfall vom Sittengesetz sind die Signatur des natürlichen Menschen, darum bedarf es einer Erneuerung im tiefsten Grunde, einer Wiedergeburt, welche die Schuld durch Leiden sühnt, die Liebe an die Stelle der Selbstsucht setzt. Das hat Christus in sich vollzogen, in seinem Leben bethä= tigt, in seiner Lehre offenbart; seine Geschichte ist die des sittlichen Geistes, der mit dem Sittengesetz sich einigt, mit Gott sich versöhnt; indem wir an ihn glauben, empfängt unser Wille die Schwung= traft sich auf das höchste Ziel zu richten, durch Verwirklichung des Guten im Reich Gottes zu leben und seiner Beseligung theilhaftig zu sein.

An Kant entwickelte sich durch Gesenius, Wegscheider, Paulus, Röhr, Bretschneider der Rationalismus in der deutschen Theologie; an Kant hielten sich Juristen wie Feuerbach und Zachariä. Den gemeinsamen Stamm für die Sinnlichkeit und den Verstand in unserm Bewußtsein suchte Reinhold im Vorstellungsvermögen aufzuweisen, während Fries eine Brücke zwischen Kant und Jacobischug, und neben der Strenge der Wissenschaft in der Erkenntniß der Erscheinungen auch dem Glauben und der Ahnung für die Ersassung des ewigen Wesens und Zweckes der Welt ihr Recht wahrte. Und wie die Philosophie über Kant hinausging wurde sie immer wieder genöthigt sich an ihm zu orientiren, zu ihm zurückzusehren und von ihm aus sich weiterzubilden.

## Goethe und Schiller.

Es ist ein besonderer Werth und eine Ehre für die zweite Blüte unserer deutschen Literatur daß sie nicht wie die erste in der Hohenstaufenzeit von einem mächtigen glänzenden Volksleben getra= gen war, sondern vielmehr selber die Nation aus Verkümmerung und Zerrüttung zu einem neuen Selbstbewußtsein brachte, durch Erhebung des Gemüths und Aufklärung des Geistes den Emporgang zu neuer nationaler Größe leitete. Sie spiegelte nicht blos die Cultur, sie stand an der Spitze derselben als bewegende Kraft. Sie gab den Ideen des Jahrhunderts den künstlerisch vollendeten Ausdruck, und in der Vermählung von Poesie und Wissenschaft wie wir sie in früherer Zeit wol bei dem einen Dante, seit Lessing aber bei jedem genialen Dichter finden, bezeichnet sie den Anbruch vom Reich des Geistes. Jetzt wo endlich im freien deutschen Bundesstaat ein Ziel erreicht ist welchem seit hundert Jahren die Ebelsten und Besten zugestrebt, können wir es ermessen daß jene eigenthümliche Größe zugleich auch eine Grenze für die Häupter ber Literatur war. Der Abel und das Recht eines vollen und schönen Menschenthums nach seinem Inhalt wie in seinem die ganze Gattung in sich begreifenden Umfange, die Humanität, dies Menschheitsideal, war für den Einzelnen wie für die Geschichte aufgestellt, aber es war in begeisterter Seele angeschaut und von der Phantasie geschaffen, nicht die Verklärung der realen Gegen= wart, nicht von anmuthig gediegener Sitte, nicht von befriedigend kirchlichem Leben, nicht von der großartigen Deffentlichkeit staatlicher Zustände getragen; es stand vielmehr innerhalb einer philiströsen Rleinstädterei und schwächlichen Kleinstaaterei, innerhalb eines Gegensatzes von verrotteter Dogmenherrschaft und des sie mit Ernst und Spott zersetzenden Zweifels, und sollte erst zu einer Verjüngung und Veredlung der Wirklichkeit leiten. So kam es daß die Dichter den volksthümlichen Boden nicht so fest behaupteten wie ein Shakespeare ober Cervantes, und sich nicht blos am Griechenthum schulten, sondern ohne die Sicherheit eines nationalen Stils bald mit tastenden Versuchen in einer Nachahmung der Antike sich gefielen, die dem Volke fremd blieb, bald große Kraft an kleine Stoffe verschwendeten, bald den Sehnsuchtstraum ihres Gemüths in humoristischen Contrast mit den Verkehrtheiten und Lächerlichkeiten der

Wirklichkeit setzten. Es fehlte der Mittelpunkt einer tonangebenden Hauptstadt, und so konnten bas Publikum, die Schauspieler und die Dichter einander nicht erziehen, so konnte sich keine Tradition der Technik und des Geschmacks bilden, durch welche in Athen wie in London, in Madrid wie in Paris bas nationale Drama orga= nisch erwuchs. Der Werke sind nicht viele in welchen es unsern Dichtern gelang Stoff und Form zu versöhnen und den Nachhall des Alterthums nur zum Zeugniß zu machen daß die Germanen seine Erben geworden sind. Die subjective Freiheit äußerte sich auch in Ueberschreitungen der Sitten welche vor dem Richterstuhl der Sittlichkeit nicht bestehen. Um der Menschheit willen trat das eigene Volk mitunter in den Hintergrund; "zur Nation euch zu bilden ihr hofft es, Deutsche, vergebens; bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus." Aber wer wollte vergessen wie ge= rade zur Erhebung des deutschen Nationalgefühls Goethe so herrlich beigetragen, wie Schiller aus dem Kosmopolitismus sich zur Ein= sicht emporgerungen daß eine Nation alles an ihre Ehre setzen müsse, daß die Bewahrung ihrer Eigenthümlichkeit eine gottgewollte That sei, ja daß er vor andern den deutschen Befreiungskriegen den Ton seiner Begeisterung verliehen und bis auf den heutigen Tag ein gewaltiger Helfer im Streit um das gemeinsame Vater= land gewesen ist? Seid einig! einig! einig! war sein Ruf. Ans Vaterland ans theure schließ dich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen, da sind die starken Wurzeln beiner Kraft! dererseits kam es wieder der Literatur zugute daß ihr die ganze Theilnahme des Volks gewidmet war, daß das Erscheinen des Werther, der Räuber historische Ereignisse waren, indem keine großen Thaten in Staat und Kirche Sinn und Arme in Anspruch nahmen, und die Gebildeten nicht vor der Tribüne des Redners, sondern vor der Schaubühne des Dichters saßen. So konnte Les= sing seine theologische Fehde in Nathan dem Weisen auf dem Theater entscheiden, so Klopstock und Herber mit priesterlicher Weihe walten, so Schiller es zur Aufgabe seines Don Carlos machen die heiligsten Wahrheiten, die bisjetzt nur das Eigenthum der Wissenschaften waren, in das Gebiet der schönen Künste herüberzuziehen, mit Licht und Wärme zu beseelen, und als lebendig wirkende Motive in das Menschenherz gepflanzt in einem kraft= vollen Kampfe mit der Leidenschaft zu zeigen. Deshalb hat schon Novalis ihn den Erzieher seiner Nation geheißen. Und so wollte

auch Goethe am Abend seines Lebens sich von der Jugend am liebsten als geistiger Befreier angesehen wissen.

Goethe und Schiller bezeichnen den Doppelgipfel des deutschen Parnasses; daß sie das als zusammenwirkende Freunde thun gereicht ihnen und der Nation zur Ehre. Bon Haus aus verschiedene Naturen wie Voltaire und Rousseau stießen sie gleich diesen nur darum einander nicht feindlich ab weil sie größere, vollere, wahrhaftere Menschen waren, ebel genug um zu erkennen daß sie einander zur Darstellung der Humanität ergänzen mußten. Das war eine sittliche That. Schreibt doch Schiller an Körner daß ihm Goethe im Wege sei, daß er demselben mit einer seltsamen Mischung von Haß und Verehrung gegenüberstehe, dem Gefühl nicht unähnlich das Brutus gegen Cäsar gehabt haben möge; aber bald eroberte er sich die Freundschaft dessen der ihm jenen herben Ausfall (in einer An= merkung zu Anmuth und Würde) gegen die Unarten und Ausschweifungen der Günftlinge der Natur mit großmüthiger Selbst= überwindung verzieh; und bald schrieb Schiller an Goethe: wie er nun einsehe daß das Vortreffliche eine Macht sei und auf selbst= süchtige Gemüther auch nur als Macht wirken könne, daß es aber für edle Gemüther dem Vortrefflichen gegenüber eine Freiheit gebe in der Liebe. Goethe war Realist, er ging vom Besondern aus, er verstand, wie Schiller so schön sagt, die Blume des Dichterischen von einem Gegenstand rein und glücklich abzupflücken, aber er rief das Gelegenheitliche, das Persönliche zur allgemeinen Weihe; Schiller war Idealist, er suchte nach Trägern und Stoffen für die ihn beseelenden philosophischen Gedanken, aber er lernte sie mit Realität sättigen und in lebensfähigen Charafteren ausprägen. Immer wird der erste Brief maßgebend sein, den er an Goethe schrieb: "Sie suchen das Nothwendige, aber auf dem schwersten Wege, Sie nehmen die ganze Natur zusammen um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit der Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Einzelne auf; — eine wahrhaft heldenmäßige Idee. Wären Sie als ein Grieche, ja nur als Italiener geboren worben, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisirende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unenblich verfürzt worden. Schon in der ersten Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Nothwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Nun da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese wordische Schöpfung

geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination das was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Denkkraft zu ersetzen und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege in Griechenland zu gebären. Was Sie schwerlich wissen können (weil das Genie sich selbst immer das größte Ge= heimniß bleibt) ist die schöne Uebereinstimmung Ihres philosophischen Instincts mit den reinsten Resultaten der speculirenden Bernunft. Beim ersten Anblick zwar. scheint es als könnte es keine größern Opposita geben als ben speculativen Geist, ber von der Einheit, und den intuiven, der von der Mannichfaltigkeit ausgeht. Sucht aber der erste mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung, und sucht der letzte mit selbstthätiger freier Denkkraft das Gesetz, so kann es gar nicht fehlen daß nicht beide auf halbem Wege einander begegnen werden. Zwar hat der intuitive Geist nur mit Indivis duen und der speculative nur mit Gattungen zu thun. Ist aber der intuitive genialisch, und sucht er in dem Empirischen den Cha= rakter der Nothwendigkeit auf, so wird er zwar immer Individuen, aber mit dem Charafter der Gattung erzeugen; und ist der specus lative Geist genialisch, und verliert er, indem er sich darüber er= hebt, die Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen. aber mit der Möglichkeit des Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirkliche Objecte erzeugen."

Man pflegt Schiller den subjectiven, Goethe den objectiven Dichter zu nennen; das ist richtig in Bezug auf die Form, aber in Bezug auf den Inhalt tritt das umgekehrte Verhältniß ein. Goethe war auf Anschauung gestellt, er hat wiederholt geschwankt ob er nicht zum bildenden Künstler berufen sei und hat in die Ge= staltungswelt der Natur bewundernswürdige Blicke gethan; so weiß er auch die Bilder der Phantasie rein und klar aus dem Innern abzulösen, zu voller Selbständigkeit zu entlassen, sie mit sinnlicher Deutlichkeit und Wärme auszustatten. Jeber Charakter spricht seine eigene Sprache, jedes Werk hat seine eigene Stimmung, sei= nen eigenen Ton, das ist das musikalische Princip bei ihm, dessen ich auch bei Shakespeare gedachte, ja Goethe ist hier noch von größerer Mannichfaltigkeit. Wie anders ist der Stil des Götz und der Iphigenie, des Tasso und der ersten Faustfragmente, des Werther und Wilhelm Meister, Hermann und Dorothea's und der Wahlverwandtschaften; wie verschieden sind die Melodien seiner

Lieber; und wie hat er in der Sicherheit des Genies, dem Drang des eigenen Gemüths folgend, jedesmal hier das dem Stoff Gemäße in Form und Sprache getroffen und dabei doch stets die eigene Art und Weise ausgedrückt! Schiller's Seele war nicht dieser klare Spiegel der Welt; es sag in ihm ein Uebergewicht subjectiver Energie und führte zu einem Ueberschuß von Selbstthätigkeit; Wilhelm von Humboldt machte es ihm schon bemerklich daß er der Natur eigenmächtig entgegeneile ehe sie noch vollkommen auf ihn wirken könne, daß er ihr Bild nicht so sehr aus ihr schöpfe als aus eigener Kraft schaffe; er selbst nannte die Geschichte ein Magazin für seine Phantasie, die Gegenstände müssen sich gefallen sassen was sie unter seinen Händen werden.

Wisset, ein erhabner Sinn Legt das Große in das Leben, Aber sucht es nicht darin!

Dies sein Wort in der Huldigung der Künste bezeichnet auch seine dichterische Weise. Seine Ideale bleiben getragen von seinem Gemüth, seine Charaktere sind oft nur das Organ durch welches er seine Gedanken ausspricht, sein eigenes Pathos will er wie ein Redner durch die Gewalt und den rhetorischen Schnuck seiner Darstellung auf uns überströmen lassen, wir hören im Karl Moor wie im Melchthal, im Wallenstein wie im Max Piccolomini und Posa den Brustton der Schiller'schen Stimme, und hören ihn gern um seines edeln Metallklangs willen, denn es sind Offenbarungen seines großen Geistes die er ihnen in den Mund legt.

Wie bezeichnend für die Form von Goethe's Werken ist jenes förmliche Gelübde das er vor einem Rafael'schen Gemälde that: Seine Iphigenie solle nichts aussprechen was die Heilige in ihrer strengen Imgfräulichkeit nicht auch sagen könne! So gibt er uns auch über den Inhalt seiner Werke die beste Auskunst, wenn er sie die ausbewahrten Freuden und Schmerzen seines eigenen Gemüths nennt, wenn er seine Selbstbiographie ausdrücklich zur Ergänzung der Bekenntnisse schreibt die er in seinen andern Werken seinem Volk gemacht habe. Da erzählt er denn wie es von Iugend auf seine Art gewesen alles was ihn quälte oder ergötzte in ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit sich abzuschließen. Er dichtete was er erlebte; mitten im Wellenschlag der Gefühle stand die Freiheit seines Geistes als der Entschluß der Befreiung sest, und er volls zog diese indem er darstellte was ihn bewegte, und dies dadurch

zur Harmonie der Schönheit läuterte. Zeitgenossen haben gesagt was Goethe spreche sei noch besser als was er schreibe, und was er lebe noch größer als was er rebe; sein Leben ist damit auch wie bei keinem andern ein Gegenstand allgemeiner Theilnahme ge= worden und mehr als bei andern bietet es den Schlüssel zum Ver= ständniß seiner Werke. Dem Stoffe suchte er nicht dessen Sigen= art abzugewinnen und ihn nach seinem selbständigen Gehalt darzu= stellen, sondern er galt ihm insofern er sein eigenes Fühlen und Wollen darin ausdrücken, ihn banach umbilden konnte; so Egmont und Tasso wie Faust und Iphigenie. Aber sein Genius war so reich und harmonisch, daß man die Welt zu schauen meint während die große Seele des Dichters sich kundgibt. Mit der Weihe dieses Genius stand Goethe unter den Stürmern und Drängern als die schöne Subjectivität, der Erguß seiner Gefühle war melodisch, der Ausbruck seiner Gedanken classisch; was er in sich aufgenommen und aus sich wiedergeboren das ist Gemeingut unserer Bildung geworden. Wenn im 18. Jahrhundert in Tagebüchern und Briefen die Persönlichkeiten sich mit sich selbst beschäftigten, während uns die Angelegenheit von Staat und Kirche weit mehr in Anspruch nehmen, so gaben Faust und Werther jener Richtung den Stempel ber Kunft. Goethe's Persönlichkeit war größer als die Gestalten in denen er sie auseinanderlegte, er war der weltmännisch verstän= dige Antonio neben dem dichterisch schwärmenden Tasso, der scharfe Carlos neben dem weichen Clavigo, der selbstthätige Faust neben dem empfänglichen bestimmbaren Wilhelm Meister; darum konnte er das Einseitige wie das Ueberschwängliche ins Gericht führen und sich dar= über erheben, indem er die streitenden Kräfte ausglich und sich als lebendiges Ganzes behauptete. Shakespeare war noch Dichter des Gemüthsbrangs, Goethe und Schiller schwangen sich darüber in die Freiheit des Geistes empor und schilderten seinen Befreiungs= und Läuterungsproceß. Das Naturell des Menschen mit dem dun= keln Wogen und Drängen der Begierden und Neigungen, den Affecten und abstoßenden Regungen hat Spinoza die Knechtschaft des Geistes genannt; denkend erhebt er sich darüber im Selbst= bewußtsein, macht die blinden unmotivirten Antriebe zu Beweg= gründen seines Handelns, und gelangt zur Selbstbestimmung, zur Selbstbeherrschung; jetzt erst ist er wahrhaft Er Selbst. Spinoza's Ethik war Goethe's Ashl, in das er sich aus der eigenen Leiden= schaftlichkeit rettete; Schiller rang sich unter Kant's Führung zu gleicher Höhe empor. Von sich aus konnten sie nun diesen Ent=

wickelungsproces des Geistes auch dichterisch darstellen. Sie gaben sich dabei Rechenschaft von ihrem künstlerischen Thun, das wissenschaftliche Urtheil ging mit der schöpferischen Leistung Hand in Hand.

Schiller war dem Stoffe nach der objective Dichter; er sang "wie um der Menschheit große Gegenstände, um Freiheit und um Herrschaft wird gerungen", der Kampf der Weltgeschichte, die Zwecke des Jahrhunderts begeisterten ihn, und wie sein Posa zu Carlos sagt:

Denn jetzt steh' ich als Roberich nicht hier, Richt als bes Knaben Carlos Spielgeselle, — Ein Abgeordneter ber ganzen Menschheit Umarm' ich Sie, —

so ist er überall herrlich und gewaltig wo er die Sache des Bolks führt, wo er Schmerz und Lust des ganzen Geschlechts, die allge= meinen Gesetze, die weltbewegenden Ideen verkündet, während er die zarte Sicherheit in der Darstellung des Individuellen, dies Erbtheil Goethe's, nicht besitt; wenn sein Herz voll Luft und Liebe überschwellt, dann ruft er: Diesen Ruß der ganzen Welt! Seine Muse soll nicht blos das Dasein schmücken und erheitern, sie soll die Menschheit zum Kampf begeistern und dann das Wort der Versöhnung sprechen, sie soll die Vertreterin der ewigen Rechte sein, die unverbrüchlich und unveräußerlich wie die Sterne am Himmel leuchten, sie soll die erhabenen Ziele der Zukunft der Ge= genwart vors Auge stellen; ober wie er selber äußert: Die Poesie kann dem Menschen werden was dem Helden die Liebe ift, sie kann ihn zum Helden erziehen, ihn zu Thaten rufen, und zu allem was er sein soll mit Stärke ausrüsten. Das Gewissen hat barum Frau von Stael Schiller's Mluse genannt, und das Herz des Volks hat er dadurch gewonnen, auf das Volk dadurch bildend ge= wirkt; er war nicht umsonst mit Luther und Scharnhorst am gleichen Tage geboren.

"Schiller predigte das Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen", hat Goethe maßgebend gesagt, er ein Günstling der Natur, gesund und reich begabt an Seele und Leib, unter günstigen Sternen in glücklicher Lage geboren und erzogen, emporgetragen von der Woge des Geschicks zu den Höhen des Lebens, wo der Dichter mit dem Fürsten geht, während Schiller von Jugend auf mit dem Druck äußerer Verhältnisse zu ringen und balb auch körperlich zu leiden hatte, bis die Flamme

des Geistes seine Lebenskraft verzehrte. Neben Goethe dem Grie= chen, der sich naturharmonisch in heiterer Anmuth entfaltete, war er der Römer, der sich das Heiligthum der Poesie mit aufopfern= dem Ringen erobern mußte. Schiller war der Dichter der Idee durch die Macht des Willens. Die Idee war ihm das Erste, die Seele Bewegende; aber er sah sie nicht verwirklicht in den Dingen, sondern sie waltete in seinem Gemüth als der höchste Zweck der Wirklichkeit, erhaben über derselben, ihr Vor= und Musterbild. In der berühmten Recension von Bürger's Gedichten schrieb Schiller: "Eine nothwendige Operation des Dichters ist Idealisirung seines Gegenstandes, ohne welche er aufhört seinen Namen zu verdienen. Ihm kommt es zu das Vortreffliche seines Gegenstandes von gröbern, wenigstens fremdartigen Beimischungen zu befreien, die in mehrern Gegenständen zerstreuten Strahlen von Vollkommenheit in einem einzigen zn sammeln, einzelne bas Ebenmaß störende Züge der Harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Locale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im Einzelnen bildet, sind gleichsam nur Ausflüsse eines innern Ibeals von Vollkommenheit, was in der Seele des Dichters wohnt. Alles was der Dichter uns geben kann ist seine Individualität. Diese muß es also werth sein vor Mit= und Nachwelt ausgestellt zu werden. Diese seine Individualität so sehr als möglich zu ver= ebeln, zur reinsten herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern ist sein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf die Vortrefflichen zu rühren." Daß er für sich dies erreichte, hat Goethe bestätigt. "Schiller war immer im absoluten Besitz seiner großen Natur; er ist groß am Theetisch wie er im Staatsrath gewesen sein würde. Nichts genirt ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt geht immer frei heraus ohne Rücksichten und Be= denken. Das war ein rechter Mensch, so sollte man auch sein! Ihm war eben diese Christustendenz eingeboren: er berührte nichts Gemeines ohne es zu veredeln." Das ist Schiller's Größe daß er überall zur Anschauung des Heiligen und Höchsten aufruft. Seine Muse läßt uns die Angst des Irdischen von uns werfen, aus der Endlichkeit in das Unendliche und Ewige uns emporschwingen; sie will uns nicht blos in einen Traum von Freiheit versetzen, sondern uns die Freiheit des Gemüths in dem lebendigen Spiel seiner Kräfte dauernd als höchsten Genuß verliehen. Sein Volk konnte von ihm wiederholen was Wallenstein von Max sagt:

Er stand neben mir wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröthe webend; Im Feuer seines liebenden Gemüths Erhoben sich mir selber zum Erstaunen Des Lebens stach alltägliche Gestalten.

Aber das ist seine Grenze daß seine Muse der Realität der Welt minder gerecht wird, daß die Idee über den Erscheinungen schwebt statt völlig ihnen einzuwohnen, daß in den Abern seiner Gestalten gar oft der Ichor der Götter statt des warmen Blutes der Mensschen sließt, daß er den Berkörperungen seiner Gedanken gar manchmal weder für das Auge die seste Umrißlinie und die Farbe der Natur, noch für das Gesühl den Pulsschlag und die Wärme des individuellen Ledens verleiht. Daher zugleich die Erhabenheit und der elegische Ton seiner Poesie; die Erhabenheit, indem er uns beständig in das Reich der Gedanken und seine Freiheit hineinführt, und der elegische Ton, weil er selber spürt daß er eine andere Welt in seinem Herzen trägt als die wirkliche ist, weil er sich ahnungsvoll sehnt nach dem Paradies, wo das Irdische himmlisch unvergänglich sein wird und keine Thräne mehr fließt; und er seufzet:

In des Herzens heilig stille Räume Mußt du sliehen aus des Lebens Drang; Freiheit wohnt nur in dem Reich der Träume, Und das Schöne blüht nur im Gesang.

Doch er rafft sich auf; er nimmt die Gottheit auf in seinen Willen und sie steigt von ihrem Weltenthron, sie wohnt in seiner Seele, er lebt in ihr und verkündet als ein Seher ihre Offenbarungen; von ihm gilt was er in den vier Weltaltern vom Sänger rühmt:

Ihm gaben die Götter das reine Gemüth, Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt; Er hat alles gesehn was auf Erden geschieht, Und was noch die Zukunft versiegelt; Er saß in der Götter urältestem Rath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Und wie der erfindende Sohn des Zeus Auf des Schildes einfachem Runde Die Erde, das Meer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde, So drückt er ein Bild des unendlichen All In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Wie Goethe mit Aristoteles so vergleicht man Schiller passend mit Platon. Aber weil er vom Allgemeinen ausging und das Be= sondere suchte, weil er die Gegenstände zur Idee erft heranzubilden trachtete, deshalb ist er nicht sofort der fertige Dichter in dem Maße wie Goethe im Werther, Shakespeare in Romeo und Julie, sondern er bedurfte eines längern Weges, er ist der werdende Dich= ter, bei dem uns oft das Ringen mehr anzieht als das Errungene, er ist nicht blos Dichter von Natur, sondern auch durch die Macht des Willens. "Der Geschlechtscharakter des Menschen ist der freie Wille. Eben das macht den Menschen zum Menschen daß er bei dem nicht stillsteht was die bloße Natur aus ihm machte, sondern die Fähigkeit besitzt die physische Nothwendigkeit zu einer moralischen zu erheben, das Werk der Noth in ein Werk seiner Wahl umzuschaffen." Der Dichter und Mensch sind in Schiller eins, sein Dichterruhm ruht auf seiner Menschenwürde; ja er äußerte einmal: den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt der nicht größer wäre als seine Werke. Er ist ausgezeichnet wo er die Kraft des Willens, den Triumph des Geistes über die Natur feiert, in seinen Tragö= dien wie in seinen Balladen; aber den unbewußt melodischen Aus= hauch der Seele im schlanken leichten sangbaren Liede oder die muntere Grazie, das Holdselige unbefangener Weiblichkeit vermissen wir ebenso sehr in seinen Werken als wir es bei Goethe bewun= dern. Ja wir können es Hillebrand zugeben daß uns bei Schiller häufig der Kampf mit der Form und die Anstrengung sichtbar werde, daß seine Werke deshalb auch mehr ober minder das Ge= präge des Errungenen und Zusammengepreßten tragen, währenb die Goethe's in unnachahmlicher Gefälligkeit sich vor unserm Blick auseinanderlegen und mit der heitern frischen Miene der Naivetät vor uns hintreten. Aber wir muffen festhalten daß Schiller jene lebendige Quelle mit den reichen vollen Strahlen in sich fühlt, von welcher Lessing so schön gerebet; boch sein Geist nuß die Stunden der fünstlerischen Thätigkeit einem kranken krampfgequälten Körper abringen, und dem Dichter ist seine Kunft kein Spiel, sondern eine ernste Lebensaufgabe, kein spharitischer Selbstgenuß, sondern eine Arbeit im Dienste Gottes und der Menschen, und wenn nun die Noth des Leibes den Quell des Geistes hemmt, dann ist er der Dichter durch die Macht des Willens, dann setzt er jene Lessing'= schen Druckwerke und Röhren an, und gibt sein bestes Herzblut willig hin. Ehre ihm!

Da ist Gvethe's Dichten freilich viel läßlicher und leichter, er

singe wie der Bogel singt der in den Zweigen wohnet, oder er lasse die Lieder hervorkeimen wie der Baum die Blüten, der Sonne wartend die sie zu goldenen Früchten reist; aber da die Stimmungen wechselten, ist auch vieles Bruchstück geblieben oder Mannichfaltiges nur locker und lose zum Ganzen verbunden. Ein weltliches Evangelium nannte Goethe die Kunst, die uns durch ihre Heiterkeit von der Last des Irdischen zu befreien wisse, darum süh-len wir uns so heimisch bei ihm; er mahnt nicht wie Schiller: "Flüchtet aus der Sinne Schranken in die Freiheit der Gedanken, aus dem dumpfen Erdenleben in des Ideales Reich"; er beginnt lieber:

Mich ergreift ich weiß nicht wie himmlisches Behagen; Will mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber hier, kann ich redlich sagen, Beim Gesang und Glase Wein auf ben Tisch zu schlagen.

Er lädt uns zu Genossen ein, das Aechzen und Krächzen wird abgethau, wir lernen uns vom Halben zu entwöhnen und im Ganzen, Guten, Schönen resolut zu leben. Ja, gedenke zu leben! ist die trostreich holde Mahnung welche der Dichter statt des düstern memento mori uns gibt, wie auch Spinoza sagt daß die Betrach= tung des Weisen nicht die des Todes, sondern des Lebens sei. Doch lautet auch bei ihm das Wort der Wanderjahre auf Erden: Arbeit und Entsagung! Er hat es sich nach eigenem Bekenntniß fauer werden lassen all seine Tage lang, und nur badurch gelang es ihm die Phramide seines Daseins und Wirkens so breit und hoch zu bauen, ohne Haft und ohne Rast, weil er in ununter= brochener Thätigkeit allein sein Glück fand, weil er Denken und Thun für die Summe aller Weisheit hielt und zu lernen immer jung genug blieb. Es war das Princip der Subjectivität das in der Empfindungsfülle des Herzens und in der Starkgeisterei des auf sich selbst gestellten Denkens und Wollens zu Goethe's Jugend= zeit die Welt bewegte; aber während von den Genossen der eine die ungebändigte Kraft vertobte, der andere sein Leben und Dichten haltlos zerrinnen sah, fand Goethe Maß und Klarheit für sein Wesen und Wirken, weil er sich so ernst um sittliche Selbstbeberrschung bemühte, und so gelang es ihm das zu erfüllen was die Nation verlangte und anstrebte: die schöne Subjectivität in der Persönlichkeit wie in der Poesie zur Darstellung zu bringen. dies Gut wollte schwer errungen sein. Singt doch Goethe selbst in ben Geheimnissen:

Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ist es kein Wunder wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Die schwachen Thon zu solcher Ehre bringt; Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen, Dann sagen: Da ist Er, das ist sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwärts in die Weite Zu leben und zu wirken hier und dort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort; Bei diesem innern Sturm und äußern Streite Vernimmt der Geist ein schwer verstandnes Wort: Von der Gewalt die alle Wesen bindet Befreit der Mensch sich der sich überwindet.

So war auch das Goethe's Ueberzeugung daß alles verderblich sei was unsern Geist befreie ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, und so sautet auch sein künstlerisches Bekenntniß:

> Bergebens werden ungebundne Geister Nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will muß sich zusammenraffen, In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann die Freiheit geben.

In einer humanen Bildung Natur und Cultur zu versöhnen das war die Aufgabe der Menschheit geworden; Goethe und Schiller haben sie lebend und dichtend gelöst. Sie standen inner= halb des Stromes der wissenschaftlichen Bewegung, und selbst ohne Dichter zu sein würde der für die Anschauung organisirte Goethe als Naturforscher, der ideenreiche Schiller als Philosoph, beide als Geschichtschreiber einen Namen von gutem Klang haben. Vor= nehmlich unter ihrem wie unter Herber's und Lessing's Einfluß hat die wissenschaftliche Literatur in Deutschland eine geist= und ge= schmackvolle Behandlung gewonnen. In der Dichtkunst führten sie zur Versöhnung der Naturgewalt und des Reichthums der Phan= tasie bei den Engländern, namentlich bei Shakespeare, mit der for= malen regelbewußten Kunft bei den Franzosen, namentlich Corneille und Racine; die Verstandesklarheit Voltaire's und der Gemüths= drang Rousseau's kamen zur Ausgleichung. Lessing hatte von der französischen Schablone das deutsche Drama befreit, aber auf die Gesetze des Aristoteles, auf das Studium der Griechen hingewiesen.

Nach den ersten Ausbrüchen stürmischer Jugend lenkten unsere Dichter auf diese Bahn ein, sie gingen in die Schule des Hellenenthums, sie beschränkten die epische Fülle und den Gestaltenreichthum der englischen und spanischen Volksbühne, aber sie gaben mehr Ent= wickelung der werdenden That, mehr individuelle Charakterzüge als die Franzosen, von denen sie in strafferem Bau die Hauptsache klar hervorheben lernten. Auch im Stil der Sprache gesellte sich dem Naturlaute der Leidenschaft und der realistischen Bestimmtheit ein Streben nach Wohllaut und Ebenmaß, nach Abel und weihe= vollem Ton; das zeigte sich deutlich, wenn sie die Iphigenie, die ersten Acte Wallensteins aus prosaischem Entwurf in die metrische Form brachten, wenn sie die sorgsamste Feile anwandten, ja mit mancher zierlichen Redeblume die Darstellung schmückten oder sie zu gemessener Förmlichkeit abkühlten, bis auch Schiller ben Schwung und die Schnellfraft, das Feuer und die Fülle einer hinreißenden und zugleich in sich gehaltenen Diction in seinem Wallenstein fand und dabei die Soldatensprache des Dreißigjährigen Kriegs Munde der Generale edel stilisirte, wie er in seinem Tell mit biblischen, mit homerischen Anklängen das volksthümlich Anheimelnde ebenso glücklich verschmolz. Ueberhaupt war Schiller der Drama= tiker, während bei Goethe das lyrische Element vorwog, das Epische sich gesellte, indem er ebenso das eigene Fühlen und Denken aus= sprach als ruhig klar die Welt spiegelte und veranschaulichte; er löste gern das Dramatische, die Poesie der Handlung in ihre Ele= mente wieder auf, in lhrische Stimmungsergüsse und epische Zu= standsbilder; er suchte die Gegensätze lieber auszugleichen, als sich rücksichtslos durchsetzen und untergehen zu lassen, während Schiller durch die Willensmacht der eigenen Seele wie durch die eigene Richtung auf die Idee und ihre Vermittelung mit der Wirklichkeit zum Dramatiker geboren war; für das Epos hätte ihm die milde Ruhe, die Objectivität der Auffassung und Darstellung gefehlt, er hätte nicht vermocht hinter dem Werk zu verschwinden; aber er verstand die Energie des Geistes und Charakters bis zur höchsten Kraft zu steigern, er verstand durch Anspannung dieser Kraft uns in Spannung zu versetzen, er war von Haus aus auf das Erhabene, auf das Rührende gewandt, und beseelte den Stoff mit der Wärme seines Herzens, wie er dem Helden nach seinem Verhältniß zu den ewigen Ideen das Verhängniß bereitete; so fühlte er sich hingezogen zu bem "großen gigantischen Schicksal, welches ben Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt."

Goethe der Lyriker hat sich Homer dem Epiker, Shakespeare dem Dramatiker als der Dritte in der Weltliteratur gesellt. Er hat die Geheimnisse des Herzens und die Tiefen der Seele, die Befreiung des Geistes in seinen Wehen und Wonnen lprisch mit vollendeter Meisterschaft offenbart, als er dem dunkeln Ge= fühl und der gewaltigen Leidenschaft des Nordens die formen= bestimmte Klarheit des Südens und das schöne Maß des Alter= thums verband, als er in dem Reich des Gedankens und Ge= müths das Erbtheil der Deutschen ergriff und in dessen Harmoni= sirung seine eigenthümliche That erkannte. So ward er unser größter und beutschester Dichter. Er trat wie ein wiedergeborener Volksfänger unter uns auf; alle Zauber des Volksliedes standen ihm zu Gebot, und das Ahnungsvolle desselben ward zugleich lichte Erfüllung durch die Vollendung der Kunst. Er erklärte mit Klop= stock den Dichter mache ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz; aber der Geist schwebte über der brandenden Woge ber Gefühle, ordnete sie zu melobischer Folge, und indem die eigene Lust der befreiten harmonischen Seele aus dem Bild ihrer Empfin= dungen widerstrahlt, empfing es den herzgewinnenden Glanz der Anmuth. Er wußte das Gelegenheitliche so zu gestalten daß seine ewige Bedeutung darin aufleuchtet, daß jedes Herz die eigene Liebe wiederfindet, wenn Klärchens Stimme freudvoll und leidvoll er= klingt, daß wenn seine Mignon von Italien, der Heimat ihrer Kindheit singt, darin die Paradiesessehnsucht der Menschheit wider= tönt, daß sein Lied an den Mond auch uns die Seele löst, und wir mit ihm genießen

> Was von Menschen nicht gewußt Ober nicht bedacht Durch bas Labyrinth ber Brust Wandelt in der Nacht.

Er ist gleich groß ob er im Hymnenschwunge des selbstbewußten Geistes Götterworte zur Lösung der verworrensten Lebensräthsel verkündigt, oder ob er die gepreßte Seele nur in einzelnen äußern Zügen ahnen läßt, im Strauß den er gepflückt und ans Herz gesdrückt, oder im Becher der dem König von Thule das Symbol aller genossenen Lust, der Träger aller schmerzlich süßen Erinnesungen geworden ist, den er nur mit dem Leben lassen kann. Er verschwebt nirgends in blos musikalischer Unbestimmtheit, aber die Bilder, die aus seiner Empfindung hervortauchen, veranschaulichen

bieselbe auf eine ganz entsprechende Beise. Es kommt nirgends zu blos äußerlicher Beschreibung, vielmehr wird die innere Seele der Dinge, die Melodie des Gegenstandes entsaltet, mag nun in den Römischen Elegien der gegenwärtige Lebensgenuß sich wie grünender Ephen um die Trümmer der Borwelt ranken und die ewige Stadt mit ihrem sonnigen Tag und ihrer liederdurchtlungenen Sternensacht, mit ihren Götterbildern und mit der Erinnerung an die großen Menschen des Alterthums der Hintergrund für die Liedessfreude des Dichters sein, oder mag er auf die Wand des Förstershauses im Thüringerwald die Verse schreiben:

Ueber allen Gipfeln Ift Ruh; In allen Bipfeln Spürest bu Kaum einen Hauch. Die Böglein schweigen im Walbe; Warte nur, balbe Ruhest bu auch!

So wird das Gleichniß von der Poesie und dem Weine auf keine Dichtung passender anzuwenden sein als es von Bilmar in Bezug auf Goethe's Lieder geschehen ist. "Die Gärung hat sich abgeklärt zu dem goldenen duftenden Wein, dem man seine Heimat, sein Gewächs, seinen Jahrgang, seine Erbe und Traube noch nachschmeckt, ber aber von allem diesen nur die feinsten lieblichsten Arome behalten und sie in die köstlichste Weinblume vergeistigt zusammengefaßt hat; das Gefühl der Leidenschaft und der Herzens= unruhe ist noch vorhanden, aber nur das leise Beben derselben zittert noch, in die reinste Harmonie verschmolzen, durch die Tone des Gedichts, sie begleitend hindurch; Unruhe und Leidenschaft ha= ben keinen Theil an dem Gesange, dürfen nicht mit ihren schnei= denden Lauten eingreifen in die melodischen Klänge, welche wie selige Geister leicht und heiter dahinschweben über dem Aufruhr, der Plage und Bein dieses Lebens." Wie blumenumgankelnde Schmetterlinge so frei, zart und hold bewegen sich diese Lieder, und bennoch sind sie des tiefsinnigsten Gehalts voll, und, wie jeder mit ihnen Vertraute immer mehr erlebt, menschengeschickbezwingend; schlank und leicht wie aus bem Nichts gesprungen, aber die Sieges laute eines kämpfenden Geistes, der die Noth der Erde überwunden; stets prunklos und schlicht, boch stets in künftlerischer Verklärung, voll bunter Formenfülle, wie der mannichkache Inhalt es fordert,

doch dem Genius der Muttersprache immer getreu, ja seine wohls lautendste Offenbarung. Das lhrische Element, die Entsaltung des Gemüths herrscht auch in vielen andern Werken Goethe's, im Werther wie im Faust; er ist Seelenmaler, die Zustände des Herzens interessiren ihn mehr wie die Begebenheiten der Welt, der Kampf der Helden ist bei ihm nicht nach außen gerichtet, im Insuern werden die Schlachten geschlagen, wird der Friede geswonnen.

Hiermit hängt zusammen daß Goethe besonders groß und nur mit Shakespeare zu vergleichen ist in der Darstellung der Weiblich= keit, während Schiller in Männercharakteren seine Stärke hat. Jenem schienen die Frauen das einzige Gefäß das den Neuern ge= blieben sei um eine Ibealität hineinzugießen, und wie er einzelne Seiten seiner Natur durch seine Männergestalten in streitendem Contrast darstellte, sprach er die reine Idee der Menschheit in den Frauen aus; in ihnen erscheint ber Kern seines eigenen Wesens, die Höhe und der Frieden seiner Weltanschauung, der sittliche Abel seiner Poesie. Das Ideal der Weiblichkeit hat sich mit Goethe selber ausgebildet; in der Jugendzeit ist es die naive-Kindlichkeit des Herzens, die ihrer selbst unbewußte Holdseligkeit, in den spä= tern Dichtungen ist es die geistige Hoheit, die Anmuth der Bil= dung, der selbsterrungene Glanz einer sittlichen Schönheit. Wenn ihm Schiller in der individuellen Charafterzeichnung nicht gleichfam, so sprach er im allgemeinen dichterisch aus in der Frauen= würde daß in dem weiblichen Gemüth die Gegenfätze und Wider= sprüche, welche die Männerwelt beherrschen und in Streit versetzen, in ursprünglicher Harmonie versöhnt sind. Durch die sittliche Grazie, die ihm eignet, ist er besonders der Dichter für die Frauen geworden, während wir Goethe den Dichter der Frauen nennen '. können. Die germanische Werthschätzung der Frauen, so verschieden von dem sinnlich phantastischen Minnedienst wie von der Galanterie der Romanen, die Schonung und Achtung mit welcher die Dichter sie behandeln, hat von der Literatur aus auf das Leben eingewirkt, die Sitte zu freier Ammuth veredelt, die sociale Stellung des weib= lichen Geschlechts in das rechte Verhältniß gebracht. Es ist bekannt wie sehr die harmonische Bildung Schiller's und Goethe's durch Frauen bedingt und gefördert ward; Friederike Brion, Charlotte Buff, Frau von Stein haben in Bezug auf Goethe, Karoline von Wolzogen, die Dichterin der Agnes von Lilien, und ihre Schwester Charlotte von Lengefeld, seine Gattin, haben auf Schiller segens=

reichen Einfluß geübt; Frau von Kalb hat diesen und Jean Paul begeisternd angeregt. Die Herzogin Amalie war die erste Begrün= derin des Weimarer Musenhofes, neben der Dichterin Amalie Imhof strahlte die Schauspielerin Corona Schröter in Jugend= schöne, neben Karoline Herder bewegte sich die emancipirte roman= tische Carolina, die A. W. Schlegel's, dann Schelling's Gattin ward, von Berlin aus erschien Dorothea Beit, die Tochter Moses Mendelssohn's, mit Friedrich Schlegel, ein Modell zu dessen Lucinde und selbst Dichterin des Romans Florentin; in Berlin stand neben Frau Hertz, ber Freundin Schleiermacher's, die feinsinnige tiesbenkende Rahel, später die Gattin Barnhagen's, die einsichtige Berehrerin Goethe's, und dann Bettina von Arnim, die größte Dichterin unter ihnen. Sie und so viele andere brachten den Poeten und Weisen eine verständnißinnige Empfänglichkeit für ihre Werke entgegen, sie wurden selbst die Trägerinnen der neuen Zeit, und wenn auch hier die Befreiung des Gemüths, das Recht des Herzens nicht ohne manche Verirrung gewonnen ward, zuletzt hat die Versöhnung von Sittlichkeit und Sitte bas Feld behauptet.

> Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bom Mütterchen die Frohnatur, Die Lust zu fabuliren!

So sagt Goethe (1749—1832) in einem scherzhaften Gedicht; in ernster Prosa hat er seine Jugendgeschichte im Zusammenhange mit der deutschen Eusturentwickelung erzählt, und bemerkt daß wenn er alles erwähnen könnte was er andern verdankte, wenig für ihn übrigbliebe; und boch war er ber schöpferische Geist und Banner= träger seiner Zeit; allseitig bildsam nahm er in sich auf was sie bot um es künstlerisch geläutert ans Licht zu stellen; indem er die. Liebeswärme seines Gemüths in alles ergoß was er berührte, riß er die Nation mit sich hin und erschloß ihr das Auge für den Werth und die Schönheit des Lebendigen, für das Göttliche in allem. Durch Märchenerzählen und Puppenspiele erwachte die Phantafie des frühreifen Knaben, dem eine erste Liebe zu Gretchen, bem Bürgermädchen, Glück und Leid brachte. Auf der Universität zu Leipzig begann er neben dem Studium der Jurisprudenz und Literatur die dichterischen Schwingen zu regen; naturwahre Empfindungslaute in Liedern begleiten das in französischem Geschmack hintändelnde Schäferspiel: Die Laune der Berliebten, das bereits ein

Widerschein eigener Erlebnisse war, und die Mitschuldigen, die an ernste Sittenkomödie Moliere's gemahnen und dadurch die Sicherheit der Behandlung erklärlich machen. Des deutschen Wesens ward er sich im Elsaß bewußt, dort fand er den deutschen Stil der Kunst, als er in Straßburg studirte, schon die Natur= wissenschaften liebgewann, schon Gott und Welt so wenig trennen wollte wie Leib und Seele, vor Erwin's Münsterbau bewundernd stand, das liebliche Idhll mit Friederike, der Pfarrerstochter von Sesenheim erlebte, und in einem Kreis aufstrebender Genossen Herber's anregenden Umgang erfuhr, der ihm über das Ungenügen der französischen Bildung wie der seitherigen deutschen Literatur die Augen öffnete und auf Shakespeare hinwies. Er kehrte nach Frankfurt heim, und der Vater ließ allmählich "den singulären Menschen" gewähren, ber in seiner genialen Jugendfrische einen bezaubernden Eindruck machte. Im Verkehr mit Frauen, wie Fräulein von Klettenberg, und einem verstandesklaren Freunde wie Merck, erscheint er bei allen der Höhere, der Größere. Als einen Feuergeist mit Ablerflügeln, ein Genie vom Wirbel bis zur Zehe begrüßt ihn Heinse, der Dichter der Sinnlichkeit; ein Genie, dessen Grundzug Liebe sei, nennt ihn der driftlich schwärmerische Lavater, und der sinnige Jung-Stilling bedauert daß so wenige diesen treff= lichen Menschen mit den großen hellen Augen, der prachtvollen Stirn und bem stattlichen Wuchse seinem Herzen nach kennen; die Nachwelt werde staunen daß je so ein Mensch war, schreibt der kraftvolle Klinger, und der Dichterphilosoph Jacobi hält es für unmöglich dem der Goethe nicht gesehen noch gehört habe etwas Begreifliches über dieses außerordentliche Geschöpf Gottes zu sagen; es sei lächerlich zu begehren daß er anders denken und handeln solle als er thue; das solle nicht heißen daß keine Beränderung zum Schönern und Bessern in ihm möglich sei, aber nicht anders sei sie möglich als so wie die Blume sich entfaltet, wie die Saat reift, wie der Baum in die Höhe wächst und sich frönt. Wenn er zwischen Lavater und Basedow den Rhein hinabfährt, "Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitten", so sehen wir wie er jeden versteht und jedem etwas bietet, weil er eben auf Allseitigkeit angelegt ist, auf das volle freie Menschenthum, und Wieland bekennt daß nie in Gottes Welt sich ein Menschensohn gezeigt der alle Güte und alle Gewalt der Menschheit so in sich vereinige, so mächtig alle Natur umfasse, so tief sich in jedes Wesen grabe und boch so innig im Ganzen lebe.

Schon in Straßburg hatte Goethe sich mit Götz und Faust beschäftigt, das Leben des Sokrates, des Cäsar zu dramatisiren gebacht; der Aufenthalt am Reichskammergericht zu Wetzlar läßt Dithpramben pindarisirender Art wie Wanderers Sturmlied neben sanften Gesängen an schöne Seelen erklingen, läßt ben Dichter aus bem dunkeln Brüten und Wühlen im eigenen Herzen und aus bem Liebestraum zur Braut seines Freundes Keftner bereits zu weiser Selbstbeherrschung erwachen. Nun beginnt in Frankfurt (1772—75) ein Jugendfrühling der Poesie, welcher die überschäumende Gärung des lebenbigen Dranges bereits zu künstlerischer Herrlichkeit klärt und Goethe zum Reigenführer der Musensöhne Deutschlands macht. In den ersten Bruchstücken des Faust, im Götz und im Werther zeigt Goethe wie eine gesunde männliche Jugend beides erlebt, das Vollgefühl eigener Kraft, den Drang selbstherrlich sich zu gestalten, mit der Ueberlieferung zu brechen und nach ureigenem Sinn die Welt zu formen, und dann wieder die traumselige Hingebung des Herzens an ein anderes, die schwärmerische Sentimentalität, die während der goldenen Tage der ersten Liebe in der Stille des Gemüths sich eine schönere Welt erbaut. Und wie schnell der Künstler in Goethe reifte das zeigt ein Bergleich der Ueberarbeitung des Götz, wie sie damals im Druck erschien, mit dem nach des Dichters Heimgang veröffentlichten ersten Entwurf. Die Ge= stalt der Abelheid, bei deren Schöpfung Gott und der Teufel um bas Meisterstück gewettet, war aus dem Rahmen herausgewachsen; die Scenen ihrer Liebeslust mit Sickingen, mit Franz, ihr Berführungsversuch am Femrichter wurden wie allzu üppige Auswüchse beschränkt oder beseitigt, ebenso die Prachtbilder aus dem Bauern= frieg und Zigeunerthum und viele Derbheiten im einzelnen; alles ward einheitlicher, straffer. Ein kunstgerechtes Drama ist es immer noch nicht geworden, dazu fehlt dem Helden der bestimmte Zweck, bazu ermangelt es ber sich steigernben Haupthandlung; es ist eine bramatisirte Lebensgeschichte, aber epochemachend in der naturs frischen Schilderung von deutscher Art und Sitte und in der meisterlichen Charakterzeichnung. "Das sind Kerle!" ruft man jetzt, wie Lenz es verlangt hatte, und benkt an Justus Möser's Abhandlung vom Faustrecht, welche es als die Zeit deutscher selbstfräftiger Männlichkeit und Ritterlichkeit gepriesen im Berfall ber Herrlichkeit des Reichs, gegenüber dem aufklärenden Schreiberregis ment des Corpus iuris, dem Untergang des Ritterthums in Feigheit, Schwäche, Hofdienst. So schilbert Goethe den Mann der

fich auf sich selber stellt und eigenmächtig ben Bedrängten hilft, und die höhere Ordnung und Berechtigung der Neuzeit außer Acht lassend begleitet er den Untergang des Helden mit rührend elegischer Rlage, statt daß er uns tragisch erschütterte und erhöbe. Aber wie prächtig contraftiren in diesem bunten Scenenwechsel ber biebere Götz, der edle Sickingen, der brave Georg mit dem schwächlichen Weislingen, dem sinnlich trenlosen Franz, Elisabeth, die Hausfrau die in Mück und Noth die Treue bewahrt, mit der buhlerischen Abelheid, die Ritterburg mit dem bischöflichen Hofe! Das Hoch das die Belagerten mit dem letzten Becher Weins der Freiheit bringen, der letzte Seufzer des sterbenden Götz nach Himmelsluft und Freiheit, das war der Kampfruf der Jugend gegen alle Un= natur und allen Zwang. Schabe daß nicht die kernhafte Tüchtig= keit, sondern die lockere Form im Aufbau, das Uebergewicht des Mannichfaltigen über die Einheit, nun auf die Nachstrebenden wirkte und zu Lessing's Schmerz an die Stelle des falschen For= malismus eine wüste Formlosigkeit zu setzen drohte. Im Lebens= reichthum Shakespeare's hatte man das Kunstgesetz noch nicht er= kannt. Bas Goethe ihm verdankte das hat er England heim= gezahlt als Walter Scott's Dichtergeist sich am Götz ent= zündete.

In streng künstlerischer Hinsicht ist Clavigo ein Fortschritt, so sehr er dem Götz an stofflicher Größe und Erquicklichkeit wie an nationaler Bedeutung nachsteht; hat ihn doch Merck einen Quark genannt wie Goethe keinen wieder machen solle! Aber die Compossition sowol wie die Entwickelung des Schicksals aus den Persönslichkeiten, der Rampf zwischen Pflicht und Treue mit dem Streben nach Selbstförderung, der Kampf des Herzens mit dem Berstand, nud der Tod als Sühne der verletzen sittlichen Weltordnung ist preiswerth; Goethe hat sich näher zu Lessing gestellt, in seinem Carlos dem Marinelli einen dei aller Verschiedenheit ebenbürtigen Genossen; das Werk war zugleich Beichte und Buße für die Art wie er seinem Dichterberuf und Ruhm, seiner freien Weltsstellung zu genügen ein reines Herz, das sich ihm ergeben, so tief verwundet hatte.

Die hinreißende unmittelbare Lebensgewalt des Götz und die künstlerische Rundung des Clavigo zeigt Werther nicht blos im Berein, sondern in gesteigerter Bollendung. Es ist ein Roman, aber die Darlegung einer Geschichte des Gemüths, und mit glückslichem Griff läßt darum der Dichter den Helden sich in Briefen

selber aussprechen; so kann er das leideuschaftlich auflobernde, dann in sich verglühende Herz in lyrischen Ergüssen unmittelbar veranschaulichen. Wir sehen den Streit des Herzens mit der Welt und ihrer Prosa, wir sehen die Emancipation der Gefühle, für welche Rousseau in Frankreich litt und stritt, hier mit Begeisterung versochten, sehen die schwärmerische Empfindung Sterne's, das dunkle Brüten Macpherson's und Joung's dichterisch durchgebildet, und so zum Abschluß gebracht und abgeklärt was ein Stimmungsbrang des Jahrhunderts war. Eine dumpfe Schwüle, die bald des reinigenden Gewitters der Revolution bedurfte, eine Unbefriedigung über die Gegenwart lag damals schwer auf der Jugend; sie gefiel sich in schönseliger Träumerei, in hinbrütender Melancholie, in Hamlet's Selbstmordgedanken. Goethe rettete sich aus dieser Trübung da= durch daß er sie darstellte, daß er seine eigenen Empfindungen und Erfahrungen, seine eigene Liebe zu der Braut eines Freundes mit bem Geschick des jungen Jerusalem verschmolz; so fand er den Tp= pus für die ganze weltschmerzliche Zeitstimmung nach ihrem Recht wie nach ihrem selbstzerstörerischen Uebermaß, den echten Gehalt des Idealismus in der phantastischen Ueberspannung unverkümmert offenbarend. Der allmähliche Uebergang Werther's von der heitern homerischen Welt zu Ossian's düstern Nebelgestalten, die sich stei= gernde Reizbarkeit seines Herzens gegenüber der mit sicherer Hand gezeichneten Realität der Dinge, das von Goethe später eingefügte Gegenbild des wahlheimer Knechtes, der nicht sich, sondern den Nebenbuhler erschlägt, die Natur, die bald die Seelenstimmung widerstrahlt, bald in die Handlung mit begleitenden Accorden ein= greift, dies alles zeigt mit der wohllautenden Sprache, die sich dem Reichthum ber Anschauungen, ber Glut ber Empfindungen wunder= bar anschmiegt, eine unübertreffliche Meisterschaft. Bekanntlich hat Napoleon, als er auf bem Erfurter Fürstentage über den Dichter den Ausspruch that: Voilà un homme! auch über den Werther sich mit ihm unterhalten und es getabelt daß neben der unglücklichen Liebe noch gefränkter Ehrgeiz als bas Motiv zu Werther's Selbstmord angewandt sei; aber Goethe hat ja im Werther den ganzen Ibealismus bes Gefühls schildern wollen, das überall sich von Unnatur, sinnlosen Regeln und Uebereinkömmlichkeiten beengt und zurückgestoßen sieht, und tragisch an der Wirklichkeit zerschellt, statt bas Begründete und Unbegründete zu unterscheiden, dies zu überwinden und jenes fortzubilden. Was in Albert und Werther gesondert erscheint das ist in Lotte's harmonisch klarer thätiger Seele

eins, wie in dem Dichter selbst, der dazu hinführen wollte, während das Krankhafte, Ueberschwängliche nun vielfältig in der Jugend erst recht zum Ausbruch kam und dem Roman seine zündende Wirkung verlieh, sodaß nicht blos Nicolai's aufgeklärte Nüchternheit meinte durch die Freuden des jungen Werther einen Dämpfer aufsetzen zu müssen, daß auch Lessing ein knisches Schlußkapitel zur Abkühlung begehrte, was freilich für eine ruhig und verständig gewordene Zeit nicht mehr nöthig ist, und den Organismus des Werkes zerrüttet hätte. Auch der hamburger Hauptpastor Goeze glaubte löschen zu. sollen und rief die Polizei zu Hülfe, zugleich gegen die Frankfurter Gelehrten Anzeigen, die Goethe mit seinen Freunden schrieb. Goethe selber ließ in einem Gebicht seinen Werther mahnen: Sei ein Mann und folge mir nicht nach. Bald barauf spottete er im Triumph der Empfindsamkeit derer die sich mit dem brüsteten was er selber abgethan, freilich noch nicht als er die Stella schrieb, die wie ein weiblicher Werther für Fernando schwärmt, einen Mann der sich gehen und lieben läßt, solange es sentimentale Mädchen gibt, und zwischen ihr und seiner Gattin hin= und herschwankt, bis er wie der Graf von Gleichen beide zusammen ans Herz drückt, in der ersten Ausgabe nämlich, später sah Goethe das Bedenkliche ein, und ließ ihn sich erschießen. Das gleichfalls sehr Bedenkliche einer sinnlichen Geschwisterliebe löst er in einem andern kleinen Drama dadurch daß Wilhelm und Marianne thatsächlich keine Geschwister Derartige Probleme liegen in der Luft von Uebergangszeiten. Die Doppelehe, die Bürger sinnlich führte, war als Seelenbund mit zwei Schwestern auch ein Entwickelungstraum Schiller's. Goethe rettete sich aus solchem Schwanken und Irren durch den gesunden und frischen Humor, mit welchem er das französelnde Griechenthum in Götter, Helden und Wieland, Leuchsenring's Sicheinbrängen in Familiengeheimnisse und Herzensangelegenheiten im Pater Breh, die Verwässerung der Bibel im Prolog zu Bahrdt's Neuesten Offenbarungen Gottes, die naturalistische Derbheit und Gemeinheit im Sathros ober dem Vergötterten Waldteufel verspottete: "Der Baum wird zum Zelte, zum Teppich bas Gras, rohe Kastanien ein herrlicher Fraß!... Habt eures Ursprungs vergessen, euch zu Sklaven versessen, euch in Häuser gemauert, euch in Sitten ver= trauert, kennt die goldenen Zeiten nur als Märchen, von weiten!" Mit diesen Fasnachtschwänken erinnert das Puppenspiel des Jahr= marktsfestes von Plundersweilern gar anheimelnd an die Form und Sprache von Hans Sachs, und wenn wir im ersten Theil bes

Faust den volksthümlich deutschen Stil in herrlichster künstlerischer Durchbildung genießen, so erfreuen wir uns gern auch der komischen Derbheit mit welcher Goethe ihn handhabte, es bedauernd daß er für größere Lustspielcompositionen ihn nicht anwandte.

Goethe war Advocat in Frankfurt ohne sich viel um Geschäfte zu kümmern; die Mutter freute sich des ruhmgekrönten Sohnes wie er in genialer Jugenblichkeit mit den Freunden scherzte und tollte. Er sollte in seinem vielbewegten Leben damals auch den Brautstand kennen lernen mit Lili Schönemann in Offenbach; die Beziehungen, etwas absichtlich mit ihm angeknüpft, trennten sich ohne tieferes Leib; er schrieb an die Gräfin Auguste von Stolberg: daß unter all dem Nichts sich so viele Häute von seinem Herzen lösen, sein Blick in die Welt heiter, sein Umgang mit Menschen weiter und fester wird, und dabei sein Innerstes immer ewig allein der heiligen Liebe gewidmet bleibt, und durch den Geist der Reinheit, der sie selbst ift, endlich lauter wird wie gesponnen Gold. Ihn bewegten die größten bichterischen Stoffe, neben dem Faust, den er schon begonnen, Muhammed, der ewige Jude, Prometheus. Der arabische Prophet sollte zeigen wie das Göttliche und Ideale, das ein vorzüglicher Mensch ergreift, wenn er es auch äußerlich verbreiten will, Zusammenstoß mit der gemeinen Welt veräußerlicht und für irdische Zwecke misbraucht wird. Der ewige Jude sollte nicht blos mit Spinoza zusammenkommen, auch dem wiederkehrenden Christus feine Wanderungen berichten; der Heiland selber kommt in katholische Länder, "wo man so viel Kreuze hat, daß man vor lauter Kreuz und Christ ihn selber und sein Kreuz vergißt", während auch ber Protestantismus seine Pfaffen hat, "die nur in allem Grund der Sachen mehr schwätzen, weniger Grimassen machen". Im Prometheus sprach sich der Titanentrot des Menschengeistes aus, der sich auf sich selber stellt, und allein in seiner Thätigkeit sein Glück findet. Das Dramatische fehlt der Anlage, es waren von Anfang an mehr Stimmungsergüsse, und so konnte Goethe später aus zer= streuten Lauten eins der gewaltigsten Gedichte aller Zeiten zusam= menballen, dessen Donnerton das Freiheitsbewußtsein der neuern Philosophie in unvergänglicher Größe verkündigt. Auch der Egmont war im Vollgenuß des Ruhmes und der Liebe schon in Angriff genommen, der hochhetzig Leichtlebige, der neben dem ungeheuern Ringen auch das Glück des Dichters spiegelt. Da kam die Ein= ladung zu dem jungen Fürsten Karl August nach Weimar, und mit den Worten Egmont's entschied sich Goethe: "Wie von unsicht=

baren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts als muthig gefaßt die Zügel festzuhalten und bald rechts bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohln es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum woher er kam."

Hatte Goethe in Frankfurt die überschwellende Macht der Ge= fühle und die trotige Selbstkraft der Jugend aus dem eigenen Herzen in seine Dichtungen übertragen, so fand er zunächst auch in Weimar die Genialität des Lebens in einem kecken frischen Wildfangshumor, und suchte mit seinen Gesellen, Karl August voran, durch die Liebe zu Wein, Weib und Gesang zu beweisen daß sie keine Narren seien, was bei ihrem tollen Treiben nicht leicht war; aber sie vertraten auch die Gesundheit der Natur ge= genüber dem abgezirkelten Ceremoniell des Hofes. Ein Getümmel von Jagben, Ausflügen, Festen, Maskeraben, Theatervorstellungen hatte Goethe poetisch zu würzen; sein Kopf war wie ein prasselndes Feuerwerk. Bedachtsam mahnte ber alte Klopstock baß sie in einem leichtsinnigen wüsten Treiben nicht zu Grunde geben möchten, be= dachtsam der scharssichtige Merck daß Goethe's dichterisches Ver= mögen nicht gleich Raketen und Schwärmern verpuffe, statt Werke zu schaffen die als ewige Sterne am vaterländischen Himmel leuch= ten. Ich heiße Legion! ruft Goethe. Alle streitenden Kräfte sind in ihm rege. Er will sehen wie ihm die Weltrolle zu Gesicht steht. Auf Spaziergängen wird ihm ein Stück Reich, ein Amt und Ge= schäft nach dem andern übertragen. Einmal eingeschifft auf der Woge der Zeit will er versuchen ob er entdecken und gewinnen, ober ob er scheitern, ob er mit aller Ladung sich in die Luft sprengen wird. Aber er selbst war der Erste der sich sammelte. Sobald er ins Ministerium eingetreten rühmt Wieland den Geist der Mäßigung der über diesen herrlichen Gottesmenschen gekommen sei; ja Goethe zog den Herzog auf einige Zeit aus dem weimarer Kreise heraus; eine winterliche Schweizerreise war wie ein stäh= lendes kaltes Bab; und auf ben Heimkehrenden läßt sich sein Dichterwort anwenden:

> Er steht männlich an dem Steuer; -Mit dem Schiffe spielen Wind und Welle, Wind und Welle nicht mit seinem Herzen; Herrschend blickt er in die grimme Tiefe, Und vertrauet scheiternd oder landend Seinen Göttern.

In Weimar sah man die Fremden, die später der Stolz der Stadt geworden, anfangs ungünstig an. Als Goethe Herber berufen wollte, sollte dieser schlennigst von irgendeinem Professor ein Zeugniß unbeanstandeter Rechtgläubigkeit einsenben, sonst würde es schwer halten ihn durchzusetzen, und auf eine förmliche Eingabe gegen Goethe's Anstellung antwortete der Herzog eigenhändig: "Einfichtsvolle wünschen mir Gluck biesen Mann zu besitzen. Sein Ropf, sein Genie ift bekannt. Einen Mann von Genie an einem andern Orte gebrauchen als wo er selbst seine außerordentlichen Gaben gebrauchen kann, heißt ihn misbrauchen. Das Urtheil der Welt, welches vielleicht misbilligt daß ich den Dr. Goethe in mein wichtigstes Collegium setze ehe er Amtmann, Professor, Kammerrath ober Regierungsrath war, ändert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Vorurtheilen, ich aber sorge und arbeite, wie jeder andere der seine Pflicht thun will, nicht um des Beifalls der Welt willen, sondern mich vor Gott und meinem eigenen Gewissen rechtfertigen zu können."

"Edel sei der Mensch, hülfreich und gut!" dies bewährte Goethe im öffentlichen Leben. Ueberall selbst zu sehen, selbst zu wirken war sein Ziel. Es galt die gedrückten Volksklassen zu er= leichtern, "die man die niedern nennt, die aber gewiß vor Gott die höchsten sind". "Du weißt", schrieb er an Knebel, "wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen sitzen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann kommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrirten Saft aus den Leibern; wir haben's so weit gebracht daß oben immer an einem Tage mehr verzehrt wird als unten beigeschafft werden kann." "Und nun soll Thoas in der Iphigenia reden als ob kein Strumpsweber in Apolda hungere!" schreibt er seufzend auf einer Geschäftsreise an Frau von Stein. Was er für Forst=, Felb=, Bergbau zu thun hatte das führte ihn zum Studium der Naturwissenschaften. Jede Creatur war ihm Ton und Schattirung in einer allumfassenden Harmonie; Spinoza's Ethik war sein Ashl in der Unruhe des Augenblicks, und seine Ergebung in das Unendliche bezeichnet er selbst mit den Worten:

> Wenn ber uralte heilige Bater Mit gelassener Hand aus rollenben Wolken Segnende Blitze über die Lande streut, Küss' ich ben letzten Saum seines Kleides, Kinbliche Schauer treu in ber Brust.

Man hat fälschlich gemeint jene ersten zehn Jahre Goethe's in Weimar seien für seine Poesie verloren gewesen, und mit Niebuhr das Hossen die Delila genannt, welche diesem Simson die Locken abgeschnitten. Aber einmal hat doch der Spruch des Dichters seine Geltung:

3.

-----

Sag' ich wie ich es benke, so scheint burchaus mir es bilbe Nur bas Leben ben Mann, und wenig bebeuten bie Worte.

In der Schule des Lebens gewann er den Stoff für seine Dichstungen, die er bald vollenden sollte; Iphigenie, Tasso, Wilhelm Meister waren begonnen; die edelsten Perlen der Lhrit, Balladen wie Erlkönig und Fischer tragen das Siegel der Bollendung und Unsterblichkeit. Der Jüngling war zu männlicher Alarheit gereift; er empfing "aus Morgendust gewebt und Sonnenklarheit der Dichstung Schleier aus der Hand der Wahrheit", und statt des titasnischen Uebermuthes war ihm der Gedanke der sittlichen Selbstsbeschränkung, der Versöhnung des Herzens mit der Welt in harmonischer Vildung zum Bewußtsein gekommen. In den Gesheimnissen dachte er zu schildern wie die Idee der Humanität die innere Triedkraft aller Religionen bildet. Und nicht umsonst hatte er geseuszt:

Der du von dem Himmel bist, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den der doppelt elend ist Doppelt mit Erquickung füllest, Ach ich bin des Treibens müde! Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!

Seit der Briefwechsel mit Frau von Stein erschienen ist wissen wir was er meinte als er an Lavater schrieb: "Mein Gott, dem ich immer treu geblieben, hat mich wohl gesegnet im geheimen; mein Schicksal ist den Menschen ganz verborgen", oder an seine Mutter: "Das Beste ist die tiese Stille in der ich gegen die Welt lebe, wachse und gewinne was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können." Frau von Stein war die Zierde des weismarer Hoses; dem Dichter, der seither anmuthige Mädchen geliebt, trat hier eine edle Weiblichseit in Vildung und Sitte entgegen; sie erbte seine Mutter, Schwester, Geliebte; daß sie älter als er, versheirathet war und sieden Kinder hatte, daß sie nicht seine Gattin

werben konnte ist einer der tiefsten Schatten in seinem Leben. Sie ward seine Seelenführerin; "gute Nacht, lauteres Gold!" ist einmal sein Abendgruß; "ich möcht' in dreifachem Feuer geläutert werben um beiner Liebe werth zu sein. Führe bein gutes Werk aus und erhalte mich im Guten und im Genuß bes Guten." Und ein an= bermal: "Es ist mir in beiner Liebe als wenn ich nicht mehr in Zelten und Hütten wohnte, sondern ein wohlgegründetes Haus zum Geschenk erhalten hätte, barin zu leben und zu sterben und all meine Besitzthümer zu bewahren. — Ich sage dir nicht wie du in jeden meiner Gedanken verwebt bist, du weißt es. Wie eine süße Melodie uns in die Höhe hebt, unsern Schmerzen und Sorgen eine weiche Wolke unterbaut, so ist mir dein Wesen und deine Liebe." Diese innere Erfahrung durch Aufnahme eines rein har= monischen Gemüths in das eigene Herz selber Frieden und Läuterung zu finden, hat ja in der Iphigenie ihre Darstellung erhalten. Mir aber erscheint die sittliche Lebensführung wiederum bewunderns= werth, wenn Goethe nun rechtzeitig erkannte daß ihm für den künst= lerischen Abschluß seiner langsam gezeitigten Werke eine völlige Rünftlerrube, für die rechte Klärung seines Geistes ber lichte Him= mel Italiens und der Verkehr mit den Bildwerken des Alterthums nothwendig sei. Wie ein Zug nach dem Süben das deutsche Gemith von jeher bewegt, wie die Weltgeschichte zum Besten der Cultur der Menscheit Deutschland und Italien in Wechselbeziehung gestellt hat, wie dem deutschen Geist ein Höchstes gelingt, wenn er das Griechenthum in sich wiedergebiert, das sollte Goethe als Re= präsentant seines Bolks nun an sich selbst inne werben. Sehnsucht nach Italien war ihm ein wahrer Schmerz geworden, seine Abreise glich einer Flucht, und als ein hellerer Tag ihm mit Farben und Formen den fröhlichen Süben schmückte, brach er in ben Ausruf aus: nun könne man boch wieber einmal an einen Gott glauben! Der Gebanke ber Solibität, bes strengen und ernsten Arbeitens für einen großen Zweck ging ihm auf in der ewigen Stadt, er feierte in Rom einen neuen Geburtstag, sein Geist ward zur Tüchtigkeit gestempelt, "zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude". Wie er in Italien sich selbst als Dichter wieberfand, so schilderte er im Tasso ten Dichter der auch im Schiffbruch des Lebens an seinem Talent sich aufrichtet; wie er sich selbst in der Anschauung bes Alterthums läuterte, so begann der antike Marmor unter seiner Hand burch die Wärme des Gefühls in der Iphigenie sich nen zu beleben.

Natur und Kunst, gleichmäßig ber Gegenstand seines unablässigen Studiums, sind jetzt in seiner Poesie aufs innigste verschmolzen. Wie in sittlicher so herrscht auch in ästhetischer Beziehung die Idee des Maßes in ihm, und die erhabene Anmuth im Stil der Meister hellenischer Plastik wird sein eigen. Denn der Bildhauer scheidet mehr als jeder audere Künstler den fremden, gleichgültigen Stoff, das unnöthige Beiwerk aus, er wirkt nur durch die Form, durch die reine Gestalt; und solch eine klare Geschlossenheit, solch eine gediegene Durchbildung fand jetzt Goethe für seine seelenvollen Dichtungen. Einem Plastiker gleich umschrieb er, wie Gervinus so bezeichnend sagt, die Gestalten seiner Gedichte gleichsam mit körperlichen Linien, sodaß wir uns unter ihnen wie in einem Abgußsaale bewegen. Rein Genius seit Luther hat in der deutschen Sprache gewaltet wie Goethe; aber wenn die Naturfrische ber Jugend im überwallenden Gemüthsdrang sich noch stoßweise und gärend äußerte, und wenn die beschauliche Ruhe des Alters in be= haglicher Breite auch zu steifer Förmlichkeit kam, so hat er auf jener Sonnenhöhe reifer Männlichkeit für Gestaltenbildung und Gebankenausbruck in Vers und Prosa die classische Form der beutschen Kunft gefunden.

Zunächst ward die Iphigenie zum Zeugniß und Symbol ber Vermählung des germanischen und hellenischen Geistes, indem Goethe zur antiken Mythe die christliche Idee der Gnade, der Versöhnung des Gemüths in der sittlichen Gesinnung der Liebe heranbrachte. Das Wort der Götter spricht durch unser Herz zu uns, das dunkle Schicksal ist zur Vorsehung gelichtet. Im rhythmischen Wohllaut tönt das Preis= und Ehrenlied der Weiblichkeit zugleich als ein Triumphgesang der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit. In Agamem= non's Hause hat sich Recht und Unrecht zu einem wirren Anäuel verschlungen. Um der Politik willen, dem Heer günstigen Fahrwind zu erlangen, hat der König die eigene Tochter zum Opfer= altar geführt und dadurch in der Seele seines Weibes den Schmerz der Mutterliebe, die Rache geweckt; heimkehrend fällt er durch Alh= tämnestra's Hand. Orestes rächt den Vater und König, aber es ist die eigene Mutter gegen die er das Schwert der Vergeltung zückt, und so steigen aus dem vergossenen Blut die Qualen des Gewissens auf. Heilung ist ihm im Hain der Artemis bei den Taurern verheißen. Dorthin hat die Göttin Iphigenien entrückt; aber da soll sie als Priesterin die Ankömmlinge, den eigenen Bru= der und seinen Freund Pplades opfern. Sie erkennen einander.

Und soll nun nicht das Furchtbarste geschehen, so muß sie, scheint es, mit dem Götterdilde, mit den Ihrigen sliehen, also den Thoas, der sie wie ein Bater gastlich aufgenommen, belügen, täuschen und berauben, und das Gute, das Heil für die Ihrigen so erwerben daß sie zugleich Schuld auf sich ladet. So steht auch sie im trassischen Conslict, im Widerstreit der Pflichten; aber sie betet zu den Göttern: "Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele!" Sie vertraut der Macht der Wahrheit und der Menschlichseit, sie gesteht den Anschlag an Thoas, sie bewahrt ihre Seele vor Berzath, und bewegt ihn durch die überzeugende Innigkeit ihrer edelstlaren Rede daß er sie ziehen lasse. Orest bewährt zugleich seine Heilung, das Licht des freien Selbstbewußtseins, das er unter dem Einsluß der mildharmonischen Seelenklarheit Iphigenia's wiedersgewonnen hat, durch die wunderschöne Deutung des Orakels; er erzählt wie Apollon in Delphi verkündet:

Bringst du die Schwester, die an Tauris User Im Beiligthume wider Willen weilt, Nach Griechenland, so löset sich der Fluch.

Sie legten es von Apollon's Schwester aus, vom Bilde der Arstemis; es war aber die Schwester Orest's gemeint. Dieser fährt fort:

Die strengen Bande Sind nun gelöft; bu bift ben Deinen wieber, Du Beilige geschenkt. Bon bir berührt Ward ich geheilt . . . und neu Genieß' ich nun burch bich bas weite Licht Des Tages. Schön und herrlich zeigt fich mir Der Göttin Rath. Gleich einem heil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unwandelbar Geschick Durch ein geheimes Götterwort gebannt ift, Nahm sie bich weg, die Schützerin des Hauses, Bewahrte bich in einer heil'gen Stille Bum Segen beines Brubers und ber Deinen. Da alle Rettung auf ber weiten Erbe Berloren schien, gibst bu uns alles wieber. . . . Gewalt und Lift, ber Männer höchster Ruhm Wirb burch die Wahrheit dieser hohen Seele Beschämt, und reines findliches Bertraun Bu einem eblen Manne wird belohnt.

So bedarf es nicht wie bei Euripides der Erscheinung einer Göttin und ihres Machtgebotes an Thoas, die aufgeregten Gemüther haben sich selbst versöhnt, und alles verklingt im herrlichen Schlußaccord: Lebt wohl! — Als die Dichtung in ihrer ausgefeilten Vollendung erschien, da konnte man meinen Goethe habe den Stoff gewählt um mit den griechischen Tragifern einen Wettkampf zu wagen, ein Werk in den classischen Formen des Alterthums zu dichten; jetzt wissen wir daß sich der Bildungstrieb des poetischen Gehalts in der Schöpferthätigkeit des Dichters selbst aus dem Entwurf in rhythmischer Prosa zu diesem Ebenmaß der Form verklärte, das Werk sich von innen heraus organisch gestaltete. Goethe selber hatte wie Orest nach dem Götterbilde der wahren Schönheit, der schönen Wahrheit gestrebt, und es gefunden als er selbst im Seelen= bunde mit Frau von Stein die friedeverleihende Macht edler Weib= lichkeit erlebt hatte. Goethe selber hat auf seine jugendliche Be= schäftigung mit der Titanenfabel hingewiesen, wo ihm namentlich Prometheus das Symbol der eigenen schöpferischen Naturkraft war, die den herkömmlichen Kunstregeln und Lebenssatzungen trotte wie die Titanen den Olympiern; aber wie er die sittliche Weltordnung tennen lernte, da wurden seine titanischen Ideen "zu Luft= b,...ien, die einer ernstern Epoche vorspukten"; der gigantisch himmelstürzische Sinn versöhnte sich mit den Göttern, er verzich= tete auf ein selbstästiges Werk über die titanischen Mächte, "sie wurden nun als Glieder einer ungeheuern Opposition der Hinter= grund der Iphigenie, und ihnen ist dies Stück wol einen Theil der Wirkung schuldig, die es hervorzubringen das Glück hatte". Weiße hat dies betont: wie zuvor Prometheus und Tantalus, so ist nun der von Iphigenien geheilte Orest ein Symbol von des Dichters eigener Gemüthslage, und die Darstellung der Leiden wie der erlösenden sittlichen Kräfte ist von Gedanken und Anschauungen erfüllt welche die Tiefe und Gewalt des Ausdrucks aus der eigenen lebenserfahrung Goethe's schöpfen. Wie Orest so fühlte auch er sich zu einer schweren und großen That berufen, zur Entsündigung und Befreiung der Poesie von jener vorherrschenden Stimmung trüber Leidenschaftlichkeit und frevelhaft genialen Uebermuthes, die auch er genährt und gesteigert hatte, durch die neue Dichtung selbst, in welcher jene Bilder der nächtlichen Titanenwelt der aufgehenden Sonne eines heitern, sittlich reinen Kunstideals weichen.

Wenn Schiller es am liebsten Seele nennen mochte was den eigenthümlichen Vorzug der Iphigenie ausmache, so gilt dies in gleicher Weise von Tasso. Hier stehen wir in der Glanzzeit der italienischen Renaissance selbst, deren schönheitfreudiges Wesen nun

von der Malerei auf die Boesie überging. In melodischer Weise enthüllt hier ber Dichter bie Geheimnisse bes Dichtergemüths; bas Werk ist die Tragödie der Phantasie, welche dem von ihr Begnabeten zwar die Welt verklärt, ihn aber auch einspinnt in ihre Träume, sodaß er in den Bildern seiner Innenwelt, in seinen Einbildungen lebt ftatt in der Wirklichkeit, und an deren rauber Außenseite scheiternd wieder auf sich selbst, auf bas kunstlerische Gestalten des Ibeals hingewiesen wird. Rahel bezeichnete Tasso als die vorzüglich zu beachtenbe Dichterthat Goethe's, weil man hier erkennen möge wie er alles andere habe machen konnen. Aber mit welchen Schmerzen war das erkauft! Der webevolle Zug einer leibenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiderruflichen Verbannung hingezogen wird, gehe durch das ganze Stlick, bemerkt Goethe selbst und erinnert wie er auf der Heimreise aus Italien daran gearbeitet, mit seinem Herzblute schreibend:

Und wenn ber Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen was ich leibe.

## Aber das verallgemeinert sich zu jenen Sprüchen:

Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund den das Schicksal grub, Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, Und reizend ist es sich hinabzustürzen.

Wohl ist sie schön die Welt! In ihrer Weite Bewegt sich so viel Gutes hin und her. Ach daß es immer nur um einen Schritt Bon uns sich zu entfernen scheint, Und unsre dange Sehnsucht durch das Leben Auch Schritt vor Schritt bis nach dem Grabe lockt! So selten ist es daß die Menschen sinden. Was ihnen doch bestimmt gewesen schien, So selten daß sie das erhalten was Auch einmal die beglückte Hand ergriff! Es reißt sich sos was erst sich uns ergab, Wir lassen sos was wir begierig saßten; Es gibt ein Glück, allein wir kennens nicht, Wir kennens wol und wissens nicht zu schätzen!

Wie bitter dann ift jener Ausbruch des geängsteten und verletzten Gemüths:

Die Menschen kennen sich einander nicht; Rur die Galerenstlaven kennen sich, Die eng an Eine Bank geschmiebet keuchen, Wo keiner was zu forbern hat und keiner Was zu verlieren hat, die kennen sich! Wo seber sich für einen Schelmen gibt, Und seinesgleichen auch für Schelmen nimmt. Doch wir verkennen nur die Andern höstlich, Damit sie wieder uns verkennen sollen.

Wohl hat Julian Schmidt recht: um seiner psychologischen Tiefe willen gehört der Tasso mehr als manches berühmtere Stück in der Weltliteratur neben Hamlet und Moliere's Misanthropen. Hier ist Goethe ganz Seelenmaler; hier zeigt sich seine Kunst barin wie er einmal dem Leben und Dichten Tasso's eine große Menge von Zügen entlehnt, eben die welche das einseitige Walten der Phantasie mit ihren Wonnen und Qualen bekunden, wie er damit aber die eigenen Erfahrungen sowol in den Verhältnissen zu Wei= mar als im Innersten seines Gemüths verwebt und auf diese Art die reinen Typen des Dichters, des Weltmanns, des Fürsten auf ganz realer Grundlage schafft, ober die Ideale fein und anschaulich individualisirt, wobei er das Leben Tasso's durch Vor= und Rück= blicke in der Geschichte eines vorbildlichen Tages concentrirt. Un= genügend ist nur die Katastrophe, weil Tasso durch die entgegen= kommende Liebe der Prinzessin befugt ist das Recht des Genius gegen die höfische Herkömmlichkeit der Sitte geltend zu machen. Sonst entwickeln sich Ereignisse und Geschicke aus den Charakteren; zugleich aber wird stets die Empfindung, das Erlebniß durch den betrachtenden Geist zum Gedanken, zur allgemeinen Lebenswahrheit ausgebildet. So spiegelt das Werk die von der Philosophie ge= leitete Cultur, und so spricht der Dichter auch seinen Begriff des Tragischen aus:

Bu fürchten ist das Schöne, das Vortressliche, Wie eine Flamme, die so herrlich nutt, Solang sie dir auf beinem Herbe brennt, Solang sie dir von einer Facel leuchtet; Wie hold! wer mag, wer kann sie da entbehren? Doch greift sie ungehittet um sich her, Wie elend kann sie machen!

Ober an einer anbern Stelle:

Berbiete du bem Seibenwurm zu spinnen, Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt! Das köstliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läßt nicht ab Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. D geb' ein güt'ger Gott auch uns bereinst Das Schicksal bes beneidenswerthen Wurms Im neuen Sonnenthal die Flügel rasch Und freudig zu entfalten!

Auch im Egmont haben wir die Tragödie eines idealen Gemüths, aber eines solchen welches die Welt im rosigen Lichte sieht und frohmüthig durch sie hinschreitet. Er ist der jugendliche Helt, ber seiner guten Natur gemäß den Augenblick rückhaltslos genießt, und auch dann keine Runzeln bes Nachbenkens auf der leuchtenden Stirn will, wann ber Ernst ber Zeit furchtbar mahnend herantritt. Scheint mir die Sonne heut um bas zu überlegen was gestern war? In diesen Worten liegt sein Sinn und sein Geschick. der Arglosigkeit seiner Natur bleibt er als Oranien geht, und eröffnet die Falten seines Herzens vor Alba, der sich plötzlich mit festem Tritt in bas muntere bewegte Treiben hineinstellt und ein ehernes unentrinnbares Netz über die Häupter der Niederländer Wie Goethe hier in den Gesprächen Egmont's mit Oranien, Alba, bem Secretär, in den Unterhaltungen der Regentin mit Machiavelli die Charaftere und Principien gegenüberstellt, die Weltlage schildert, das zeigt von einem reifen Verständniß bes politischen Geschehens im Zusammenwirken der Umstände und Persönlichkeiten, und bildet zugleich einen anziehenden Contrast mit den genrehaften Volksscenen voll frischen Humors, mit der rührenden Herzensgeschichte von Klärchen und Brackenburg. Alles ist einheitlich ineinander verwoben, doch ist das Ganze mehr eine romanhafte Darlegung von Ereignissen, Gemüthszuständen und Gesinnungen als eine bramatisch spannende Handlung, die auf das selbstgesteckte Ziel von Anfang an gerichtet ist. Sehr gut hat Hillebrand betont daß auch Egmont's Element die Phantasie ist, und darum vor seinem Tode ihr Licht noch einmal hell aufstrahlt, ihm die Freiheit in der Gestalt der Geliebten erscheinen und den Traum des Lebens von Freiheit und Liebe ihn noch einmal träumen läßt. Das möcht' ich drum nicht opernhaft nennen, wie Schiller gethan, aber baran erinnern wie Beethoven mit herrlichen Tongebilden bas Drama umwoben hat.

Goethe brachte diese Dichtungen seinem Volk aus Italien mit. Aber es hatte anderes von ihm erwartet, wildgeniale leidenschafts liche Werke wie Götz und Werther. Er hatte in Rom sich selbst

gefunden und stand heimgekehrt (1788) den andern fremd und un= verstanden gegenüber. Schiller's Räuber und Heinse's Ardinghello, diese Ausläufer der Sturm= und Drangzeit, beherrschten das Publi= kum, Werke mit deren rober Naturkraft und verwegener Sinnlich= keit er es nicht aufnehmen konnte noch wollte, die der idealen Weihe und durchgebildeten Schönheit seiner neuen Schöpfungen wider= sprachen, ja das von ihm Angestrebte in Frage stellten. War er in sich gerundeter und fertiger geworden, so schloß er sich mehr in sich und für sich ab, hielt alles Störende fern, und lebte seinen Erinnerungen, Studien und Ideen. Bon bestimmten Staatsgeschäften frei blieb er des Herzogs Berather und Freund; die Universität Jena, das weimarer Theater waren besonders Gegenstände seiner leitenden Theilnahme. Der Zauber mit welchem Frau don Stein früher beschwichtigend und mildernd auf ihn gewirft, hatte durch bas Ende der Gärung und der Lehrjahre sein Ziel gefunden, Goethe war ihm entwachsen, und daß doch etwas Ungesundes in dem Verhältniß lag, zeigt die Verstimmung und der Bruch. Goethe's Zurückgezogenheit auf sich selbst ward vermehrt als er Christiane Bulpius, ein naiv freundliches Mädchen, in sein Haus nahm und eine Gewissensehe mit ihr führte. Er fühlte sich ver= gnüglich und versorgt babeim, er sang seine Römischen Elegien, aber es gelang ihm nicht die Genossin seines Lagers zur Vertrauten seines Geistes und seiner Bildung zu machen. Er trotte der Ge= ringschätzung die sie in Weimar und vielfach aus Eifersucht und Misgunst erfuhr; aber niemand mag ungestraft die Sitte verletzen; Schiller hat später "die elenden häuslichen Verhältnisse" des Freundes beklagt, wenn auch die Mutter den Bettschatz des Sohnes grüßen ließ und nur humoristisch bedauerte daß sie die Geburt ihrer Enkelchen nicht ins Frankfurter Wochenblatt setzen konnte. Und als Goethe 1806 sich hatte trauen lassen, begegnete ihm bald darauf Minna Herzlieb, die er in seinen Sonetten feierte, und wenn wir weiter erfahren daß sie die Grundlage für das Bild Ottiliens in den Wahlverwandtschaften war, so verstehen wir wie ihm auch nun wieder Schmerz und Entsagung bevorstand, und er selbst hat bemerkt: niemand verkenne in diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde die im Heilen sich zu schließen scheuet, ein Herz bas zu genesen fürchtet.

So vergingen die ersten sechs Jahre seit der Heimkunft ohne größere poetische Schöpfungen, indem auch noch die furchtbare Wendung der Französischen Revolution den Dichter erschütterte; und wie er durch ben Großkophta, den Bürgergeneral und ähnliche Farcen sich von dem Eindruck zu befreien suchte, ist recht unerquicklich; besser geschah es durch die Bearbeitung des Reinecke Fuchs. Mehrere Reisen, die Theilnahme am Feldzug in der Champagne, naturwissenschaftliche Arbeiten schienen ihn der Dichtkunst zu entziehen. Da kam ihm ein neuer Geistesfrühling im Bunde mit Schiller, gerabe als auch bieser von seinem Durchgang durch Phi= losophie und Geschichte sich wieder zur Poesie wandte. Sie beschlossen ihr Streben und Wirken fortan als ein gemeinsames zu betrachten; der Musenalmanach, die Zeitschrift Horen, welche Schiller redigirte, boten einen Vereinigungspunkt und brängten zu Arbeiten. Die Schwärmer der Xenien flogen hinaus, und beide Dichter übten ein literarisches Faustrecht als sie von der Höhe des Parnasses Besitz ergriffen, der anmaßlichen Mittelmäßigkeit, dem abgestandenen Alter und der dreisten grünen Jugend den Krieg erklärten. gleich aber dachten sie an positive Leistungen, und es erschienen Balladen, die Schiller'schen dramatisch bewegt, in anschaulicher Schilderung den Kampf und Sieg der Idee verherrlichend, die Goethe'schen sprische Stimmungsbilder oder plastische Kunstwerke wie die Braut von Korinth. Dann schuf Schiller den Wallenstein und jedes Jahr eine große Tragödie bis zum frühen Tod; Goethe errang im Epos den Kranz, er vollendete den Wilhelm Meister, dichtete Hermann und Dorothea und jene wunderlieblichen Idpllen Alexis und Dora, der neue Pausias.

Hatte Werther den Kampf des Herzens mit der Welt geschil= dert, so führen Wilhelm Meister's Lehrjahre durch die Schule des Lebens zur Versöhnung des Realen und Idealen, "eine Odhssee ber Bildung" wie Hettner treffend sagt, eine abenteuerliche Irrfahrt die glücklich ihr Ziel erreicht, sollte sie es auch erlangen wie Saul, welcher nach des Baters Eselinnen auszog und ein Königreich fand. Ohne daß der Held einen Zweck hätte hat das Ganze eine schöne Aweckmäßigkeit, es ist die Bildungsgeschichte eines Menschen der von einem leeren unbestimmten Ideal in ein bestimmtes werkthätiges Leben tritt ohne die idealisirende Kraft dabei einzubüßen, so hat noch während der abschließenden Thätigkeit des Dichters Schiller geurtheilt. Wie leicht und einfach beginnt bas Werk um uns in immer weitere Kreise einzuführen, immer tiefere Fragen aufzuwerfen und darstellend zu lösen! Bon den Bretern die die Welt bebeuten gelangen wir auf die Bühne ber Welt selbst, Dekonomie und Handel, Kunst und Lebensweisheit finden alle die klare Beranschaus

lichung und das rechte Wort; auch die Religion spricht in den Be= kenntnissen einer schönen Seele, nur vom Staat ist blos die Rede, wenn Abgaben und Zölle bezahlt werden; es fehlte in Deutschland die Theilnahme des Volks am öffentlichen Leben, und den ver= wüstenden Schrecken der Französischen Revolution stellte Schiller in den Briefen über ästhetische Erziehung ausdrücklich und Goethe schweigend hier ben Grundsatz gegenüber daß der freie schöne Staat erst aus freien schönen Menschen entstehen könne, erst in der Ver= schmelzung von Natur und Cultur zu einer humanen Bildung, welche die Individualität harmonisch entfaltet, die Unterschiede der Stände ausgleicht und zu einer menschenwürdigen Gestaltung ber Gesellschaft führt. Die Einheit des Romans ift nicht ftraff ange= zogen, die Composition vielmehr locker, der Dichter ist mit dem Werke gewachsen, die Fülle des Mannichfaltigen aber ist entzückend, neben lachender Weltluft die wehevollsten Geheimnisse, neben dem Bagabundenthum von Friedrich und Philine die ganz einzige tra= gische Komantik des Harfners und Mignons; aber die Farben stimmen in sanft verfließenden Tönen, in leisen Uebergängen zu= sammen, und der gute Humor des Dichters, der über allem schwebt, verleiht jedem sein Maß und seine Melodie, alle Erdenschwere ist aufgelöst, und wir freuen uns des schönen Scheins einer Erschei= nungswelt, die als das freie einklangreiche Spiel seelenhafter Kräfte sich vor uns ausbreitet, während aus der Tiefe des Gemüths jene zaubervollen Liederklänge hervorquellen, die wiederum den Dichter als größten Lhriker bekunden und für die Poesie des Schmerzes und der Sehnsucht classisch sind. — Goethe hat vollbracht was er vom Dichter fordert; seine Worte, welche die ästhetische Weltanschauung überhaupt anmuthig aussprechen, lauten also: "Sieh die Menschen an wie sie nach Glück und Vergnügen rennen! Ihre Wünsche, ihre Mühe und ihr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in andern, nach einem har= monischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen. Was beunruhigt die Menschen als daß sie ihre Begriffe mit den Sachen nicht verbinden können, daß der Genuß sich ihnen unter ben Händen wegstiehlt, daß das Gewünschte zu spät kommt, daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht die Wirkung thut welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt? Gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dies alles hinüber= gesetzt. Er sieht das Gewirr der Leidenschaften, Familien und

Reiche fich zwecklos bewegen, er sieht bie unauflöslichen Rathsel ber Misberständnisse, benen oft nur ein einfilbiges Wort zur Entwickelung fehlt, unfäglich verberbliche Berwirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jedes Menschenschicksals mit. Benn der Beltmensch in abzehrender Melancholie über großen Berluft seine Tage hinschleicht, ober in ausgelassener Freude seinem Schichfal entgegengeht, je schreitet bie empfängliche leichtbewegliche Seele tes Dichters wie bie wantelnte Sonne von Racht zu Tag fort, und mit leisen Uebergangen stimmt seine Darje zu Freude und Leit. Eingeboren auf dem Grunde seines Herzens wächst bie schöne Blume ber Beisheit hervor, und wenn bie Andern wachent trämmen und von ungehenern Berstellungen aus allen ihren Sinnen geängstigt werben, je lebt er ben Traum seines Lebens als ein Bachenter, und bas Seltenfte mas geschieht ift ihm angleich Bergangenheit und Zufunft. Und so ist ber Dichter zugleich Lehrer, Babrjager, Freund der Götter und der Menichen. Der Helt lauscht seinen Gesängen und ber Ueberminder ber Welt hulbigt einem Dichter, weil er fühlt baß obne tiefen sein ungehemeres Dasein nur wie ein Sturmwind verübersahren würte; ber Liebente wünscht sein Berlangen und seinen Genuß je tausendsach und se barmonisch zu fühlen als ihn tie beseelte Lippe zu schildern verfiant."

Ben Silhelm Meiner's Lebrjahren hat Pillebrand tressent bemerkt daß sie die Summe ber Strekungen und Richtungen ber menicklichen Gesellschaft während des 1%. Jahrhunderts in poetischen Zissern darfiellen, daß hier ber Menich lerne Menich zu werden. Friedrich Schlegel, ber den Reman eingehend wärrigte, that in paraboper sierm den Aussepruch: sieber's Wissenschaftslehre, die drapzenische Revolution und Gesche's Wilhelm Meister seiem die drei größten Tendenzen bes Jahrhunderts: — und diese Tendenzen bei dahrhunderts: — und diese Tendenzen bei delbisbertlichkeit bes denkenzen Geistlicheit und der Gesellschaft in der Einigung von Leben und Kunst. Rieckai mannte dassezen und nicht übel strietrich den Großen, die Kartessell, dreibeit; und das ibel strietrich den Großen, die Kartessell, Freibeit; und das das die Kosseria, alse Anskläung, Bellswebl, Freibeit; und das das die Kosse, alse Anskläung, Bellswebl, Freibeit; und das das die Kosse zu turz hamme.

du Permann und Dererber delte die übliche Andage ein Ereignis, des sich zu Altmähl im Dermyfischen mit andmankennen falzburger Presedunten bezehen, zu einem Seitendück der Indie von Bei maden: aber es ernnte durans ein eines Epos, der herrlichste Nachklang den die homerische Poesie jemals gewonnen hat, eine Perle aller Literatur. Goethe selbst schreibt an Meher: ber Gegenstand sei äußerst glücklich, ein Sujet wie man es in seinem Leben vielleicht nicht zweimal findet. Aber er rückte den Stoff aus der Vergangenheit in die Gegenwart, und so konnte er unbefangen und ganz sich selber aussprechen. Er fährt fort: "Ich habe das Rein= menschliche der Existenz einer kleinen deutschen Stadt in dem epischen Tiegel von seinen Schlacken abzuscheiben gesucht und zugleich bie großen Bewegungen und Veränderungen des Welttheaters aus einem Kleinen Spiegel zurückzuwerfen getrachtet." Das eine wie bas an= dere gelang, und durch den Hintergrund der Französischen Revo= Lution ward das Bürgerliche in das Weltgeschichtliche emporgerückt. Der nationale Stoff aus dem unmittelbaren Leben gewann die stil= volle classische Kunstform nicht durch Nachahmung Homer's, nur im Hinblick auf ihn in organischer Triebkraft wie von felbst; Hett= ner wendet auf Goethe an was dieser von Rafael bemerkt: er prä= cisire nirgends, aber er fühle, denke und handle wie ein Grieche. Schiller hat das Werk sogleich den Gipfel der neuern Kunst ge= nannt, Goethe hat es vor all seinen Schöpfungen geliebt und konnte es niemals ohne Rührung lesen, wie er schon beim ersten Vortrag im Freundeskreise in Thränen ausbrach und lächelnd sagte: So schmilzt man bei seinen eigenen Kohlen. Die echte Rührung er= greift uns. ja wo wir inne werden daß das Schöne ein Glück ist in welchem die Widersprücke der Welt sich aufheben, wo wir durch das Gewöhnliche und Alltägliche in den gemeinsamen göttlichen Lebensgrund aller Dinge blicken und dadurch ihres Werthes uns bewußt werben. In Hermann und Dorothea erkennen wir ben Umschwung der Zeit in einem Seelengemälde, die Wandlung der Welt im häuslichen Kreise; alles unmittelbar Gegebene ist zugleich so ursprünglich, so kernhaft, so echt menschlich. Deutscher Sinn und deutsche Sitte, der Geist der Dauer der selbstbewußt am bestehenden Guten festhält und in der Familie seinen Halt hat, und ber Geist der Bewegung der dem Alten das Neue sicher verknüpft und die Culturgeschichte weiterführt, sie sind hier so schlicht, edel und klar mit solcher Innigkeit der Empfindung, in so naturfrischen Charakteren, mit solcher Anschaulichkeit plastischer Gestaltung im stetigen Gange der Handlung dargestellt, daß Wilhelm von Hum= boldt in einem eigenen Buche die Gesetze des Epos an Hermann und Dorothea entwickelt und dargethan hat wie durch Tiefe des Gehalts und Reichthum ber Gebanken ersetzt werbe was dem Gebicht im Bergleich mit Homer an äußerm Glanz und umfassenber Größe bes Stoffs abgehe. Alles ist wirklich und ibeal zugleich; ber Dust patriarchalischer Urzeit webt sich um das gegenwärtige bürgerlicke Leben. Die wichtigsten Fragen werden durch das ganze Gedicht hin angeregt und gelöst. Fortschrittsbrang und Zusriedenheit bestehen nebeneinander; Bewegung ist das Gesetz der Welt, Dauer im Wechsel unsere Aufgabe. Das Heil liegt in dem gesunden und geraden Sinn, der jede Verwirrung und Unruhe zurückweist, am Recht unerschütterlich sesthält, aber jedem höhern und bessern Einsdruck offen bleibt. So bewahren wir unsere Natur und bilden sie aus, und was außerhalb der Grenzen unserer Macht mit uns vorgeht, was das Schicksal ums bietet das gibt uns neuen Stoff zum Handeln, das hält unsere Thätigkeit rege, und wer fest auf dem Sinne beharrt der bildet die Welt sich.

Bon diesem Höhenpunkte neigte sich Goethe's künstlerische Schöpferkraft allmählich abwärts. Hatte er in seiner Jugend von einem dunkeln Drang aus darstellend nach Klarheit gerungen, so führte ihn die Reise des Alters zum Bewußtsein der Idee in der Form des Gedankens; aber die Phantasie hatte ihre Morgenfrische verloren und die Gestalten wurden zu Symbolen von Begriffen; ja es machte die Lust sich geltend in die Poesie allerhand hineinzugeheimnissen und sich an den Käthseln allegorischer Maskenspiele zu ergößen. Die sinnliche Saftfülle begann zu vertrocknen, der Stil ward mitunter zur Manier vornehmer Künstlichkeit.

Während französische Maler und Poeten in der Revolution ben Römern nacheiferten, wiesen Goethe und Schiller immer ausschließlicher auf die Griechen hin, besonders in der Zeitschrift die Prophläen. Voltaire's Muhammed und Tankred wurden von Goethe, Racine's Phädra von Schiller übersetzt und nehst Schlegel's Jon auf die Bühne gebracht. In der Achilleis begab sich Goethe vom vaterländischen Boden hinweg in die homerische Welt; das mußte eine Kunststudie bleiben. In der Pandora und andern Dramen machte er die Gestalten der Mythologie zu Trägern seiner Ein= fälle, in der Helena versuchte er die Formen der antiken Tragödie heraufzubeschwören. Dadurch daß sie dem Faust einverleibt ward erschien als Glied eines organischen Ganzen vollberechtigt was für sich nur eine Nachahmung gewesen wäre; wie die griechischen Rhythmen den deutschen Reimen gegenüberstehen und dann in sie hinüberklingen das versinnlicht uns die Vermählung des griechischen und beutschen Geistes in unserer Bildung.

In der Natürlichen Tochter wollte Goethe die Geschichte der Französischen Revolution selbst nach ihrer allgemeinen Bedeutung darstellen, das aristokratische Parteitreiben, die Wirren der Volks= bewegung, und die Versöhnung dann in Eugenie, die aus dem Hoffreise in das Bürgerthum hinabgedrängt zuletzt als Retterin und Vermittlerin erscheint. Alles Oertliche, Zeitliche ward zum Rein= menschlichen abgeklärt, aber dies selbst dadurch zu schemenhaft ideal behandelt. Huber's Ausspruch: "marmorglatt und marmorkalt" möcht' ich indeß nicht unbedingt wiederholen; das Schmerzgefühl bes Herzogs über den Verlust der Tochter, die Bedrängniß dieser bei der drohenden Auswanderung aus dem Vaterland wird höchst ergreifend dargestellt; dabei werden Empfindungen und Gedanken in so klarer Plastik, in so maßvoll großer Form ausgesprochen, daß ein Denker wie Fichte das Werk für die reifste Frucht der neuern Poesie halten konnte. Aber wie nur Eugenie mit ihren Namen auftritt, die andern Personen jedoch als Herzog, Hofmei= sterin, Mönch, Gerichtsrath bezeichnet werden, so sehlt das Indivi= duelle der Charaktere, so sind sie zu sehr nur Thpen von Lebens= freisen und Lebenslagen; und das Werk kann auch darum nicht befriedigen, weil es kein abgeschlossenes Ganzes, sondern nur der erste Theil einer Trilogie ist, nur exponirt, nur die Anlage gibt, aus welcher der Conflict und die Lösung sich entbinden sollte.

Die Wahlverwandtschaften erschienen nach Schiller's Tod; sie zeigen wie Goethe's Stärke weit mehr im Roman als im Drama lag; sie sind ein Meisterwerk, in welchem noch die Wärme des Gefühls die Betrachtung durchglüht; die besonnene Erwägung des gestaltenden Geistes waltet ordnend über dem Stoffe, und die Kunst erreicht in stetiger Motivirung, in feinsinniger Entfaltung der Charaktere wie in der Durchführung des Grundgedankens eine seltene Herrlichkeit. Die Idee der Ehe in ihrer unantastbaren Heiligkeit ist die Seele des Werkes; sie offenbart sich als Schicksalsmacht in dem Gericht über die welche sich tragisch vergangen haben. wahre Ehe soll auf der persönlichen Liebe beruhen, soll wahlver= wandte Naturen unauflöslich aneinander binden. Eduard und Char= lotte aber, die man in blühender Jugend sich gern als ein Paar dachte, haben an dem Wesen der Ehe gesündigt als sie beide um äußerer Zwecke willen Convenienzheirathen schlossen, und bann wieber ledig geworden sich nicht aus Herzensbrang, sondern in der Erinnerung an frühere Tage miteinander verbanden. Nun kommen ihnen die Persönlichkeiten entgegen durch welche sie erst in ihrem

innersten Sein harmonisch befriedigt werden, — aber nun zu spät. Das verstandesklare Paar, der Hauptmann und Charlotte, wird nicht so tief berührt und überwindet entsagend, das empfindungs-volle Paar aber, Eduard und Ottilie, genießt die Wonne des Liebeszaubers, der es umstrickt, muß jedoch das irdische Dasein hingeben um geläutert bei einem seligen Erwachen in höherer Dasseinssphäre sich anzugehören.

Goethe war von nun an hauptsächlich wissenschaftlicher Forschung zugethan; Tieck fragt ob je ein großer Mann sich in gleichem Grade die Gesammtbildung der Menschheit aneignen konnte und wollte. Sein künftlerischer Genius bethätigte sich in der Darstellung seiner Erkenntnisse aus dem Gebiet der Natur wie der Kunst und Literatur. Biele seiner licht= und maßgebenden Urtheile ziehen sich ja durch mein ganzes Werk, das ihm nun sei= nen Dank dafür sagt. Seine ganze Art wies ihn mehr auf die Natur, ihr still organisches Walten und Weben, ihre deutlich aus= geprägten Formen, als auf die Geschichte und die im Verborgenen wirkenden Kräfte der Bewegung. Das Reich der Formen und der Farben zog den Künstler an; die Morphologie, die Gestaltungslehre der Thiere und Pflanzen, verdankt ihm viel; er folgte der gesetzlichen Entwickelung aus bem Keim, er sah in den Gebilden der Pflanze Metamorphosen des Blattes, er sah in den Verschieden= heiten im anatomischen Bau ber Thiere nur Abanderungen eines gemeinsamen Grundplanes nach Wohnort und Lebensweise. Streit welcher zwischen Cuvier und Geoffrop St.-Hilaire in Paris ausgebrochen über das Feststehen oder die Umbildung der Gattungen und Arten, schien ihm wichtiger als die Julirevolution, sein wissen= schaftlicher Schwanengesang galt bem großen Gedanken dieser na= turgesetzlichen Entwickelung der Formen auseinander in aufsteigender Reihe, die durch Darwin gegenwärtig in das allgemeine Bewußtsein und in den Mittelpunkt der Forschung gestellt ist. Helmholt, ber berufenste Richter in ber Naturkunde, bestätigt daß Goethe ber Ruhm gebührt die leitenden Ideen zuerst vorgeschaut zu haben, zu welchen der Entwickelungsgang der Zoologie und Botanik hindrängte und durch welche ihre jetige Gestalt bestimmt wird. Anders war es mit der Farbenlehre und der Polemik gegen Newton. Auch hier meinte er daß die Natur das innere Wesen in der Erscheinung unmittelbar offenbare, es war ihm widerwärtig daß die Sinnesempfindungen nur Symbole für die Gegenstände sein sollten wie die Schriftzüge und Wortlaute für die Dinge, daß Ton und Farbe nur

unserm Ohr und Auge angehören und außer uns nur dunkle lautlose Atome und Bewegungen vorhanden seien. Der Versuch mußte
mislingen die Wahrheit des Sinnenscheins gegen die Wissenschaft zu
retten die ihn erklärt. Aber das hat einen Alexander von Humboldt doch nicht verhindert das Gefühl für die Natur zu bewundern das alle Werke Goethe's durchdringt, in den Liedern wie in
der Metamorphose der Gewächse, im Werther wie in den Erinnerungen an Italien, und es anzuerkennen: Niemand habe die Zeitgenossen beredter angeregt das Bündniß zu erneuern welches im
Jugendalter der Menschheit Philosophie, Physik und Dichtung mit
einem Bande umschlang.

In der Geschichte der Farbenlehre gab Goethe ein dis heute unübertroffenes Muster wie etwas Specielles im Zusammenhang mit der allgemeinen Culturentwickelung dargestellt werden kann und soll; wir machen einen Gang durch die Weltgeschichte, indem wir die Farbentheorie in ihren Werken kennen lernen. Die gleiche historische Meisterschaft zeigt Goethe's Selbstbiographie; sie war das erste Beispiel echter Literaturgeschichte. Er nannte sie Wahr= heit und Dichtung, nicht in dem Sinne daß er durch allerhand Erfindungen aus seinem Leben einen Roman machen wollte, sondern weil er wußte daß jeder doch das Erlebte und Vergangene in der Erinnerung sich zurechtlegt, beutet und umgestaltet, daß nur die Kunst des Dichters im Stande ist ein inneres Leben in seinem Zu= sammenhang mit der Außenwelt zu veranschaulichen. Allerdings sind im Einzelnen Irrthümer nachgewiesen worden, und die Stim= mung wie den Ton der Jugendjahre mussen uns die damaligen Briefe vernehmlich machen; Göbecke hat in seiner vortrefflichen Biographie Goethe's aus zeitgenössischen Quellen die Berichtigungen gegeben, dabei aber selbst hinzugefügt: "Wer aus Wahrheit und Dichtung Goethe's Lebensbeschreibung ausziehen wollte, würde sich nur allzu häufig in unentwirrbare Verwickelungen verstricken und den Faden in der Hand reißen sehen; aber wer den strengen Faden nicht sucht, und aus ber Durcharbeitung des von außen gebotenen Materials, der gleichzeitigen Literatur, der Briefe, der Deukwürdig= keiten an Wahrheit und Dichtung herantritt, muß der alles über= flügelnden Vollendung dieses lebendig gewordenen Lebens den Preis abtreten und mit Jacobi gestehen daß die Wahrheit dieser Dichtung oft wahrhafter ist als die Wahrheit selbst."

Goethe hatte als Jüngling begeistert vor dem straßburger Münster gestanden, er war als Mann in Italien vom Alterthum und der Renaissance erfüllt und zu ihrem Sprecher geweiht worden. Der Sinn und Trieb sich über antike und moderne Kunst, über die Häupter dieser letztern, Rafael und Michel Angelo zu verständigen, war um ihn unter Männern wie Fernow, Moritz, Weber lebendig; und wie der Dichter hier seine Sehnsucht nach dem Bollendeten in der Anschauung gestillt sah, so wollte er daß die Gegenwart an diesen Höhepunkt anknüpfe, und er erklärte fich gegen die romantische Malerjugend, wenn diese zu den Anfängen der altdeutschen, altitalienischen Kunst zurückkehrte und eine frömmelnb schwächliche Richtung einschlug. Er setzte Winckelmann und seinem Jahrhundert ein schriftstellerisches Denkmal, und die Prophläen, die Hefte über Kunst und Alterthum, die er herausgab, wirkten in diesem Geiste weiter. Aber wie Boisserre ihm die Liebe zu den Werken der heimischen Kunst aus der Schule van Epck's einflößte, so freute er sich der Kraft eines Cornelius, und wies sie auf ben Weg ber Schönheit. Auch für das Kunsturtheil in Deutschland ist Goethe maßgebend gewesen, und sein Sinn strahlt heute wieder nach den romantischen Einseitigkeiten und Ueberschwänglichkeiten wie ein klarer Stern, zu dem der neue Realismus emporschauen möge!

Goethe's Sinnen und Denken fand zwar nicht in demonstrativen philosophischen Werken, wohl aber in einer Fülle von Maximen und Reslexionen seinen Ausbruck, deren hoher Werth immer mehr wird gewürdigt werden je mehr man die Philosophie in dem Begreisen der Wirklichkeit nach ihrem Grund, Zusammenhang und Zweck statt in dem Herausspinnen eines Systems aus einzelnen Sätzen und subjectiven Annahmen sieht. Solchen Gedanken gab er gern auch dichterische Form, und das Leben des Greises legte sich auf diese Art dar in den Weisheitsprüchen die er als zahme Xenien zusammenstellte.

Weite Welt und breites Leben, Langer Jahre redlich Streben, Stets geforscht und stets gegründet, Nie geschlossen, oft geründet, Aeltestes bewahrt mit Treue, Freundlich aufgefaßtes Neue, Heitern Sinn und reine Zwecke: Nun man kommt wol eine Strecke.

Mit sich selbst ins Reine zu kommen ist ihm die eigentliche Lebensaufgabe. Liegt bir Gestern klar und offen, Wirkst du heute kräftig frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen Das nicht minder glücklich sei.

Seiner fortschreitenden Bildung sicher sah er in der rastlosen Entwickelung das Geheimniß ewiger Jugend, und konnte er sagen:

> Die Feinde die bedrohen dich, Das mehret alle Tage sich, Wie dir nur gar nicht graut! Das alles läßt mich unbewegt; Sie zerren an der Schlangenhaut Die jüngst ich abgelegt. Und ist die nächste reif genung, Abstreif' ich die sogleich, Und wandle neubelebt und jung Im frischen Götterreich.

Wie die Lyrik der Grundton seines Dichtens war, so hielt sie am längsten und reinsten aus; wie am frühesten, so gelang ihm auch hier noch am spätesten Vorzügliches. Aus dem Unbehagen der europäischen Verhältnisse wandte er sich gern nach dem Orient, auch hier ein Pfabfinder für die Nachkommen, dort im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten, wo die Menschen noch empfingen Himmels= Iehr' in Erdensprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen. Er sieht mit den persischen Dichtern in allen Dingen die Offenbarung des Ewigeinen, und das verleiht ihm jene kummerlose Heiterkeit und Gemüthdruhe; eines endlichen Sieges des Guten gewiß singt er gegenüber dem Widerwärtigen und Niederträchtigen: Wirbelwind und trockner Koth, laß sie drehn und stäuben! Wunderholde Liebesklänge tönen dazwischen; manche angeregt durch Frau Wille= mer in Frankfurt, der das Lied an den Westwind angehört. Goethe vergleicht sich der Kerze: sie leuchtet indem sie vergeht; er preist die selige Sehnsucht des Lebendigen nach dem Flammentod, nach Ver= klärung und geistiger Auferstehung:

Und so lang du das nicht hast, dieses: Stirb und werbe! Bist du nur ein trüber Gast auf der dunkeln Erde.

Ia er stimmt den eigenen Himmelfahrtsgesang an, Einlaß begehrend bei der wachehaltenden Paradiesesjungfrau: Ich bin ein Mensch gewesen, und bas heißt ein Kämpfer sein! Schärse beine fräft'gen Blicke, bann burchspähe biese Brust, Sieh der Lebenswunden Tücke, sieh der Liebeswunden Lust. Und boch sang ich gläubiger Beise daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt wie sie auch treise liebevoll und dankbar sei. Mit den Trefflichsten zusammen wirkt' ich bis ich mir erlangt Daß mein Nam' in Liebesssammen von den schönsten Herzen prangt.

Er konnte das Wort von einer anhebenden Weltliteratur gesbrauchen, wenn er sah wie die Einwirkungen die wir von England, Frankreich, Italien empfangen hatten, nun durch die Verbreitung seiner Werke und des deutschen Geistes dort zurückgezahlt wurden, wie Byron und Manzoni ihm huldigten, wie die geistvolle Jugend Frankreichs, die in der Zeitschrift Globe ihr Organ hatte, an ihm sich bildete, ihn feierte, wie er als der Dichterfürst in Europa anserkannt war; er freute sich daß der Deutsche in dieser Ideenwans derung fortan mehr der Gebende als der Empfangende sei.

Endlich suchte Goethe auch die beiden Werke abzuschließen die ihn burch sein Leben begleitet hatten, den Meister und den Faust. Den Lehrjahren folgten die Wanderjahre. Sie führen den Rebentitel: Die Entsagenden, und wir muffen uns allerdings auch in deren Bund aufnehmen lassen, wenn wir ben rein poetischen Genuß bes frühern Romans erwarten. Eine Reihe von Novellen, mitunter köstlicher Art, werben lose aneinandergefügt, wie früher schon in den Unterhaltungen der Ausgewanderten; den Faden bildet eine sinnige Betrachtung, welche Vergangenheit und Zukunft bes gesellschaftlichen Lebens umspannt. Die Idee hat wie im zweiten Theile bes Faust das Uebergewicht über die Erscheinung, aber sie ist hier wie dort tief und herrlich. Die harmonisch gebildeten Menschen sollen nun in praktischem Lebensberuf Kraft und Talent zum Wohl des Ganzen üben, in ihrem Bunde den neuen freien Staat hervorbringen. Wilhelm wird Wundarzt, und Philine schneibet bas Zeug für Frauenkleiber; benn nur Arbeit abelt, und der Mensch ist nicht eher glücklich als bis sein unbestimmtes Streben sich selbst eine Begrenzung bestimmt. Besitz und Gemeingut! Der Einzelne soll Eigenthum haben und erwerben um zum Besten ber Andern wirken zu können.

Auch im Faust haben wir kein geschlossenes Kunstganzes, das von der Einheit der Stimmung getragen durch Gleichmäßigkeit der Behandlung und Ausführung befriedigt, vielmehr das poetische Tagebuch seines Lebens, in welches Goethe niederlegte was er Süßestes gefühlt und Tiefstes gebacht, die einschneidende Schärfe des Negativen und den überwältigenden Ausbruch der Begeisterung. Daburch ist das Werk eine weltliche Bibel geworden; die bruch= stückartige Entstehung gibt dem Einzelnen seine Kraft und Herrlichkeit, läßt es aber auch häufig neben dem andern stehen, statt daß eins sich aus dem andern und alles aus einem Grundton entfaltete. Goethe hat später mit Recht das Ursprüngliche nicht umschmelzen wollen, es war zu gewaltig, zu hold; er hätte die schönsten Natur= laute seiner Jugendpoesie verstimmen müssen; er reihte lieber daran die männliche Reife der Gedanken in kunstvollendetem Ausdruck, bis sein Stil im Alter der sinnlichen Frische ermangelte und durch selt= same superlative Steigerungen und Verschnörkelungen das Trockene wol äußerlich aufputzte, aber nicht aufgrünen ließ. Im ersten Theil arbeitet der Dichter sich selbst zu reiner und heller Erkenntniß em= por, im zweiten schwebt das Bewußtsein der gefundenen Wahrheit über den Gestalten; der erste ist gewachsen, der zweite mehr mit Reflexion gemacht; daher dort mehr Unmittelbarkeit, Leidenschaft und Poesie der Empfindung, während hier die Personen weniger individuell als symbolisch, Repräsentanten von Begriffen, Rich= tungen, ja Weltaltern sind und die Ruhe der Betrachtung sich ausspricht. Der erste Theil verdankt seine Herzensgewalt dem Umstande daß hier das individuelle Geistes= und Gemüthsleben in seinem Ringen um die höchsten Fragen, in seiner Beseligung durch die Liebe und im tiefsten Seelenschmerz dargestellt wird, während der zweite die objectiven Verhältnisse und Zustände darlegt, in denen die Menschheit sich bewegt, in die der Einzelne sich hinein= gestellt findet; da sucht dann der Dichter die Fülle und Schwere des Stoffs in Maskenspielen zu vergeistigen oder seine Gedanken sinnbildlich zu veranschaulichen, wobei doch immer noch eine Fülle dichterischer Schönheiten in der großartigen Composition und Idee bes Ganzen ausgegossen ist.

Goethe's Faust steht ebenbürtig und eigenthümlich in der Reihe der größten Gedankendichtungen, des Hiod und Prometheus, der Göttlichen Komödie, des Wunderthätigen Magus; wie sie rechtsertigt er die Vorsehung, die sittliche Weltordnung, und führt aus Nacht, Zweisel und Schuld zum Licht, zum Frieden, zur Versöhnung. Ich habe darum auch dort seiner schon gedacht und namentlich bei Dante und Calderon erwähnt wie Goethe, der Sohn des 18. Jahrhunderts, nicht auf einer sessen Volksansicht unbefangen ruht, sondern sich auf die Freiheit des persönlichen

Geistes stellt, der alle Wahrheit aus sich hervordilden will. In einer Ausgabe des Faust habe ich die Geschichte des Werkes im einzelnen, den Sinn des Besondern, die Bedeutung des Ganzen dargelegt; ich darf darauf verweisen. Das Werk ist so aus dem Innersten des deutschen Wesens herausgeboren, daß Faust und Mephistopheles selbst wie ein Nachhall der mythologischen Gestalten von Odin und Loke, dem Gott der stürmischen Bewegung, der Begeisterung und des Wissens neben dem ironisch verneinenden und verzehrenden Dämon betrachtet werden können.

Wie Goethe stets das Selbsterlebte dichterisch behandelte so ward ihm die Sage das Gefäß um seine Erfahrung von dem ibealen Trieb und der Sehnsucht der Menschheit nach dem Unend= lichen mitten in den Schranken der Endlichkeit hineinzugießen, Widerspruch des Lebens, wie er ihn bald schmerzlich empfand, bald humoristisch überwand, mit dem keidenschaftlichen Ringen nach Losung und Klarheit zu schildern und fich selbst zu dieser aus dunkeln Zuständen emporzuarbeiten. Der alte Zauberer mit seinen Schwän= ken abelt sich ihm zum Träger ber Zauberkraft ber Phantasie, ber Macht des Genius, der einzig dem eigenen Herzensbrange folgen will. Goethe kannte die Gefahren der Einbildungskraft, aber wie er im sittlichen Willen das Bewußtsein des Sieges über ihre Ber= lockungen trug, so stand es ihm auch fest daß Faust gerettet werden Gleich Dante's Göttlicher Komödie ist der Faust eine dich= müsse. terische Selbstbiographie und ein universales Werk. Dante der ganz persönliche Poet mit seiner Feuerseele, seinen po= litischen und religiösen Erfahrungen und Tendenzen den Mittelpunkt bildet und doch zugleich die Menschheit vertritt, die aus der Hölle der Gottesferne und Sünde den Berg der Reinigung hinansteigt und sich zur Wahrheit und Seligkeit in Gott erhebt, so ift auch Faust, der gemitthvolle Denker mit seinen Leiden, Kämpfen und Freuden zugleich ein Symbol von Goethe's Entwickelung und das Drama des innern Menschen, den seine Freiheit zwar in Schuld verstrickt, der sich aber im Ringen nach Wahrheit durch das Glück und Maß der Schönheit zum selbstbewußten Vollbringer des Guten. zum Wirken fürs Gemeinwohl läutert, mit der sittlichen Weltord= nung versöhnt und badurch in das Gottesreich der Liebe aufgenom= men wird. Die Ibee, welche der Dichter während sechzig Jahren mit sich herumgetragen und gestaltet hat, ist die Freiheit bes Geistes, welcher mit der äußern Autorität brechen und sich auf sich selbst stellen kann, ohne aus der Gnade Gottes zu fallen, welcher

Weisheit und Genuß vermählen und aus Irrthum und Schuld zur Erlösung gelangen kann. Selbstbestimmung ist seine Gottesehre. Damit er das Rechte mit eigenem Willen vollbringe und sich selbst sein Schicksal bereite, ist ihm die Möglichkeit des Bösen gegeben als Widerspruch und Lockung die er überwinden soll. Aus der Einsamkeit der Studirstube tritt Faust in die Kreise des häuslichen Lebens, aus den Privatverhältnissen in die Sphäre des staatlichen Wirkens; nirgends läßt seine ibeale Natur von ihrem hohen Ziele nach allseitiger Lebensvollenbung sich abziehen, aber überall ist sie unbefriedigt geblieben, weil ihre Kraft Freiheit und Schrankenlosig= keit verwechselt und das Maß noch nicht gefunden hat. Dies ge= schieht durch Faust's Vermählung mit Helena, dem Ideal der Schönheit, die uns das Symbol der Aufnahme des Alterthums in unsere Bildung gibt. Wie diese Scenen Goethe's eigene Entwicke= lung durch die italienische Reise und das Studium der Antike spie= geln, so weisen sie zugleich auf den Weg hin welchen unser Volk durch die ästhetische Erziehung zur staatlichen Freiheit und Größe geht. Bon nun an verschmäht Faust das ziellose stürmische Stre= ben und findet Ruhe und Glück in einer zweckvollen Arbeit für das Wohl der Menschheit. Er erkennt:

> Das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur der verdient die Freiheit und das Leben Der täglich sie erobern muß.

In dem Bewußtsein für Mit= und Nachwelt Gutes gestiftet zu haben, auf freiem Grund mit freiem Bolk zu stehen, hat er sich von der Gewalt des verneinenden Geistes losgerungen, der sittlichen Weltordnung sich angeschlossen, sodaß die Aufnahme unter die Sesligen, dem Prolog im Himmel entsprechend, das Siegel der göttslichen Gnade auf sein Thun und Denken drückt. Wie der Herr gesagt hat daß ein guter Mensch im dunkeln Drange den rechten Weg sinde, so singen jetzt die Engelchöre:

Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen! Wer immer strebend sich bemüht den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben Theil genommen, Begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen.

Goethe hatte von Anfang an den Naturgeist an die Stelle des Teufels gesetzt und jenen dem Faust den Mephistopheles zum Genossen geben lassen; solche Stellen blieben bestehen auch als er um uns einen Schlüssel für das Ganze zu bieten den Prolog im Himmel

dichtete und Gott selber nach dem Borbild des biblischen Siob ein= führte. Nun ist es Gottes Wille daß um der Freiheit, des Guten, der Liebe willen auch das Negative, die Bersuchung zum Bösen, das Irren im Streben möglich sei. In Bezug auf die Composition des Ganzen aber beachte man daß zunächst der Herr und Mephistopheles wetten ob es diesem gelingen werde den Faust von seinem Urquell abzuziehen. Später folgt die zweite Wette zwischen Faust und Mephistopheles, und sie hat zwei Momente. Faust ver= schreibt seine Seele nicht unbedingt: wenn sie sich drüben wieder= finden, so gehört er dem Dienste des Mephistopheles; ob sie sich wiederfinden das wird davon abhängen inwieweit Faust sein ideales Streben verläßt und dem Gemeinen, Widergöttlichen verfällt. wird erst das Ganze echt dramatisch. Hierbei sagt Faust daß die Stunde in welcher er sich befriedigt fühlen, befriedigt erklären werbe, seine Todesstunde sein solle; Leben und Streben ist ihm eins. Goethe hat dies festgehalten. Aber nicht im Sinnentaumel, nicht einmal in der Freude an der Schönheit oder im Anblick der ewigen Wesenheiten aller Dinge, nicht in den Armen Gretchen's ober Helena's noch im Reich ber Mütter, erst in der Bollbringung des Guten, erst in einem liebevollen Wirken für das Gemeinwohl, für die Menschheit sagt er zum Augenblick: Verweile doch, du bist so schön! Es ist sein letzter; die Uhr steht still. Der eine Sat des Pactes ist erfüllt. Aber es ist dem verneinenden Geiste nicht gelungen den Helden herabzuziehen, vielmehr hat dieser sich immer mehr ins Freie gekämpft, den Mephistopheles seinem edeln Zwecke dienstbar gemacht, und gerade in seiner Todesstunde hatte er ja sein Wollen und Wirken ber sittlichen Weltordnung angeschlossen, ist er ein selbstbewußtes Glied des Gottesreichs geworden. Das wird durch seine an Dante anklingende Aufnahme unter die Se= ligen befräftigt. Den infernalen Tönen und Gelüsten bes Bosen treten die reinen himmlischen Genien mit ihren lieblichen Gesängen gegenüber, und Gretchen, die Jugendgeliebte, ist zur verklärten Beatrice geworden, die ihn emporzieht. Der Herr hat die Wette gewonnen, das Problem ist darstellend gelöst, Faust im Drang nach Wahrheit und Freiheit kühn und groß hat sich in Irrthum und Schuld verstrickt, durch die Anschauung der Schönheit Maß und Klarheit auch für sein Handeln gefunden, und hat in der Voll= bringung des Guten den Himmel, die Versöhnung mit Gott ge-Der Einklang freier Geister im Gottesreich der Liebe ist wonnen. bes Lebens Princip und Ziel.

Goethe hat hier nicht blos das beste Wissen des Jahrhunderts zusammengedichtet, der erste Theil gehört auch ästhetisch zum Herr= lichsten im Bereich der Kunft. Der Gegensatz von Faust's genialer Ursprünglichkeit mit der trockenen Gelehrsamkeit Wagner's, seines idealen Gemüths mit der schneidenden Verstandesironie des Mephi= stopheles, die ganze Gestaltung dieses Schalks unter den vernei= nenden Geiftern, dann die Liebesscenen mit Gretchen, ihre Herzens= geschichte als Gegenbild zur Geistesgeschichte Faust's, ihre Seelenschönheit in naiver Unbefangenheit, in Liebeswonne, im tiefsten Leid, ja mitten im Wahnsinn ber unfreiwilligen Mutter= und Kindesmörberin, sodaß der sittliche Adel ihrer Natur die Stimme von oben, sie sei gerettet, auch aus unserer Brust hervortönen läßt, das ist eine dichterische That die sich Shakespeare auch an dramatischer Energie gleichstellt; aber in dieser Vermählung edelster Empfindungslhrik mit reifstem Ideengehalt über ihn hinausgeht und einzig dasteht. Das ist bisjetzt der Höhenpunkt deutscher Poesie. Erst im Weltalter bes Geistes konnte ber Faust gedichtet werben, bisjetzt seine genialste Schöpfung.

Un Wilhelm Meister und Faust knüpft sich am füglichsten ein Wort über Goethe's politische und religiöse Weltanschauung. Frei= heit und Ordnung wollte er in ruhiger Bildung vereint wissen, darum störte ihn der gewaltsame Ausbruch der Französischen Re= volution. Aber im Kampf gegen sie in der Champagne hatte er die deutsche Schwäche mit eigenen Augen gesehen, und als das deutsche Reich in Trümmer ging, da imponirte ihm Napoleon's dämonische Größe, und er dachte an einen Völkerbund unter seiner Führung. Er stand an der Schwelle des Greisenalters als der Befreiungsfrieg ausbrach. "Wie hätt' ich die Waffen ergreisen sollen ohne Haß, wie hassen ohne Jugend? Ariegslieder schreiben und im Zimmer sitzen? Aus dem Bivuak heraus, wo man nachts die Pferbe der feindlichen Vorposten wiehern hört, da hätt' ich mir's gefallen lassen!" So äußerte er selbst. Allein er sah nur die Haltlosigkeit der Cabinete, nicht die Begeisterung des Volks, und er fürchtete daß Deutschland nur den Herrn wechseln werde, wenn es mit Baschkiren und Kroaten verbündet den Sieg über Frankreich bavontrage; und er hat da leiber recht gehabt. Doch als er ein Siegesfestspiel zu dichten aufgefordert ward, da mochte er in des Epimenides Erwachen ihn für sich selber sagen lassen:

Doch schäm' ich mich ber Auhestunden, Mit euch zu leiden war Gewinn; Denn sur ben Schmerz ben ihr empfunden Seid ihr auch größer als ich bin.

Später bann hatte er an dem constitutionellen Treiben der Rleinstaaten kein Wohlgefallen, hoffte aber auf eine Einigung Deutschlands burch Heer und Verkehr. Barnhagen schrieb nach einem Besuch bei Goethe im Jahre 1817: "Er sieht nur früh und schnell die Dinge so wie die meisten erst spät sie sehen. Er hat vieles schon durchgearbeitet und beseitigt womit wir uns plagen. Goethe kein deutscher Patriot? Ein echter und wahrhafter wie es jemals einen gegeben hat! In seiner Brust war alle Freiheit Germaniens früh versammelt und wurde hier zu unser aller nie genug anerkanntem Frommen bas Muster, bas Beispiel, ber Stamm unserer Bildung. In dem Schatten dieses Baumes wandeln wir alle. Fester und tiefer brangen nie Wurzeln in unsern vaterlän= dischen Boben, mächtiger und emsiger sogen nie Abern an seinem markigen Innern." Wir können im Bilde bleiben und Heinrich Heine weiter reben lassen: "Die Altgläubigen, die Orthodoren freilich ärgerten sich daß in dem Stamm des großen Baumes keine Nische mit einem Heiligenbilden befindlich war, und hätten gern mit geweihter Art die alte Zaubereiche gefällt; die Neugläubigen, die Liberalen ärgerten sich im Gegentheil daß man diesen Baum nicht zu einer Barrikabe benutzen, noch auf seinen Wipfel eine rothe Mütze stecken konnte; die Verständigen aber verehrten ihn, weil er so selbständig herrlich war, weil er so lieblich die ganze Welt mit seinem Wohlduft erfüllte, daß es aussah als wären die Sterne nur die Früchte des großen Wunderbaumes."

Wie tief Goethe, mehr um das Wesen als um Formen und Formeln bekümmert, gerade die sociale Frage nach Freiheit, Wohlsstand und Bildung der Menschen im Herzen gehegt und sie darsstellend zu lösen getrachtet, daran hat Rahel zuerst gemahnt, das hat Varnhagen "im Sinne der Wanderer" erörtert, das haben Karl Grün und Alexander Jung in eigenen Schriften aussührlich dargelegt. In den Lehrjahren schon ist der alten Barbara der Schmerzensruf der Armen und Verwahrlosten in den Mund geslegt, und wird es schon beklagt daß uns so vieles Mögliche dennoch versagt bleibe, daß jeder Neugeborene in eine Welt trete die schon in Besitz genommen sei, die ihn durch Anhäufung todter Stosse und übereinkömmlicher Schranken hemme. Aber nicht durch Ges

waltthat und Greuel der Revolution, sondern durch Einsicht und Wohlwollen sollen die befriedigenden Zustände herbeigeführt werden; die Veredlung und Erhebung des Bestehenden, die Reinigung und Harmonisirung der Welt, das Fortschreiten in naturwüchsiger Ent= wickelung ist des Dichters Grundsatz, und sein Ziel: im Irbischen jedem einen richtigen Antheil an Besitz und Genuß der vorhandenen Güter zu gewähren, im Geistes= und Gemüthsleben aber bei so vielem Unmöglichen, welches versagt bleiben muß, das versagte Mögliche aus den zerbrechlichen Fesseln zu befreien. Beruf und Fähigkeit bestimmen und abeln jede Verrichtung; die Erziehung ent= wickelt die Anlagen, die Gesellschaft läßt sie sich bethätigen jede nach ihrer Art; jede Arbeit hat ihre Ehre, Handwerk und Kunst rücken nahe aneinander; in richtigen Chebündnissen lösen sich die Standesunterschiede durch die Liebe und schwindet das Misverhält= niß ber Frauen, beren Erscheinen sogar zum freien priesterlichen Segenswirken gesteigert wird; eine neue Würdigung ber Dinge und Thätigkeiten, ein frischer Sinn des Schönen und Guten eröffnen burch eine große wohlgeordnete Association, durch den Bund ein= ander ergänzender Persönlichkeiten, die reiche Aussicht einer in Arbeit, Bildung und Gesittung fortschreitenden Menschheit. Wer das erwägt ber wird verstehen wie Carlple sagen kann: "Eine Fran= zösische Revolution ist ein Ereigniß von Bedeutung, aber als Er= gänzung und geistiger Exponent berselben ist ber Dichter Goethe und die deutsche Literatur für mich auch eins. Wenn das alte weltliche Leben in Feuer aufgegangen ist, haben wir nicht hier die Prophezeihung und die Morgenröthe eines edlern, freiern neuen Lebens? Die Frage: kann der Mensch noch in Frömmigkeit und doch ohne Blindheit oder Engherzigkeit, in unüberwindlicher Stand= haftigkeit für das Recht und dennoch ohne stürmische Erbitterung gegen das Unrecht, wie ein antiker Held und bennoch mit der Viel= seitigkeit und vermehrten Begabung eines modernen leben? — ist jett nicht mehr eine Frage, sondern eine Gewißheit geworden, eine Thatsache sichtbar mit leiblichen Augen."

In religiöser Beziehung nannte sich Goethe den confessionellen Dogmen gegenüber einen decidirten Nichtchristen; aber das Evansgelium hielt er hoch, und die wahre Religiosität trug er in seiner Seele. Er sang:

In unfres Busens Reine wogt ein Streben Sich einem Höheren, Reinen, Unbekannten

Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnb fich ben ewig Ungenannten; Wir heißen's: fromm sein.

Ist das Gedicht vom Gott und der Bajadere nicht nach den Worten Jesu gedichtet?

Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder, Unsterbliche heben verlorene Kinder Mit feurigen Armen zum Himmel empor.

Goethe stand in der Erkenntniß des lebendigen Gottes, der in Natur und Geschichte sich offenbart, in dem wir weben und sind. Danach hat man ihn in dem gewöhnlichen Sinne zum Pantheisten machen wollen, als ob die Welt sein Gott sei. Man vergaß daß er schon im Werther von der Seligkeit des Wesens geredet das alles in sich und durch sich hervordringt, wogegen ihm jenes Meer des Lebens, in welchem die Dinge wie Wellen zwecklos auf = und abwogen nach einem bewußtlosen lieblosen Gesetz, ein Gegenstand der Angst, ja des Grauens war, ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer. Freilich wollte er Gott und Welt nicht scheiden wie der gewöhnliche Deismus.

Was wär' ein Gott ber nur von anßen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, Auf daß was in ihm lebt und webt und ist Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.

Der Allumfasser, der Allerhalter saßt und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Ja auch sich selbst, so heißt es in Faust's Glaubensbekenntniß; er ist in allem und über allem bei sich selbst, das Herz des Universums, die allvollendende Liebe.

Auch in unserm Geist erkannte Goethe ein unzerstörbares Wesen, ein immerbar sortwirkendes, der Sonne ähnlich die blos unsern irdischen Augen untergeht, aber unaufhörlich sortleuchtet. Die lleberzeugung unserer Fortbauer entsprang aus dem Begriss der Thätigkeit; "denn wenn ich die an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jezige meinen Geist nicht serner auszuhalten vermag." Und als ihm die num hochdetagte Freundin der Jugend, Auguste von Stolberg, brieslich anmahnte Herz und Blick Dem zuzuwenden der sich so gern sinden lasse, da dankte er von schwerer

Krankheit genesen bem Allwaltenben und schrieb weiter: "Bleibt und das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Redlich habe ich es mein Lebenlang mit mir und andern gemeint und bei allem irdischen Treiben immer aufs Höchste hingeblickt; Sie und die Ihrigen haben es auch gesthan. Wirken wir also immersort so lange es Tag für und ist; für andere wird auch eine Sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervorthun, und und indessen ein helleres Licht erleuchten. In unssers Baters Reiche sind viele Provinzen, und da er und hier zu Lande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für beide gesorgt sein; vielleicht gelingt und alsdann was und bissett abging, und angesichtlich kennen zu lernen und und besto gründlicher zu lieben. Gedenken Sie mein in beruhigter Treue. Möge sich in den Armen des allliebenden Baters alles wieder zusammensinden!"

Und so schließen wir mit dem mystischen Chorgesang am Ende des Faust:

Alles Bergängliche ift nur ein Gleichniß.

Die irdischen zeitlichen Dinge sind nur die äußere Entfaltung und Gestaltung ewiger unsichtbarer Wesenheit; sie sind ein Stückwerk das seine Vollendung fordert und finden wird in einer höhern Sphäre:

Das Unzulängliche hier wird's Ereigniß.

Da wird vollbracht sein was wir jetzt nur ahnen, was uns jetzt noch nicht darstellbar ist, zu dem uns aber selber die ewige Liebe, die Harmonie des Seins emporführt, wie sie in der Totalität des Gemüths sich offenbart:

> Das Unbeschreibliche hier ist es gethan, Das Ewigweibliche zieht uns hinan.

Schiller (1759—1805) erfuhr den Gegensatz des innern und äußern Lebens, den Druck der auf der Menschheit lastete, an sich selbst auf der Karlsschule. Er hatte Geistlicher werden wollen, über Hohes und Heiliges zum Volk zu reden war früh sein Gesdanke, aber der Herzog Karl von Würtemberg verlangte das talentvolke Soldatenkind für seine Akademie, wo keine Theologie getrieben ward und Schiller Medicin studirte; er sollte als Regimentsschirurgus die Soldaten curiren, während er die Schönpflästerchen wegreißen und mit dem Achilleusspeer des Wortes Seelenwunden

schlagen und heilen wollte. Er hatte bei Ritter= und Räuberspielen der Anaben den Anführer gemacht, und wurde auf der Schule durch Commando und Trommelschlag zum Essen, Schlafen, Arbeiten getrieben; sein Lockenhaar ward zum Zopf gebunden. Schöne Literatur war verpont, er brachte nachts mit Stampfen und Schnauben seine Gebichte zu Papier. Die Räuber nannte er selbst eine Geburt die der naturwidrige Beischlaf des Genius und der Suborbination in die Welt gesetzt. In tyrannos! stand neben dem auf= gerichteten löwen bes Titelblattes. Rousseau war auch Schiller's Führer. Die Natur erhob sich revolutionär gegen die bestehenden Zustände. Franz Moor ist ein kleiner Thrann mit dem frivolen Materialismus der vornehmen Gesellschaft. Karl steht der Welt wie ein Danton gegenüber, Freiheit und Tugend sollen burch Schrecken herrschen, was Arznei nicht heilt soll Feuer und Schwert heilen. Der französische Nationalconvent ernannte Schiller mit Klopstock, Washington und Wilberforce zum Ehrenbürger der Republik; ein beutscher Duobezfürst äußerte: Wär' ich Gott gewesen und hätt' ich wissen können daß einst die Räuber geschrieben wür= ben, ich hätte die Welt ungeschaffen gelassen. — Der Räuber stellt sich außerhalb der bürgerlichen Ordnung auf sich selbst, er steht auf der Spitze des Abenteuers, Wagemuth und Gefahr werfen einen romantischen Schimmer über sein Treiben, und im Munde der Räuber sind die Gedanken der Stürmer und Dränger sammt ihren Kraftphrasen an der rechten Stelle. Der Dichter aber erhebt sich über seinen Helben und läßt sich diesen der sittlichen Weltordnung zum Sühnopfer bieten. Das Racheschwert der Nemesis kehrt sich gegen den der es in frevelhaft gesetzwidrigem Troțe sich angemaßt, während der steptisch verständige Bösewicht Franz sich in seinen eigenen Sophismen erdrosselt, wie sein Materialis= mus schon ein Selbstmord bes Geistes war. Die Räuber waren in dieser Conception ein Wurf des Genies. Das Tumultuarische, Robe steigert sich für uns zur Selbstparodie, wenn kaum jemand abgeht, sondern immer fortrennt, wenn Karl seinen Kopf wider eine Eiche stößt; aber wie er beim Sonnenuntergang nach ber Schlacht wehmüthig sich selbst wiederfindet, wie Franz seinen Traum im Prophetenstil erzählt und dem Gewissen erliegt das er geleugnet, das ist wunderbar groß, und überall ist in den Jugendwerken Schiller's bas Echtbramatische im vorantreibenden Gang ber Handlung, in der Steigerung der Affecte von ergreifender Wirksamkeit,

wenn er auch die Intrigue durch Schurken, die an die Caricatur streisen, zu sehr zum Hebel der Action macht.

Schiller flüchtete vor dem drohenden Kerker, der einen Moser und Schubert eingeschlossen, aus Stuttgart nach Manheim. eröffnete mit Fiesco seine Richtung auf das Geschichtliche. ftarre Republikaner Verrina will lieber daß man seine Gebeine vom Rade zusammenlese als in einem Herzogthum begrabe, aber ver= gißt daß man zur Republik sittenstrenge Männer braucht; er er= morbet den Freund, der nach der Krone greift, und geht wieder zu Andreas Doria, gegen dessen Familie die Verschwörung gerichtet war. In einer Umarbeitung fürs Theater aber entsagt Fiesco dem Thron und wird Genua's glücklichster Bürger. Die Frauencharak= teristik ist versehlt, die Lust am Grausamen ist noch so stark daß Fiesco nicht blos die buhlerische Imperiali offen entlarvt, daß er unbewußt seine liebende Gattin tödtet. Aber im Mohren Hassan ist ein spitbübisch humoristisches Gegenbild zu Fiesco im Entwurf und in der Ausführung Shakespeare's würdig; mit der Kapuziner= predigt im Wallenstein, mit dem Pegasus im Joch und so mancher Xenie bezeugend daß Schiller eine reiche Aber des komischen Ta= Lentes hatte und sie nur aus Rücksicht für den idealen Stil der hohen Tragödie in dieser nicht strömen ließ.

Befriedigender als Fiesco ift Cabale und Liebe. Das Motto des Stücks könnten die Worte Ferdinand's sein: Laß doch sehen ob mein Abelsbrief älter ist als der Riß zum unendlichen Weltall, oder mein Wappen gültiger als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen: dies Weib ist für diesen Mann! Aber es bleibt bei der hochtönenden Phrase daß die Insektenseelen mit ihren Standesvorurtheilen an der Macht seiner Gefühle hinaufschwindeln sollen; ohne alle männliche Besonnenheit vergiftet er sich und die Geliebte, die, wenn sie wirklich die Buhlerin eines Kalb war, dann wahrlich nur bemitleibenbe Verachtung, nicht aber das Opfer eines edeln Jugendlebens verdiente. Das ist die schwache Seite des Werkes, seine starke ist ber Schluß bes zweiten Acts am Bürger= hause, ist die köstliche Gestalt des alten Geigers, realistisch indivi= duell, eine kerngesunde Natur vom Hauch der Poesie umflossen, der Musikus der wenn auch handwerklich doch im Reich der Kunst lebt und durch seine Gesinnung geabelt ist. Dabei hat Schiller ben Unterthanenverkauf beutscher Herrscher gebrandmarkt sammt ber Versaille nachäffenden Maitressenherrschaft.

Kein großer Geist bleibt bei der Verneinung stehen; so rüstete

sich Schiller in bejahender Weise das Wahre und Rechte aufbauend darzustellen, sollte es auch zunächst nur das Traumbild, nur der Gesinnungsinhalt begeisterter Jugendphantasie sein. Er schrieb seinen Don Carlos, eine historische Tragödie wie Fiesco, in die Periode des ersten Kampfes von religiöser und bürgerlicher Freiheit mit dem Despotismus hineingepflanzt; eine Wiederholung der Conflicte des Herzens von Cabale und Liebe, da dem Sohn die Braut durch den Bater entrissen ist; und endlich in Posa der wiedergeborene Karl Moor, ber nicht mehr mit Dolch und Brandfackel, son= dern mit dem Licht der Vernunft und dem Schwert des Wortes die Welt umgestalten will. An die Stelle der Revolution tritt die Reform. Der Don Carlos ist das Denkmal dieser Läuterung des Schiller'schen Geistes, das Abbild seines Reinigungsprocesses, nicht das vollendete Werk der befreiten harmonischen Seele, sondern das Symbol ihrer Selbsterhebung. Schon Gervinus hat betont daß Schiller's Seele sich unter den Widerwärtigkeiten des Geschicks läuterte wie Goethe in Italien unter dem Lächeln des Glücks. fand einen Zufluchtsort bei Frau von Wolzogen in Bauerbach, und diese Freundin, dann Frau von Kalb, vor allen Körner mit seiner Familie in Dresden wirkten sittigend, veredelnd, beruhigend auf sein Gute Menschen kamen ihm rettend entgegen, in Rudol= stadt fand er die Geliebte, die seine Gattin werden sollte; er nannte in einem Briefe an die Schwägerin jene Gegend den Hain der Diana, wo ihn die beiden Schwestern vor den bösen Geistern beschirmten und zur Harmonie der Seele führten wie Iphigenie den Orest. Es wandelte ihn etwas Großes an bei der Vorstellung keine andern Fesseln zu tragen als den Ausspruch des Volks, an keinen andern Thron zu appelliren als an die menschliche Seele. Gemeinsam mit Goethe war ihm die Lektüre des Bossischen Homer; er übersetzte aus Vergil und Euripides und läuterte seinen Ge= schmack indem er den hohen Begriff von dem Künstler gewann daß ihm die Würde der Menschheit in die Hand gegeben sei; er gelobte sie zu bewahren und als Priester des Schönen die Wahrheit zu verkündigen, zur Freiheit zu erziehen. Das Gedicht Die Künstler bezeugt diese Erkenntniß und diesen Entschluß. Die Sinnenglut und die weltumspannenden Gedanken, die in seinen Jugendgedichten durcheinander gärten, kamen zur Einigung, durch die Resignation schwang er sich zur Freude empor, die trotz Thrannenketten und Sterbebetten, trotz Noth und Tod bennoch Grund und Ziel bes Daseins ist, wenn wir mit dem Dichter gefinnt sind:

Festen Muth in schweren Leiben, Hülfe wo die Unschuld weint, Heiligkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen, Brüder, gält es Gut und Blut, Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

Der Don Carlos war in der pathologischen oppositionellen Stimmung entworfen wie die frühern Stücke, eine Familientragöbie im Hause des Thrannen; der Dolch der Tragödie sollte dabei die Inquisition ins Herz treffen. Aber wie Schiller selber reifte, wie er von der Prosa zum Vers überging, so genügte ihm sein Carlos nicht mehr um seine Ibeen auszusprechen und Posa wuchs zum Herold der Humanität und Freiheit empor. Der Dichter pflanzte die Tragödie Posa auf die Tragödie Don Carlos, indem er die ersten Acte zusammenzog und die Wurzeln der folgenden in sie hineinsenkte. Das Recht ber Persönlichkeit spricht bort als Stimme bes Herzens, hier der Vernunft; es zerschellt an den Verhältnissen, aber um in sie überzuströmen und in ihnen seine Auferstehung zu feiern. Posa's lettes Wort: Königin! das Leben ist doch schön! gewinnt dadurch seine wahre Bebeutung daß er das Bekenntniß ihrer Liebe verstanden hat und erwiedert, aber dennoch seiner Idee treu bleibt. Wahrhaft tragisch ist es wie der Alleinherrscher Phi= lipp sich schrecklich allein fühlt, zur Vorsehung betet daß sie ihm einen Menschen gebe; er findet ihn in Posa, und die Unterredung beider ist der Mittelpunkt des Werkes; es wird zum bramatischen Hunus auf die im wohlgeordneten Staat glückliche Menschheit, auf die Gebankenfreiheit; der Dichter verkündigt was ihn beseelt, Posa wird zur Offenbarung seines poetischen Genius. Zwischen ben Freund und den König gestellt bleibt er jenem getreu, aber als Ibealist handelt er selber heimlich und gewaltsam nach seinen Vernunftzwecken, nicht offen und die Individualitäten achtend nach den Umständen, und so verstrickt er sich selber in ein Netz, aus dem er keinen andern Ausweg sieht als sich heldenmüthig zu opfern, durch seinen Tod die todüberwindende Macht seiner Ideale zu be= weisen und daburch den Jugendgenossen zu entflammen und zu waffnen daß er sie verwirkliche. So steht Posa vor der Seele des Dichters, aber es ist ihm nicht gelungen dies auch dem Zuschauer klar zu machen, wir glauben eher daß Posa um Bewunderung buhlend aus Luft am Erhabenen den Tod gesucht, wir haben weder die Katastrophe noch den Untergang des Helden vorausgefühlt. Philipp hatte in die Liebe zwischen Carlos und Elisabeth thrannisch eingegriffen, als er die Braut des Sohnes ihm zur Stiefmutter

machte; Carlos erhebt sich aus der Leidenschaft durch Freundschaft und Freiheitsbegeisterung zu weihevoller Entsagung im Dienst der Wenschheit. Aber es sehlt die gerade sortschreitende Handlung. Das liegt an der ursprünglichen Zwiespältigkeit des Ganzen, einem Werke des Uebergangs, dessen einzelne Stellen Tausende sittlich erhoben, politisch erleuchtet und begeistert haben.

Im Berbrecher aus verlorener Ehre haben wir eine Erzählung die noch mit den Jugendbramen zusammenhängt; im Geisterseher den Anfang eines Romans gegen die schlauen Berführungskünste und verbrecherischen Herrschergelüste des Jesuitenthums, reich an spannenden Scenen und pshchologischer Charakteristik; der Dichter ließ das Werk fallen, das ihm für seine eigenen Kunstkorderungen nicht mehr genügen wollte. Er sah ein daß er für seine Individualität einer Vertiefung in die Gedankenwelt der Philosophie, einer Erfüllung mit dem realen Gehalt der Geschichte bedurfte.

Schon seine medicinische Dissertation hatte vom Zusammen= hang der geistigen Natur des Menschen mit seiner thierischen ge= hanbelt; die Gegensätze zur Einheit zusammenzufassen trieb ihn der dichterische Zug seiner Geistesart. Die philosophischen Briefe von Julius und Rafael aus der Zeit des Don Carlos gehen von dem Gebanken aus daß die Vernunft ihre Spochen, ihr Schicksal hat wie das Herz; der Mensch lebt im Stande der Unschuld, des Glaubens, aber zur Freiheit berufen muß er mit einem Riesen= schritt aus diesem Paradies heraustreten, um sich zum Gehorsam des Sittengesetzes in der eigenen Brust, um sich zur Selbsterkenntniß zu erheben. Bon seiner eigenen Vernunft aus entwirft Julius eine Theosophie: Das Universum ist ein verwirklichter Gebanke Gottes, der als organisirende Seele es durchbringt; in der Welt ist aus= einandergelegt was in Gott eins war, die Liebesanziehung ber Geister wie der Dinge stellt die ursprüngliche Einheit her. Liebe rettet das Ewige im Vergänglichen; laßt uns vertraut werden mit ber Einheit alles Lebens in Gott, so werden wir uns brüderlich aneinanderschließen.

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel, darum schuf er Geister, Selige Spiegel seiner Seligkeit. Fand das höchste Wesen schon kein gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches Schäumt ihm die Unendlichkeit.

Rafael, d. h. Schiller's Freund Körner, mahnt an die Grenzen der Erkenntniß; es gelte diese Anschauungen der Phantasie zu prüs fen, die Tragweite der eigenen Kraft zu untersuchen. Mit dem Ausspruch daß Leben und Freiheit das Gepräge der Schöpfung sei, entlassen uns die Briefe an der Schwelle von Kant's Kritik. Schiller pries sich am Abend seiner Tage glücklich, weil sie in das Zeitalter der Idealphilosophie gefallen: sein sittlicher Enthusiasmus fand sich durch Kant bestätigt, sein Gedankenschwung über sich selbst aufgeklärt. Aber wir müssen jene ursprüngliche Anschauung in der Theosophie festhalten als den Hintergrund seiner Betrachtungen; sie ließ ihn überall für die gegensätzlichen Elemente, welche Kant unterschieden hatte, das Einheitsband behaupten. Wir ordnen den Erfahrungsstoff der Sinneseindrücke allerdings nach unsern Kate= gorien, aber die Formen unsers Denkens sind zugleich Gesetze ber Welt. Hatte Kant den Gegensatz des Geistes und des Fleisches, bes allgemeinen Vernunftwillens und der Ichheit betont, so hielt Schiller mit ihm an dem kategorischen Imperativ, an der pflicht= mäßigen Gesinnung als dem Princip des Moralischen fest; wenn aber Kant dieses vornehmlich in den sieghaften Kampf der Vernunft mit der selbstsüchtigen Sinnlichkeit setzte, so forderte Schiller daß auf den Streit der Friede folge, daß der Einklang von Pflicht und Neigung, von Naturtrieb und Gesetz die Vollendung der Sittlichkeit wie der Persönlichkeit sei, denn sonst müßte man am Ende mit Abscheu thun was die Pflicht gebeut, wenn die Freude am Guten uns nicht beglücken sollte. Die Harmonie fand er in der schönen Seele. So schloß er das Bündniß von Ethik und Aesthetik in der Abhandlung über Anmuth und Würde, die der königsberger Weise selbst eine meisterhafte nannte. Den Einklang von Sinnlichkeit und Vernunft sah Schiller als einen naturwüchsigen im Griechenthum; ihn im bewußten Willen wiederherzustellen, ein geistig wiedergebo= renes Griechenthum schien ihm von da an unsere Aufgabe. Dem harmonisch freien Spiel der Seelenkräfte, in welchem Kant das Gefühl des Schönen gefunden, gesellte Schiller das Schöne selbst als die Ineinsbildung des Ibealen und Realen, den Einklang der Innen= und Außenwelt. Jeder individuelle Mensch trägt der An= lage nach den reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allem Wechsel des Denkens und Thuns übereinzustimmen seine Aufgabe ist. Als Geist sind wir Vernunft und Wille, selbstthätig, bestimment, formgebent, als Sinnenwesen bestimmbar, empfänglich, auf ben Stoff gerichtet; ber Gegenstand

bes sinnlichen Triebes heißt Leben, der des Formtriebes Gestalt; indem das Leben im Verstand sich formt und die Form in der Empfindung lebt, gewinnt das Leben Gestalt und die Gestalt Le= ben; nur so entsteht die Schönheit. Sie erhebt sich von der Em= pfindung zum Gedanken, sie rüftet das Geistige mit sinnlicher Kraft aus, sie führt das Gesetz zum Gefühl, den Begriff zur Anschauung; so zeigt sie Geist und Materie in Einheit; wir treten mit ihr in das Reich der Idee ohne die sinnliche Erscheinung zu verlassen. Die Schönheit ist zugleich Gegenstand unserer Betrachtung und Zustand unsers Gefühls. Sie bient zum Beweis daß Leiden und Thätigkeit, Beschränkung und Unendlichkeit, Natur und Freiheit einander nicht ausschließen, daß Form und Materie einander for= dern, Vernunft und Sinnlichkeit zusammen bestehen. So vollendet sich der Mensch in ihr. Und sobald es Licht wird im Menschen, legt sich auch der Sturm im Weltall, und die streitenden Kräfte ber Natur finden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen. Die Wahr= heit muß die Kraft eines bewegenden Triebes gewinnen, wenn sie siegen soll; dies geschieht durch die Schönheit, die sie liebenswürdig erscheinen läßt. Durch das Morgenthor der Schönheit gehen wir in das Land der Erkenntniß, der Sittlichkeit. Durch die Darstellung der Wahrheit in der Kunst fällt das Gebäude des Wahns, und das Gute wird auch das sinnlich Wohlgefällige, das die Herzen erobert.

Schiller entwickelte diese für die Aesthetik grundlegenden Gebanken in den köstlichen Briefen über ästhetische Erziehung. Sie sind an den Herzog von Augustendurg gerichtet, welcher ihm für drei Jahre einen Gehalt von 1000 Thalern ausgesetzt um ihm, der unbesoldeter Prosessor in Jena geworden, Erholung und Muße nach lebensgesährlicher Krankheit zu gewähren. Die Kumde seines Todes hatte sich verdreitet, der dänische Dichter Baggesen im Freundesskreis eine Todtenseier am Meere für ihn veranstaltet: Schiller und Mirabeau, mit ihnen seien zwei Sterne der Menschheit untergegangen. Schiller genas, aber ward nie wieder recht gesund.

In der Abhandlung über naive und sentimentale Poesie geht Schiller von der Vermittelung der Natur und Cultur aus; er ent-wickelt das antike und das moderne Weltbewußtsein und die aus beiden entspringende Kunst; die Kategorie des Classischen und Romantischen, welche durch die Schlegel eingeführt ward, ist hier dem Wesen nach gefunden, der Begriff des Realismus und Idealismus, der in unserer ganzen Betrachtungsweise herrscht, hier klar erörtert.

Wir lieben in der Natur das still schaffende Leben und Wirken aus sich selbst, wir waren Natur und unsere Cultur soll auf dem Wege der Vernunft und Freiheit zu ihr zurückführen, naturgemäß So wird jetzt Rousseau's Einseiligkeit überwunden, sein Wahrheitsgehalt geborgen. Nur wenn beides sich frei verbindet, wenn der Wille das Gesetz der Nothwendigkeit befolgt und bei allem Wechsel der Phantasie die Vernunft ihre Regel behauptet, geht das Göttliche oder das Ideale hervor. In der Sehnsucht der Neuern nach der Natur, nach der verlorenen Kindheit liegt der Grund unserer Sentimentalität; die Griechen empfanden natürlich, wir empfinden das Natürliche. Die Dichter sind die Bewahrer der Natur, sie werden entweder Natur sein oder sie suchen. Die Poesie soll der Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck geben, das Individuelle idealisiren, das Ideale individualisiren; die Natur in ihrer Harmonie und Fülle ist der Ausgang des naiven, der Gedanke in seiner Freiheit und Unendlichkeit der Ausgang des sentimentalen Dichters; jener ist mächtig durch die Kunst der Begrenzung, dieser durch die des Unendlichen. Weil ein Werk für das Auge nur durch die Begrenzung seine Vollkommenheit findet, sind die Alten in der Plastik unübertrefflich, in Werken für die Einbildungsfraft, in der Poesie können wir durch Geist wie durch Fülle des Stoffs siegen. Dem naiven Dichter hat die Natur die Gunst erwiesen immer als eine ungetheilte Einheit zu wirken, in jedem Moment ein Ganzes zu sein, in der Wirklichkeit den vollen Gehalt der Menschheit anzuschauen und auszuprägen; dem senti= mentalischen hat sie Trieb und Macht verliehen die verlorene Har= monie und Einheit aus sich selbst wiederherzustellen, die Menschheit in sich vollständig zu machen und aus dem eigenen Innern das Unenbliche in der sinnlichen Begrenzung darzustellen. Wie hier Schiller auf das Bild Goethe's und auf das eigene hinsah, so hat er zugleich eine Fülle von Beispielen aus der Literatur zur Erläu= terung herangezogen, und sein Urtheil ist für die Geschichte dersel= ben maßgebend geworden. Sein Kunstideal vereint den anschau= lichen Realismus, den Formensinn der Antike mit dem Gedanken= reichthum und dem Ibealismus der Neuzeit.

> Ist bas Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer, Ift es bas Herz, bann gewiß spiegelt es innen die Welt.

Wie in der Philosophie, so ist auch in der Geschichte Schiller traft jenes Ueberschusses von Selbstthätigkeit nicht beim Studium

stehen geblieben, sondern zu schriftstellerischer Arbeit vorgegangen. Cinzelne Abhandlungen tragen noch den Stempel der Verstandes= aufklärung, die einem Moses und Solon die eigenen Reflexionen unterschiebt, in andern aber, wie in dem Aufsatz über Böskerwan= berung, Kreuzzüge und Wittelalter, erfaßte er die Bedeutung von Recht und Sitte, von den Ueberzeugungen und Interessen der Massen neben dem Denken und Wollen der Einzelnen, und brach mit Herber einer richtigen Werthschätzung jener Tage die Bahn. Durch künstlerische Composition und Charakterzeichnung wie durch die glänzende Darstellung sind auch der Abfall der Niederlande wie der Dreißigjährige Krieg schätzenswerthe Geschichtswerke, die unter den Gebildeten den historischen Sinn weckten und den gelehrten Fachmännern eine geschmacvolle Behandlungsweise zeigten, wenn auch dem Dichter weder die Fülle des Materials zu Gebote stand, noch die Kritik der Quellen eigen war, wodurch seitdem unsere Geschichtschreibung einen großen Fortschritt gemacht hat. Er blieb mehr rhetorisch, aber er pflanzte die Fahne der Freiheit auf und erhob sich über den confessionellen Parteihader zu den politischen und fittlichen Gesichtspunkten Kant's, von welchen aus er das Weltgetriebe schilberte.

Wilhelm von Humboldt verlebte seine ibeenreichsten Tage mit Schiller als dieser sich anschickte von der Wissenschaft durch sie ge= reift zur Dichtung zurückzukehren; es war, sagt er, eine Krise, ein Wendepunkt, aber vielleicht der seltenste den je ein Mensch in seinem geistigen Leben erfahren hat. Kein Geringerer als Fichte hatte über Schiller's philosophische Bestrebungen geäußert: Das Einzige was ihm noch mangelt ift Einheit; sie ist zwar in seinem Gefühl, aber nicht in seinem Shstem; kommt es dahin, und dies hängt allein von ihm ab, so ist von keinem andern Kopf so viel, es ist schlechterbings eine neue Epoche zu erwarten. In der That wie Schiller im Schönen die Harmonie von Geist und Natur, wie er überall die Totalität des Menschen, die Durchdringung des Indis viduellen und der Idee betonte, hat er die mit Schelling anhebende neue Richtung der Philosophie eingeleitet. Aber er war wesentlich Dichter, und so wandte er sich nicht zur Shstematisirung seiner Gebanken, sondern zu ihrer künstlerischen Veranschaulichung; aus den Stimmungen des ringenden Geistes wuchsen die tiefen Wahrheiten hervor und gewannen in kühnen Bildern Gestalt; mehr als andern Dichtern war der Gedanke ihm Lebenselement, darum erzeugt er die Idee und sieht sie, offenbart sie in der sinnlichen

Erscheinung. Seine Gebankenlhrik, seine culturhistorischen Gebichte sind die künstlerische Frucht seiner philosophischen und historischen Studien, sind die vollste und klarste Entfaltung seiner Persönlich= keit; die Einheit in welcher bei ihm Vernunft und Phantasie stehen, deutet auf die ursprüngliche Wesengemeinschaft von Kunst und Weisheit, die vollgültige That des Genius ist von dem Abel sitt= licher Gesinnung getragen. "Wenn Sie diesen Brief erhalten, so entfernen Sie alles was profan ist, und lesen in geweihter Stille dieses Gedicht", schrieb Schiller an Humboldt, als er ihm das Ideal und das Leben sandte. Es gilt die Noth und den Schmerz des Irdischen durch das Ewige zu überwinden, es gilt Sinnenglück und Seelenfrieden, deren vermählter Strahl auf der Stirn der Götter leuchtet, auch für den Menschen zu verschmelzen, das Leben durch die Kunst zu gestalten und so das Ideal zu verwirklichen. Schiller stellt in einer Reihe von Bildern, in welchen der sinnvolle Gehalt mit der glücklichen Veranschaulichung wetteifert, das leben mit seinem Streben, mit seinem ernsten Wahrheitsforschen, mit seinem sittlichen Kampf um Tugend und Ehre, mit seinen tragischen Leiden und sinnlichen Schranken dem Ideal reiner Schönheit in seiner wandellosen Ruhe und milden Verklärung gegenüber, um stufenweise beide Welten auszusöhnen, eine in der andern anzu= schauen, indem die Gottheit von ihrem Throne niedersteigt, wenn der Mensch sie in seinen Willen aufnimmt, indem Sinnentrieb und Vernunft der Anmuth freien Bund schließen und im Gleich= gewicht der Kräfte wir eine selige Ruhe der Freiheit finden. Die Mythe vom Herakles faßt zum Schlusse ganz plastisch dies Aufstreben aus allem Streit und Wiberspruch zur Harmonie und Seligkeit zusammen. Er kämpfte den Kampf und trägt die Last der Erde mit himmelan gewandtem Blick, bis Hebe ihm den Becher der Unsterblichkeit reicht. "Dieser Lauf war auch die Bahn Schiller's; nie hat er seine Entwickelung treuer und großartiger gezeichnet, sein herrlichstes Gedankenlied ist zugleich seine schönste Apotheose." (Karl Grün.) Doch steht das Glück dem Ideal und Leben ebenbürtig zur Seite. Wie das Glück im Zusammentreffen und Zusammenstimmen der Außenwelt und ihres Laufes mit der Innerlichkeit der Seele und ihrem Sehnen und Wirken besteht, so weist diese Harmonie auf eine ursprüngliche Einheit alles Seins, auf die ewige Liebe, die den Guten alles zum Besten dienen läßt. In Bilbern aus der griechischen Mythe entwickelt der Dichter die dristliche Ibee daß das Höchste nicht im Ertropen, sondern im Empfangen freier Gaben besteht, daß nicht bas strenge 32., sonstern die Hult der Enate der Quell des Taseins ist, das alles Pöchste als ein Geichent wie die Liebe der Geliebten, wie die Gabe des Gestangs von Gett verlieben wire, daß nur der Blinde, der nicht das Seine sucht, nicht nach seinem Sinn die Dinge sehen will, nur der dem Göttlichen sich Hingebende den Hindlichen Gemüth gefast werde. Das in sich Bollendete ist das Schöne; daß wir es schanen, genießen, darstellen ist das Wert der Liebe, ist das Glück.

Der Spaziergang zeigt die Bechselbezüge ber Ratur und Cultur und ihren Einflang in der wahren Bildung. Die Raturschildes rungen sind so musterhaft, weil ber lebendige Mensch ben Mittel= punkt und Spiegel ber Welt bilbet, weil seine Brust nach ber Natur sich sehnt und in ihrem Than sich gesund badet, weil der Dichter nach Lessing's Rath sich burch bie Landschaft bewegt und Schritt für Schritt die Eindrücke empfängt beren Bilber er entwirft, weil er in ben Dingen die innern seelenhaft wirkenden Kräfte erblicken läßt. Wie er vom umwaldeten Berg die Stadt gewahrt, stellt er um ber Natur die Betrachtung des Bürgerthums, ber Gewerbe, der Aunst und Wissenschaft gegenüber; während jene beharrt, herrscht im Reich der Freiheit die Beränderung, ist auch eine Entartung möglich, die gerade durch das Strafgericht das sie mit sich führt uns wieder auf die Natur zurückweist. In den Göttern Griechenlands hatte Schiller es beklagt daß statt ber Personification der einzelnen Naturkräfte, statt des Eingreifens der himmlischen Mächte in das Weltgetriebe unsere Zeit vielmehr das unverbrüchliche Walten nothwendiger Gesetze im Mechanismus des Universums erkenne; jetzt ahnt er daß dies die Basis für das sitt= lich freie ideale Streben bildet, "und die Sonne Homer's siehe sie lächelt auch uns"! Das Lieb von der Glocke ward erst nach elf Jahren abgeschlossen; auch hier zeigt uns ber Dichter ben Glocken= guß in seinem Werden, und indem er die Bilber des Lebens, bas die Glocke von ber Wiege bis zum Grabe begleitet, an die Schilberung der Arbeit anreiht, gelingt es ihm in engstem Raum ben weitesten Kreis zu umschreiben und die Tonleiter aller menschlichen Empfindungen durchzugehen, an die Familie den Staat und das Gottesreich ber Liebe anzureihen. Daneben enthalten bann seine Votivtafeln in einzelnen Sprüchen was ein Gott ihm gelehrt und was ihm durchs Leben geholfen, und lassen andere Gedichte

Roie in jenen großen Schöpfungen angeschlagenen Klänge weiter= hallen.

Die Verbindung von Philosophie und Geschichte in seinen Studien, der Zug seiner Seele zum sittlich Erhabenen wiesen Schiller auf die Tragödie; im Wallenstein reifte die glänzende Frucht seines Verkehrs mit Goethe, dessen Persönlichkeit selbst ihm bei der Schilderung und Idealisirung des realistischen Helden vorschwebte. Die Wahl des Gegenstandes war der glückliche Griff des Genies: ein Held ans der vaterländischen Geschichte im Reli= gionskrieg, ein Held dessen sich selbst überhebende Größe an sich schon tragisch war. Wie Schiller die Sache faßte berichtet Humboldt: "Alles einzelne in der großen, so unendlich vieles umfassen= den Begebenheit sollte der Wirklichkeit entrissen und durch dichterische Nothwendigkeit verbunden erscheinen; alle Grundlagen auf welche der kühne Held sein gefahrvolles Unternehmen stützen wollte, alle Klippen an welchen es scheiterte, die politische Lage der Fürsten, ber Gang bes Kriegs, ber Zustand Deutschlands, die Stimmung des Heeres sollte vor den Augen des Zuschauers dichterisch und anschaulich dargestellt werden." Und wie meisterlich ist dies ge= schehen, von dem Lager an, das mit dem wirren wilden Treiben der Zeit zugleich die Poesie des Kriegs in volksthümlich frischer und heiterer Darstellung uns erleben läßt, zu den Generalen und Diplomaten, die ganz im Geiste des Jahrhunderts gehalten sind, und zum Führer hin, in welchem der Dichter zugleich dem auf= flammenden Gestirn Napoleon's einen mahnenden Spiegel vorhielt. Wallenstein ist Realist, ein praktischer Mann, der die Umstände für sich benutzt; aber während ber Dichter aus seiner Selbstsucht seinen Untergang ableitet, seiht er ihm zugleich die Größe bes selbstbewußten Herrschergeistes, den das Reich als seinen Schirmer ehren soll, der die Fremden vertreiben und den Frieden stiften will. Er läßt ihm den aftrologischen Aberglauben, aber idealisirt ihn durch ben Gebanken des organischen Zusammenhangs aller Dinge im Universum, kraft bessen wir nur das vollführen können was mit dem Naturverlauf übereinstimmt. Er motivirt das schwebende Urtheil der Geschichte durch das Schwanken Wallenstein's, und entwickelt baraus einen hamletartigen Zug: der Held spielt mit Gebanken und Entwürfen ohne daß es schon ernster Entschluß wäre fie auszuführen; sie stehen als bloße Möglichkeiten vor seiner Seele, aber gerade dadurch daß er sich mit ihnen beschäftigt gewinnen sie Macht über ihn, und auf einmal kann er nicht mehr wie er will,

die Fäden die er da und dort angeknüpft und allein in der Hand zu haben meinte, werden ihm als Schicksalsnetz ums Haupt geworfen. Und hier ist ein Ring ber bas Werk an die Griechen reiht, während die nahe Verwandtschaft mit Shakespeare für Goethe zum vollen Bewußtsein kam als er es in Walter Scott's englischer Uebersetzung las, und dann bekannte daß das 18. Jahrhundert kein größeres Drama habe. Die verschiebenen Stufen ber Schicksalsansicht bei ben Griechen treten in einzelnen Personen und Sprüchen hervor, die Klage über das Los des Schönen auf der Erde und über die Eifersucht ber verborgenen Mächte, aber dabei sogleich die Erkenntniß daß alle Größe mit der Gefahr der Ueberhebung, der Vermessenheit verknüpft ist und dadurch die Nemesis hervorruft. In beiner Bruft sind beines Schicksals Sterne; ber Zug bes Herzens ift des Schicksals Stimme, es ist keine äußere fremde Gewalt, es liegt in dem Charakter selbst und folgt aus seinen Thaten. des Drachen Zähne säet der erntet Krieg, jede Missethat trägt schon im Gewissen den Racheengel unter ihrem Herzen. So ist ber Mensch-seines Schicksals Schmied, wie bei Shakespeare; und zugleich zeigt ber Dichter wie nicht alles in unserm Willen steht, wie wir die gegebenen Verhältnisse hinnehmen mussen um sie zu bearbeiten, wie die einmal in die Außenwelt getretene That unabänderlich ist, wie dem Thäter aus dem Werk der Wahl die furchtbare Nothwendigkeit bereitet wird. Wallenstein's Plane treiben seine Gegner zu Gegenanstalten, und brängen ihn badurch zur That, mit der er in Gedanken sich getragen. Im Getriebe der Welt reas lisiren sich die Zwecke Gottes über das Wollen und Verstehen der Einzelnen hinaus zum Heil des Gauzen. Schiller's Wallenstein ist die Tragödie des Realismus, der auf Totalität angelegt sich zur höchsten Höhe- erhebt und die Selbstherrlichkeit des Genius verkündet, aber den Bund mit dem Idealismus bricht, selbstsüchtig und eigenmächtig auch schlechte Mittel nicht scheut und dadurch sich das Todeslos bereitet. So ist er das Gegenstück zu Goethe's Tragödien des Idealismus, zu Tasso und Egmont. Der Welt der planeschmiebenden Realisten steht das Gebiet des in sich besella Herzens, des Gemüthsidealismus gegenüber, und darum sind Mich und Thekla keine Episode, die man hinauswerfen könnte, has Stück nach Pulver rieche", sondern sie gehören notk mentily. zir seinem Organismus; sie gehen unter weil sie die Wirk wendg beachten, aber sie bringen sich der Reinheit ihres In. Ix Liebens zum Opfer und verherrlichen diese durch ihren

ganze volle Menschenthum in wechselseitiger Ergänzung war Schil= ler's Ziel im Freundschaftsbund mit Goethe; es ist die Idee un= serks, die sich tragisch offenbart, indem Wallenstein und Max nicht einander festzuhalten und einer des andern Gabe sich anzneignen verstehen, ja der Held selber die in seiner Natur lie= genden idealistischen Züge nicht bewahrt. Wallenstein sucht im Wirken fürs Ganze zuerst seine eigene Größe und verleugnet die Wahrhaftigkeit; er will für sich das Recht der freien Individua= lität, und will es in den Herzen von Max und Thekla doch nicht anerkennen. Als er zum Verräther wird um sich zum Friedens= fürsten des Reichs zu machen, da sagt Max sich von ihm los, da verfinstert sich sein guter Stern. Buttler, den er durch Hinterlist und Lüge an sich ketten will, wird daburch zum Vollstrecker ber rächenden Gerechtigkeit. Octavio vertritt das Princip der Ord= nung, aber er wählt Schlangenwege, und sucht im Untergang des Freundes seine Standeserhöhung; dadurch treibt er selbst den Sohn in den Schlachtentod, sodaß sein Fürstentitel werthlos erscheint. Die Composition ist breiter und reicher als im griechischen und französischen, enger als im englischen Drama; wir stehen vor ber Katastrophe, die Vergangenheit wirkt herein, der Ausgang in seiner Entwickelung wird zum Gottesurtheil. Ebenso ist die Charakter= zeichnung typisch idealer als bei Shakespeare, individueller als bei Corneille; die Sprache minder conventionell als auf der französischen Bühne, bei volksthümlichem Hauch voll Abel und Schwung. Die mittlere Stellung zwischen Shakespeare und Sophokles hat Schiller soweit sie ihm erreichbar war hier errungen und im Tell behauptet; aber er kommt Shakespeare nicht gleich an unmittel= barer Naturmacht und Lebenswirklichkeit der Darstellung, Sophokles nicht in ebenmäßiger mild=harmonischer Kunstvollendung.

Schiller sehnte sich num nach einem gemüthlichen Stoff, und sah baher in der Maria Stuart zunächst das leidende Weib; er schilderte die Läuterung einer sündigen Seele durch Buße und Schmerz und führte durch die ganze Tonreihe der Empfindungen das Herz dis zu religiöser Erhebung. Er stellte uns auch hier nach antiker Art vor die Katastrophe; wir sinden Maria bereits im Kerker, während Shakespeare uns ihre sinnenüppige Jugend, ihre Mitwissenschaft bei Darnley's Mord veranschaulicht hätte; aber Schiller verstand es vortrefflich noch einmal Leidenschaft und Hoffsung in der Dulderin aufslammen zu lassen: Mortimer will sie kin efreien und besitzen, sie wendet ihren Blick auf Leicester hin, und

,

befelig

Emine

find

das Drama gipfelt in ihrer Begegnung mit Elisabeth; was ihr Befreiung bringen sollte führt sie zum Untergang, aber wir haben mehr freudige Bewunderung als wehmüthiges Mitgefühl mit ihr, wenn sie nach vergeblicher Demüthigung sich in königlichem Zorn erhebt und glorreich die gepreßte Brust in jenem kühnen Worten entladet, die nun die Gegnerin zur Unterzeichnung des Todes urtheils treiben. Wie dann Maria den Frieden gewinnt und in jenen ruhig milben Mollaccorden von ihren Lieben und vom Leben scheidet das ist gleich bewundernswerth; zu tadeln aber ist daß Schiller in Elisabeth neben bem unliebenswürdigen Weibe zu wenig die wirkliche Herrschergröße hervorgehoben, daß er sie zur Heuchlerin macht statt sie einen Kampf des Herzens und der Staats: interessen bestehen zu lassen, wo dann immer die gekränkte Eitelkeit den Ausschlag geben konnte. Allerdings ist über der Poesie der Leibenschaft in Mortimer der jesuitische Fanatismus so wenig vergessen als bei Burleigh die Einsicht daß Elisabeth dem Vaterland vor allem die Erhaltung des Protestantismus, der religiösen Freiheit schuldet. "Des Staates Wohlfahrt ist die höchste Pflicht." Aber das steht nicht im Vordergrund, und daburch ist die Dichtung nicht zur Höhe einer historischen Principientragödie emporgekommen.

In der Jungfrau von Orleans erscheint die Befreiung des Vaterlandes als eine religiöse That; Schiller stellte die Heldin dem Jugendwerk Shakespeare's und der Pucelle Voltaire's gegenüber wie ihr Bild verherrlicht im Volksbewußtsein steht: "Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben!" Er versöhnte die Verlassene wieder mit ihrem Volk, sodaß sie siegreich stirbt statt als Here verbrannt zu werden, d. h. er nahm die nach ihrem Tod erfolgte Revision ihres Processes dichterisch in seine Tragödie auf, und ließ die Zeit der Verkennung verschwindend klein erscheinen gegen des Ruhmes hohes Gut: "Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!" Eine gottbegeisterte Heldin, die ihr Bolk errettet, wäre episch, das hat Schiller richtig gesehen, sie konnte nur dadurch dramatisch werden daß ihre Meuschlichkeit in Conflict mit ihrer Sendung kam; sie, die aus der Sphäre der Weiblichkeit heraus in Krieg und Politik eingreift, muß ungetheilt und rein dieser Mission sich widmen; wenn sie der Stimme des Herzens, des Geschlechts Gehör gibt, wird ein Zwiespalt bereitet. Nur steht bei Schiller die mönchische Ansicht voran als ob überhaupt die Jungfrau durch die Liebe zum Manne verunreinigt werde, während dann doch es

die Liebe zum englischen Feldherrn ist welche den Widerstreit mit der Pflicht fürs Vaterland herbeiführt, sodaß Johanna schweigen muß als ihr Bater sie fragt: ob nicht der Feind in ihrem Herzen wohne? Und diese Liebe tritt plötzlich unmotivirt wie ein Ver= hängniß herein, wird aber bann zum Motiv eines erschütternden Seelenkampfes voll reicher lhrischer Schönheit, wenn Johanna nun die Fahne beim Einzug in Orleans tragen muß, und wenn sie dann in Selbstüberwindung die Sühne gewinnt. Höchst preiswerth hat Schiller ihre Empfänglichkeit für die göttliche Offenbarung vorbereitet. Er schildert sie naturgläubig und christlich fromm, sie schlummert im Schatten bes Druidenbaumes, und hat weissagende Träume, aber sie blickt zum Muttergottesbild empor; die Hirtin lebt in der Erinnerung wie Gott Hirten zu Propheten und Königen berufen hat; die Liebe zum Vaterland verschmilzt mit der Treue für den König. Prächtig contrastirt mit dem Idhll ihres Land= lebens die Rathlosigkeit am Königshofe, in die sie eintritt, sogleich durch den Erfolg beglaubigt, in gottgeweihter Hoheit. Der Gang der Handlung ist heldenhaft, der Glanz der Diction, die Anklänge an die biblische Sprache dem Stoff angemessen, das Ganze von großer theatralischer Wirksamkeit.

In der Braut von Messina suchte Schiller, der moderne Dichter, mit der Antike zu wetteifern; er brachte den Chor auf unsere Bühne; aber er vergaß daß wir im vollern Gedankenleben der Helden, im Hintergrund der mitspielenden Nebenpersonen und im Humor seinen Ersatz haben, und er verwirrte ben Begriff bes ibealen Zuschauers, des Trägers der religiös sittlichen Ideen das durch daß er ihn in zwei feindliche Parteien theilte und in den Streit hineinzog. Der König Dedipus von Sophokles war zu= nächst das Vorbild der Composition. Die Handlung ist schon ge= schehen, und kommt nur den Handelnden selbst zum Bewußtsein; alles ist schon da und wird nur herausgewickelt; und diese Ent= wickelung vielverschlungener Fäben ist kunftvoll angelegt und durch= geführt, Schiller's Erfindungstraft und ordnender Geist haben sich bewährt. Auch kann was die Poesie der Situation und die Pracht der Sprache bei tiefsinnigen Gedanken betrifft das Werk jeden Ver= gleich aushalten. Ich erinnere nur wie Isabella einer Niobe gleich sich ihres Mutterglücks rühmt unmittelbar ehe die verhängnißvolle Lösung der Räthsel und in einem die Erfüllung der scheinbar widersprechenden Orakel erfolgt; ich erinnere an die Erzählungen beiber Brüder wie sie die Geliebte gefunden; ich erinnere an

Cäsar's Worte über der Liebe Göttermacht und über die Weihe bes Tobes; ich erinnere an so viele Perlen in den Chorgesängen. Calberon ward bamals in Deutschland bekannt, und sein Einfluß auf Schiller scheint mir unverkennbar; auch mit ihm ist er ebenbürtig in die Schranken getreten. Aber er leidet auch an dem Mangel einer individuellen Charafterzeichnung, an dem Mangel ber rechten Ibee bes Schicksals, das hier nicht als göttliche Gerechtigkeit im Zusammenhang mit bem menschlichen Willen erscheint, der durch bewußte That sich sein Los bereitet; es ist ihm vielmehr äußerlich, für sich fertig, es lauert im Hintergrund und scheint ein Liebesband nur zu knüpfen um es hohnlachend zu zerreißen; die Brüder wissen ja weder daß sie eine Schwester haben noch daß ihnen bevorstehe diese wie eine Braut zu lieben und dadurch zu Grunde zu gehen, und wir gewinnen nicht viel, wenn auch der Dichter darauf hinweist daß die Verbrechen der Ahnen an den Nachkommen gestraft werden. Daburch hat das Werk bei stümperhaften Nachahmern den bombastischen Unsinn der sogenannten Schick= salstragödien hervorgerufen, die wie ein Fluch sich an seine Ferse hefteten. Bedeutungsvoll sagt Hillebrand: "Der Mensch der sich an die blinde Macht des Aberglaubens ergibt ist mit Recht ihr Sklave und Opfer; seine Schuld ist die Bernunftveräußerung. Ist diese einmal geschehen durch ein solches Hingeben an die Aeußerlichkeit des Traumes, des Orakels, hat der Mensch den innern sofratischen Dämon, den wahren Geistesrather in seiner eigenen Brust verlassen, so geräth er mit Recht in die Gewalt bes unvernünftigen Naturdämons und des Zufalls, seines Begleiters. Rathlos und unfrei wird er von diesem dem Verderben zugeführt, das er verdient durch den Berrath an der Freiheit, an der Vernunft, des Menschen höchster Kraft. Dieser Gedanke ist an sich echt tragischer Behandlung fähig; nur hat ihn Schiller eben nicht von seiner rechten Seite gefaßt, nicht in seiner psichologisch ethischen Bedeutung entwickelt, nicht mit den Motiven ausgeführt welche in seinem eigenthümlichen innern Gehalt liegen."

Im Tell sang Schiller sein Schwanenlied. Die Freiheit, die der Räuber Moor vergebens im revolutionären Kampf gegen die Ordnung der Gesellschaft suchte, für die Posa reformatorisch sprach und starb, hier soll sie nicht erst wirklich werden, hier besteht sie in einem naturwüchsigen sittlichen Volksleben, das ein brohendes Joch abwirft und im Siege sich mäßigt.

Denn eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn ber Gebrückte nirgends Recht kann sinden, Wenn unerträglich wird die Last, greift er Hinauf getrosten Muthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst; Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht; Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben.

Das Gedicht ist darum keine Tragödie, sondern ein episches Schau= spiel, und episch hatte Goethe den Stoff behandeln wollen. ganze Volk ist der Held, und wenn Shakespeare es als die halt= lose vielköpfige Menge behandelte, Goethe durch die individuellen Züge der Volksscenen im Egmont ergötzte, aber die Philister vor Klärchens Flammenworten sich scheu zurückziehen ließ, so war Schiller der erste welcher das Volk als organisches Ganzes in seiner Tüchtigkeit als den würdigen Träger seiner hervorragenden Führer schilderte. Instinctiv ergreift Tell das Rechte und rettet den Staat vor dem gefährlichsten Feinde, indem er zur Nothwehr gedrängt die Familie rächend vertheidigt; so überwindet auch das Gefühl fürs Vaterland die Lockungen der Fremde bei Rudenz durch die Liebe zu Bertha; hier wie dort waltet der Einklang von Fa= milie und Staat im freien gesunden Volksleben. Und es ist dem Dichter gelungen echte kernhafte Naturmenschen zu schildern, ähnlich wie Goethe in Hermann und Dorothea gethan; für die patriarcha= lische Zeit war seine thpische Behandlungsweise die rechte; der treuherzige herodoteische Ton in Tschudi's Chronik mit Luther's Bibel und der Vossischen Odhssee klingt in der gemüthlich anheimelnden Sprache wieder, die doch echt schillerisch bleibt. Ein zu Herz und Sinnen sprechendes Volksstück wollte er schreiben, und wie ein sol= ches der Genius vollendet, wenn er den Stoff erfaßt den ihm die Volksseele im Lauf der Jahrhunderte allmählich in ihrer Phantasie bereitet hat, indem die Sage für den Geist der Geschichte einen idealen Leib schafft, das habe ich in meiner Ausgabe des Tell an seinem Beispiel bargethan. Und wie zwischen hohen Bergen eine Durchsicht in die Ferne sich öffnet, so zeigt uns Schiller im Atting= hausen und Melchthal den Uebergang des mittelalterlichen Ritter= thums und seiner Cultur in das Bürgerthum der Neuzeit:

Das Alte stürzt, es änbert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus ben Ruinen.

"Das ist benn freilich kein erster Act, sondern ein ganzes Stück, und zwar ein fürtreffliches", gab Goethe zur Antwort, als er die Expositionsscenen gelesen. In der That wie anmuthig idhllisch beginnt das Schauspiel mit lieblichen Liedern und dem Geläute der Heerbeglocken! Da bricht die Noth der Zeit, der Frevel der Thrannei gewaltsam in den Frieden des Volks; aber immer ist auch der Retter schon da, sei es Tell's That für Baumgarten, sei es Gertrud's Rath an Stauffacher, bis der Bund der drei Männer beschworen wird, ein Vorbild des Tagens der drei Lande auf dem Rütli, die Bürgschaft für die gute Sache. Die nächtliche Tagsatzung ist ein Meisterstück wie der Reichstag im Demetrius; hier bewährt sich Schiller's Genius in der Beherr= schung der Massen, in seiner Bestimmung für die Poesie der Ge= schichte, für der Menschheit große Gegenstände im öffentlichen Leben. Alles ist Handlung. Die Form des Zusammenseins wird bestimmt und vollzogen, die geschichtlichen Erinnerungen werden eingeführt wo es gist das Recht der Gegenwart zu begründen; über die zu= künftige Wahrung dieser Rechte, über des Vaterlandes Befreiung wird berathen, der Bund wird beschworen, über dem Freiheits= morgen des Volks leuchtet der Sonnenaufgang. Tell's warb gedacht, über Geßler kam man zu keinem Plan; das deutete auf beide hin, die nun in den Vordergrund treten. Beim Apfelschuß öffnet uns der Dichter den Blick in das Herz der handelnden und zu= schauenden Personen. Da mögen wir Tell's erschütterndes Seelen= leid nun auch als die tragische Sühne nehmen dafür daß er, der Starke, am liebsten allein sein wollte: so muß er die Noth bes Ganzen denn am härtesten spüren. Das feit ihn zur rettenden That für alle. Daß er diese nicht unmittelbar beim Sprung aus dem Kahn vollzieht, daß sie die Sage von der Platte in die hohle Gasse verlegt hatte, erschwerte die Sache, da Tell nun nicht über= wältigt vom Drang der Umstände handelt, sondern zur Betrachtung über die That geführt wird, die er wie ein Gottesgericht vollstreckt. Um dies ganz besonders klar zu machen ward Schiller zu dem Misgriff der moralischen Parallele mit Johannes Parricida verleitet; die nachträgliche sittliche Erwägung weckt den Zweifel, sie lösen sollte; unser Gefühl hatte ja auf Tell's Seite gestanden.

Wer mit Schiller's Tell in der Erinnerung die Schweiz bereist dem ist zu Muthe als ob er alles schon einmal in einem
hellen Traum gesehen habe; er sindet dann daß fast alles was er
erfährt auch in dem Gedicht steht, und daß kein falscher Zug darinnen ist. Goethe's Erzählungen, die Chroniken, die Natur- und
Sittenschilderungen von Ebel und Scheuchzer ließen ihn das Mannichfaltige und Besondere gewinnen, aber er schmolz es nun im
Feuer seiner großen Dichterseele, und dann wuchs es wie von selbst
aus der Gesammtanschauung seiner Phantasie zum organischen Ganzen hervor. So hatte er dem Columbus zugerusen: die Küste, die
schimmernd vor seinem Verstand liege, würde jetzt aus den Fluten
emporsteigen, wenn sie nicht schon da wäre:

Mit dem Genius steht die Natur im ewigen Bunde, Was der eine verspricht leistet die andre gewiß!

Der Dichter hatte im Vaterland, er hatte in Italien, Frankreich, England, Spanien seine Fahne aufgepflanzt; nun wollte er mit dem Demetrius den Boden Polens und Rußlands betreten. Die erhaltenen Bruchstücke, der Plan des Ganzen lassen ihn in aufsteigender Kraft erkennen. Demetrius, siegreich so lange er an sein Recht glaubt, hört vor dem Einzug in Moskau daß er untergeschoben ist; er stößt den Mörder des echten nieder, beschließt sich zu behaupten, überstürzt sich aber nun in thraumischem Mistrauen wie im Buhlen um die Volksgunst, und erfährt den Fluch mit Hülfe der Fremden in sein Reich eingezogen zu sein; jener Umschwung ist unnachahmlich groß, das Ganze wäre dem Wallenstein ebenbürtig geworden.

Schiller's Jugendfreund ber General Scharffenstein hat bestanntlich geäußert: Wäre Schiller kein großer Dichter geworden, so war für ihn keine Alternative als ein großer Mensch im activen öffentlichen Leben zu werden; aber leicht hätte die Festung sein unglückliches, doch gewiß ehrenvolles Los werden können." Aber er hat dennoch kraft seiner Heldennatur in das active öffentliche Leben eingegriffen; sein hundertster Geburtstag ist geseiert worden so weit Deutsche wohnen dis nach Amerika und Neuholland hin, wie nie ein Volk seinem Sänger gehuldigt hat, und das war ein Schritt zu Deutschlands Einheit. Carlhle konnte in Bezug auf Schiller's frühen Tod die Frage Karl's XII. über Alexander wiederholen: Hat er nicht lang genug gelebt, wenn er Königreiche erobert hat? "Diese Königreiche wurden von Schiller nicht für

eine Nation auf Kosten der andern erobert, sie waren nicht be= subelt mit dem Blut der Patrioten, mit den Thränen der Witwen und Waisen; sie wurden abgerungen dem öben Reich ber Finsterniß zur Erhöhung bes Glück, ber Macht, ber Würbe aller Menschen: neue Formen der Wahrheit, neue Sprüche der Weisheit, neue Bilder und Scenen der Schönheit gewonnen aus dem formlos Leeren, bestimmungslos Unendlichen, ein Besitzthum für immer, für alle Geschlechter der Erde!" Wie Schiller unter dem Druck der Berhältnisse zum Höchsten hinanstrebte, wie er unermüdlich an seis ner Selbstbildung und an der Bildung der Menschheit im Dienste der Ideen arbeitete, so ist er seinem Volk Vorbild und Symbol seiner geschichtlichen Bestimmung geworden, ein Prophet der selber verwirklichen half was er verkündete. Den Weg durch die ästhe= tische Bildung zur politischen, durch die Schönheit zur Wahrheit und Freiheit, ist unser Volk gegangen wie er ihn gewiesen und vorangeschritten.

## Zeitgenossen der Classiker. Jean Paul. Humboldt.

Wie anfangs Goethe unter ben Stürmern und Drängern und ben Vertretern älterer Geschmackeregeln, so ragte er später mit Schiller unter einer doppelten Schicht von Kunstgenossen hervor; die eine bestand aus Männern die den Classikern sich anschlossen, die andern vertraten die ordinäre Art des Zeitalters mit ihren Schwächen in einer Unterhaltungsliteratur ber Mittelmäßigkeit gegenüber dem hochgesteigerten Idealismus, der ja weniger die Lebenswirklichkeit veredelte als ihr zielsetzende Vorbilder aufstellte. moristen faßten wieder diesen Contrast selbst ins Auge, wissenschaftliche Männer behandelten ihre Stoffe mit dem Geist und Geschmack den die großen Dichter genährt. Nehmen wir bazu daß zugleich die Romantik sich entwickelte, so gewinnen wir eine Vorstellung von erstaunlichem Reichthum; es hatte seine Nachtheile daß die Nation eigentlich nur eine literarische Existenz führte, aber diese war von größter Bedeutung für die Fortentwickelung bes Lebens selbst. Da standen zuerst die Lyriker. Seume, der unter

den verkauften Hessen in Amerika hatte fechten müssen und dann seinen Spaziergang nach Sprakus machte, mit stoischer Gesinnung an Klinger und Kant, mit Freiheitsbegeisterung an Schiller und Fichte gemahnend, ernst bis zur Schwerfälligkeit, neben der senti= mentalen Eleganz von Matthison, der mit dem fräftigern Salis die Landschaftsmalerei wieder einführte, und neben dem frauenhaften Tiedge mit seinem Frauenspiegel, der in seiner Urania die Ideen der praktischen Vernunft, Gott, Tugend und Unsterblichkeit in ele= gischer Sehnsucht nach einem bessern Jenseits in Verse brachte. Dann Kosegarten und Baggesen im Norden, forcirt schwungvoll, in mannichfachen Formen sich versuchend, hier und da das Tüch= tige leistend; und wieder im Süden der Natursänger Hebel mit seinen lieblichen Idhllen in der allemannischen Mundart, mit seinen naiven sinnigen Erzählungen im Schatkästlein bes rheinischen Haus= freundes, ein wiedergeborener Claudius. Sie alle überragt der jugenbliche Genius Hölderlin's, dem aber der Bruch zwischen dem Ibeal, das er in der Seele trug und poetisch gestaltete, und zwischen ber rauhen gemeinen Wirklichkeit nicht blos herrliche Elegien ent= lockte, sondern verderblich ward, als die Seelenliebe zu einer edeln Frau, seiner Diotima, und die rohe Behandlung von ihrem Gatten, dann ihr Tod sein zartbesaitetes Gemüth bis zum Wahnsinn verstimmte.

Ihr wandelt droben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten.

Schickfallos wie der schlafende Säugling

Athmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheibner Knospe Blühet ewig Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben Auf keiner Stätte zu ruhn; Es schwinden, es fallen Die leidenden Menschen Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Dies Schicksalslied reiht sich an den Parcengesang der Iphigenie, ein Zeugniß für des Dichters eigenen Spruch: daß eine heilige Melodie dem Herzen aufgeht, wenn es aushält und die Mitternacht des Grams durchduldet, und daß wie Nachtigallgesang im Dunkeln göttlich erst in tiesem Leid das Lebenslied der Welt uns tönt.

Andere Gedichte sind in Schiller's Geist. So wenn er die große Meisterin, die Noth, preist, die den Menschen zur Kraftentfaltung reizt und die Zeit zur Schule ber Ewigkeit macht.

Es tann die Luft ber golbnen Ernte im Sonnenbranbe nur gebeibn, Und nur in seinem Blute lernte ber Rämpfer frei und ftolg ju fein. Dit einem beil'gen Betterschlage, mit Unerbittlichkeit vollbringt Die Noth an einem großen Tage was taum Jahrhunderten gelingt; Und wenn in ihren Ungewittern selbst ein Elysium vergeht Und Welten ihrem Donner gittern — was groß und göttlich ift besteht.

Dazu in seinen Oden die duftigste Verwebung von Naturanschauung und Herzensempfindung. Es ist als ob Hölderlin immer wie zum ersten mal die Welt erblickte und vom Staunen über das große Wunder des Seins ergriffen würde, als ob der Gedanke daß über= haupt etwas ist und die Herrlichkeit des Universums berauschend ihn überwältigten. In solchem Sinne ist auch bas Bruchstück ber Tragödie Empedokles geschrieben. Der Dichterphilosoph, der über= all mit ganzem Gemüth das Ganze umfassen will um wie ein Gott zu leben und zu lieben, und doch überall an das Nebeneinander und Nacheinander gewiesen ist, sucht wie Faust die Befreiung von den Schranken der Endlichkeit, und stürzt sich in den flammenden Der Roman Hyperion ist wie der Werther ein Seelen= erguß in Briefen. Hyperion kämpft in einem unglücklichen Befreiungsfrieg der Hellenen; der Contrast der trostlosen Gegenwart mit der Herrlichkeit des Alterthums ist das Thema neben einer schönheitstrunkenen Verkündigung der Alleinslehre, die Hölderlin's Jugendfreunde Schelling und Hegel dann philosophisch ausführten. "Eins zu sein mit allem das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Eins zu sein mit allem was lebt, in seliger Selbstwergessenheit wiederzukehren ins All der Natur! Eins zu sein mit allem was lebt! Mit biesen Worten legt die Tugend den zür= nenden Harnisch, der Geist des Menschen den Scepter weg, und alle Gedanken schwinden vor dem Bilde der ewig einigen Welt, das eherne Schicksal entsagt der Herrschaft, aus dem Bunde der Wesen schwindet der Tod, und ewige Jugend beseligt und verschönt die Welt. Wie der Zwist der Liebenden sind ihre Dissonanzen. Verföhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich Es scheiden und kehren im Herzen die Abern und einiges ewiges glühendes Leben ist überall. Von Kinderharmonie sind einst die Völker ausgegangen, die Harmonie der Geister wird der Anfang einer neuen Weltgeschichte sein. Von Pflanzenglück begannen die Menschen und wuchsen dis sie reisten; von nun an gärten sie unaufhörlich fort, dis jett das Menschengeschlecht wie ein Chaos daliegt, daß alle, die noch fühlen und sehen, Schwindel ergreift. Aber die Schönheit flüchtet aus dem Leben der Menschen in den Geist; Ideal wird was Natur war; und wenn von unten gleich der Baum verdorrt ist und verwittert, ein frischer Gipfel ist noch hervorgegangen aus ihm und grünt im Sonnenglanze wie einst der Stamm in den Tagen der Jugend. Ideal ist was Natur war. Daran, an diesem Ideale, dieser verzüngten Gottheit, erkennen die Wenigen sich, und eins sind sie, denn es ist eins in ihnen, und von diesen, diesen beginnt das neue Lebensalter der Welt."

Zunächst aber stand ein Publikum um die Dichter welches unterhalten sein und sich selber in der Kunst wiederfinden wollte, mochte-Schiller auch fragen:

Aber ich bitte bich, Freund, was kann benn bieser Mistere Großes begegnen und was Großes benn burch sie geschehn? — Was? Sie machen Cabale, sie leihen auf Pfänder, sie stecken Silberne Löffel ein, wagen ben Pranger und mehr.

Da kam Schmidt von Werneuchen und brachte die allerordinärste Poesie der Haushaltung in Reime, dürftiger als Voß, zierloser als Watthison, mit denen ihn A. W. Schlegel einen Wettgesang ansstimmen ließ.

Schröber, der Shakespeare auf die deutsche Bühne brachte, Iffland der Goethe's und Schiller's Charaktere spielte, schlossen sich als Schriftsteller bem Familienrührstück an, das bereits Eng= land und Frankreich gepflegt, spießbürgerlich sentimental, aber mit einem moralisch tüchtigen Kern. Die Moral nahm Kotzebue viel lässiger und laxer, im Gegensatz zu Kant's Strenge entschuldigte er die Schwächen der leicht verführbaren Natur, die dunkeln Punkte in der Geschichte der Frauen, die von den Männern wieder in Gnaben angenommen werden, sintemal die Männer ja nicht besser Die Imerlichkeit der Poesie ersetzte er mit der Aeußerlichkeit der theatralischen Mache, aber darin war er von virtuosenhafter Geschicklichkeit, reich an Erfindung und an sichern Griffen in das Leben, sein Publikum kennend, anziehend und beherrschend, ob er die Kleinstädter oder die Romantiker verspottete, oder ob er selbst auf den Kothurm der romantischen Tragödie stieg, in Ritterstücken mit Babo und Törring wetteiferte, und dann wieder das gewöhnliche Leben abspiegelte, ganz gleichgültig Religion und Freigeisterei, ershabene Phrasen und triviale Späße zur Ergötung des Augenblicks verwerthend. Unsere Classifer waren wenig unterhaltend, sie forsberten Erhebung und Anstrengung; da bot Kotzebue mit seinen Gleichgesinnten, und er am gewandtesten, der Menge eine leichte und leichtsertige Unterhaltung dar. Idealitätslos verletzte er die idealen Gefühle der patriotischen Jugend, und siel durch den Dolch eines Schwärmers. Wie Schröber und Issland in den Familiensromanen von Hermes, so hatte Kotzebue in den Erzählungen Lassontaine's die passenden Begleiterinnen seiner Bühnenstücke. Gestiegener war Engel's Lorenz Stark, anmuthiger die Bolksmärchen von Musäus, obwol der zum Stoff noch nach Wieland's Art mit einiger Ironie sich verhielt.

Weniger als Dichter benn als geistvoller Gelehrter und witziger Kopf stand der göttinger Professor Lichtenberg in dem Getriebe und den Gegensätzen der Zeit, ein hypochondrischer Humorist, im Kleinen groß; "wo er einen Spaß macht liegt ein Problem verborgen", war Goethe's Urtheil über ihn; seiner treffenden Bemerkungen haben wir manche erwähnt. Dagegen war Thümmel voll jovialer Laume, und reihte in seiner Reise ins mittägliche Frankreich seine komischen Bilder von Menschen und Dingen, seine vergnüglichen Bemerkungen leicht aneinander. Zwischen beiden steht Hippel in Königsberg; die Biographie ist in seinen Lebensläusen und Querzügen der Faden, und sein Glaube an eine freiere besser Zukunft der Menschheit richtet den Hohlspiegel der Satire gegen die Verkehrtheiten der Mitwelt, während er zuerst die Kantischen Ideen aus dem Hörsaal unter die gebildete Gesellschaft brachte.

So war benn auch Jean Paul Friedrich Richter vorbereitet (1763—1825). In so drückenden Verhältnissen wie er war noch kein großer Dichter erwachsen; die harte Schule der Entbehrung hat ihn vor andern zum Dichter der Armen und Verlassenen erszogen; das tröstende leidverklärende Priesteramt der Poesie hat niemand treuer verwaltet, niemand liedevoller gezeigt wie der Werth des Lebens nicht im Neußern, sondern im Innern liegt, in dem Sinne mit welchem wir die Dinge und Verhältnisse aufnehmen; niemand hat tiefer das Glück empfunden und geschildert das ein reines und zufriedenes Herz auch im Kleinsten und Gewöhnlichsten haben kann. Die Emancipation des Gefühls, der neue Muth der Menscheit sich besselben nicht zu schämen, sondern es zu genießen sührte zu überströmender Empfindsamkeit; Jean Paul stand wie

Alopstock innerhalb derselben, aber beider Verdienst ist es daß sie das eigene Herz und das des Volks zum Heiligen und Hohen wandten, daß sie Gott und Menschenwohl, Tugend und Freiheit zum Inhalt des Gefühls machten, es abelten und weihten. Die hervorquellende Thräne darf uns dabei nicht irre machen, am we= nigsten bei Jean Paul, weil er die Sentimentalität mit Scherz unterbricht, und unter Thränen zu lächeln ist ja die Art des Hu= mors. Der Dichter hatte in der Jugend zuerst iu der Essigfabrik der Satire gearbeitet, ehe er die Liebe seines Herzens der Welt erschloß, und dann ging beides Hand in Hand, der zersetzende Witz, der die Lust des Komischen aus den Verkehrtheiten und Wider= sprüchen des Daseins entbindet, und der schwärmerische Enthusias= mus des Gefühls, der sich zum Unendlichen emporschwingt und alles Große hingebend umfaßt. Es ist der Contrast des idealen Gemüthsaufschwungs und der humanen Bildung im Einzelnen mit dem Philisterthum, der Kleinstaaterei, dem verrotteten Gemeinwesen im damaligen Deutschland was den Hintergrund für Jean Paul bildet; er verharrte in diesem Contrast, während Goethe und Schiller im Anschluß an Hellas sich das Idealbild des schönen Menschenthums gestalteten. In Krähwinkel und Flachsenfingen hat er die damaligen Zustände lächerlich gemacht und doch zugleich den Kern bes Gemüths in ben Menschen, und in den Dingen den Segen hervorgehoben der auch noch im Geringsten liegt, und da= durch zugleich die Herzen gerührt. Er selbst schreibt: "Ich kannte stets nur drei Wege glücklicher zu werden. Der erste, der in die Höhe geht, ift: soweit über das Gewölk des Lebens hinauszu= dringen daß man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäusern und Gewitterableitern von weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpftes Kindergärtchen liegen sieht. zweite ist: gerade herabzufallen ins Gärtchen, und da sich so ein= heimisch in einer Furche einzunisten, daß wenn man aus seinem warmen Lerchenneste heraussieht, man ebenfalls keine Wolfsgruben, Beinhäuser und Stangen, sondern nur Aehren erblickt, deren jede für den Nestvogel ein Baum und ein Sonnen- und Regenschirm ist. Der britte endlich, den ich für den schwersten und klügsten halte, ist der mit den beiden andern zu wechseln." In diesem Wechsel, der aber so rasch geschieht daß die beiden Gegensätze ineinander= fließen, liegt eben der Humor, diese Verwebung des Erhabenen und des Kleinen, diese Verquickung des Lächerlichen und Rührenden. Auf der Schwinge der Begeisterung hebt sich der Dichter hoch über

die Wolken der Erde empor, wie der Paradiesvogel schläft er flie= gend und verschlummert in seiner Höhe die untern Erdstöße und Brandungen iu selig schönem Traum von seinem ibealen Mutter= land. Und dann ist er plötzlich in unserer Mitte, und macht seine Dichtung zum Vergrößerungsglas, ber Wassertropfen wird zum lebenwimmelnden Meer, der Schimmel zum Palmenwald, der Sand zum schimmernden Juwelenhaufen; aber er wendet das Glas und es ist ein Hohlspiegel, der die Narrheiten, Schrullen, Gebrechen und Schäden der Hohen und Niedern zum ergötzlichen Schattenspiel an die Wand wirft. Jedoch der aufrechte Menschengang zwischen dem Flug zum Aether und dem Sitzen im heimlichen Neste, das klare gesunde Auge, das in der Wirklichkeit selber das Wesenhafte und Ewige gewahrt, und in den Thaten der Helden und den Ge= schicken der Bölker den Kern der Menschennatur und das Walten der Vorsehung erblickt, diese Mitte des Lebens, der Einklang des Innern und Aeußern, die Darstellung der Idee in einfach großen typischen Zügen und Gestalten, diese plastische Formvollendung, die Schiller und Goethe aus der Antike gewannen, blieb dem Dichter versagt; die Blüten des Daseins dünkten ihm wie Versteinerungen eines Klimas das nicht auf Erden ist, seine Poesie ist ein Geistesheimweh nach dem Himmel, der im unschuldigen Kindergemüth noch am ungetrübtesten widerscheint; diese Sehnsucht nach dem Ueber= irdischen gibt ihm einen herzgewinnenden Anflug von zarter Me= lancholie, gibt ihm eine religiöse Weihe, aber in ihr zerrinnen allzu sehr die festen Formen der Wirklichkeit in ätherischen Duft. Doch mochte er sich und sein Leben nicht ohne Selbstironie in der Idhlle des Dorfschulmeisters abspiegeln, so beseelte ihn dabei eine apostolische Kraft die Menschen zum Wahren, Guten, Schönen zu berufen, und gar manchem hat er die Seele gerettet ober ist ihnt wie mir selber ein Jugendführer gewesen der ihn bewahrte vor den Befleckungen der Gemeinheit, vor der Feigheit ber Lüge.

Jean Paul ermangelt der bildenden Kunst, er ist eine musiskalische Natur. Dem Bau seiner Werke fehlt die Uebersichtlichkeit und Shmmetrie der Verhältnisse, der Grundriß ist dürftig und doch verwickelt, der Gang der Handlung schleppt sich langsam hin oder verliert sich in neue Ansätze und Ausläuse, die Geschichte des Romans ist gewöhnlich nur das hölzerne Lattengerüst, das er ziemlich unbekümmert um Haltung und Maß aufschlägt um dann die farbenstrahlenden duftathmenden Blütenkränze seiner Gedanken

und Empfindungen zum Schniucke daran aufzuhängen. Die Charaktere kehren vielfach wie stehende Komödienfiguren in seinen ver= schiedenen Werken unter verschiedenen Namen wieder: neben der weiblichen Blumenseele eine starkgeistige und eine häuslich beschäftigte Frauengestalt, neben dem Stillvergnügten in kleinen Verhält= nissen der hohe Mensch, der der Welt entsagt um sich auf das Göttliche zu richten, dafür aber zu arbeiten, zu handeln nicht min= der versäumt wie das komische Talent, das mit weltverlachendem Spott durch das Leben geht, jener die erhabenen Gedanken und Gefühle, dieser die satirische Lust und Schärfe des Autors ver= tretend; dann der ungeschliffene Edelstein des zu erziehenden Jüng= lings, und einige vornehme Selbstfüchtlinge voll Kälte und Tücke. Dabei\_mangelt gerade in Jean Paul's musikalischer Poesie die äußere Form, das musikalische Element des Verses und Reimes, und er hat sich dafür angewöhnt alles in Bildern auszudrücken ober der Sache ein Gleichniß zu gesellen; seine Kühnheit im metaphorischen Ausbruck ist ebenso oft vom Glücke gekrönt als die Anspielungen unverständlich bleiben, die Darstellung räthselhaft und geschmacklos wird. Wie er den Gedanken aus hundert Zettel= kaften mosaikartig zusammensetzt und das Entlegene gar oft mit gesuchtem Witz verbindet, und sich mit neuen Einfällen unterbricht, so wird sein Stil buntscheckig und schnörkelhaft; er wußte nicht seinen Reichthum zu Rathe zu halten, das warfen ihm bereits die Xenien vor. Aber der Reichthum ist da, und ob des Wunderlichen darf man das Herrliche bei ihm nicht verkennen.

Am wohlsten war es bem Dichter im Paradies der Kindheit; den Erinnerungstraum des erwachenden Daseins hielt er sest, die frühesten Tage waren ihm die schönsten, alles Folgende nur ein Nachklang jener so leisen aber so reinen Töne des ersten Lebenssgesühls. Der Kindheit des Einzelnen entsprechen die idhllischen Zustände der Menschheit, und Jean Paul ist einer der größten Idhlister, das Stilleben kindlich harmonischer Naturen mit seinen so unscheindaren und doch so unerschöpslichen Reizen hat er unsübertresslich dargestellt, sein Schulmeisterlein Wuz, sein Quintus Fixlein sind neben so vielen einzelnen Bildern in den größern Werken von unvergänglichem Werth. Dann aber schildert er den ersten idealen Aufschwung des Jünglingsgemüths in Liebe, Freundschaft, Religion, Baterlandssinn und freien Gedanken, die Uebersschwenglichkeit der aufblühenden Empfindung, den Enthusiasmus sür große Thaten, und wenn er da der ahnenden schwärmenden

Seele die Welt mit ihren Schranken, Scheinsamkeiten und Listen gegenüberstellt, dann gewinnt er den Gegensatz des übersliegenden Ibealismus und des gemeinen Realismus, und in ihrem Zusammenstoß entbindet sich der Humor, der es sich nun nicht versagt neben dem reinen Herzen auch das Unbeholsene, Träumerische, Tölpelshafte der Frühjugend, neben der Einfalt das Einfältige zu zeichenen; doch wie wir es belachen rührt und demüthigt uns der Adel der unverdorbenen Natur, die mehr werth ist als alle Känsteleien der Civilisation; ihn zur harmonischen Bildung zu führen und der Welt mächtig werden zu lassen ist die Aufgabe die der Dichter sich stellte.

Das geschah schon in der unsichtbaren Loge und im Hesperus, und die Lyrif des Herzens neben dem sprudelnden Witz, die Höhe der Weltanschauung neben der Kleinmalerei entzückte trotz der Formlosigseit vor allem die Frauen. Jean Paul kam aus seiner Heimat im Fichtelgedirge und aus seiner Schullehrerstellung heraus nach Weimar und Verlin, und wie ihn die schönen und die starken Seelen umschwärmten, wie er die großen dichterischen Genossen begrüßte und umfassendere Aussichten in die Wirklichkeit gewann, da schried er selber einem Freunde daß ihn das Schicksal mit weiser Berechnung auf seinen Titan durch all die Feuerproben sühre; wollte doch Charlotte von Kalb, "die Titanide", um seinetwillen sich scheiden lassen, während andere nach ihm seufzten, er aber statt der genialen Weiber eine verständige und herzliche Haussfrau suchte und fand. Mit ihr kehrte er zur Heimat in eine beshaglich beschränkte Existenz zurück.

Der Titan ist der Idee nach der gewaltigste aller Romane; schabe daß die Aussührung durch die oben berührten Mängel des Dichters vieles jetzt schon schwer genießdar erscheinen läßt. Durch den tragischen Untergang titanischer Naturen oder in einseitiger Richtung verlorener Seelen, ebenso durch das Glück und die harmonische Durchbildung der Hauptgestalt, deren edles Erz durch Irrthümer und Ueberschwenglichkeiten sich läutert, predigt ums das Werk daß nur Thaten dem Leben Stärke geben, nur Maß ihm Halt und Reiz, während alle die zu Grunde gehen "welche die Milchstraße der Unredlichkeit und den Regendogen der Phantasie zum Bogen ihrer Hand gebrauchen wollten ohne je eine Saite darüber ziehen zu können". So sehr der Dichter selbst an der Berquickung des Krankhaften und Genialen gelitten hat, hier seiert allein die volle Gesundheit ihren Triumph, hier werden im Glanz

cines gesteigerten Phantasielebens zugleich seine Gefahren und Qualen mit erschreckender Macht dargelegt, während doch der echte Ibealismus den Begeisterungstraum der Jugend nicht aufgibt, sondern ihn erfüllt und dadurch die Wirklichkeit verklärt. Und doch: Albano auf dem Thron von Flachsenfingen, ist es nicht wie= der ein humoristisches Bild der Widersprüche unsers damaligen Deutschthums, groß im Geist und klein in der Welt? Unter den Titanen ist zunächst Roquairol eine Figur welche die Romantik und den Byronismus der Folgezeit präludirt, ein junger Mann von übermüthiger und gewissenloser Genialität, frühreif und vor der Zeit am Leben überfättigt, weil er alle Genüsse anticipirt, Freundschaft und Liebe früher im Gedicht als im Leben durchge= macht hat; die Wirklichkeit will er nun nicht recht schmackhaft finden, deshalb sucht er nach dem Stachel der Sünde und dem Ueberreiz des Moders um durch sie und dann durch Rene und Zerknirschung die abgestumpfte Empfindung wieder zu wecken. gab für ihn keine neue Freude und keine neue Wahrheit mehr, und er hatte keine alte ganz und frisch; so war er ein ausge= höhlter, von phantaftischem Feuer verkohlter Baum geworden. Hochmitthig und ungläubig zugleich setzt er sich über bas Sitten= gesetz hinweg um aus dem Leben ein ästhetisches Spiel zu machen; und so endet er durch wirklichen Selbstmord in der Tragödie seiner Geschichte die er selber aufführt. Dieser Charakter, ein Ergebniß einseitiger, von der Wirklichkeit, den Zwecken und der Zucht des öffentlichen Lebens gelöster literarischer Cultur, ist so ungewöhnlich tief und glänzend gezeichnet, daß ihm nur Jean Paul selbst das Gleichgewicht halten konnte, zunächst im humoristischen Schoppe. Denn hier gelang es ihm das komische Talent mit seiner ruckslosen kuischen Derbheit, seiner originalen Geistes= freiheit und Freiheitsliebe zu schildern, und die Weltverlachung und Weltverspottung mit all ihrer dämonischen Macht auf der Grund= lage bes weichen menschenfreundlichen Herzens aufzutragen; und boch geht auch Schoppe tragisch unter und endet folgerichtig in Wahnfinn, weil auch er alles in ein Spiel seines Witzes auflöst und der wilden Jagd seiner Einfälle so zügellos nachgibt, bis er über ihren haltungslosen Taumel zu schwindeln beginnt und in den Abgrund gerissen wird. Aber auch der kaltsinnig berechnende Berftand Don Gaspar's sieht seine Plane scheitern, weil Menschen und Menschengeschicke sich nicht wie Marionetten an seinen Fäben lenken lassen, sondern nach eigenem Willen und göttlicher

Fügung ihre Bahn gehen. Unter den Frauengestalten sind Liane und Linda gegenübergestellt; jene eine zarte weiße Lilie, die ver= körperte Himmelssehnsucht, die dem Erdenglück entsagend dahin= schwindet, in ihren schmelzenden Empfindungen selbst zerschmilzt, biese die starkgeistige Jungfrau, kühn, schön, voll glühender Leiden= schaft, die statt der Ergebung der Religion den Muth der Philo= sophie und den Schwung der Phantasie im hochschlagenden Herzen Sie spricht das herrliche Wort: Was große Thaten sind das kenne ich gar nicht, ich kenne nur ein großes Leben, denn jenen Aehnliches vermag jeder Sünder. Und doch wird ihr großes Leben nicht ohne ihre Schuld gebrochen, weil sie Grenzen der Weiblichkeit in einem Freiheitssinne überschreitet, der die Selbstän= digkeit in der Liebe festhalten will und die sittliche Form der Che für eine Beeinträchtigung ihres Abels erachtet, welcher auch ohne äußeres Band sich ganz und ewig dem Geliebten weiht. Dichter hat sie so glanzvoll ausgestattet, daß wenn sie dem frevel= haften Trug Roquairol's zum Opfer fällt, dies dem Leser, der alle Himmel mit ihr und Albano durchflogen, als harter schnei= dender Miston vorkommt; die berechtigte Intention des Dichters ist nicht genugsam motivirt. Idoine, die durch ihre harmonische, ebenso klare als innige Natur die Gattin Albano's wird, nachdem er durch die Gegensätze der Weichheit und Stärke schreitend zuerst Liana, dann Linda geliebt, sie ist allerdings ähnlich wie Natalie in Wilhelm Meister nicht zu der vollen Anschaulichkeit gekommen, die jene beiden unvergeßlich macht. Albano aber hat sein Herz im Kampfe mit der Welt unbefleckt erhalten, seine Kraft im Sieg über die Leidenschaft geläutert; durch die Entzückungen und Schmer= zen hindurchgegangen besteigt er den Thron; besonnen schließt er der Wirklichkeit sich an und bewahrt zugleich die Begeisterung, die ihn über alles Gemeine emporhebt: "denn kein Ibeal darf aufge= geben werden, sonst erlischt das heilige Feuer des Lebens und Gott stirbt ohne Auferstehung." — Ich erinnere mich eines Ausspruchs von Ludolf Wienbarg: er wünsche Jean Paul Richter rud Wolfgang Goethe wären Milchbrüder gewesen, und Wolfgang hätte etwas von Paul's Seelenseligkeit, Paul etwas von Wolfgang's reinem Kunstsinn eingesogen, bann hätten wir einen Titan der meisterhaft und einen Meister der titanisch.

Jean Paul bezeichnete seiner Doppelnatur gemäß den Höhens punkt seines Schaffens durch einen Doppelgipfel, als er dem Titan die Flegeljahre gesellte; sie sind heiterer, idpllischer, die eigene Persönlichkeit des Dichters legt sich in die Brüder Walt und Bult nach seiner sinnigen und humoristischen Seite auseinander und läßt beide dann auf das erfreulichste zusammenwirken. Flegeljahre sind Bruchstück geblieben, aber vielleicht stammt der ungetrübte Genuß, den sie gewähren, gerade daher daß nur die Grundlinien der Composition gezogen sind, aber der Ausschnitt aus dem Ganzen so stellvertretend für dasselbe ist wie die Ilias für den troianischen Krieg. Schon die Ueberschrift des ersten Kapitels ist humoristisch: das Weinhaus bedeutet hier nicht so sehr ein Haus wo Wein getrunken wird, als eins das durch Weinen ge= wonnen werden soll, und die sieben enterbten Seitenverwandten Kabel's geberben sich auf die seltsamste Weise um wenigstens das Haus zu erhalten, aber sobald die Thränen nahe sind, auf denen es ihnen zuschwimmen soll, da tritt es stets als ein so lachendes Bild vor die Seele, daß sogar der Hauptpastor sich vergebens durch eine pathetische Rede zu rühren sucht, bis der arme Früh= prediger sagt: Ich glaube ich weine, — und seine Thränen zu Protofoll nehmen läßt. Der Universalerbe ist Walt, ein ebler poetischer Mensch mit allem träumerischen Idealismus und aller Unbeholfenheit der Jugend, ebenso innigen Gemüths als unerfah= renen Sinnes; auch er soll das Vermögen nur erhalten nachdem er mannichfache Proben bei ben sieben Seitenverwandten bestanden hat; und da wird ihm das Geld meistens entgehen und doch in ihre Hände kommen, aber er wird zuletzt ein durchgebildeter Mann sein, sich selbst ber beste Schatz.

Von da an ergötzte Jean Paul sein Publikum noch durch allerhand leichte scherzhafte Dichtungen, während er gleich Goethe und Schiller auch wissenschaftlich seine Ibeen barlegte. Er schrieb über Erziehung, über Unsterblichkeit, über die Kunst, und gab na= mentlich in der Vorschule zur Aesthetik über das Komische und Humoristische viele köstliche Erörterungen, die in der Lehre vom Schönen eine bleibende Stätte gefunden haben. Dabei griff er in das politische Streben des Volkes ein. Sein Wort ward ein trö= stender Zuspruch in der Noth, damit das Volk den Glauben an sich selbst erhalte und einen Bußtag begehe, an welchem die Ge= meinsamkeit der Wunden zum Entschluß gemeinsamer Erhebung Sein Wort ward ein Ruf des Erweckers als das führen sollte. Morgenroth der Befreiung aufging, freudig im Sieg mahnte es an die Gewährung von Freiheit und Recht auch nach dem Sieg, und als die Censur den Abdruck der Widmung seiner Vorschule vollte, stritt der Fürst im Freiheitsbüchlein gemeinsant mit dem Dichter gegen Gedankenmord und Gedankenwerstümmelung, sür Licht und Wahrheit. Wie die Spartaner durch Tyrtäos gesiegt, so hoffte er daß durch Kunst und Wissenschaft das Einheitsband gewoben werde, das die Deutschen fester und sester in friedlichem Wetteiser verbinden solle. Er hat redlich geholsen daß es geschehen ist, daß die Gemüther bereitet wurden um den Gedanken zur That zu machen.

Den Uebergang zu den Männern der Wissenschaft bahne uns Georg Forster, der früh die Weltumsegelung Cook's mitgemacht und mit seinem Bater diese schilderte; da einte sich bereits Forscherernst und Kunst der Darstellung, und erschien im Bild von Otahaiti die anmuthige Realität eines gesunden Naturzustandes wie ihn Rousseau geträumt. Dann in männlicher Reife schrieb er die Ansichten vom Niederrhein, und hier verwob er Natur und Kunst mit der Betrachtung der politischen Zustände in einem Buche das Lichtenberg sofort für eins der ersten Werke-unserer Sprache er-Wie er sich des Beginnes der französischen Revolution erfreute, wie er aber den Irrthum die republikanische Staatsform über das Vaterland zu setzen mit der furchtbaren Enttäuschung und dem tragischen Untergange gebüßt, hab' ich bereits erwähnt; hinzufügen aber muß ich daß seine Briefe, wie sie benn gleichfalls in unserer Literatur hervorragen, ben Seelenadel Forster's auch in dieser Zeit wie in der Schwärmerei der Jugend, in den arbeit= vollen Tagen zu Wilna und in den glücklichen zu Mainz ent= falten; es ist groß wie er alles sich zur Förberung des innern Menschen, zur Selbstbilbung bienen läßt.

Ruhiger, mehr nach Gelehrtenart hatte Schlözer als Publicist für die Reform des öffentlichen Lebens gewirkt; was er dazu sagen werde, pflegte Maria Theresia bei ihren Unternehmungen zu fragen. Lessing's Sinnesart übertrug Spittler auf die Gesschichte, zunächst auf die der Kirche. Iohannes Müller ward mit seiner Geschichte der Schweiz doch nur der Klopstock dieser Sphäre; Charakters und Schlachtengemälde imponiren wie dei Schiller, aber es sehlt die Grundlage kritischer Quellenforschung, und der Stil hat den Rost der Alterthömlichkeit allzu anspruchsvoll und kinstelich aufgelegt. Die vierzig Bücher allgemeiner Weltgeschichte wettseisern in geistvoller Betrachtung und glänzenden Vildern mit Hersder's Ideen. Dem vielbegabten Manne sehlte der Halt des

Charakters, barum trieb ihn sein Chrgeiz aus einem Lager in bas andere, und gab einem Gent Gelegenheit sich über sich selbst zu erheben und das Anschmiegen an Napoleon und an die Fremd= herrschaft bitter zu rügen: "Daß Sie Ihren Ruhm, Ihre Freunde, die Sache Deutschlands in feiger Nachgiebigkeit gegen den Sieger, in lichtscheuen Unterhandlungen mit ihm, in doppelzüngigen Er= klärungen verleugnen könnten, darauf war ich gefaßt; daß Sie sich aber öffentlich lossagen könnten, diesen Grad der Verwegenheit in der Untreue hätte ich nicht in Ihnen gesucht. Die ganze Zu= sammensetzung Ihres Wesens ist ein sonderbarer Misgriff der Natur, die einen Kopf von außerorbentlicher Stärke zu einer ber fraftlosesten Seelen gesellte." Müller war Minister des napoleo= nischen Königreichs Westfalen geworden, und sein Herz brach voll Kummer über seine verfehlte Lage unter dem Schwelger Hiero= Da mochte er wohl an Gent benken, der ihm früher geschrieben: "Es gibt ein Absolutes, ein ewig Ruhendes und Beruhigendes im Gemith des Menschen; im Gegensatz mit dem Fortschreitenden, Flüssigen, welches freilich den Begriff des Lebens charakterisirt, mögen Sie es Tod nennen; aber dieser Tod ist des Lebens Leben und ohne ihn ist das Leben selbst eine grenzenlose Qual."

Der ebenbürtige Genoß unserer Dichterheroen auf dem Felde ber Alterthumswissenschaften war Friedrich August Wolf, ein ge= nialer Mensch, bei heiterer Gelassenheit stets im Vollbesitz seines Wissens und seiner Kraft, in hoher Geistesgegenwart schlagfertig zu zündendem Witz wie zu gründlichster Untersuchung, ein Meister der Kritik nicht blos über einzelne Stellen, sondern über ganze Werke der alten Schriftsteller, die er nach ihrem innersten Kern erfaßte. Berühmt und bahnbrechend in der Literaturgeschichte ward er durch seine Auffassung Homer's, indem er in der Ilias nicht das absichtliche planvolle Werk ober die Erfindung eines Einzelnen, sondern das langsam gewachsene Erzeugniß des griechischen Volks= geistes erkannte, eine Abspiegelung des Lebens im Bolksgemüth, ausgesprochen burch Sänger, die Mannichfaches gestalteten und überlieferten, bas dann zur Einheit geordnet ward; damit war für bas Verständniß des volksthümlichen Epos und für die Früh= jugend der Nationen überhaupt das Auge aufgethan. Wolf um= faßte die Philologie als ein Ganzes, als die Erkenntniß der alter= thümlichen Menschheit nach ihren Schrift = und Bildwerken wie nach ihren Staatsordnungen, Sitten, religiösen und philosophischen

Ideen; die Richtung auf das Sprachliche, die Gottfried Hermann aufnahm, und die auf das Sachliche, welche Böckh weiterführte, beide Männer von edler Tüchtigkeit im ganzen Wesen, — hielt er noch gleichmäßig fest; das wiedergeborene Griechenthum war auch sein Bildungsideal. Als er Goethe das Museum der Alterthumswissen= schaft widmete, da bekannte er die Förderung welche das Verständniß des Griechenthums durch unsere Dichter erlangt hatte, da rief er "ben Würdigsten unserer Edlen" auf, daß er das Palladium ber alterthümlichen Musenkünste schirmen helfe, damit wir die Kenntniß derselben als ein unverlierbares Erbgut bewahren. auf die Verwandtschaft des deutschen und hellenischen Geistes hin; "wir Deutschen stimmen am willigsten unter den Neuern in die Weisen des griechischen Gesanges und Vortrags; wir am wenigsten treten zurück vor den Befremblichkeiten womit jene Heroen andern den Zutritt erschweren; wir allein verschmähen immer mehr die einfache Würde ihrer Werke verschönern, ihre berühmten Un= anständigkeiten meistern zu wollen. So werde, so bleibe der Deutsche, ohne die Emsigkeit des blos gelehrten Sammlers zu ver= ohne den bloßen Liebhaber allgemeiner Bildung zurückzu= weisen, überall der tiefere Forscher und Ausleger des aus dem Alterthum fließenden Großen und Schönen; und er gebrauche solche Schätze um unter bem Wechsel wandelbarer öffentlicher Schicksale den Geist seiner Nation zu befruchten, deren Bessere durch das Studium einheimischer Werke keineswegs unvorbereitet sind die höhere Weihe zu empfangen."

Mit Wolf wie mit Schiller aufs innigste befreundet legte Wilhelm von Humboldt in seinen ästhetischen Versuchen die Ergebnisse seines Verkehrs mit ihnen und seines Nachdenkens über die Poesie und die durch das Alterthum gewonnene Geistesbildung unserer Zeit nieder. Schiller hatte ihm schon geschrieben daß seine individuelle Vollkommenheit nicht auf dem Wege der Production, sondern des Urtheils und Genusses liege; er war vor allem auf Selbstbildung bedacht, und die bedeutsamste Wirksamkeit eines Menschen dünkte ihm stets die unmittelbare durch seine Persönlichkeit; er wollte nicht aus dem Leben scheiden ohne so wenig als möglich zu hinterlassen womit er sich nicht empfindend oder erkennend in Berührung gesetzt. Eine sinnliche, genußsüchtige Natur und ein fühl beobachtender Geist setzen sich ins Gleichgewicht; das Glück, das ihn nicht blos äußerlich ganz unabhängig stellte, sondern ihn auch an den weimarer Musenhof, dann als Gefandten nach Rom,

dann in das preußische Ministerium führte, war verdient durch den selbständigen Charafter, durch die pflichttreue Arbeitsamkeit in Ge= schäften wie in den Studien, denen er wieder ganz den Abend seines Lebens widmete. Theoretisch suchte er in einer Jugendschrift der Wirksamkeit des Staats möglichst enge Grenzen zu ziehen, die Sorge für Wohlstand, Familiensittlichkeit, Bildung blos der individuellen Freiheit zuzuweisen; er vergaß daß wir nur im Staat und durch seine Ordnung der Gemeinsamkeit jene Lebens= güter erreichen. Als Mann wollte er eine ständische Verfassung für Preußen, und trat aus der Regierung als die "schändlichen" Karlsbader Beschlüsse gegen die Freiheitsbestrebungen ergingen. Ihm fehlte der Thatendrang des Staatsmannes, die derbere Naturkraft des handelnden Menschen neben dem Feinsinne des Den= kers, und so hat er weit niehr durch die Gründung der berliner Universität als durch seine Theilnahme am Wiener Congreß fürs Vaterland gethan. In der Wissenschaft ist er unsterblich durch die Begründung der Sprachphilosophie. Die neuen indischen For= schungen zogen ihn an, und von dem Inhalt der Gedanken wandte er sich auf die nothwendigen Formen der Sprache selbst; ihre Ge= setze, ihre Untrennbarkeit vom selbstbewußten Geiste, ihr Werden nicht durch Erfindung oder Naturtriebe, sondern aus unbewußtem Vernunftinstincte, die über dem Besondern waltende Macht des Ganzen im Organismus ihrer Glieder traten ihm zuerst mit voller Bestimmtheit vor die Seele, und in seinem reifsten Werk, der Ein= leitung zur Kawisprache hat er dies dargelegt aus der Totalität seines Gemüthes heraus, Tiefe, Wärme, Klarheit verbindend. In dem ersten Kapitel dieses meines Buches ist das Errungene auf= bewahrt und darauf weitergebaut. Durch seine Briefe an eine Freundin, durch seine Sonette hat Humboldt der Greis auch sein Herz erschlossen, das er sonst gegen außen mit den Stacheln abweisender Fronie umgeben hatte. Die poetische Form ist unbeholfen, die Reflexion überwiegt, wie auch in frühern Gedichten; der Grundgebanke ruht in den Worten:

> Des Menschen Größe liegt nur im Gemüthe, Und Freiheit ist ber Seelenhoheit Blüte.

Sein eigenes Wirken war ein stilles Leuchten wie das eines Sternes. Und gern sah er nach den Sternen empor, wie sie nach ewigen Gesetzen ihre Bahnen gehen und uns an das Dauernde mahnen, während das luftige Wolkengewühl den Wechsel der irdi-

schen Stoffe gewahren läßt, das Bewegliche, das wir mit dem Bleibenden verknüpfen sollen.

Wie Wilhelm von Humboldt an Schiller, so lehnt sein Bruder Alexander an Goethe sich an, und verbindet den äfthetischen Sinn für das Schöne mit dem empirischen Eifer für die Erkenntniß des Besondern und dem philosophischen Blick auf bas Ganze der Natur. Auch bei ihm ist der vielseitig und harmonisch gebildete Mensch das Erste und Wirkenbste: so steht er lange Zeit in der Mitte der Forscher, empfänglich und mittheilend, überall anregend und fördernd; an den Fürstenhöfen bewahrt er seinen Freisinn, und die Gunst der Mächtigen verwerthet er im Dienste der Humanität und der Wissenschaft. Durch Priestlet in Eng= land, Lavoisier in Frankreich, Berzelius in Schweben war die Chemie in den Vordergrund gestellt; die Zerlegung des Wassers, der Luft leiteten zur Erkenntniß der Verbrennungs= und Athenungs= processe. Galvani und Volta eröffneten der Elektricitätslehre neue Bahnen. Werner und Leopold von Buch studirten die Bildungs= processe der Erde, jener die Macht des Wassers, dieser des Feuers betonend, Cuvier brachte mit den lebenden Geschöpfen die unter= gegangenen und ihre Formen mit den geologischen Perioden in Zusammenhang. Alexander von Humboldt reiste nach dem tropi= schen Amerika um es wie ein zweiter Columbus wissenschaftlich zu entbecken, und in seinen meisterlichen Naturschilderungen fanden die verschiedenen Zweige der gelehrten Forschung nun eine Ber= einigung, wenn er die Beschaffenheit des Bodens, des Klimas mit den Pflanzen und Thieren beachtete und überall bemüht war "den Stoff der Anschauung mit Ideen zu beherrschen, in der Mannich= faltigkeit die Einheit zu erfassen und den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt". Am späten Abend seines Lebens zog er im Kosmos die Summe besselben und verknüpfte die Kenntnisse des Zeitalters zu einem Naturgemälde von den fernsten Nebelflecken und Doppelsternen bis zu den Organismen der Erde und dem Menschen, wo mit der Schärfe und Genauigkeit bes Verstandes das Gemuth in der Freude am Schönen und der dithprambische Schwung der Sprace zusammenwirken; allerdings mehr eine Bereicherung ber National= literatur als der Wissenschaft, bedeutungsvoll durch die Darlegung einer Allgesetzlichkeit in der Sinnenwelt, die nun mehr und mehr zum Gemeingute bes Bewußtseins wirb.

## Blüte der Musik. Haydn; Mozart; Beethoven.

Derselbe freie und hohe Sinn in der Auffassung des Lebens, dieselbe Schöpferlust ein Ibeal des harmonisch gebildeten Menschen= thums zu gestalten, dasselbe formale Schönheitsgefühl in der Ver= mählung deutschen Tiefsinns und südlich klarer romanischer Anmuth, das was unsere classischen Dichter groß gemacht zeigt sich nun auch auf dem Gebiete der Musik, und kühn dürfen wir sagen daß unsere Nation hier eine weltgültige und weltgeschichtliche That vollbracht so einzig und bedeutend wie die griechische Plastik der perikleischen Zeit und die italienische Malerei der Renaissance. Zu dem religiös erhabenen und episch breiten oder lyrisch gewaltigen Stil Händel's und Bach's kam nun die freie Wohlgefällig= keit, die Entfaltung des persönlichen Gemuths in all seinen Lagen; zu Gluck's musikalischer Wiederbelebung der antiken Tragödie in typisch ebeln Charakterbildern kam eine Oper die an Shakespeare's individuelle Lebensfülle und an Goethe's ideal harmonische Lieb= lichkeit zugleich erinnert, kam eine Instrumentalmusik, welche mit der Gebankentiefe Schiller's und seinem sieghaften Aufschwung in das Reich des Lichtes und der Freiheit wetteifert und in ihrer Vollendung etwas ganz Neues ist. Die Region des Gemüths wie die geheimnisvolle Innerlichkeit der Natur mußte durchwandert und von den andern Künsten erschlossen sein, wenn sie nun in ihrem reinen Wesen, im wortlosen Weben und Ringen der gestaltlos ge= staltenben Aräfte allseitig offenbart werden sollte; jetzt spiegelt sich in diesem Ringen und dieser Versöhnung auch der Geist mit all seinen Schmerzen und all seinem Stegesjubel in der endlichen Ueberwindung und Verklärung der Welt. Unsere subjective Zeit hat aus den Errungenschaften der Einzelnen noch keine gemeinsame Weltanschauung und bemgemäß auch noch keine Ausprägung der= selben in einem eigenthümlichen Baustil gefunden; aber stolz dürfen wir behaupten daß in diesen symphonischen Tongebäuden etwas Ebenbürtiges mit antiken Tempeln und mittelalterlichen Domen ge= schaffen sei, ja daß das moderne Ideal hier einen kunstvollendetern Ausbruck als irgendwo sonst gewonnen habe. Goethe's Faust ist nicht so ebenmäßig durchgebildet wie Beethoven's Symphonie in C-moll, Bhron's Weltschmerz und Schiller's über die Angst des Irbischen triumphirender Geist sind beide in jenem Werk in D-moll mächtig, und als wir für die Trauer um die Gefallenen wie für Siegeslust und die Hoffnung auf das neue Reich die rechten Tone suchten, da waren sie in seiner Heroica bereits gefunden. neben waltet in Hahdn's und Mozart's Instrumentalmusik die reine Schönheitsfreude am Formenspiel wie in der bildenden Kunst ber Renaissance. Als ich dies im Gespräch mit meinem Freunde 3. L. Klein äußerte, stimmte er bei und fügte hinzu: werbe, wenn er in seiner Geschichte des Dramck nach Deutsch= land komme, die musikalische Charakterzeichnung, die Entwickelung und Lösung der Conflicte bei Gluck und Mozart zu der Darstellung der Poesie heranziehen; erst durch diese Zusammenfassung erhalte die deutsche dramatische Kunst ihre gebührende Ehre. hier ziemt es sich anzuerkennen: es ist der katholische Süden der neben dem protestantischen Norden das Seine that; die Blüte der Kunst des Geistes, der Poesie, war nur möglich auf der Grund= lage der freien philosophischen Bildung, die Kunft des Gemüths, die Musik, konnte sich neben ihr aus der Natur und dem Herzen des Volks entfalten, freilich nur badurch daß der Hauch humaner Cultur auch die Tonkünstler beseelte. Dabei vergessen wir beides nicht: gleich ben Dichtern gehen auch den Musikern tüchtige Genossen zur Seite, wie Dittersborf in der komischen Oper, Reichardt im Liebe, der treuherzige Weigl in der Schweizerfamilie, der gedie= gene Zumsteeg in den Balladen; während andere, wie Wenzel Müller mit dem Bänkelfängerton seiner Zauberpossen, oder Gprowetz, Rosetti, Pleyel und sonstige "göttliche Philister", wie Riehl sie taufte, für die Unterhaltung sorgten, musikalische Rationalisten, volksverständlich weil sie das Volkslied in die Quartette hinein= pflanzten; wobei die Culturgeschichte dankbar der Liebhaberei des österreichischen Abels gebenkt sich Hauskapellen zu halten und da= durch die Instrumentalmusik zu pflegen und den unsterblichen Werken der großen Meister den Boden zu bereiten, die ausführenden Kräfte wie den empfänglichen Sinn zu erziehen. Mozart und Beethoven aber hatten wie Goethe und Schiller auch mit einer Wittelmäßig= keit zu kämpfen, die im Beifall der Menge ihnen nicht blos ben Rang, ja den Platz streitig machte, bis die Nachwelt das rechte Gericht gehalten hat.

Joseph Hahdn (1732—1809), der Sohn eines bäuerlichen Handwerkers an der ungarischen Grenze, lauschte als Kind den Volksliedern welche die Mutter sang, der Bater mit der Harfe begleitete; so erwarben die Aeltern ihren Sonntagsverdienst, das

Kind aber verstand die Volksmelodie wie Herder die Worte, und wie dieser dadurch die Literatur verzüngte, so Hahdn die Musik. Der Kunst der Schule ward er mächtig, aber er ließ in ihre Formen das eigene Herz wie das des Volks unmittelbar hinein= klingen, sodaß seine Werke alle so frisch, gesund und lustig wur= den um für alle Zeit ein Quell der Erquickung zu sein. Ein Schulmeister lehrte den Knaben verschiedene Instrumente spielen, und ein echter Musikant ist er geblieben, wenn auch nicht im Dorf sondern in der Weltstadt London oder in Wien der rechte Ort für sein Schaffen war; er ist das Genie unter den Musi= kanten, der lauschenden Menschheit immer etwas Neues aufspielend, in unerschöpflicher Productionsluft einem Lope de Bega vergleich= bar, so leicht, so behaglich arbeitend, zunächst nur auf ben Augen= blick bebacht, aber für die Nachwelt bilbend, weil er immer sein Bestes thut, ein Gelegenheitscomponist wie Goethe ein Gelegen= heitsbichter. Von 1760—90 stand er an der Spitze der Haus= kapelle des Fürsten Esterhazh, als Diener und Freund zugleich auf bessen Schloß ober auf Ausflügen in Wien. Was Sebastian Bach streng, im Anschluß an das Kirchliche begonnen, hatte be= reits bessen Sohn Philipp Emanuel weltlich freier fortgesetzt. Vom Klavier ging Hahdu zum Streichquartett, zur Symphonie. Schon war es herkömmlich einige Lied= und Tanzweisen für die Instru= mente zu bearbeiten und weiter auszuspinnen, der Kunst des Mu= sikers durch eine einleitende Fuge genugzuthun, und so aus Fuge, Arie, Tanz ein Ganzes zu ordnen; Hahdu als echter Künstler erkannte daß es hier auf die Einheit in der Mannichfaltigkeit an= komme, daß erst eine Grundstimmung durch ihre innerlich besee= lende und zusammenhaltende Macht das Gauze auch als solches verwirkliche. So schuf er die Sonatenform, in welcher aus bem Thema als dem Keim und Kern des Ganzen der Gegensatz und seine Vermittelung sich entwickelt, ein Grundgebanke in mehrern Theilen sich ausbreitet, der Wechsel von Anspannung und Beruhi= gung in dem Frieden eines höhern Lebens sein Ziel findet. eine frische Lebenstraft muthig ins Dasein tritt, so entfaltet sich ein Andante mit vorantreibender Bewegung; wie dann auf die Anstrengung Beruhigung folgt, der Geist sich sammelt und über sich nachsinnt, so folgt ein Abagio, mild, träumerisch; der Schluß fügt That und Betrachtung, Sehnen und Erlangen in eins. Neben dieser Dreigliederigkeit kann aber auch ein erster Theil den Kampf und Gegensatz, ein zweiter die Versöhnung bringen, oder es kann auf eine einfach ausgesprochene Grundstimmung nun der Gegensatz der Wehmuth und der Lust, des Ernstes und der kecken scherzen= den Erregtheit als doppelte Mitte folgen, und dann der Schluß das Ineinanderwirken der verschiedenen Gemente zu vollerer energischer Harmonie darstellen. Und wie kein Lebendiges sich für sich, sondern im Zusammenhang oder im Streit ums Dasein mit andern entwickelt, so stellt die Sonate dem einfachen Thema ein Gegen = ober Nebenthema zur Seite, auch burch auf = ober abstei= genden Rhythmus ein Gegenbild des erstern; beide werden wech= selsweise entwickelt, bis die Rückkehr zum Ursprlinglichen befriedi= gend abschließt. Ein erster Theil weift über sich in einen zweiten hinüber, aber dieser ist nicht völlig neu, er entfaltet etwas das bereits angelegt war. So wird gern die erste Tongruppe, das Allegro ober Andante, und die abschließende, das Finale, behanbelt; die mittlern Partien, Abagio und Scherzo, lieben die ein= fachere Lied= und Rondoform. In der Symphonie prägt Hahdn ben ersten Satz in epischer Breite aus; er läßt bie verschiebenen Stimmen ber Bioline ihre Gespräche führen, er gibt ineinanderverflochtene Melodien, eine fugenhaft verkettete Gebankenfülle; dann folgt ein heiteres ober sentimentales Bolkslieb und wird in Ba= riationen sinnig ausgeführt, bann eine Tanzweise, lebendig erregt, auch nach lhrischer Art; endlich im Finale ein bramatischer Schluß, die Darstellung der nun sich lösenden Gegensätze in mächtigem Harmonienstrom, der Ausdruck einer errungenen Lebensvollendung. Bur vollen Größe reifte Hahdn und mit ihm diese seine Kunst= weise auf der Reise nach London und dann in Wien, wo er die Bereicherung der Kunstmittel und Kunstformen durch den jungen Mozart aufnahm. In der Jugend noch etwas herb und eckig, im Alter aber gerundet milder, aber immer hell, frisch und freude= sprudelnd hat er die Entwickelung von Bach zu Beethoven miterlebt und mitvollbracht; seine Spmphonien in G- und Es-dur geben bafür glänzenbes Zeugniß.

Hahdn war die Frühlingslerche für den Blütentag der Musik; wie Feld= und Waldblumen sproßten die Tongebilde in seinem Gemüth, massenhaft, in der Sicherheit und Fülle der Natur; er war ein ganz naiver Künstler, das naturharmonisch Kindliche, Gottinnige und zugleich schalfhaft Muntere seiner eigenen Seele ließ ihn ganz unbefangen in der Darstellung des rein Menschlichen die neue Zeit eröffnen. Wenn ich an meinen Gott benke, bin ich allzeit lustig, sagte er selbst in Bezug auf seine Kirchenmusiken,

und wie das Jahrhundert Gott in der Natur suchte und verehrte, wie dies in der Theologie und in der Dichtung von Thomson, Brockes, Haller, Kleist hervorgetreten, in Hahdn's beiden Orato= rien, die er als Greis componirte, fand es den schönsten künstle= rischen Ausdruck. Naturfromm wie er war ist es die Freude in Gott die er hier alles durchklingen läßt. Er ergeht sich in spie= lenden Tonmalereien, aber es sind die Bewegungen des springenden Tigers, des kriechenden Gewilrms, des fallenden Schnees, die er in Tonfolgen abschattet, und badurch den Gegenstand veran= schaulicht, oder es sind die Stimmungen des Gonnen= und Mond= aufgangs die er ausdrückt. Mollaccorde wogen burcheinander, eine Sehnsucht des Werdedrangs die noch keine Gestalt gewonnen hat; da vollendet sich auf einmal der melodische Gang in dem entschei= benden Ton, da schallen auf einmal reine helle Duraccorde herein, sie schießen strahlengleich ans den Blasinstrumenten hervor, und es wird Licht! Wie Haydn selber das hörte, rief er mit Thränen im Auge: das kommt nicht von mir, das kommt von oben! Durch die Jahreszeiten bewegt sich ein liebendes Paar, in der Schöpfung erwacht die Liebe, die sich in allem offenbart, zu selbst= bewußter Empfindung; Abam und Eva, wie Milton sie gedichtet, in Unschuld selig, freuen sich des Lebens, und ihre Wechselgefänge lassen Gott und Welt sich in den Gefühlen der Menschenbrust spiegeln. Der hochherrliche Chor "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" er bildet den Mittelpunkt des Werks; noch ist das All ein Paradies ohne Sünde und Tod; noch sind die Abgründe, in die Beethoven niedersteigen wird, von Blumen bebeckt; der Opti= mismus von Leibniz wird zur Musik in Hahdn, der das Gute, Schöne in allem findet.

Wolfgang Amadens Mozart (1756—91) ward zu Salzburg in einer Landschaft geboren welche Großheit und Lieblichkeit entsäuchend vereint; der Sohn eines Musikers, ein Wunderkind, mit dem der Vater reifte; aber während der Knade, der Jüngling durch sein Klavierspiel, sein Phantasiren, seine Compositionen die Herzen gewann, eignete er mit hingebender Empfänglichkeit all das sich an was Italien, Deutschland, Frankreich auf musikalischem Gediet errungen hatten, und so reifte er zum Wundermanne, in welchem der Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts darum zur herrlichsten Erscheinung kam, weil die Musik Weltsprache ist. Aber nicht blos die Elemente der drei Nationen kamen dei ihm zur Verschmelzung, italienische Melodiensülle, französische Charak-

teristif und beutscher Harmonienstrom, auch an die größten Meister reiht er sich an, jedem auf dessen eigenem Gebiet ganz nah, und dabei in dieser Universalität stets er selbst in jenem Gleichgewicht von Natur und Aunstbewußtsein, von Seeleninnigkeit und Sinnenstrische, von Ammuth und Tiese, das wir an Rasael preisen; gleich diesem im kurzen Leben immer nen in jedem Werk, ja noch von größerer Mannichsaltigkeit, an Goethe erinnernd, mit welchem er auch den vorwiegend weltlichen Sinn und die Richtung auf das Schöne, das Wohllautende als solches gemein hat. In der vollsendeten Harmonie seiner eigenen Aräste untereinander und mit seinem Wissen, seiner Vildung, seinen Stossen ruft er eine Besseligung und Beglückung hervor wie ein Genius, der nicht zu ringen braucht, sondern in ewigem Frieden ruht.

Er ist Meister der Technik, alles wird ihm zur Musik, und wenn er in seinen Messen auch weder die gottesdienstliche Feierlich= keit Bach's noch bie macht= und prachtvollen Harmonien Händel's erreicht, seine Melobienfülle ist auch hier unversieglich, und zuletzt schafft er doch in seinem Requiem ein Werk das in der Verbindung von Bocal= und Instrumentalmusik solch erhabenen Ernst, solch rührende Wehmuth in so edler Formenschönheit offenbart, daß er auch in der religiösen Kunft sich jenen an die Seite stellt. Selbst ein Klaviervirtuos componirte er für dies Instrument viele Concerte und Sonaten die immer zu frischem Genuß einladen. ber Kammermusik überhaupt, in den Quartetten für Streichinstrumente, in Phantasien und Serenaden für Blasinstrumente, ringt er mit Hahdn um den Preis, eine zauberische Fülle des Wohl= lauts überall ergießend. Er erweitert, organisirt und beherrscht das Orchester in der ganzen Fülle der Klangfarben, und seine Shmphonien verbinden Kraft und Lieblichkeit, Naturfrische und selbstbewußt künstlerische Technik; drei berselben treten am nächsten an Beethoven heran, die in G-moll mit ihrer schmerzbewegten Leibenschaft, die in Es-dur mit ihrer glanzreich frohen Kraft, die in C-dur, welche um ihrer Majestät willen mit dem Namen der Jupitersymphonie bezeichnet worden ist: der ganze Olymp in seiner Heiterkeit thut sich vor uns auf, Musen und Grazien schlingen ihren Reigen, ja der alte Göttervater selbst scheint bei Thetis' Hochzeit zu tanzen und die Festlust mit dem Wink sciner gewaltigen Augenbrauen zu leiten. Doch liegt Mozart's eigentliche Größe auf dem Gebiet der Vocalmusik, in der Oper. Er hat den bramatischen Stil vollendet, jede seiner Gestalten steht in plastisch voller

Eigenthümlichkeit vor uns da; er verhält sich in der individuellen Charakteristik und der Innigkeit persönlicher Empfindung zu Shake= speare wie Gluck in seinen thpisch idealen Gestalten zu Sophokles, und gleich Shakespeare ist er im Komischen wie im Tragischen zu Hause, gleich Shakespeare gelingt seinem Humor beibe ineinander zu verweben. Erst Mozart erreicht die Vollendung des bramatischen Stils in seinen Ensemblestücken, wenn er ba nicht mehr die ein= zelnen Personen und Melodien nebeneinanderstellt, sondern gleich= zeitig gegeneinander und miteinander wirken läßt, wie das unter allen Künften ja die Musik allein vermag. Was Händel im epischen Stil seiner Chöre leistet, wenn die Massen gemeinsam auf verschlungenen Bahnen sich zum Ziel bewegen, Mozart erreicht es im bramatischen burch die Gegensätze, die Verwickelung und Lösung der individuellen Stimmen in ihren eigenen Lebensmelodien unter der Herrschaft der Harmonie, die der sittlichen Weltordnung gleich boch alles am Bande des Wohllautes hält und dem Ganzen dienen läßt. Wie verschiedenartig sind die Gefühle des Zornes, der Nache, der Kränkung in Donna Anna und Octavio, in Masetto und Zerline, und wie klingen sie zusammen mit Donna Elvira's Seelen= angst und der komischen Feigheit Leporello's, während dann wieder Don Juan all den auf ihn eindringenden Widersachern seinen trotigen Lebensmuth entgegenstellt! Ja zwei verschiedene Tänze in verschiedener Taktart läßt Mozart gleichzeitig aufspielen und die mannichfaltigen Stimmungen ber geladenen und ungeladenen Gäste bei Don Juan's Fest dabei kund werden. Ja wenn er im Don Juan das Erschütternde und Spaßhafte, das Tragische und Ko= mische mit Shakespeare'scher Mächtigkeit zugleich erfaßt, so gestattet ihm die Musik beides nicht blos nacheinander oder auseinander zu entfalten, sondern auch es ineinander zu verweben; dem Humor in der edelsten Bedeutung des Wortes hat er einen früher ungeahnten Ausbruck gegeben, auch hier innerhalb der reinen Schönheitslinie. Niemand ist so gleichmäßig zugleich den Sängern und dem Orchester gerecht; beide kommen zur Vollgeltung. Mag in einzelnen Werken ein einzelnes Element vorwiegen, im ganzen und in den größten Schöpfungen vereinigt Mozart die Zeichnung der Charaftere, wie sie Gluck für die deutsche Oper begründete, mit dem Ausdruck des Besondern in scharfer Bestimmtheit, die den Franzosen eignet; er verbindet beides mit der Sangfreudigkeit der Italiener, ihrer Lust an lieblichen Melodien; er verwerthet eben die Arien zur Schilberung der Stimmungen welche die Handlung mit sich bringt, und läßt die Charaktere selbst sich darin ausprägen, Donna Anna's sittliche Hoheit wie Elvira's Leid in der betrogenen und doch unersloschenen Liebe, Zerlinens neckisch zierliches Kosen, Don Juan's männlich=üppige Lebenslust und Octavio's milde Seele.

Als der Jüngling mit seinem Idomeneus auftrat, verbündete sich schon die ernste Gebiegenheit Gluck's mit dem Glanze der italienischen Oper. Die Entführung aus dem Serail war als deutsches Singspiel angelegt, wuchs aber in der Verwerthung aller Kunst: mittel hoch darüber empor, und verband den fremdartigen Reiz orientalischer Märchenträume mit der seelenvollen Junigkeit des eigenen Gefühls sehnender und glücklicher Liebe, dessen Mozart selbst damals sich erfreute. Mit Figaro's Hochzeit erlangte die komische Oper ihre Vollendung. Das französische Lustspiel gab die scharf umrissene Zeichnung ber Gestalten, aber Mozart hat sie nicht blos mit der echtesten Empfindung getränkt, er hat sie auch geläu= tert und veredelt; das Politische des Stoffs mußte er fallen lassen, dafür wich das blos Pikaute, ja Frivole, das der Gräfin selbst und dem Pagen bei Beaumarchais eignet, vor dem idealen Hauch rührender Gattenliebe und holden Jugendfrühlings, Susanne erhielt zum schalkhaften Uebermuth die jungfräuliche Reinheit des Sinnes, Figaro einen heitern Humor zur Ausstattung, und bei dem Grafen selbst tritt eine edlere Natur aus ihrer Verirrung in der befriedis genden Lösung des Ganzen wieder hervor. Bewahrt ist das kecke Intriguenspiel, das melodische Jagen, Drängen und Treiben, das schon in den Melodien der Duverture beginnt und durch das ganze Drama auch im Orchester sich fortsetzt; aber alles ist von poesievoller Anmuth umflossen, und aus einer reinen Künstlerseele wiedergeboren, die ihre eigene Schönheit, ihr eigenes Glück beglückend ausstrahlt.

Im Don Juan schuf Mozart ein ganz einziges Werk; er bewahrte all die sprudelnde heitere Lebenslust und gesellte ihr das Tragische mit sittlichem Ernst, ja mit religiöser Feierlichkeit; er stellte beides nicht nebeneinander, sondern ließ eins organisch aus dem andern erwachsen und beides harmonisch zusammenklingen. Da wird schon die Duberture von Klängen eingeleitet welche den Ernst des Schicksals ankündigen, das mit seinem Gericht mitten hineintrisst in die Fansaren übermüthiger Sinnensrende, da ist der Fredler zugleich ausgestattet mit dem Zauber einer ritterlichen genialen Persönlichkeit, die ihm die Herzen erobert mit denen er sein Spiel treibt, und nun thut sich uns ein Reichthum an Charakteren und Empfindungen auf wie in keiner andern Tondichtung; Donna Anna's Seelenhoheit, Schmerz und Rachegefühl, Elvira's Liebes= sehnsucht im Gram des Verlassenseins, Zerlinens verführbares und doch rein bewahrtes mädchenhaft schelmisches Wesen, und neben dem sinnigen Octavio und dem bäuerlichen Masetto der komische Lepo= alles so lebenswahr, die einfachsten Motive so klar erfaßt, rello: das Natürliche so edel und anmuthig dargestellt, daß Otto Jahn an die gleiche Vollendung im Parthenonfries des Phidias als an ein Höchstes der Kunst erinnert. Wenn der steinerne Gast in das üppige Gelag Don Juan's hineinschreitet, da umwehen ihn die ge= heimnißvollen Schauer der Ewigkeit. Mozart hat in der musika= lischen Durchbildung des volksthümlichen Stoffes die Dichter über= troffen, er konnte es, da hier das Thema im Reich der Gefühle liegt; er hat die Sache so tief erfaßt und so glücklich ausgeführt, daß er dem Goethe'schen Faust, dieser Gebankentragödie, eine eben= bürtige Schöpfung an die Seite gestellt hat, und zwar eine eben= mäßig vollendete, ganz in sich harmonische.

Die komische Oper Cosi fan tutte steht bei aller Zartheit und Lieblichkeit ebenso wenig auf gleicher Höhe mit den beiden vor= hergehenden als die ernste La clemenza di Tito, die sich in einigen Prachtstücken von Bravourarien den Italienern an die Seite stellt, aber des Reichthums und der scharfen Charakterzeichnung ermangelt. Dafür ward die Zauberflöte ein neuer Triumph der Kunst. gewöhnliche Zauberoper entworfen und zur Verherrlichung des Freimaurerthums umgebildet, im einzelnen mitunter recht trivial bot der Text Schikaneder's dem Meister Gelegenheit neben das märchenhaft Phantastische das bürgerlich Gemüthliche wie den Adel der Weisheit und Tugend in gleich entzückender Melodienfülle auszuprägen. Das Reich der Nacht und des Lichts, der Sieg des Lichts im Kampfe beider bildet den ernst feierlichen Rahmen für die possenhaften Papagenoscenen wie für die lüsterne Sinnlichkeit des Mohren und die treue Seelenliebe Tamino's und Pamina's; und dabei ist das Alltägliche so innig aufgefaßt und so stilvoll dargestellt wie in Goethe's volksthümlichen Dichtungen, und in der spielenden Leichtigkeit der Behandlung doch wieder der Geist des 18. Jahrhunderts ausgeprägt wie er in Nathan dem Weisen wals tet, der Geist der Menschenfreundlichkeit, der Aufklärung, der sitt= lichen Freiheit. Schon die Duverture ist wie aus Licht gewoben, ganz Wohllaut; und, fahren wir mit Hettner fort, das großartige Finale mit seinem milden Ernst und leuchtenden Glanz wie tief= ergreifend schilbert es das selige Glück der Eingeweihten, das aller Erbenbebrängniß enthobene Gottgleichsein. Es ist bas ätherreine Leben im Ibeal, das der Grundgebanke der philosophirenden Gebichte Schiller's ist und das Schiller zu plastisch dichterischer Gestaltung bringen wollte als er jene Idplie vom Eintritt des Herakles in den Olymp beabsichtigte, welche nur darum unterblieb weil der Dichter sich bald überzeugte daß diese reine Ruhe und Heiterkeit der Vollendung die Grenze des dichterisch Darstellbaren überschreite. Der Musiker empfand naiv was dem Dichter erst das Ergebniß tiefen Denkens, der beglückende Abschluß schwerer Bildungskämpfe war. Und die Musik in ihrer elementaren Gefühlsinnigkeit vermochte was die enger umgrenzte Natur der Dichtung sich versagen mußte. — Darum eben sagte ich daß das Wunderkind in Mozart zum Wundermann erwachsen sei, weil dieser leichtlebige, scheinbar nur auf der Oberfläche der Geselligkeit schwimmende Genius doch überall im Centrum, im innersten Herzen der Menschheit stand und aus dem göttlichen Gemüth heraus kraft der in ihm aufleuchtenden Offenbarung gleich den selbstbewußten Dichtern dem Geiste des Jahrhunderts eine melodische Stimme war.

Statt bieser Traumseligkeit ber in sich vergnügten Natur fin= ben wir bei Beethoven (1770—1827) die in die Bildungsfämpfe ber Zeit hineingezogene bewußte Energie ber Subjectivität. Rhein geboren ward er von der deutschen Aufklärung, vom Freis heitsdrang ber Französischen Revolution ergriffen und für die höchsten Ideale begeistert; Klopstock, Goethe, Schiller waren ihm Seelen= führer; und als er bann auch in Wien eine bleibende Stätte fand, lebte er unverstanden von der Menge in erhabener Einsamkeit sich Wenn Mozart überall verstanden und genossen wird, weil er den Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts in seiner Empfäng= lichkeit für die Kunstweise der verschiedenen Bölker und in deren Verschmelzung barstellt, so ist Beethoven der siegreich vordringende Held und Priester des Germanenthums, das sich mit der Bildung Europas erfüllt hat, aber nun auch mit kühnem Trotz in derselben seine Eigenart zur Geltung bringt, ja tonangebend macht. Wenn Mozart wie Goethe aufging in der Welt die er spiegelt und darstellt, und sich freut wie all seine Geschöpfe ihr selbständiges Da= sein haben, wenn beide vorwiegend objectiv gestalten, so ist Bect= hoven wie Schiller subjectiv, und prägt vor allem sein Fühlen und Denken, sein großes Selbst in allen Stoffen aus die er ergreift. Wenn Mozart wie Rafael von Haus aus das Glück der Schönheit,

der Harmonie der Welt, als Gnadengabe des Himmels in der Seele trägt und mit ihrer Formenanmuth entzückt, so ist Beethoven wie Michel Angelo in Leid und Streit hineingestellt, und kennt gleich ihm nur eine Versöhnung die er in der Ueberwindung der. Gegensätze errungen hat, und das Pathos des leidenschaftlich bewegten Gemüths, die Gewalt eines in sich wühlenden dämonischen Dranges, einer voll aus= und überströmenden Empfindung treibt auch ihn zu den kühnsten Wagnissen, die dem Geistigen ein Ueber= gewicht gönnen und in den Werken des Alters das Ebenmaß der Form zu sprengen brohen ober sich in bas Uebersinnliche versenken. Vereinsamt, abgetrennt von der Welt durch die Taubheit, die über ben tonfreudigen Meister kam, in reinem Seelenadel allem Ge= meinen feind, voll Sehnsucht nach Liebe, und schmerzvoll entsagend, wenn sie in ihm zu Frauen sich entzündete deren Lebensstellung sie ihm unerreichbar erscheinen ließ, von Brüdern, von Neffen ver= rathen, gefränkt und gequält, so kostete er die Bitterkeit des Lebens, aber ein Gott gab ihm zu sagen was er litt, und im Glauben an das Ideal versöhnte er sich selbst, und erhob sich zu dem Bewußt= sein daß das Wahre, das Gute dem gegeben ist der den Muth hat es zu benken und zu wollen; er ging und leitete uns aus dem Dunkel zum Licht, aus der Beklemmung und Beengung zu Freude und Freiheit, und offenbarte uns damit immer überzeugender daß der Emporgang der Menschheit wol ein Schmerzensweg ist, aber zum Heil führt. Er wollte nicht blos rühren, er wollte, wie er zu Bettina von Arnim sagte, den Männern Feuer aus dem Geist schlagen. Er ist einer der aufgehenden Sterne im Weltalter des Geistes, er denkt und dichtet in Tönen; der Gedanke ist mächtig in seinen Werken, der philosophische Sinn seines Jahrhunderts spiegelt sich in der dialektischen Behandlung seiner Motive, wo kein einzelner Moment für sich, sonbern der Verlauf des Ganzen die Hauptsache ist. Abgeschieben von der Außenwelt schaut er in die innere Unendlichkeit die sich ihm aufthut; auf sich selbst gestellt, mit titanischem Trotz gegen das äußerlich Scheinsame, Herkömm= liche, Niedrige, mit wehevoller Demüthigung vor der Herrlichkeit des Ideals und mit brennendem Verlangen nach ihr, mit Faustischem Ungenügen am irdisch Gegebenen und mit Faustischem Verlangen bas Wohl und Wehe der Menschheit in seinem Busen zu erleben und sein Selbst zu ihrem Selbst zu erweitern, läßt er das Geheim= nisvolle, Unergründliche, das unaussprechlich seine Seele bewegt, in den wogenden Tonmassen hervorquellen und die wortlosen Ahnungen

und Stimmungen des innersten Gemüths in ihnen offenbar werden. So wird er der Vollender der Instrumentalmusik, und dem Geiste der Zeit gemäß ihr Dramatiker, indem das Kämpken und Ringen der rastlos gegeneinander anstrebenden und ineinander verschlungenen Tonreihen durch die Gegensätze der Wehmuth und der Lust zu einem Verklärungsjubel führt, wie den keine andere Kunst so überwältigend und beseligend auszudrücken vermag.

Beethoven hat Lieder componirt in welchen Sehnsucht und Entzücken der Liebe oder der trostreiche Aufblick der Hoffnung auf das Ewige die Dichterworte eines Matthison ober Tiedge weit überflügelt; er ist Goethe'schen und Schiller'schen Gedichten gerecht geworden. Er hat in voller harmonisch reifer Mannestraft eine Oper und am Abend seines Lebens die Missa solennis geschrieben, aber am größten ist er in der Instrumentalmusik. Dem gerade in dieser Messe behandelt er die menschliche Stimme wie Instru= mente und läßt ihre Klänge sich mit benselben verweben um die wenigen Textesworte in überreich entfalteten Tongebilden auszulegen und zu vertiefen. Er selbst hielt dies Werk für sein höchstes. Es vereinigt allerdings sein eigenes subjectives Fühlen und Wollen mit der religiösen Ueberlieferung, mit der Harmonienmacht und Kunst Sebastian Bach's; es ist sein eigener Glaube ben er mit leidenschaftlichem Eifer bekennt, und zugleich weiß er das Leben des Erlösers, seine Geburt aus Gott, seinen Tod und seine Auferstehung plastisch zu veranschaulichen und dem Empfindungsgehalt nach mit= erleben zu lassen; der Sündenschmerz und der Hülferuf der Mensch= heit um Erbarmen, bas Gebet der Gemeinde um Frieden während das Orchester das Kriegsgetümmel feindseliger Mächte sie umringen läßt, das ist alles unnachahmlich groß; wir athmen Himmelsluft und fühlen der Himmelsliebe Kuß, wenn das Benedictus erklingt, und die Schauer des Unendlichen durchrieseln uns, wenn er das halbverschleierte Geheimniß des ewigen Lebens ahnen läßt, dessen Wonne, dessen Friedensseligkeit Händel im dritten Theile des Messias und Bach im Schlußchor ber Passionsmusik in feierlichem Wohllaut ausgesprochen haben.

Wenn wir die große Ouverture zum Fidelio hören, so haben wir im Shmbol der Instrumentalnusik bereits den Kern und Gang des Ganzen die auf die hell hereinschmetternde rettende Trompete, die den Gefangenen die Erlösung meldet; das Orchester bleibt durch das Ganze hin dessen Träger, die Oper wird zur dramatisirten Shmphonie, in welcher die Menschenstimmen mit deutlichen Worten

ausbrücken was die Geigen, Clarinetten und Hörner sagen wollen. Es ist die Feier der Gattenliebe, die nicht blos ihre Treue bewahrt, sondern bis in den Kerker hinabsteigt, um den Gemahl zu retten, und wie uns Kerkerluft umwittert wenn die Gefangenen ihr Verlangen nach Freiheit singen, wie das Entzücken von Eleonore und Florestan, als sie sich wiedergefunden, mit den Chören der Be= freiten zusammenklingt, da wird das Ganze zu einer großen Hymne der weltbefreienden Liebe. Der ernste Seelenadel Beethoven's hatte alles Leichtfertige verschmäht, das rein Menschliche stilvoll ausge= prägt; er hatte die Bühne geweiht, sie sollte keine Bude müßiger Ergötzung, sondern ein Tempel sein, wie einst der jugendliche Schiller verlangt und noch in einem Brief an Goethe von einer edlern Gestalt der Oper gehofft hatte. Goethe's Egmont umwob Beethoven mit Tönen die von der Duverture bis zum Schlusse den hochsinnig heitern Helden der Freiheit ebenso schwungvoll, als bas Glück und den Tod seiner Geliebten rührend schön begleiten und beiden die Pforten der Unsterblichkeit glanzvoll aufthun.

In der Instrumentalmusik also war Beethoven's Genialität vollkommen heimisch. Das Klavier für sich wie das Orchester in seiner Fülle kamen durch ihn zur imigsten Beseelung, zur mäch= tigsten klangvollsten Wirkung. Sein Klavierphantasiren war früh berühmt. Als Componist aber verschmähte er das bloße Musik= machen, das sich in wohlgefälligen Toncombinationen ergeht und allenfalls eine gebrückte ober beglückte Stimmung barstellt; vielmehr waren es Ideen, Erlebnisse, bestimmte Gemüthsbewegungen die er sich geistig klar machte und benen er nun im thematischen Ton= gebilde einen plastisch anschaulichen, einen dem Gefühl verständlichen Ausbruck zu geben trachtete, wie er benn selbst eine Sonate als Abschied und Wiedersehen, ein Quartett als den schwergefaßten Entschluß: muß es? es muß! und ein anderes als Danklied ber Gottheit nach schwerer Krankheit dargebracht bezeichnete, eine Shm= phonie als Pastorale betitelte und eine andere sogar Napoleon ge= tauft hatte; doch die Kunde kam daß dieser, in dem er den Washington Europas gesehen, sich zum Kaiser machte; da zerriß er die Widmung. Aber es bleibt charakteristisch daß das was er mu= sikalisch darstellen konnte, das Heldenthum in seiner Kraftentfaltung mit seinen Schmerzen und seiner Siegesfreube, sich ihm an das concrete Bild und die Erlebnisse der eigenen Zeit geknüpft hatte. In einer Phantasie und in der neunten Symphonie ringt sich

sogar der menschliche Gesang im Wetteifer mit den Instrumenten hervor um ganz deutlich zu machen was die Seele des Tonbichters bewegte.

Beethoven war stets er selbst, aber er wuchs; er hatte ein Blütenalter in welchem Tiefsinn und Anmuth im Verein walteten wie in der C-moll-Symphonie, im Fidelio, und eine spätere Zeit, in welcher die Taubheit schwer auf ihm lastete, und die Klang= freudigkeit hinter den geistigen Gehalt, hinter den Ausdruck der Gebanken und die kunstreiche Führung der selbständigen Stimmen zurücktrat, wie in der großen Messe, in der neunten Symphonie, in den spätern Quartetten und Klaviersonaten. In der Jugend schloß er an Hahdn und Mozart sich an, innerhalb ber von ihnen geschaffenen Formen lebensfrisch und gebankenvoll. Dann vertiefte er sich selbst, stellte sein Scherzo als Gegenbild des Abagio statt der Tanzweise in die Symphonie, und entfaltete darin nun einen Humor, der nicht blos launig spaßt, sondern das Heitere, Ergöß= liche aus bem Ernste selbst entwickelt. Es gibt ein Ganzes, eine Ibee entfaltet sich als organisirende Triebkraft, das Thema ist der Keim der seine eigenartigen Zweige und Blüten hervorbringt und in allen Klagen und aller Lust ist es die Grundstimmung die herr= schend bleibt. Mit der Heroika hat der Held des Tonreichs dieses und sich selbst erobert. Voll kampfesfreudiger Kühnheit, seiner hohen Ziele sich bewußt tritt er in das Leben ein, reißt die besten Kräfte an sich heran und führt sie zum Sieg. Dem aber folgt der Gang über das Schlachtfeld, folgt der Trauermarsch für die Ebelgefallenen, ber Schmerz des Helden über die Noth des Da= seins, über die Opfer welche das Ideal fordert, das zwar hell in die Nacht hereinstrahlt, aber auch wieder von dunkeln Wolken verhüllt wird. Doch wie ber Solbat mit frischem Trompetenklang vom Grabe sich wieder zur Arbeit und zum Genuß des Lebens erhebt, so breitet sich nun das Lager mit seinem lustigen Treiben vor uns aus, und barin webt und waltet all die Jugendfreudigkeit des Muthes und Glückes, die mit dem Leben spielt und scherzt, des Ruhmes und der Stärke froh, wie auch die Sehnsucht nach der Heimat, das Gedenken der fernen Lieben und der Aufblick nach noch höhern Zielen die Seele durchziehen mag. Das Finale faßt alles zusammen: der Sieg ist errungen, der Jubel des Bolks begrüßt den Sieger, der sein Dankgebet gen Himmel sendet, und im Gefühl der errungenen Unsterblichkeit in das Triumphlied ein= stimmt.

Wie lieblich stellt dieser gewaltigen Symphonie jene andere sich zur Seite die das idhllische Glück des Menschen in der Natur verherrlicht! Da erweitert sich die Brust beim Gang ins Freie, da klingen die Stimmen der Bögel und laben zu süßen Träumen ein, da jauchzt und tanzt die Lust des Volks, bis das Gewitter heranzieht, aber nicht um zu zerstören, sondern zu erquicken, und den Menschen auf eine höhere Macht zu weisen, zu der er nun mit Preis und Dank emporschaut. Die B-dur=Symphonie gibt ein Bild freudiger Kraftentfaltung, die A-dur=Symphonie aber muthet mich immer etwas räthselhaft an, sie ist offenbar mehr als eine Tonschönheit allgemeiner Art; bald klingt sie wie ein Ausdruck der Heiterkeit der Kunst selbst gegenüber dem Ernst des Lebens, bald scheint sie mit verwegenem Uebermuth das Schicksal heraus= zufordern, das dann in der C-moll-Symphonie "an die Pforte pocht". Der Mensch vernimmt das, aber ein Prometheus, der aus dem Dunkel nach Licht und Freiheit ringt, wagt er den Kampf; und ob er in unendliche Wehmuth versinken muß, weil Leben und Lieben Leiben ist, und das Ibeal, das er verwirklicht zu haben glaubte, immer von neuem hoch vor der sehnenden Seele schwebt, der Geist ist der Herr des Seins, der Schmerz ist der Erwecker seiner Stärke, der Widerstand der Welt verschafft ihm die Ehre des Sieges, und die Siegesfanfaren der Menschheit brausen nun um den Genius, den sie verkannt, verstoßen, mit Dornen gekrönt hatte, und dem sie nun dennoch befreit und beseligt zujauchzt. Zeus und Prometheus sind versöhnt, ein neuer Morgen bricht an, ein Gottesreich der Liebe, in welchem der eine Allwaltende sich selbst als Harmonie aller Lebensfräfte genießt.

Es sind Weltmächte, es sind menschheitliche Ideen die in Beetshoven's Symphonien offenbar werden, während die Klaviersonaten das Gemüth des Einzelnen in seiner Tiefe bewegen, klangvoller, pathetischer, dafür aber erhebender und leidverklärender als dies bei den frühern Meistern der Fall war; das Herz ist in den Streit gestellt auf daß es überwinde; Freiheit ist Selbstbefreiung, darum muß der Geist aus Banden sich losringen, aus dem dunkeln Drang der Natur nach Klarheit schmachten; er muß die Bitterkeit des Daseins erfahren, damit kein täuschend holder Schein ihn verlockt, damit er nicht an die trügerische Welt sich verliert, sondern bei sich selbst einkehrt und des Ewigen inne wird.

In der neunten Symphonie, seinem letzten großen Werke, nimmt der Vereinsamte und doch so Liebebedürftige, der nach der Menichbeit und ber Frende sich iehnt, ben Riesenkampf mit ber Bergweiflung auf, die nicht blos ibm bas Berg gerreißen will, bie jedem sich schauerlich nabt ber in bie Abgrunde bes Daseins geblickt, ben einmal ber ganze Jammer bes Lebens angefaßt. will in ten humor sich retten, aber bie Formen ber kecken Enft und Laune verwirren sich, und treiben grausamen Scherz mit ihm; "er rettet sich in einer frommen Ergebung, die ihn wie eine Glorie verklärt, ba er unter die höhere Hand sich beugt. Aber von neuem erhebt sich lauter und gewaltsamer ter Sturm im Imern, und was ihm Trost gebracht verschwindet unter den andringenden Wogen" (Otto Jahn). Doch da bricht das Berlangen nach der Freude durch; indeß er kann sie allein nicht mehr sinden biese brausenden Jubelströme, er greift nach dem Schiller'schen Liede, das ja auch alles Trauervolle zuerst herausbeschwört um es dann boch zu überwinden; gleich Stimmen aus einer höhern Region bes Friedens und der Wonne läßt er in diesen begeisterten Worten die Lösung der vielverschlungenen quälenden Lebensräthsel sieghaft in beren Dissonanzen hineintonen, wie ber Messias ber Welt, die ihn ans Kreuz geschlagen, das rettende Evangelium der Liebe verkün= bigt und sie durch Opfer und Leid zum Heile führt.

## Bildende Kunst unter dem Einfluß der Antike. Carstens; Schinkel; Thorwaldsen; David.

Nun ward auch Asmus Carstens (1754—1798) ber Reforsmator unserer bildenden Kunst, ein Schleswiger, der sich selbst erziehend, mehr durch Lessing und Winckelmann als durch die Farbenstunststücke der damaligen Maler geschult, in Rom vor den Vildwerken des Alterthums, Michel Angelo's und Rasael's die richtige Einsicht gewann daß eine poetische Idee die Grundlage jedes Kunstwerks sein müsse, daß der Maler vor allem Charaktere gesstalten, Seelenzustände veranschaulichen solle. Wit ernstem Sinn für Schönheit und Würde verschmähte er alle theatralische Manier, alle Effecthascherei; es bezeichnet seinen Ausgang vom Gedanken,

wenn er mehr durch die Auffassung als durch die Ausführung groß, mehr Zeichner als Maler war, und wenn sein Wiberwille gegen den Unfug sich die Modelle von der Straße zu holen, sie als Priamos oder Abraham zu costumiren und zu copiren, ihn abhielt für die Vollendung seiner Bilder besondere Naturstudien zu machen. Er wandte sich zum Griechenthum und stellte seine Ge= danken gern im Anschluß an alte Dichter dar; er zeichnete die Argonautenfahrt, Scenen der Ilias, Platon's Gastmahl und Aehn= liches. Die Mythologie war für ihn keine herkömmliche Phrase, sondern eine originale Sprache um Sinn und Gehalt in idealen Formen auszuprägen. Seine Geburt des Lichts, wo der schaffende Urgeist mit der Nacht im unendlichen Raum schwebt und der von ihnen erzeugte Genius freudig die lodernde Fackel emporhebt, ge= mahnt an die Decke der Sixtinischen Kapelle in echter Erhabenheit, und an Rafael's Anmuth die Darstellung des goldenen Zeitalters, der Menschheit im noch ungebrochenen Frieden von Geist und Na= tur, von Sinnlichkeit und Gemüth in ebenso innig empfundenen als edel gezeichneten Gruppen. Carstens fühlte daß er der Mensch= heit angehörte und nur in Rom werden und leisten konnte was er erstrebte; der Minister Heinitz verlangte daß er die ihm verliehenen Reisestipendien als Lehrer der berliner Akademie wieder vergüte; es war ein tragischer Conflict, in welchem der Künstler als treuer Haushalter der ihm verliehenen Gaben in Siechthum und Entbeh= rung angesichts des Todes Werke schuf, die in der Schätzung der Nachwelt wie alles Echte stets gewachsen sind. Diderot's Forde= rung daß man die antiken Meister studire um die Natur mit ihren Augen sehen zu lernen hat Carstens zuerst erfüllt; von ihm ist Thorwaldsen vornehmlich angeregt worden. Der junge Schick kam aus Paris nach Rom, und gewann für seine Maltechnik burch ihn die Richtung auf ibealen Gehalt; sein Apoll unter den Hirten, die idhllische Darstellung wie die Poesie auf ein patriarchalisches Geschlecht wirkt, ist eine in sich abgeschlossene und befriedigte Welt, harmonisch nach Erfindung und Ausführung. Auch Wächter in Stuttgart zeigte durch seinen trauernden Hiob wie er auf das Große angelegt war; aber er mußte durch kleine Taschenbucharbeiten sein Brot verdienen. Keiner dieser Meister opferte die deutsche Art, aber sie entwickelten sich nach den besten Mustern der Vorzeit; der Engländer Flaxman ging mehr als sie im Hellenismus auf, wenn er in seinen Umrissen zu Homer, Hesiod, Aeschylos die antiken Vasenbilder nach ihrer Compositionsweise zum Muster nahm und

banach die Scenen der Dichter in einer Weise veranschaulichte wie es ihre eigenen Landsleute gethan haben würden. Solche Entstagung in Bezug auf die eigene Nationalität kann nicht allgemein werden, die Aunst soll vom Volksgemüth getragen sein; aber jene hatte damals ihr Recht um eine keusche Einsachheit des Stils, einen gehaltvollen Linienrhythmus zu gewinnen. In freierer Weise schuf Schinkel sein Farbengedicht vom Culturgange der Menschheit sür die Vorhalle des berliner Museums, geistvoll, annuthig, in den Aquarellentwürsen dem Kenner des Alterthums ein seltener Genuß, aber zu subjectiv für ein monumentales Werk, das immer volksverständlich sein soll.

Schinkel's (1781—1841) große Bebeutung liegt indeß in der Architektur. Der Geist bes Griechenthums war burch Presie und Wissenschaft erschlossen, Schinkel verstand nun die baulichen Formen der Antike von innen heraus, er sah in ihnen den Ausbruck ber Function, des Zweckes der einzelnen Glieder und Werkstücke, er griff nach ihnen, weil er ihre Weltgültigkeit erkannte, er suchte die Aufgaben der Gegenwart nach unsern Bedürfnissen so zu lösen wie es die Alten gethan haben würden, wären ihnen solche Aufgaben gestellt gewesen. Schönheit war ihm die sichtbar gewordene Vernunft der Natur, deren constructive Thätigkeit sich in der Baukunst fortsetzen sollte, und als das Höchste galt ihm ein Neues zu er= zeugen in welchem gleichzeitig die Anerkennung des Stilgemäßen und die Wirkung eines Ursprünglichen und Naiven hervorgebracht werbe. In Museum, Schauspielhaus, Bauakademie, in den poesiereichen Entwürfen für die Paläste der Afropolis in Athen und zu Orianda in der Krim ist es ihm gelungen. Minder glücklich war das Bestreben die Gothik zu vereinfachen, die Horizontallinie in ihr zur klaren Geltung zu bringen; die Triebkräfte scheinen da mehr beschnitten als durch Selbstbegrenzung maßvoll. Die neue Renaissance unterscheidet sich von der frühern dadurch daß sie nicht gleich ihr das kaiserliche Rom vor Augen hatte, sondern auf das reine Hellenenthum zurückging. Schinkel war ein nachgeborener Grieche, während Klenze mehr nach Römerart durch gebiegene Kraft und Massenwirkung als durch Feinheit des Formensinnes hervor= ragt. An Schinkel schließt sich Bötticher's Tektonik ber Hellenen an, das wissenschaftlich bahnbrechende Buch für das Formenver= ständniß; Semper hat dann ben Zusammenhang der Kunst mit bem Handwerk und der zweckmäßigen Verwerthung des Materials auch in der Behandlung des Ornaments hinzugefügt.

In der Plastik beseelte Dannecker die von-Canova gewonnenen Formen durch wärmere Empfindung in seiner Ariadne. Ihm ge= lang es den Thpus Schiller's künstlerisch in der Kolossalbüste fest= Von der Natur und dem gegenwärtigen Leben aus brach Gottfried Schadow in Berlin die Herrschaft des Zopfes; die Wahrheit des Wirklichen war sein Ziel. Albert Thorwaldsen (1770—1844), der auf dem Meer geborene Isländer, welcher zu Rom seine Hei= mat, zu Kopenhagen inmitten seiner Werke sein Grab fand, war der Künstler welcher der Kunst wieder die Theilnahme der Welt erwarb, ein heiterer Mann, ein Heibe, wenn man will, aber gott= gläubig naturfromm wie Phidias und Sophokles, begabt mit dem klaren Lebensblick für das Wesen der Dinge und für die aus der Kraft hervorblühende Grazie. Den ganzen in sich gesammelten persönlichen Geist auszuprägen in der vollen Körperlichkeit, in einer bewegungsfähigen Ruhe, im Gleichgewicht des Seelischen und Sinn= lichen, das war das Echtplastische bei den Griechen gewesen, sie schufen dadurch das Naturideal des Geistes in stiller Großheit und edler Einfalt, und Thorwaldsen fand nach dem Vorwalten der malerischen Elemente den reinen Sculpturstil wieder, namentlich auch bei dem Relief, dessen vorzüglicher Meister er war, indem er Perspective und Verkürzungen mied und die Gestalten auf der ein= fachen Fläche frei und schön entfaltete. Er lebte am liebsten in der antiken Götter= und Heldenwelt, für deren Darstellung ja die Plastik das Gemäßeste ist; aber er ahmte nicht nach, der Gedanke und die Lebensbeobachtung liehen ihm neue Motive, wie zu jenem Mercur der den Argos tödten will ein römischer Bursche, den er halb sitzend mit vorgebeugtem Oberkörper an einen Stein gelehnt sah. Für kleine Reliefs war Eros sein Liebling, aber durch seine poesiereiche Gestaltung der Nacht und des Tages, durch seine Jahres= zeiten ward er weltbekannt, und für seinen groß und reich gestal= teten Triumph Alexander's gab er selber im Einzug Jesu in Ic= rusalem und im Gang nach Golgatha das Gegenbild. Wie selbst= gefällig und flau steht boch in der münchener Glyptothek Canova's Paris dem Adonis Thorwaldsen's gegenüber, der an den Speer gelehnt in Liebesträume versenkt Benus erwartet, ihrer werth; die zarte Jugend und der jagdgewöhnte Körper sind innigst verschmolzen mit einem leisen Zug der Trauer, der Todesahnung, wie es dem frühsterbenden Frühlingsgenius gemäß ist. Von den Denkmalen Thorwaldsen's ist die fest in sich geschlossene, dem Heer und Volk mit erhobener Rechten die Bahn weisende Reiterstatue des Kur= fürsten Maximilian I. zu München wol das gelungenste; aber auch sein antik gehaltener Schiller zu Stuttgart, obwol ein Kopshänger genannt, ist durch die vielen neuen Darstellungen des Dichters zu Shren gekommen.

Thorwaldsen war der Ansicht daß zum Schmuck protestantischer Kirchen sich die Sculptur, für katholische die Malerei mehr eigne. So dachte er sich und bildete er für das Giebelfeld der Metropolitankirche zu Kopenhagen den Täufer Johannes, vor dem Volk predigend; für die Frauenkirche Sibhllen und Propheten an der Pforte, in der Vorhalle, dann an den Pfeilern zum Altar hin die Apostel, zu Repräsentanten von Geistesrichtungen und Tugenden in idealer Weise gestaltet, und vor der Chornische Christus mit erho= benen Armen das Friedenswort der Welt verkündend, und jene obenerwähnten Friese mit den Statuen verbunden. Der Sieges= held der Liebe, wie er sich den Heiland dachte, ist nicht vollkommen gelungen, die Apostel sind hoheitvolle Menschen, aber die Abkehr von den mittelalterlichen Typen, die seit Giotto für den Ausbruck des ethischen Charafters des Seelenlebens uns befreundet sind, läßt sie etwas fremd erscheinen. Thorwaldsen hatte sich durch die Restauration der Aegineten auch mit dem alterthümlichen Stil vor Phidias vertraut gemacht, und es war ein genialer Griff als er bessen edle Strenge nicht blos in seinem Christus nachklingen ließ, sondern die Gewandfigur der Hoffnung so ausführte, eine seelen= volle noch in sich geschlossene Knospe der Jungfräulichkeit, die Wilhelm von Humboldt sich zu eigen machte und in Erz auf das Familiengrab stellte, während der Künstler sie selbst dem eigenen naturfrisch behandelten Bildniß zum Geleite gab.

Thorwaldsen setze, wie Schiller und Goethe in mehrern Wersten gethan, das künstlerische Ideal im Anschluß an griechische Formen der Wirklichkeit gegenüber; auch für Bildnißstatuen wählte er gern die Nacktheit oder die antike Gewandung; ihm wie den Dichstern stand das Leben seiner Erscheinung nach zu klein und unschön gegenüber um es in das eigene Ideal erhöhen zu können, er mußte ihm ein freigeschaffenes Vorbild ausstellen.

Auch Frankreich wandte sich zur Antike, die ihm durch das Drama von Corneille und Racine, durch die Malerei von Poussin bereits nahe gebracht war, wodurch dann freilich die römische Kaiserzeit mehr als das Griechenthum in Betracht kam und der theatralische Effect über die Wahrheit der Natur und die Weihe des Ibeals den Sieg davontrug. Gute Schulen lehrten das Handwerk

der Kunst, und der Formensinn der Nation verlangte das Fertige, Abgerundete, technisch Vollendete, während die Deutschen sich bei der Tiefe des Gehalts über die Mängel der Ausführung leicht hinwegsetzten. Durch ein energisches Pathos, durch den berech= nenden Verstand der Anordnung wie den Schwung der Linien= führung gab David (1748—1825) den Ton an, und wie die Jugend schon vor der Revolution für dieselbe durch den Hinblick auf die alten Republiken und beren Thaten erzogen ward, so er= regte David gerechtes Aufsehen durch seinen Schwur ber Horatier: die jungen Männer, benen der Vater die Schwerter reicht, contra= stiren in ihrem muthigen Patriotismus mit den Frauen, in welchen Angst und Schmerz der verwandten, jetzt auf Sieg oder Tod rin= genden Familien rührend ausgesprochen ist. Es folgte der ältere Brutus im Schatten der Romastatue, während die Leichen der von ihm gerichteten Söhne hereingetragen werben. Die Revolution brach aus. Man taufte die Kinder auf antike Namen, man setzte an die Stelle des Christenthums die Göttin der Vernunft, den Cultus des höchsten Wesens, und David, der sich der Bewegung, ja den Schreckensmännern anschloß, leitete jetzt die Decoration der großen Volksfeste, wo Jünglinge und Jungfrauen in antikem Ge= wand die Statue Voltaire's begleiteten, die auf reich geschmücktem Leichenwagen von zwölf Rossen nach dem Pantheon gezogen ward, während aus der Thür des Theaters die Helden seiner Dramen hervortraten und Lorberkränze auf den Sarkophag legten. es erhob sich auf dem Bastilleplatz die Kolossalstatue der Natur und vor ihr trank das Volk aus dem Born der Verjüngung; ober es ward eine Riesengruppe aus den Figuren des Eigennutzes, der Heuchelei und Zwietracht aufgerichtet, der Präsident steckte den Koloß in Brand, und aus Rauch und Trümmern stieg die Statue der Weisheit empor, vor welcher die von Robespierre geleitete Procession die Hymne an das höchste Wesen anstimmte. Aehnliche Feste wurden in den Provinzen gefeiert; die Allegorien der Gleich= heit, der Brüderlichkeit, der Republik wurden durch Attribute ver= ständlich gemacht: die Freiheit führt das Ruder und zerbricht das Joch, zwischen den Busenhügeln der Gleichheit hängt eine Richt= wage, die Vernunft trägt ein Auge auf der Spitze des Scepters, und die Republik läßt ihr Herz im Strahlenkranz vor der Brust leuchten, der Hercules des Volks sitzt auf einem Felsblock, der die Bergpartei andeutet, und seine Glieder sind mit den Worten Licht, Kraft, Arbeit tätowirt. So ward die Kunst im Dienste des

öffentlichen Lebens beschäftigt, während ber Sansculottismus zur roben und nackten Natur zurückfehrte. Da malte denn David ein naturalistisches Bild, ben tobten Marat in der Babewanne, nach Julius Meher vielleicht das einzige Bild das er mit der vollen Stärke des schöpferischen Triebes entwarf und mit packender Naturwahrheit, mit malerischer Empfindung ausführte, während sonst seine Gestalten nur allzu sehr wie colorirte Sppsfiguren aussehen. Als nach Robespierre's Sturz die goldene Jugend ihre Orgien feierte, die schönen Frauen Therese Tallien, Beauharnais, Recamier in einem vermeintlichen griechischen Costum ihre Reize entblößten, ba malte bann David ben Raub ber Sabinerinnen. Später schloß er an Napoleon sich an, und wieder ist es ein vorzügliches Bild voll Leben und symbolischer Würde zugleich, wenn er ben jugend= lichen Helben, ben Bändiger der Anarchie darstellte, ruhig auf feurigem Pferd den St.=Bernhard hinanreitend, auf das höchste Ruhmesziel, die Spite des Berges beutend. Weniger erfreulich war das Ceremoniengemälde der Kaiserkrönung mit steifen Bildnissen ober ber Vertheilung der Adler mit den Knäueln durcheinander= zappelnder Soldatenarme und Soldatenbeine. Aus dem Alterthum nahm David den Stoff für Leonidas der sich mit seinen Sparta= nern feierlich zum Todeskampfe rüftet und schmückt. Die antiken Gegenstände welche er bann durch die Restauration verbannt in Brüssel malte lassen einen Nachlaß seiner Kraft nicht verkennen. Fehlt ihm überhaupt das Ursprüngliche, das individuelle Leben der Form und die Naivetät der Empfindung, so war er doch maß= gebend durch die Hinwendung zur Geschichte, indem er die Regionen der Phantasie im Mythus und der Religion nicht minder wie das Genrehafte verließ, und nach historischer Größe trachtete, Thaten der Helden im Stil der römischen Kunst den Zeitgenossen zum Muster aufstellend. Das Gefühl für Schönheit der Form und die sorgfältige Ausführung verlangte er von seinen Schülern, im übrigen ließ er ihre Eigenthümlichkeit gewähren, und dadurch hat er vortrefflich gewirkt.

Bildnisse der geschichtlichen Persönlichkeiten, naturtreu aufsgefaßt und elegant ausgeführt, malte Gerard. Groß griff mit seinen Bildern historischer Zeitereignisse frischer und kühner als David in das unmittelbare Leben, dis er in das hohle Pathos der Schmeichelei für den Alleinherrscher versiel oder kalte Allegorien mit der Realität vermengte. Guerin stellte den Begebenheiten und Empfindungen der Zeit solche Scenen aus der antiken Sage und

Geschichte gegenüber in benen eine verwandte Stimmung herrschte, und wußte seinen an David erinnernden Compositionen durch wohl= berechnete Farbeneffecte einen neuen Reiz zu geben. Auch Girodet ließ diesen coloristischen Zug walten, wenn er in der herkömmlichen antikisirenden Formgebung romantische Stoffe, wie Atala's Be= gräbniß nach Chateaubriand, stimmungsvoll behandelte. Prud'hon ging in dieser specifisch malerischen Richtung am weitesten; wenn er darstellt wie Psyche durch Zephyr entführt wird, erkennt man das Vorbild Correggio's; "der Umriß ist in farbigen Schein gleichsam aufgelockert, das warme Leben ist in der Schwellung des Fleisches und im reizenden Körper ein Ausdruck seelenvoller Freude festgehalten", wie 3. Meher bezeichnend sagt. So stand der Künstler einsam unter einer Umgebung, die sich vom Ruhm der Militärherrschaft um ihre Freiheit betrügen ließ und mehr und mehr im pomphaften Bulletinstil des Kaisers sich wohlgefiel. Dem fröhlichen Gebeihen der Kunst fehlte die Wahrheit, fehlte das ruhige Behagen im Volksleben. Die Verirrungen machten sich besonders in der Plastik breit, wenn da ein Bildhauer den General Desaix nackt auf den Markt stellte und ihm den römischen Feldherrnmantel über den Arm statt über den Körper warf, ein anderer die kurze gedrungene Gestalt Napoleon's dadurch zu stilisiren vermeinte daß er ihr hochragende Beine gab, ein dritter die Wiederauerkennung des in der Revolution einmal förmlich abgesetzten Gottes so im Schiff einer Kirche feierte daß Frankreich als Minerva der Schlange der Frreligiosität auf den Kopf tritt und einer kleinen Figur mit Kreuz und Bibel, dem Glauben, wieder auf die Beine hilft. Revolution hatte in der Antike die republikanische Kunst gesehen gegenüber dem höfischen Rococo; die Entdeckung von Pompeji und Herculanum bot ihr neue Formen in Wandbecoration und Geräth, an die Stelle des Geschweiften und Gebrochenen trat die gerade ober kreisförmige Linie, überhaupt das regelmäßig Klare an die Stelle des Ueberladenen; unter dem Kaiserthum ward alles steifer, nüchterner und prunkhafter zugleich. Ihm galt es um Schaustellung seiner äußern Größe auch durch die Kunst; aus allen Ländern wur= den die herrlichsten Werke räuberisch nach Paris gebracht, und so das erreicht daß die Kunst als Sache des Staats erschien. Im ganzen machten die nicht auf Ideen, sondern auf Selbstsucht und Ehrgeiz gegründeten öffentlichen Zustände auch die Kunst der napo= leonischen Epoche zu einer hohlen Größe.

## Französische und italienische Literatur zur Zeit der Revolution und des Kaiserreichs.

hatte man feit ben Tagen Lubwig's XIV. bie Heroen und Staatsmänner bes Alterthums in ber Hoftracht ber eigenen Zeit, in ber Perrufe und ten Atlasschuhen ber Mobe gespielt, so erichien Talma, der Freund des Malers Davit, merst als Boltaire's Brutus in antikem Costume auf der Bühne, und zeigte auf dem Theater die echte Romergröße, während er zugleich als Chénier's Karl IX. in der Bartholomänsnacht jenes erschütternde Bild eines Thrannen entwarf, bas von Mirabean und Danton im Kampfe gegen das alte absolute Königthum verwerthet wurde. Marie 30: seph Chénier war mehr Rhetor als Dichter; es gereicht ihm zur Ehre daß er der Fahne der Freiheit unter der Böbelherrschaft und muter Napoleon treu blieb und noch ber neu aufkommenden Frömmelei entgegentrat. Sein Bruder Andreas ist der französische Hölberlin; das echte Griechenthum ist in ihm, dem Sohne eines Franzosen und einer Griechin lebendig, ob er in lieblichen Ibhllen ober Elegien sich ansspricht. Bon der Schreckensherrschaft eingekerkert und guillotinirt sah er die letzten Tage seiner Jugend verschönt durch die Liebe einer anmuthigen Mitgefangenen, und den Alagegesang, den er ihr in den Mund legt, nehmen wir mit der schwungvoll begeisternden marseiller Hunne Rouget de l'Isle's für das ebelste dichterische Erzeugniß jener Tage; dort die melodischen Senfzer der Seele, die noch nicht sterben will, verschont ja doch auch die Sichel des Getreides erst blühende grüne Halme, und entrinnt die Nachtigall dem Netze des Bogelstellers, — und hier die todesmuthige heilige Liebe zum Baterland, welche das Bolk zum Freiheitskampf aufruft und die gewaltige Wirkung des musikbegleiteten Wortes, wie sie in alten Sagen gepriesen warb, in unserer Zeit bestätigt hat. Während die Arie aus Grétrh's Richard Löwenherz: O Richard, o mein König, verläßt dich alle Welt! noch einmal die Herzen der Rohalisten entflammte, ergötzte sich die Menge an Stücken beren Titel: Die Päpstin Johanna, der Dragoner und die Benedictinerin schon vermuthen lassen daß hier neben den Entführungsgeschichten aus dem Kloster auch ein Kampf gegen den Katholicismus mit unfläthigen Späßen geführt warb. all& die Bühne in zotiger Possenreißerei und in wüsten Declamationen verwilderte, klagte der Moniteur über eine barbarische Invasion

elender Machwerke und gab sie der Verschwörung von Pitt und Koburg schuld, welche nicht blos den Staat, sondern auch das Theater in Frankreich verderben wollten. Der frivole Unglaube welcher die Abschaffung des Christenthums decretirte und nicht hin= dern konnte daß das ungebildete Volk im Bann des Pfaffenthums blieb, fand seinen dichterischen Ausbruck in Parnh's Krieg ber Den Gegensatz des Christenthums gegen das Heidenthum, einer verständigen Naturauffassung, einer sittenstrengen Religion gegen die sinnenfreudige Mythologie und ihre poetische Schönheit hatten Schiller's Götter Griechensand's und Goethe's Braut von Korinth ernst ausgesprochen; Parny führte ihn komisch und wizig aus, indem er die Phantasiegebilde des Volksglaubens und die dogmatische Trinität in der Verwirrung dreier Personen und eines Wesens sammt den Engeln des Himmels für Realitäten nahm und gegeneinander streiten ließ, aber wie Voltaire in der Pucelle es besonders auf Kitel der Sinnenlust neben der Predigt eines nüchternen Deismus absah.

Napoleon hätte seinen Thron vornehmlich gern mit dem Glanz der dramatischen Literatur umgeben; er wandte Talma seine Gunst zu, er verkehrte mit den Dichtern der Bühne, er verlangte plan= volle Ordnung, Energie der Charaftere und Sprache und monar= chische Gesinnung, er hatte nichts dagegen daß Rahnouard und Chénier sich über die herkömmlichen drei Einheiten hinwegsetzten und nur die des sittlichen Grundgedankens und des Interesses be= wahrten; aber ein ihm anstößiger Vers konnte ihm ein Stück ver= leiden und die Talente konnte er nicht größer machen als sie waren. Ihr Fortschritt bestand in der Wahl der Stoffe aus der franzö= sischen Geschichte, aber wie man auch auf Shakespeare hinwies, Corneille blieb im ganzen ihr Muster in effectvoller Declamation und in rechtzeitigen Schlagwörtern. Erfolgreicher war die Wieder= belebung der Prunk= und Heldenoper am kaiserlichen Hofe durch Spontini. Er und Cherubini waren in der vaterländischen Weise gebildete Italiener, beide gingen aber dann in die Gluck'sche Schule, und Cherubini ward der würdige Nachfolger dieses Meisters in seiner Medea; ihn begeisterte der classische Republikanersinn, er brachte dem Staatsmann Mirabeau, dem General Hoche das mu= sikalische Todtenopfer, seine Melodien erklangen bei den Revolutions= festen; unter dem Kaiserthum zog er sich in sein Gemüthsleben durud, componirte ein liebliches Seelengemälde im Wasserträger, und schrieb als Greis eble Kirchemnufik. Spontini ward der Musiker des Kaiserthums. Die Oper vertrug das theatralische Bathos, das in David's Malerei die Naturwahrheit wie die harmonische Kunstvollendung beeinträchtigte; und wie Massen gegen Massen wirken bas verstand Spontini barzustellen und dabei friegerischen Pomp und klangfarbige Märsche zu bieten; ja Riehl vergleicht geistreich die Taktik Napoleon's und Spontini's: möglichst überraschend, schlaghaft, die größten Tonmassen auf einen entscheibenden Punkt zu werfen. Seine Bestalin verlegte den in der Revolutionsliteratur beliebten Stoff ber Nonne, bei welcher die Stimme ber Natur über das Priestergelübbe siegt, in das alte Rom, und ließ ben Triumphzug bes Feldherrn mit den gefangenen Barbarenkönigen entscheibent in die Handlung hereinschreiten. Sein Cortez verherrlichte den Eroberer, und machte den Lärm der Schlachten dem Theaterpublikum deutlich. Nach dem Sturz Napoleon's fand Spontini in dem preußischen Militärstaat eine Stelle, die ihm aber die Kritik und zuletzt das Bolk bestritt. Doch darf man nicht vergessen daß unter dem stolzen Schaugepränge des Kaiserthums in Frankreich das Volksgemüth seine Frische und Wärme nie ganz verlor. Das Volkslied, die Romanze, die komische Oper erhielten sich in fröhlicher Schlichtheit durch Dalehrac, Méhul, Bopeldieu; das Aschenbrödel selbst ward als Symbol des einfach Innigen gegenüber bem Aufput ber stolzen Schwestern auf bie Bühne gebracht und noch nicht mit Prunkspektakel umgeben wie unter bem zweiten Kaiserreich.

Die bedeutendste literarische Größe Frankreichs in den Tagen Napoleon's war eine Frau, die er aber ob ihres freiern Sinnes aus Paris verbannte; sah sie boch in ihm den Robespierre zu Pferd, verfocht sie doch das Recht der Individualität der Einzelnen wie der Bölker, selber eine Königin von Geistes Gnaden, nämlich in Einsicht und Kraft, und boch ein echtes Weib in der Unruhe bes Herzens, dem Enthusiasmus des Gefühls, die Tochter Necker's, ber als Sohn eines beutschen Professors zu Genf geboren, in Paris als Raufmann reich geworden wiederholt von dem bedrängten Königthum als der Mann der Nothwendigkeit mit der Oberleitung der Finanzen betraut wurde. So mischte sich deutsches und französisches Blut und Wesen in ihr; die Mutter erzog sie im genfer Protestantismus, der Landsmann Rousseau herrschte in ihrer jungen Seele, im Glanz des väterlichen Hauses ward sie bald der bezaubernde Mittelpunkt der Gesellschaft. Eine Zeitlang war sie mit bem schwedischen Gesandten Baron von Stael vermählt, mit bessen

Namen sie sich berühmt gemacht hat. Während der Verbannung aus Frankreich reiste sie voll Bildungsbrang in Europa, oder hielt auf ihrem Schloß Cobbet am Genfersee literarischen Hof; dessen bekannteste Genossen Benjamin Constant und A. W. Schlegel waren, bis sie ihren Salon wieder in Paris eröffnen konnte. Sie lebte von 1766—1817. Goethe und Schiller scherzten über die Zungenfertigkeit der selbstgefälligen Weltdame, welcher gegenüber einer ganz Ohr sein musse, über die Lebhaftigkeit der Französin, die bei nichts verweilen, über alles sogleich ein geistreiches Wort hören wolle; sie statuire nichts Dunkles, Unzulängliches, was wir Philosophie nennen, das, meine sie, führe zu Mystik und Aberglauben, und aus der Poesie eigne sie sich nur das Leidenschaftliche und Rednerische an; darum sei man in allen letzten und höchsten Instanzen mit ihr im Streit, aber ihr Naturell sei anziehend und ihr schöner Verstand erhebe sich zu einem genialischen Vermögen.

Frau von Staël wollte daß die Poesie sich mit dem wirklichen Leben verbinde statt sich ins Uebernatürliche zu träumen ober Mythen nachzudichten; sie wollte die Seele geschildert, die gegen= wärtige Gesellschaft bargestellt wissen; sie glaubte an ein Ibeal der Menschheit, sie hoffte daß aus der Philosophie sich eine neue Form der Religion hervorbilden werde, welche die Sehnsucht des Herzens auf eine bem Verstand gemäße Weise befriedige. Sie selbst schrieb zwei sociale Romane. Delphine, nach dem Vorbild der Neuen Heloise auch in der Briefform, vertritt das Recht der Na= tur, bes eigenen Denkens und Wollens, gegen die Macht bes Her= kommens, die sich in der öffentlichen Meinung geltend macht, und die Anerkennung des Buchstabens in der Religion, dann Anschluß an die Sitte des Tages, an den überlieferten Ehrbegriff fordert; die psychologischen Probleme, die Zeichnung der Charaktere sind Hauptsache, Composition und Handlung minder gelungen. Glän= zender ist die Corinna, wiewol ziemlich dieselben Thpen wieder auftreten. Engländer, Franzosen, Italiener sollen ihre nationalen Vorurtheile ausgleichen, einander gerecht werden. Wir wandern mit der Dichterin durch Italien, und in der Lhrik ihrer begeisterten Improvisationen wird der Eindruck gefeiert den das Land der Schönheit und der Kunst fortwährend auf die Gebildeten Europas macht. Hier hat die Verfasserin sich selbst am schönsten ausge= sprochen, und wenn sie dabei sagt daß sie von allen Fähigkeiten ihrer Seele doch nur die des Leidens ganz vollständig geübt habe, so liegt der Grund darin daß sie wol glühende Leidenschaft, aber

keine bleibende Liebe einflößen konnte, weil sie vom Mann gan; Hingebung für sie verlangte, und doch erkennen mußte daß für beuselben nur ein tüchtiges Wirken mit festen Zwecken zum Wohl bes Ganzen die würdige Existenz sei. Ihr geliebter Benjamin Constant hatte in seinem Roman Adolf viel von sich und ihr aufgenommen. Der Jüngling, der nichts erlebt hat und doch über alles hinaus ist, der in seiner Phantasie allem vorgegriffen, alles Mögliche begehrt und nichts ernstlich gewollt oder durchdacht hat, liebt hier die ältere reife Frau, die von da im französischen Roman in den Vordergrund und an die Stelle der Gretchen= und Alärchen= gestalten tritt, der jungfräulich holden Seelen, die verehrend 31 dem überlegenen Mann emporschauen. Aber diese Frau mit ihrer Bildung, Lebenserfahrung und Leidenschaft verblutet im Kampf gegen die Gesellschaft, die allerdings die Regel ihrer Sitte für die Mittelmäßigkeit der Durchschnittsmenschen gibt; indeß die Regel ist ihnen heilsam und sie machen bei weitem die Mehrzahl und damit die öffentliche Meinung aus.

In ihrem Werk über Deutschland wollte Frau von Staël ähnlich wie Tacitus mit seiner Germania der eigenen Nation das Bild einer andern zur Mahnung gegenüberstellen; auch nach den Strichen der Censur ließ die bonapartistische Polizei das Buch in Paris einstampfen, weil es nicht französisch sei. Im Gemüthsleben, in der Poesie der Seele, in den selbständigen Individualitäten sucht sie eine Ergänzung für das Schablonenhafte, Fertige, Mechanische, das den Romanen überhaupt anhaftet, durch Napoleon's Herrschaft aber besonders hervortrat. Sie verschweigt keineswegs daß bas tiefinnerliche Leben, die unvertilgbare Poesie der Seele bei den Deutschen bisher mit einem Verluft in der äußern Erscheimung und in der nationalen und politischen Größe erkauft worden ift; sie fieht wie Kleinstaaterei und Trennung der Stände das Nationals gefühl beeinträchtigen und einen Bruch in die Bilbung bringen; die Künstler und Gelehrten haben zu wenig Sinn und Geschick für die Wirklichkeit, sie haben mehr Ideen als sie ausdrücken konnen, während der Franzose zu sprechen versteht auch wo er keine eigenen Gebanken hat, benn es gibt fertige Rebensarten die jeder verständig handhabt, es gibt einen allgemein gültigen Geschmack, während in Deutschland jeder Dichter seine Eigenthümlichkeit geltend macht und durch sie an das individuelle Urtheil sich wendet, wogegen die Franzosen in der Gesellschaft leben, nach ihr sich richten, und bei allem Schaffen und Denken weniger die Sache als die Wirkung im Auge

haben, die sie machen wollen. So tritt im deutschen Drama das Herz, die Leidenschaft freier und echter hervor, aber die Franzosen sind viel geschickter in der Bühnentechnik. So sucht der Deutsche die Gründe für sein Handeln im eigenen Gewissen und in der Einsicht in das Wesen der Dinge, während der Franzose der gemeinsamen Sitte sich anschließt. Die großen Denker Deutsch= lands stellen burch die Vernunft die Heiligthümer des Herzens wieder her; sie machen den Enthusiasmus zum Erbgut der Nation, sie führen durch den Gedanken und Cultus des Unendlichen wieder zur Religion. So sucht Frau von Staël den französischen Geist aus seiner Einseitigkeit zu retten und mehr auf das Individuelle und Freie zu stellen, hier eine Vorläuferin der romantischen Schule; so macht sie Frankreich mit den deutschen Dichtern und Philosophen bekannt, und bahnt das Wechselverständniß der Völker an, indem sie die Berechtigung des Nationalen innerhalb der gemeinsamen humanen Bilbung bekennt.

Auch für Italien bricht ein neuer Morgen an, im Weltalter des Geistes bezeichnend genug zunächst nicht durch große Staats= männer, sondern durch Dichter und Denker welche die Ideen der Nationalität und Freiheit aussprechen, im Volksbewußtsein die Sehnsucht nach einer Wiedergeburt hervorrufen und diese so von innen, vom Geist aus vorbereiten. Den ersten Anstoß zu dem Umschwunge gab Vittorio Alfieri (1749-1803). Seine eigene Geistesstimmung ergoß er in seine Tragöbien; sein Volk stark, edel, frei zu machen war sein großes Ziel, nachdem er selber sich aus niedrigen Liebeleien und scandalösen Abenteuern, aus Thatlosigkeit und Unwissenheit emporgerungen. Der weibischen Weichheit und musikalischen Gefühlszerflossenheit stellte er einen männischen herben lakonischen Stil in der Haltung des Ganzen, in der Charakterschilberung, in der Diction gegenüber; so ermangelt er des Schmelzes und Duftes, des heitern Behagens, der versöhnenden Milde in seinen Dramen; aber er ist der Erste der den Weckruf für Italien erschallen läßt, und die endliche Erhebung seines Vaterlandes hat in seiner Feuerseele ihren Ursprung genommen, ist vielfach von dieser geleitet worden. Er war zum Mann der That geschaffen, aber er fand in seinem Vaterlande keine Stelle wo er anders als Revolutionär hätte wirken können, um seine Zeit nach seinen Ideen zu bewegen, so ward er aus einer Art von Verzweiflung zum Manne des Worts — wie Paul Hehse einmal richtig bemerkt hat. Es beschränkt seinen poetischen Horizont daß er keine andern Leibenschaften kennt als Freiheitsliebe und Herrschsucht; aber gerabe baburch hat er ben Bann bes Schlummers gebrochen ber auf seinem Bolt lag. Wenn ber Jüngling Europa burchreift und selbst vor Friedrich dem Großen nur Abscheu, nicht Bewunderung empfindet, dann sehen wir freilich wie sein Pathos weit mehr abstracter Thrannenhaß als echte Freiheitsbegeisterung ist, und daß bies ihn von Schiller unterscheidet, gleich dem er die Helden Plutarch's zu den seinigen machte. Wenn der gräfliche Aristokrat auf schöne Pferbe und schöne Weiber versessen ist, sich über die bürgerliche ehrbare Sitte hinwegsetzt, und es sich zum Berdienst anrechnet daß er in Spanien die tugendsamen Frauen gemieben habe, so erkennen wir einen Bruch, ber auch bann nicht ganz heilt als er so eifrig nach dem dichterischen Lorber ringt um der Liebe der Gräfin Albanh würdig zu sein, denn sie ist die Gattin eines Anbern. Und bennoch, wenn er in seiner ersten Tragodie Antonius und Aleopatra barstellt, während er selbst in unwürdigen Fesseln liegt, so ist es der entscheidende Fortschritt über die seit= herige bramatische Literatur ber Italiener daß der Dichter sein eigenes Selbst in der Tragödie offenbart. Alsieri hat auch sein Leben selbst und zwar meisterhaft beschrieben. Seine Dichterkraft war früh erschöpft. Mit seiner Geliebten entrann er aus Paris, als bas "Affentigerthum" sich bort so fürchterlich enthüllte. am Abend seines Lebens begann er gründlichere Studien auch der griechischen Dichter; leider waren Seneca und Corneille statt Shakespeare oder Sophokles die Vorbilder seiner Jugend gewesen. Die politischen Komöbien, die er nun noch dem Aristophanes nachdichtete, sind Fehlgeburten eines schwerfälligen verdüsterten Sinnes. Er trachtete vor allem im Drama nach künftlerischer Einheit, aber er faste den Begriff derselben zu eng, wenn er alles Episodische verwarf, durch welches ja so oft die Haupthandlung motivirt ober beleuchtet werden muß, wenn er nur Hauptpersonen aufstellte, und einen reißend schnellen Gang zur Katastrophe verlangte, die er nun nicht hinter die Scene verlegte und erzählen ließ, sondern zur erschütternden Darstellung vor Augen brachte. Er erstrebte das Wilde, Schreckliche; der Dolch des Thrannenmörders war seine Lieblingswaffe; die Menschen im Theater sollten sich für Vaterland und Tugend entflammen, sollten unduldsam gegen jede Gewalt werben. Darum führt er ihnen Charaktere vor welche Bewunberung oder Schrecken und Haß erregen, barum meidet er alle milden rührenden Empfindungsergüsse wie alle erklärende Motivirung

diger Muskelspannung vor unsern Augen, weil sie einer erschlafften Zeit entschiedne Kraft im Guten wie im Bösen zeigen sollen. Dieser männliche Sinn war nothwendig zur Stählung der italienischen Volksseele, aber das einseitig Männische ermangelt in der Dichtung der unbefangenen Grazie, der Gemüthswärme, des Lieblichen; es wird schroff, starr, kalt.

Alfieri's König Philipp II. behandelt den gleichen Stoff mit Schiller, allein ohne die Fülle von Ideen und Gefühlen oder ben Reichthum der Situationen. Die Königin bekennt in einem Monolog ihre Liebe zu Don Carlos; dann tritt dieser hinzu und erklärt ihr seine Leidenschaft, sie hält ihm ihre Frauenpflicht entgegen. Hierauf trägt Perez bem Prinzen seine Freundschaft an, aber ohne iene menschheitbeglückenden Zwecke, ohne jene innige Hochherzigkeit von Marquis Posa. Im zweiten Act heißt Philipp seinen ver= trauten Gomez die Königin beobachten; er fragt sie dann ob sie seinen Sohn Carlos liebe ober hasse, und auf ihre ausweichende Antwort versetzt er: nun so möge sie sagen was er verdiene, ber mit den niederländischen Rebellen im Bund stehe. Sie verlangt daß der Prinz gehört werde; dieser behauptet nur aus menschlichem Gefühl fürs Volk mit dem flamändischen Gesandten gesprochen zu haben. Der König sagt heuchlerisch bem Sohn und der Gattin sie möchten doch einander nicht meiden; dann aber, als sie weg sind, folgt die berühmte, für Alfieri in den abgerissenen kurzen Sätzen so bezeichnende Unterredung mit Gomez.

```
Vernahmst bu?
Philipp.
                         Ich vernahm.
Gomez.
Philipp.
                                      Sahst bu?
Gomez.
                                                3ch sah.
          D Wuth! Der Argwohn
Philipp.
                                  Ift Gewißheit.
Gomez.
          Doch Philipp noch ungerächt!
Philipp.
                                      Bebenk' ...
Gomez.
Philipp.
                                               Es ist bedacht!
```

Im britten Act eine Scene zwischen Carlos und der Königin; sie sagt daß sie den Sohn mehr als den Bater fürchte. Dann klagt Philipp den Sohn vor seinen Cabinetsräthen an daß er den Bater habe ermorden wollen, während ein Sprecher der Inquisition denselben der Freigeisterei beschuldigt. Die Richter verlangen seinen Tod. Perez fordert Beweise; der Bater könne den Sohn nicht vers

Philipp stellt sich erfreut darüber; möge er selbst und das Reich verberben, wenn Carlos leben bleibe! Im vierten Act erwartet Carlos im Finstern eine Kammerfrau mit Nachricht von ber Königin; ber König erscheint mit Solbaten und Fackeln, fragt Carlos ob er herumschleiche ben Bater zu ermorben und läßt ihn gefangen nehmen. Wir wundern uns, daß bies nicht vor der Ans Nagescene geschieht; in ber That war bas Alfieri's erster Plan, bann aber meinte er Philipp werbe um so mehr Schauber und Abscheu erregen, wenn er ganz unmotivirt ben Sohn anschuldige; auch ift ber König nirgends recht eifersüchtig, ja am Ende sagt er ber Gattin baß ihm an ihrer Liebe nichts gelegen sei; so macht ihn Alfieri's blinder Thrannenhaß zum ummenschlichen Scheusal. Run führt der elende Gomez die Königin zu Carlos in den Kerker; aber dieser ahnt den Verrath, den Lauscher, und heißt die Königin scheiben, damit kein Berbacht ihre Tugend beflecke. Da tritt der König herein, und Gomez bringt den Dolch mit welchem Berez bereits ermorbet ist, sowie einen Giftbecher. Bergebens betheuert die Königin ihre Unschnld; Carlos soll sterben, die Königin zu eigener Qual leben bis Philipp, wenn sie sich getröstet hat und wieder zu leben wünscht, sie richten wird. Carlos hat sich bereits burchbohrt, sie zieht den Dolch des Königs aus der Scheide und ersticht sich. Der König sagt: So hab' ich volle Rache genommen; boch bin ich darum glücklich? Gomez soll alles geheim halten.

Alfieri hat es gewagt mit den Meisterwerken des Aeschplos und Sophokles im Agamenmon und in der Antigone zu wetteifern; er ist gescheitert. Höher steht die Virginie, wiewol ihm auch hier der freudige Ausbruck des zusammenwirkenden Liebes= und Freiheits= pathos nicht gelingen will. Höher steht der Saul, sein Meisterwerk. Die Seelenverdüsterung des Helden ist ergreifend dargestellt und zeigt wie Alfieri der lprischen Accente, der stimmungsvollen Beleuchtung mächtig war und sie nur aus einseitiger Theorie zu sehr verbannte. Mit großem Geschick spielt die Vergangenheit in die Gegenwart herein und wird in symbolisch bedeutsamen Scenen vor der Katastrophe auch im engen Rahmen das wechselvolle Verhältniß von Saul und David veranschaulicht. "Ruchlos Volk der Feinde, du sollst mich finden, doch als König — todt!" Damit schließt Saul indem er sich in sein Schwert stürzt; David's Pfalm, die Todtenklage um ihn und Jonathan, und dann der freudige Aufschwung des Volks unter David's gottbegnadeter Führung, das was gerade bei Händel so hochherrlich ist, fehlt bei Alsieri; er hat

sich selbst im Leben nicht rein bewahrt, nicht zur Harmonie geläutert, darum mangelt seinen Werken jenes wehmuthvolle Versöhnungssgefühl, "das über den Trümmern einer furchtbaren Katastrophe wie ein stiller trostblickender Stern über einer trauervollen Stätte schwebt". (Klein.)

Auf andere Weise und doch in gleicher Absicht zu gleichem Ziel strebte Parini, wenn er in seiner Dichtung Der Tag bas gegen= wärtige Italien, das Thun und Treiben der vornehmen Gesellschaft an den kleinen Fürstenhöfen fein, spielend, geistvoll schilderte, wenn er seinen satirischen Spott über all diese liederlichen Nichtigkeiten einer in Sklaverei und Machtlosigkeit versunkenen Nation ergoß um sie zur Selbstbefinnung zu bringen. Ippolito Pindemonte gestaltete die Tragödie etwas freier nach deutschem Muster, und wir meinen Schiller'sche Tone zu vernehmen, wenn er in seinem Armin den Befreier Deutschlands nach ber Herrschaft trachten und daburch mit dem freiheitsbegeisterten Sohne und dem hochsinnigen Bräutigam seiner Tochter in verhängnißvollen Kampf gerathen läßt. Giovanni Pindemonte ging noch einen Schritt weiter; er schrieb ein rührendes Familienbrama mit volksmäßigem Bühneneffect: Robert und Adeline. Es spielt in den Niederlanden zu Alba's Zeit, es führt uns bis in die Folterkammer der Inquisition und vollzieht was Schiller ge= wollt und dann jüngst in Deutschland Kaulbach mit seinem Arbues als Maler ausgeführt, es stößt ihr den Dolch der Tragödie ins Herz. Gott selbst, lehren die Pfaffen, sei der Großinquisitor der Welt, der als solcher Sodom und Gomorra verbrennen ließ; ihnen gegenüber ist ein echter dristlicher Priester der Tröster der liebenden Gattin, die den Gatten retten ober mit ihm sterben will. Er fragt:

Wann bie Apostel, die halb nackt und barfuß Misachtet wanderten von Land zu Land, Das Evangelium predigend, die Seelen ladend Zum Gottesreich, das nicht von dieser Welt, Wann hatten sie denn Kerfer, Henter, Stricke, Ketten und Folterbänk' und Scheiterhausen? Der Gott der Liebe kann kein Wohlgefallen An Menschenopfern sinden, kann nicht wollen Daß in der Art ihn anzubeten Irrthum Für ein Verbrechen gelte, daß der Mensch Sein schöfteligkeit, zu Tod gemartert werde!

Wie die Gefangenen in seierlicher Procession zum Holzstoßschreiten, da dringt ihr Freund als siegreicher Offizier Wilhelm's von Oranien in die Stadt und rettet sie; das Volk wirft den Ketzerrichter in die Flammen und jubelt dem Befreier zu.

Vincenzo Monti ward ber Sänger ber Gegenwart und ging zugleich auf Dante zurück um diesen geistigen Stammbater Italiens bem lebenden Geschlechte wieder nahe zu bringen; leider war er nur ein glänzendes Formtalent, kein großer Charakter und tiefer Geift. Er begann in seiner Basvilliana eine poetische Chronik ber Zeit, die gleich dieser einzig basteben würde, hätte er den innern Kern besessen das Werk durchzuführen. Der französische Legationssecretär Hugo Basseville, der Rom revolutioniren wollte, war dort kurz vor der Hinrichtung Ludwig's XVI. ermordet worden, und Monti läßt nun die Seele desselben zur Strafe und Läuterung vom Todesengel nach Paris an das Schaffot gebracht werben, wo das Blut des Königs fließt und wo sich wie Wölfe und Flebermäuse in der Däm= merung die Geister versammelt haben, welche das Feuer angeschürt, Voltaire, Helvetius, Holbach und all die andern, um die Greuel zu sehen zu benen ihre Lehren geleitet; aber wie hier ber Dichter schon statt lebensmarkiger Gestalten nur schattenhafte Gespenster vorführt, und, nach Hehse's Ausbruck, "sie in einem Sturm großer Worte und aufgebauschter Empfindungen zwischen Himmel und Erde dahinjagt", so fehlt ihm der sittliche Halt und der durchdringende Blick um bas Weltrichteramt ber Geschichte zu üben. So negativ er sich hier ben Befreiungsmännern gegenüberstellt, kaum hatten bie republikanischen Heere Italiens Grenzen überschritten, so ließ Monti sein Gedicht fallen, denn, "die Ereignisse gingen rascher als er bichten könne", ja er klagte sich selber feiger Lügen an, er behauptete nun daß der schändliche Meineid des Capetingers seinen Lohn ge= funden, und daß das Schwert welches die Könige schlug das allein sieghafte sei. Dann ward er der officielle Lobsänger Napoleon's, vor dem Hannibal's Ruhm verbleiche wie der Mond vor der Sonne, der, ein neuer Prometheus, die verlorene Vernumft und Freiheit der Menschheit zurückringe; bald reichten die Götter des Olymp nicht mehr aus, der Kaiser läßt wie die Weltseele seinen belebenden Odem durch Europa strömen, bis er stürzt, und die Herrschaft ber Desterreicher als die Rückehr Asträa's gepriesen wird. So hatte der Dichter seine rührend schönen Verse an Italien vergessen:

Deine Schönheit, bie dir immer bittrer Quell ber Thränen war, Gab bich in die Knechtschaft grimmer frember Freier ganz und gar.

Wie anders Hugo Foscolo, der lieber in England das Brot der Verbannung aß, als daß er die freie Seele unter der Fremd= herrschaft gebeugt hätte, er ben auch Bonaparte niemals verblendete, sodaß er schon 1797 seinen Jakob Ortis schreiben ließ: "Die Na= tur hat ihn zum Thrannen geschaffen, und ein Thrann beachtet sein Vaterland nicht, er hat keins; von einer niedrigen und grausamen Seele werbe ich nie etwas Heilvolles und Großes für uns erwarten." Monti's wohllautender Redeschwung und Alfieri's Hochsinn trafen hier zusammen und wirkten auf das Herz und Geschick seines Volkes. Ein schwermüthiger Hauch weht nicht blos durch sein Gräbergedicht, das Ossianisch verschwebende Stimmungen in dem Wunsche gipfeln läßt daß die Musen, die Gluthbeseelerinnen der Gedanken, den Dichter zum Erwecker bes Heldensinns in seinem Volk erklären Auch die Tragödie Ricciarda spielt in einer Familiengruft; sie spiegelt in der bittern Schilderung mittelalterlicher Zustände die italienische Gegenwart; ber Dichter trauert am Grab Italiens, aber er hofft eine Auferstehung. Sein bedeutendstes Werk knüpft sich an Goethe's Werther an, welcher Hugo Foscolo veranlaßte, eigene ähnliche Herzenserlebnisse zu einem Roman zu gestalten, den er die letzten Briefe von Jakob Ortis nannte. Die Entwickelung Werther's, so pspehologisch wahr, so künstlerisch gesteigert, gibt ihm höhere dichterische Vollendung; zum Ersatz bafür hat der Italiener das politische Pathos eingefügt, das Vaterlands= und Freiheitsgefühl, das seit der Revolution die Menschheit bewegt, das im damaligen Italien sich als verzehrender Sehnsuchtsdrang in schwärmerischen Gemüthern offenbarte, und in den Herzensstürmen ein Vorspiel für ben Kampf ber Geschichte ahnen ließ.

## Ein Umschwung im Bewußtsein der Menschheit. Der Befreiungskrieg gegen Uapoleon. Sichte.

Das neunzehnte Jahrhundert hat andere Grundsätze als das achtzehnte; indeß die Epochen der Menschheit sind nicht durch Mauern getrennt, sie erstrecken sich in einander, und so leben in der neuen noch Männer mit der Richtung der vorigen, sowie Vorsboten des kommenden früh erscheinen. Auch gehen die Errungens

schaften einer großen Arbeit nie verloren; aber sie treten zeitweise zurück, indem alles was sich geltend machen will dazu einseitiger Energie bedarf. Zudem bewegt sich ja die Geschichte in auf= und absteigenden Wellen und im Kampf von Jugend und Alter in einer balb vor- bald rückläufigen Spirale, die aber ihre Ringe erweitert und so recht gründlich ihr Ziel erreicht, wie ich dies in der Aesthetik entwickelt habe. Im 18. Jahrhumbert herrschte ein Idealismus der Aufklärung und Freiheit, der an die Macht des Gedankens und den freudigen Sieg des Guten glaubte; es herrschte die Hu= manitätsidee, das Weltbürgerthum. In der Französischen Revolution und in der deutschen Literatur kam die Sehnsucht der Menschheit zur Erfüllung, der Bildungstrieb zur Berwirklichung. Aber zugleich kam die Einseitigkeit, kam die Ueberstürzung zu Tage. Die Freiheit wollte mit Gewalt herrschen und schlug in Wilitärdespotismus um; bie fürchterlichen Greuel bes rothen und weißen Schreckens eröffneten den Blick in einen Abgrund des Bösen, der sich durch keine Redeblumen verhüllen ließ. Die Menschheit erkannte daß man nicht alles mit dem Verstande machen kann, daß Verfassungen, Religionen, sittliche Zustände langsam und organisch wachsen wollen, daß Geist und Wille sich an das Gegebene halten sollen um es fortzubilden. Da wandte man sich auf die Erforschung des Gegebenen. wachte ber geschichtliche Sinn und trat bald neben den philosophischen, bald an seine Statt. Man hörte auf, alles nach dem eigenen Verstande zu messen, man vertiefte sich in die Eigenthümlichkeit früherer Verhältnisse, man erkamte ihre Berechtigung. Die Natur komte man nicht meistern, aber man konnte sich ihrer bemeistern, indem man ihre Gesetze erforschte und nach diesen ihre Kräfte für die menschlichen Zwecke wirken ließ; so trat nach kurzem Rausch Naturphilosophie die nüchterne Naturforschung in den Vordergrund, und der realistische Zug der Zeit wußte was der Erkenntnißtrieb entbeckte sofort auch nützlich für das praktische Leben zu machen; die Dampfmaschinen, die Eisenbahnen, der elektrische Telegraph, die chemischen Fabriken verändern das Ansehen der Welt. Das Weltbürgerthum war in eine französische Weltherrschaft umgeschlagen; da besannen sich die Bölker auf sich selbst, das Nationalgefühl führte zur Erhebung gegen Napoleon, und seitdem arbeitet es bald still, bald mit gewaltigen Schlägen um den Nationalstaat zu erbauen unter mancherlei Kämpfen und Hemmungen. Die Machthaber sahen im Sieg über Napoleon auch die Ueberwindung ber Gedanken, welche die Revolution ins Leben gerufen, sie benutzten das Ruhebedürfniß Europas nach langen und erschöpfenden Kämpfen zu einer gemeinen Reaction, zu einer Erhaltung bes Bestehenben wie es gerade war, zur Knechtung der Bölker durch Fürstencongresse. Die Noth hatte beten gelehrt, das religiöse Gefühl war wieder mächtig geworden, aber statt nun die frische unserer Bildung gemäße Form sich gestalten zu lassen sollte es von neuem an die Formeln des 16. Jahrhunderts gebunden werden; und wenn der historische Sinn einen Gregor VII. in seiner Zeit würdigte, so zog bas Pfaffen= thum Gewinn bavon und versuchte die Herstellung der geistlichen Gewalt des Mittelalters; 100 Jahre nach ihrer Vertreibung sind die Jesuiten wieder so mächtig daß sie das Unglaubliche wagen, daß die Unfehlbarkeit des Papstes zum Dogma gemacht wird. wäre wahrlich nicht möglich gewesen, wenn die Bildung des 19. Jahrhunderts nicht allzu sehr oder in allzu vielen Köpfen sich hoch= müthig über das 18. und seine Bestrebungen erhoben, wenn ber Realismus den philosophischen Idealismus nicht zu geringschätzig angesehen hätte. So führt aber die Ueberspannung des rückwärts blickenden historischen Sinnes und das sich Beugen unter das Ge= gebene zur Befinnung auf den Verstand und seine Kraft und sein Recht. Wir werden das Chriftenthum der Vernunft, die Religion des Geistes erhalten, wie wir den freien Bundesstaat erreicht haben.

Wieder wie in der ersten Hälfte des 18. steht die Kunst bis jetzt im 19. Jahrhundert in zweiter Linie; es gilt zuerst die Wirk-lichkeit zu organisiren, es gilt die neue Weltanschauung zu begründen, und die großen sie dann verherrlichenden, in ihr eigenes Ideal ershöhenden Werke werden nicht ausbleiben. Wir werden sehen wie Poesie und Vildnerei die Entwickelung begleiten, ja leiten helsen, wie die Ansätze für eine neue Epoche reichlich vorhanden sind und hervorragende Schöpfungen es bezeugen daß das Kunstvermögen nicht erloschen ist. Noch stehen wir selbst der Zeit zu nahe als daß nicht die kleinen individuellen Kräuselungen auf den großen Wellenzügen den Blick mannichsach beirren sollten, noch ist die Sichtung des Bleibenden und Vergänglichen nicht von den Nationen selbst in der Literatur vollzogen; aber in all der Mannichsaltigkeit der Erscheinungen können wir doch die angegebenen Grundgedanken zur Richtschur nehmen.

Wir sahen wie deutsche Denker und Dichter auf der Höhe des 18. Jahrhunderts als die Nachfolger Englands und Frankreichs die Summe ihrer Bestrebungen zogen und mitten unter kleinstädtischen und kleinstaatlichen kümmerlichen Verhältnissen im Anschluß an das classische Alterthum ihre unsterblichen Meisterwerke schusen, in welchen ein ibeales Reich humaner Bildung und Schönheit der Wirklichkeit gegenüber und als Ziel aufgestellt wurde. Da brach das deutsche Kaiserthum zusammen; der Westen gerieth unter die Herrschaft oder die Botmäßigleit Frankreichs, das auch im Norden und Osten seine Besehle gab. Der Staat Friedrich's des Großen war zu sehr Masschine geblieben, nun sehlte ihm der geniale Lenker, dafür war Sittenlosigkeit und Selbstüberhebung in den obern Ständen eingerissen; die Macht war geistlos und der Geist war machtlos; das Ende der Nation schien gekommen. Aber sie ermannte sich und erkämpste ihre Wiedergeburt. Sie ward badurch ein Vorbild für kommende Geschlechter.

Was uns bleibt? Rühmt nicht des Wissens Bronnen, Nicht der Künste segensreichen Stand! Für die Knechte gibt es keine Sonnen, Und die Kunst verlangt ein Vaterland.

So sang der jugendliche Theodor Körner; und als er später mit seiner Leier den Waffenruf zum Schwert begleitete, da wußte er wohl: Es ist kein Krieg von dem die Kronen wissen, es ist ein Kreuzzug, ist ein heiliger Krieg! Die edle schöne Königin Louise von Preußen gab mit ihrem Gemahl vom Thron herab das Beispiel reiner Sitte, patriotischer Hingabe, opferfreudigen Muthes. Noch konnte der General Schulenburg nach der Schlacht von Jena verkünden, daß jetzt Ruhe die erste Bürgerpflicht sei; das Bolk, die wirklichen Staats= und Kriegsmänner, die Denker und Dichter verstanden es anders. Es gilt ein neues Leben, es gilt ein rast= loses reformatorisches Streben im Innern, die Vorbereitung zur Erhebung nach außen. Nun kam es zu Tage, daß Kant nicht umsonst die Selbstbestimmung des Willens, den kategorischen Imperativ der Pflicht gelehrt, daß Schiller nicht umsonst ein Volksbefreiungslied in seinem Schwanengesang angestimmt. Die besten Männer mußten in der Noth der Zeit an die Spitze des Staates gerufen werden, ober sie machten sich Bahn. Der Freiherr vom Stein, ben ber König früher als einen wiberspänstigen hartnäckigen ungehorsamen Staatsbiener entlassen, ward zur Leitung Preußens berufen und sein Genie, seine Energie schufen nun den freien Bürgerund Bauernstand, die Selbstwerwaltung der Gemeinden in der Städteordnung. Stein war ein Mann ber Gott fürchtete, sonst niemand, ein Blücher im Staatsrath nach Barnhagen's Wort, eine deutsche Gewaltsnatur. Er wollte den Staat als Schule des

Charafters, die Freiheit als gemeinsinnige Arbeit; die Einheit Deutschslands und die Theilnahme des Volkes an der Gesetzgebung durch Reichsstände war als die beste Belebung des öffentlichen Geistes sein Ziel. Es galt die moralische Hebung der Nation, und so ward in der Noth und Bedrängniß die Universität Berlin durch W. von Humboldt organisirt und Männer wie Fichte, Schleiermacher, F. A. Wolf, Böckh, Savignh dort versammelt. Scharnhorst stellte die allgemeine Wehrpslicht als Ehrensache des deutschen Mannes hin, und so diente das Heer zur Bildung der Nation in Zucht und Kraft, so ward der Grund gelegt zu einem Volk in Wassen, das dann Blücher und Gneisenau wie jüngst Moltke zum Sieg führen konnten. So wirkten deutscher Geist und beutsche Macht wieder zussammen. Ein Tugendbund erhob sich zur Befreiung des Vaterslandes, Rückert ließ in geharnischten Sonetten geloben:

Wir schwören stehn zu wollen den Geboten Des Lands deß Mark wir tragen in den Röhren, Und diese Schwerter die wir hier empören Nicht eher zu senken als vom Feind zerschroten.

Und mit elementarer Gewalt brach der Volkszorn hervor, wenn Germania aus dem Munde Heinrich's von Kleist ihre Kinder in die Waffen rief:

Wie der Schnee aus Felsenrissen, wie auf ew'gen Alpenhöhn Unter Frühlings heißen Küssen siebend auf die Gletscher gehn: Schäumt, ein uferloses Meer, über diese Franken her! Alle Tristen, alle Stätten färbt mit ihren Knochen weiß! Welchen Rab' und Fuchs verschmähten gebet ihn den Fischen preis! Dämmt den Rhein mit ihren Leichen, laßt gestäuft von ihrem Bein Schäumend um die Pfalz ihn weichen und ihn dann die Grenze sein! Eine Lustjagd wie wenn Schützen auf der Spur dem Wolse sitzen! Schlagt ihn todt! Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht!

Daneben mahnte Friedrich Schlegel an die eigene Brust zu schlagen und einzusehen daß Fürst und Volk zu sehr der deutschen Art vers gessen und darum dem fremden Gewaltherrn überantwortet seien, aber um geläutert neu zu erstehen.

Frei ist von Schuld nicht Einer, Ja von uns allen keiner Ist der nicht schwer geirrt. Nur laßt uns frei bekennen Und endlich das erkennen Was uns so lang verwirrt. Wir stehen in der Reihe Der edlen Bölker doch; Wie anch die Zeit uns zeihe, Des Unglücks hehre Weihe

Gibt uns die Krone noch.

Solang ber Frühling grünet, Sich Liebe froh erfühnet, Die Klage bricht hervor; Solang noch Lieber schallen, Des Herzens Flammen wallen

g grünet,
net,
Und hohe Forscher benkend
or;
Die ewigen Wunder sehn,
hallen,
Den Blick zur Sonne lenkend,
n wallen
Jur Tiese wieder senkend,
Wird deutscher Geist bestehn.

Als in Moskaus Flanmen die Morgenröthe der Erhebung gegen Napoleon leuchtete, da sang Körner: Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los, wer legt nun die Hände noch seig in den Schos? Da verkündete die Kalischer Proclamation eine Versassung aus dem ureigenen Geist deutscher Nation als Preis des Kampses, und das Volk antwortete aus dem Munde von Ernst Moritz Arndt:

Der Gott ber Eisen wachsen ließ ber wollte keine Anechte, Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß bem Mann in seine Rechte; Drum gab er ihm den fühnen Muth, den Zorn der freien Rede, Daß er bestünde bis aufs Blut, bis in den Tod die Fehde. Laß brausen was nur brausen kann in hellen lichten Flammen! Ihr Deutschen alle Mann für Mann, sürs Baterland zusammen! Und hebt die Herzen himmelan und himmelan die Hände, Und rufet alle, Mann für Mann: die Knechtschaft hat ein Ende!

Gerade der Druck der Fremdherrschaft brachte Deutschland zur Selbstbesinnung, zur Einkehr in das eigene Wesen, nachbem es lange genug balb der Fremde, bald dem Alterthum, bald einem flachen Kosmopolitismus gehuldigt. Lessing, Kant, Goethe, Schiller, Mozart, Beethoven hatten eine deutsche Kunft und Wissenschaft begründet, hatten geistige Güter errungen, für welche ein Kampf auf Tod und Leben sich lohnte, in welchen die Keime für ein neues Leben lagen. Zugleich aber blickte die Jugend in die Vergangenheit zurück und vertiefte sich in die Ursprünge und Quellen der Nationalität, dort verjüngende Kraft zu schöpfen und das Neue an das Alte in organischer Entwickelung anzuknüpfen. "Die Vorwelt sei der Zukunft Spiegel, die Zeit empfängt in diesem Siegel die Weihe der Unsterblichkeit." (F. Schlegel.) A. W. Schlegel wies mit begeisterter Rebe auf unser Volksepos, auf die Nibelungen hin, Tieck übersetzte Minnelieder, Arnim und Brentano ließen aus des Anaben Wunderhorn die Volkslieder frisch erklingen, Jakob und Wilhelm Grimm, die Jünglinge, schickten sich an das deutsche Wesen nach Sprache, Sage, Glauben, Sitte, Recht zu erforschen. Wackenrober und F. Schlegel öffneten ber Gegenwart das Auge für die beutsche Malerei, für Dürer und die altkölnischen Meister, Boisserke sammelte die Bilder der van Epck'schen Schule, und erweckte den

451

Sinn für die gothische Architektur. Das Verständniß des Mittel= alters ward wiedergewonnen. Es sind die Namen der Romantiker die ich hier genannt habe. Novalis schlug unter ihnen die christ= lich religiöse Saite an. Görres blickte nach dem Wahrheitsgehalt der orientalischen Mythen und schrieb mit der Phantasiegewalt eines Jesaias gegen die Unterbrücker und für eine lichte große Zukunft. Wie wir auch über die trübe Gärung, über Phantastereien und Paradoxien urtheilen mögen, an denen die drangvolle Jugend reich war, immer wieder werden wir uns erinnern daß sie eine neue Epoche verkündete und eröffnete. Die witterungskundige Rahel schrieb in ihr Tagebuch: "Es ist eine wunderliche und wirklich mhstische Zeit in der wir leben: Was sich den Sinnen zeigt ist Kraftlos, unfähig, ja heillos verdorben; aber es fahren Blize durch die Gemüther, es geschehen Vorbedeutungen, es wandeln Gedanken durch die Zeit, es zeigen sich wie Gespenster in mystischen Augenblicken dem tiefern Sinn, die auf eine Umwandlung, auf eine Re= volution aller Dinge deuten, wo alles Frühere so verschwunden sein wird wie nach einem Erdbeben in der ganzen Erde, während die Bulkane und entsetzlichen Ruinen eine neue Frische emporheben! Und der Mittelpunkt dieser Umgestaltung wird doch Deutschland sein mit seinem großen Bewußtsein, seinem noch fähigen und gerade jetzt keimenden Herzen, seiner sonderbaren Jugend. — Die Welt ist nicht mehr so roh daß Thaten sie gestalten und denken lehren; das müssen unsre Weisen und Dichter thun; Goethe, Fichte sind es, welche die Welt umbilden."

Der Denker ber aus bem 18. Jahrhundert in das 19. hinüberleitet ift Fichte. (1762—1814.) "Was für eine Philossophie man wähle hängt davon ab was man für ein Mensch ist; denn ein philosophisches Spstem ist nicht ein todter Hausrath, den man anlegen oder ablegen könnte wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen die es hat." Dies Wort des Denkers gilt durchaus von ihm selbst; seine Lehre ist Werk und Bild seines Charakters, und durch seinen Charakter hat er sein Geschick nach seinen zeitlichen Hemmungen und Vedrängenissen wie nach seiner ewigen Größe selber geschmiedet. Die Selbstsständigkeit des Ichs allem äußerlich Bedingenden gegenüber, die Hosheit und Herrlichkeit des sittlichen Willens, die Selbstverwirklichung der Vernunft war Inhalt und Ziel seiner Philosophie, weil darin das Wesen seiner Versönlichkeit begriffen war. Er war ein freier Geist und ein Mann der That, darum war ihm Thätigkeit, aus

sich selbst quellendes und sich selbst erfassendes Leben das Princip und das allein Wirkliche, und die Natur, die Sinnenwelt nur ein Mittel und Material ber Bflicht und Sittlichkeit, ber Selbsterscheis nung des Geistes und seiner Freiheit. Die Selbstfraft des innern bewußten Lebens ließ ihn nicht dazu kommen der Natur, dem Realen sein Recht zu gewähren, und führte ihn zu einem einseitigen Ibealismus im Denken; groß im Princip ward er gar oft unpraktisch, abenteuerlich, gewaltsam in den besondern Borschlägen zur Ausführung seiner Ibeen; ebenso lernte sein unlenksamer Wille nicht recht auf die Ansicht und den Sinn der Andern eingehen, sein energisches Wirken bereitete sich die Gegenwirkung und ben Rückschlag, und das Unfünstlerische seiner Eigenthümlichkeit war der Grund weshalb er der Ausführung seiner Entschlüsse selten froh ward. Tüchtigkeit seines ganzen Wesens versöhnt uns mit der ihm anhaf= tenden Schroffheit, die Welt bedarf solcher Männer des rücksichts= losen Eifers, und so hat er einen guten Kampf gekämpft, und wir verehren den Geisteshelden als einen der Befreier unserer Nation, der Begründer unsers Volksbewußtseins. In diesem Sinn hat sein Sohn sein Leben und Wirken geschildert, in diesem Sinn sagt Löwe: "Fichte's System war Fichte selbst und daher nur einmal möglich. Er war ein Mann aus Einem Guß!"

Die Frage nach der Freiheit des Menschen erweckte den phi= losophischen Trieb in ihm; von Spinoza kam er zu Kant, um auf dessen das von einem Grundsatz getragene System des Idealismus dem Naturalismus Spinoza's gegenüber zu entwerfen. In einer Jugendschrift über die Kritik aller Offenbarung lehrte er daß burch die fortschreitende Einsicht in die Weltgesetze der Glaube an Wunder schwinde, der Beweis für die Göttlichkeit der Religion aus ihrer Uebereinstimmung mit bem Sittengesetz geführt werden musse. In einer Rebe: Zurückfordrung der Denkfreiheit, in seinen Beiträgen zur Beurtheilung der Französischen Revolution stellte er Bildung und Selbstbestimmung ber Bürger als den Zweck des Staates auf, welcher darum nicht stabil sein dürfe, und in sich selbst die Mittel und Wege der Fortentwickelung enthalten solle. Er galt der Jugend wie Schiller als liberaler Führer, und es war ein Entschluß der Kühnheit daß Goethe ihn nach Jena berief. Dort trug er seine Wissenschaftslehre vor. Das Grundwort seiner Philosophie ist das Dies ist nicht das bloße Sein, das Gegenständliche, sondern das Innerliche, Lebendige, die sich selbst erfassende Thätigkeit; "sein Sichselbstsetzen ist sein Sein", ich bin nur Ich insofern ich mich im

Bewußtsein erfasse, ich muß mich selbst als Ich hervorbringen. Spontaneität, freie sich selbst erzeugende Thätigkeit der Vernunft als sittliches Princip und schaffende Macht ist nach Fichte das einzig und wahrhaft Reale, das Göttliche; die schöpferische Idee ist ihm das Absolute, wir sollen es nicht außer uns anschauen, sondern in eigener Person es sein und leben. Das Eine worauf alles Sein und Bewußtsein beruht ist die freie Thätigkeit eines ewigen Willens, ber zugleich unendliche Vernunft ist, Leuchten und Sehen in Einem, lebendiges Licht und helles auf sich selbst ruhendes Auge. alles aus sich hervorbringende und in sich wissende Ich ist selbst= verständlich nicht das menschliche Individuum, sondern die Form und Selbsterfassung des Göttlichen; aber der endliche Geist ist seine Offenbarung, und das Einswerden beider ist der höchste Zweck des Lebens. Das Eine bestimmt sich selbst, unterscheidet sich in sich selbst, um sich anzuschauen und seiner bewußt zu werden; Micht=Ich, die Außenwelt, ist das Erzeugniß seiner schöpferischen Thätigkeit, seiner Selbstbegrenzung; der göttliche Begriff ist der Grund der Welt, sie ist seine Erscheinung, das Mittel seiner Selbst= anschauung. Denn das Ich erfaßt sich nur als Ich indem es sich von anderm unterscheibet, und darum geht das Unendliche ein in die Mannichfaltigkeit des Endlichen um in dem individuellen und empirischen Ich zu sich selbst zu kommen, seiner bewußt zu werden. Alles objective äußere Sein ist nur Product subjectiver innerer Araft und Wirksamkeit, ist nur das Mittel daß diese ihr eigenes Wesen offenbare und sich selbst gegenständlich werde, sich selbst er= fasse; die endlichen Geister sind Gedanken Gottes durch die er sich selber weiß; die allgemeine Vernunft, die Stimme bes Gewissens bezeugt sich in ihnen; ihre Aufgabe ist zum reinen Ich sich zu er-Wir sollen die Welt erkennend in uns aufnehmen, handelnd sie bilden nach unserm Bild, nach dem Bilde Gottes, das in uns wiederscheint. Das sind die Ideen die Fichte in verschiedener Form immer wieder entwickelt; sie sind nicht alle Wahrheit, aber die un= verlierbare Wahrheit des Idealismus ist in ihnen dargelegt.

Fichte bevorwortete 1798 in seinem philosophischen Journal eine Abhandlung Forberg's, welcher die Existenz Gottes für erweisslich ungewiß erklärte; er selbst forderte die Religion des freudigen Rechtthuns, und erklärte den Begriff Gottes als eines besondern Dinges außer uns für widersprechend; der Glaube an Gott ist ihm die Zuversicht zu der absoluten Macht des Guten, Gott ist ihm die sittliche Weltordnung. "Es ist gar nicht zweiselhaft, vielmehr das

Gewisseste was es gibt, ja der Grund aller Gewißheit, daß es eine moralische Weltordnung gibt, daß jedem Individuum seine bestimmte Stelle in dieser Ordnung angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ist, daß jedes seiner Schicksale, inwiefern es nicht etwa durch sein eigenes Betragen verursacht wird, Resultat ist von diesem Plane, daß ohne ihn kein Haar fällt von seinem Haupte und in seiner Wirkungssphäre kein Sperling vom Dach, daß jede wahrhaft gute Handlung gelingt, jede bose mislingt, und daß denen die nur das Gute recht lieben alle Dinge zum Besten bienen." Das Bewußtsein der Freiheit, der Pflicht, des Sittengesetzes war für Fichte das Erste aller Erkenntniß; in seiner Pflichterfüllung aber ist der Mensch von der Realität einer sittlichen Weltordnung überzeugt, der Glaube an sie ist ein Besitzthum der Menschheit; und diese sittliche Weltordnung als ordo ordinans, als thätiges Princip, nicht als todtes Gesetz, sondern als heiliger Wille und harmonisirende Macht ist Gott. Fichte beruft sich dabei auf das Religionsbekennt= niß von Goethe's Faust und auf die Worte des Glaubens von Schiller. In der That hat er das Wort gefunden, welches die Grundlage für Religion und Philosophie der Gegenwart bildet, welches die Aufgabe unsers ethischen Denkens bezeichnet. Es war der Mühe werth daß die Welt darauf aufmerksam wurde, und dies geschah badurch daß Fichte beshalb des Atheismus angeklagt wurde; Kursachsen wollte den Besuch der Universität Jena verbieten, wenn die weimarer Regierung nicht gegen ihn einschreite. Diese wollte ihm wohl, und hätte die Sache gern still beigelegt, aber er appel= lirte sofort mit herausforderndem Trot an das Publikum und brohte der Behörde mit Entlassung, wenn er einen Verweis erhalten sollte. Da stimmte Goethe gegen ihn, weil ein Gouvernement um seiner Autorität willen solche Sprache wie er sich erlaube nicht dulben dürfe. Er ging nach Berlin, wo er mit Schlegel und Schleiermacher verkehrte, Vorträge hielt und zu den Begründern der Universität gehörte; er selber sagte: die Regierung habe in ihrer Art recht gehabt und er in der seinigen; es war ein Conflict des persönlichen Rechtes freier Ueberzeugung und Aeußerung mit der staatlichen Autorität und Ordnung geworben.

Fichte ließ sich das Ganze zum Heile dienen. Er richtete jett Geist und Gemüth auf das Religiöse und gehörte fortan zu den Männern die durch That und Rede in der Nation wieder das christliche Element erweckten und belebten ohne der selbständigen Wissenschaft etwas zu vergeben. Das Abhängigkeitsgefühl des Ends

lichen vom Unendlichen, das Schleiermacher die Wurzel aller Reli= gion nannte, bezeichnete er als Gebundenheit im geistigen Bande ber Vernunftwelt und Getragensein von dem einen gemeinsamen Realgrunde, dem göttlichen Leben und seiner Ordnung. Die reifste Frucht seiner Wirksamkeit auf diesem Gebiete war die Anweisung zum seligen Leben. Die Liebe ist ihm nun ber Quell aller Gewiß= heit und Wirklichkeit; Gott nennt er nun das allein wahre Sein, in welchem alles besteht, und Gott ist ihm sich selbst schauendes Sehen, sich selbst fühlende Seligkeit, unser Sein in ihm und unsere Liebe zu ihm nichts anders als die Liebe mit welcher er sich selber in uns erfaßt. So reicht er Spinoza die Hand; und wie bei diesem liegt auch hier die Grenze seiner Erkenntniß. Wohl hat er betont daß in der unendlichen Thätigkeit auch ein Beruhen in sich selber sei, ein Urabsolutes, das in Vernunft und Wille zur Erschei= nung komme; aber als in sich selbst bewußte Einheit hat auch er dies ewige Wesen nicht gefaßt, vielmehr soll der ganze Proces der Verendlichung und Individualisirung dazu dienen daß es in ihm und durch ihn sich darstelle und bewußt werde; jedes individuelle Ich ist eine der Schwingungen in der Bewegung göttlicher Lebens= offenbarung und ein Mittel daß diese sich selber erfasse. Es war der ihm so vielfach nachgesprochene Grundirrthum Fichte's daß Gott verendlicht werde, wenn man ihn als selbstbewußte Persönlichkeit begreifen wolle, da dieser Begriff nothwendig Schranken mit sich führe; darum war ihm Gott zwar ein heiliger, aber unpersön= licher Wille, eine absolute Vernunft, die erst dadurch sich selbst vernehmlich wird daß sie in endliche Geister sich zertheilt. Ich kann mich nur als Ich erfassen indem ich mich von Anderm unter= scheide, das ist gewiß richtig, und für das Endliche ist das Andere außer ihm, aber nicht für das Unendliche. Ist Gott freie sich selbst bestimmende Thätigkeit, so entsteht damit in ihm sogleich der Unterschied des Thuns und der Thaten, der bestimmenden Macht und der von ihr gesetzten Bestimmungen, und dadurch erfaßt der absolute Geist sich als Selbst und Einheit im Unterschied von der durch ihn gesetzten Mannichfaltigkeit, im Unterschied von der Welt und den Geistern, die er in sich und aus sich schöpferisch erzeugt, wie unser Selbstbewußtsein baburch entsteht daß es besoydere Vor= stellungen, daß es ein Weltbild in sich hervorbringt und dann sich als Quell, Macht und Einheit derselben begreift. Hier ist der Punkt wo die Gegenwart Fichte's Lehre vervollständigt, nachdem Schelling und Baaber bereits für die Natur neben dem Geist ihr

Recht geforbert; Gott ist die in der Welt sich entfaltende und bei sich selbst seiende Wesenheit. Was Fichte gewollt: "ein Princip lebendig im Geiste und in der Denkweise des Zeitalters hinterslassen", das ist ihm gelungen; ein Princip erweist sich ja dadurch als solches daß es sich weiterbildet. Ich stimme vollständig mit seinem Sohne überein, wenn dieser von der Wissenschaftslehre sagt: "Die einsache Tiese der Wahrheit, daß in allem und jedem, im Größten wie im Rleinsten, allgestaltend und allharmonissirend, nur das Eine herrscht, das absolute Ich oder die Vernunft, und daß diese in den Dingen zu erkennen die Ausgabe aller Wissenschaften sei, diese Ueberzeugung hat eine so begeisternde Gewalt, entzündet einen solchen Trieb der Forschung nach allen Seiten hin, daß kamm etwas anderes im Reiche der Entdeckungen mit ihr verglichen werden kann, indem sie in Wahrheit den Samen ihrer aller in sich trägt."

Fichte hoffte 1806 bei Ausbruch des Krieges als Feldprediger eine höhere Ansicht der Dinge in die Gemüther zu pflanzen ober in ihnen zu stählen, hielt dann aber im Winter 1807—1808 noch unter dem Schall französischer Trommeln in Berlin seine Reben an die deutsche Nation. Er erkannte das Rettungsmittel des Staates in der Erneuung der Volksfraft und Volksgesinnung von unten her, in der Erweckung des sittlich starken und freien Geistes, in der Erziehung des Volks zn Selbständigkeit und Selbstverwaltung. Er redete zu Deutschen durchweg ohne Rücksicht auf trennende Unter= schiede; das gemeinsame Vaterland, den Bundesstaat hatte er im Auge; er hieß die Dentschen bebenken daß sie ein Urvolk seien, das seine ursprüngliche Sprache rebe und in ihr den stets frischen Quell der Weisheit und Dichtung besitze, darum sollten sie nicht länger in niedriger Ausländerei die eigenen Güter geringschätzen. Kunst und Wissenschaft haben ihren Boden im Volksleben, nur von seinem Volk wird jeder recht verstanden; denn ein Volk ist die Genossenschaft stammberwandter Menschen, die als Ganzes eine be= stimmte göttliche Ibee verwirklichen, und dies nur können, wenn sie ihre Eigenart unverberbt bewahren. Es ist ein natürlicher Trieb des Menschen ewig Dauerndes zu verflößen in sein irdisches Tag= werk; dies kann er am besten in seinem Baterland; und in wessen Gemüth Himmel und Erde, Sichtbares und Unsichtbares sich durch= dringen und so erst einen wahren und gediegenen Himmel erschaffen, der kämpft bis auf den letzten Blutstropfen um den theuern Be= sitz der Folgezeit zu überliefern. Laßt die Freiheit auf einige Zeit verschwinden aus der sichtbaren Welt, geben wir ihr eine Zuflucht

im Innersten unsers Gemüthes bis um uns das neue Geschlecht emporwächst, das Kraft hat die Gedanken zur That zu machen. Bereiten wir uns zum Vorbild, zur Weissagung, zum Bürgen des jenigen das nach uns wirklich werden soll. Leben wir der Natur und der Wahrheit gemäß; nicht die Gewalt der Arme und der Wassen, sondern die Kraft des Gemüthes und des Geistes siegt in der Weltgeschichte.

Schon früher, in ben Grundzügen bes gegenwärtigen Zeitalters, hatte Fichte gelehrt daß die Menschheit aus der Autorität des Ver= nunftinstincts zu eigenem Denken und Wollen vorangeschritten, aber bamit der Selbstsucht, der ausklärenden Verflüchtigung der höhern Ideen anheimgefallen sei; ein gewisses Maß fertiger Begriffe zur Hand zu haben, alles nach dem Nuten für das Individuum zu beurtheilen, an alles den Maßstab des eigenen Verstandes zu legen statt die Wirklichkeit als die Aufgabe des Begreifens zu betrachten, das sei die flache sophistische Aufklärung, die wir überwinden müssen, indem die Vernunft das ideale Gesetz des Lebens aufstellt und das als Wahrheit weiß was das Herz im Glauben erfaßt hat; die durchgeführte Erkenntniß leitet dann zur Vernunftkunst, zur beson= nenen Gestaltung der Welt nach ihrem Begriff, zur Darstellung bes Guten im Vernunftstaat, im Gottesreich, ber Verwirklichung der christlichen Principien. Zu dieser hohen Sendung glaubte er Deutschland berufen, deshalb beschwor er die Deutschen sich auf sich selbst zu besinnen, ihre Volkseigenthümlichkeit zu behaupten, ihr Alles an die Freiheit zu setzen, die Zukunft der Menschheit zu retten. Hatte er früher in seinem Naturrecht den Rechtsstaat deducirt und die Herrschaft des Gesetzes als des gemeinsamen Willens verlangt, so forderte er nun den Culturstaat, der für Bildung und Wohlfahrt der Bürger Sorge trägt. Der erste Besitz des Menschen sei seine Thätigkeit, seine Arbeitskraft; es müsse jedem möglich sein von seiner Arbeit zu leben und durch sie Muße zur Entwickelung seines Geistes zu gewinnen. Freilich verirrte er sich in seinem geschlossenen Handelsstaate zu dem Plan daß der Staat die Arbeitsphären bestimmen, die Urproducenten, die Handwerker, die Kaufleute in ihre Stellung wie in ein Amt einsetzen, ein Werthmaß der Producte aufstellen und die Arbeit wie den Lebensgenuß überwachen solle, wo= durch er die Gesellschaft zu einer Zwangsassecuranz für den mate= riellen Unterhalt machte; das Individuum galt ihm hier zu wenig, die allgemeine Idee zu ausschließlich. Wohlstand, Freiheit, Bildung kann ber Staat ja niemand geben noch garantiren, aber er soll

biese Güter sür alle möglich machen, und es bleibt Fichte's Berzbienst daß er das Problem ersaste, wenn auch seine Lösung nicht zum Ziel sührte, wenn auch der gewaltsame Idealismus des Denkers dem Reichthum des Lebens zu wenig Rechnung trug, und zu einer Sache des Rechtes machen wollte was eine Angelegenheit der perssönlichen Freiheit und des Wohlwollens bleibt. Und so hoffte auch Fichte auf eine Vollendung des sittlichen Lebens, in welcher aller Zwang aufhöre und der Wille Gottes die Geister, die ihm nachsstreben, in freier Anerkennung vereinige. Im thatbegründenden Lehrer, wie er selbst einer war, sah er den Träger dieses neuen Weltalters, die durch das Christenthum geleitete Volksbildung sollte zu ihm hinsühren.

Wir erinnern baran daß die sociale Frage in der Revolution durch die communistische Verschwörung von Baboeuf aufgetaucht war, daß dann aber in der Restaurationszeit Saint-Simon die Sorge für die zahlreichste und ärmste Klasse der Gesellschaft ins Auge faßte; er lehrte daß die Menschheit als Bund der Bölker sich or= ganisiren, die Capacitäten ordnend an die Spitze der Gesellschaft treten, und in der Arbeit das Vermögen bestehen soll; jeder arbeite nach seiner Befähigung und empfange seinen Lohn dafür. Wenn auch jener Versuch eines gemeinsamen Lebens auf Menilmontant scheiterte, die Jünglinge die daran theilnahmen sind später her= vorragende Männer geworden wie Augustin Thierry, Michel Che-Den Phalanstèrephantastereien von Fourier folgte die ver= standesscharfe Kritik Proudhon's, der das Eigenthum, wenn es durch Gewalt ober List, durch Ausbeutung ber Schwachen gewonnen sei, für Diebstahl erklärte; ein glänzend begabter Agitator wie Lassalle, ein kühner Denker und Organisator wie Marx drohen mit ihren Einseitigkeiten Gefahr für unsere ganze Cultur, aber sie bezeichnen ben dunkeln Punkt, das Elend der Massen schreit um Hülfe, und bie Aufgabe für die Gemeinsamkeit jeden in sein Menschenthum ein= zusetzen, jedem die Entfaltung seiner Gaben möglich zu machen, in freien Bünden der Noth des Daseins entgegenzutreten und den Kampf ums Dasein zu erleichtern, diese Aufgabe steht wie die Sphing vor dem Jahrhundert, das sich zu Ende neigt; am Anfang besselben haben Goethe und Fichte schon ihr Wort zur Lösung des Räthsels gesprochen. Die sittliche Ueberwindung des Mammonis= nms durch die Liebe, die Aufhebung des Pöbels durch die Schule, durch das öffentliche Leben, die Anerkennung daß wir alle Arbeiter sind, der Denker wie der Handwerker, die Einsicht daß nicht mit

einer Panacee, "mit einer Morrisonpille", wie Carlyle sagt, sondern durch fortschreitendes eingehendes Studium von Fall zu Fall im Einzelnen die Lage des Gauzen verbessert werden kann und soll, das alles muß zusammenwirken, Religion, Staat, Wissenschaft. Ein echter Volksmann, Schulze von Delitsch, hat auf menschenwürdige Weise durch Selbsthülfe in freier Genossenschaft die Arbeiter auf den rechten Weg gewiesen.

Fichte hat als Lehrer gesprochen bis er seinen Studenten die Bedeutung des Volkskriegs gegen Napoleon darlegen und sie zu den Wassen rusen konnte. Der Mann des klaren Verstandes und sesten Willens, der alles an seine Zwecke setze, könne nur besiegt werden durch eine gleiche rücksichtslose Begeisterung, aber nicht für die Selbstsucht eines Einzelnen, sondern für die gemeinsame Freiheit. Seine edle Gattin war als Pflegerin der Verwundeten erkrankt; als Fichte sich beim ersten Hoffnungsstrahl der Genesung mit Insbrunst über sie hinneigte, scheint sich der Todeskeim ihm eingepflanzt zu haben. Heftig erfaßte ihn das Fieder; daß ihm sein Knade Blücher's sieghaften Rheinübergang melden konnte war auf Erden seine letzte Freude; als der Sohn ihm Arznei dot, sagte er sterbend: Laß das, ich fühle daß ich genesen din!

Die wahrhafte Realität, das sich wissende Sein oder das seinende Wissen, das Göttliche darf uns nichts Aeußerliches bleiben, sondern muß uns ergreisen und durchhauchen; die Wahrheit kommt nicht an uns, wenn wir uns nicht in sie erheben, sie leben und sind; das war Fichte's Gesinnung und Erkenntniß; so vollzog er in sich die Einigung des unendlichen und individuellen Ich. Das sagt er uns noch selber in einem Sonette:

Was meinem Auge biese Kraft gegeben Daß alle Misgestalt ihm ist zerronnen, Daß ihm bie Nächte werden heitre Sonnen, Unordnung Ordnung und Verwesung Leben?

Was durch ber Zeit des Raums verworrnes Weben Mich sicher leitet hin zum ewigen Bronnen Des Schönen, Wahren, Guten und der Wonnen, Und drin vernichtend eintaucht all mein Streben?

Das ist's: Seit in Urania's Aug', die tiefe, Sich selber klare, blane, stille, reine Lichtslamm' ich selber still hineingesehen, Seitdem ruht dieses Aug' mir in der Tiefe, Und ist in meinem Sein, — das Ewigeine Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen.

## Die Romantiker in der Literatur.

## A. In Deutschland.

Als die Brüder Schlegel in die Literatur eintraten, schlossen sie an Goethe und Schiller sich an und wirkten für das Verständ= niß und die richtige Würdigung beiber im Kampfe mit flachen Unterhaltungsschriftstellern und den Nachzüglern der Aufklärung, welche in eine kahle geschwätzige Ausklärerei sich verloren, die Nützlichkeit zum höchsten Maßstab im Leben und in der Kunst gemacht und die kahle verständige Prosa an die Stelle dichterischer Ursprünglichkeit und religiöser Gemüthsfülle gesetzt hatten. Schlegel (1767—1845) hatte sich in Göttingen mit Bürger befreundet, alte und neue Sprachen studirt und in Uebersetzungen und Charafteristiken bereits eine glänzende Thätigkeit entfaltet, als er nach Jena übersiedelte und als belletristischer Recensent der dortigen Literaturzeitung ebenso fleißig wie geschmackvoll arbeitete. Seit 1797 begann er Shakespeare meisterhaft ins Deutsche zu übertragen und den stammberwandten Engländer uns völlig zu einem heimischen Dichter zu machen. Friedrich Schlegel (1772—1829) hatte sich gleichfalls den Alterthumsstudien zugewandt und von Herder, von Friedrich August Wolf angeregt bei den Griechen die ewige Naturgeschichte des Schönen gefunden, ihre Poesie mit Winckelmann's Kunstgeschichte wetteifernd zu schilbern begonnen und so enthusiastisch vom Hellenenthum geredet daß Schiller darin feine eigenen Lieblingsgedanken übertrieben oder auf den Kopf gestellt sah und vor dem hitzigen Fieber der Gräkomanie nach dem kalten der Gallomanie warnte. Friedrich hatte früher von Schiller geschrieben: Ihm gab die Natur die Stärke der Empfindung, die Hoheit der Gesinnung, die Pracht der Phantasie, die Würde der Sprache, die Gewalt des Rhythmus, die Brust und Stimme die der Dichter haben soll, der eine sittliche Masse in sein Gemüth fassen, ben Zustand eines Volks darstellen und die Menschheit aussprechen will. Dann aber meinte er daß der Recensent auch mit Witz und Ironie seine Ueberlegenheit zeigen solle, und besprach ben Schiller'schen Musenalmanach in einer so berechnet insultirenden Weise, daß Schiller an den ältern Bruder einen Absagebrief rich Beibe setzten sich fortan durch ihre Anfeindung Schiller's mit der Nation und der Wahrheit in einen verhängnißvollen Widerspruch; je mehr sie von dem "bleiernen moralischen Trachter" sich abwandten und nur in Goethe den deutschen Dichter sahen, desto mehr schwand der ernste sittliche Halt und Gehalt in ihren Dichtungen. "Dame Luciser" schürte das Feuer des Hasses, die geistreiche, aber zu sehr emancipirte Witwe Böhmer's, die in Mainz mit Forster befreundet, seine Krankenwärterin war, aber sich daneben in die Arme eines Franzosen geworfen; August Wilhelm Schlegel nahm sich ritterlich ihrer an, ja er heirathete sie; jedoch hatten sie von Ansang an ihre Freiheit nicht beschränken wollen, und so schied sie sich später von ihm um Schelling's Gattin zu werden. In der Literatur der Briese sichern die ihrigen ihr einen Ehrenplatz.

Unabhängig von beiben Brüdern hatte Tieck (1773—1853) sich entwickelt. Die erfinderische Einbildungskraft des Gymnasiasten, durch Vielleserei genährt, war bereits von einem Lehrer zur Mit= arbeit an Leihbibliothekgeschichten misbraucht worden; sein Schau= spielertalent entzückte die Gesellschaft; er selbst litt aber an Ueberreizung und Verwirrung; er hatte alles früher in der Poesie als im Leben gekostet, nun gähnte das Leben ihn trostlos an. In sei= nem William Lovell ist ein lüsterner französischer Roman mit faustischen Reflexionen und nihilistischer Weltverachtung durch= woben. Dann hatte er im Dienste Nicolai's aufgeklärte Erzäh= lungen gegen alles Excentrische geschrieben, war aber allmählich zur Persiflage dieser hausbackenen Nüchternheit selbst fortgeschritten, und so kam er zum Märchen und zur satirischen Literaturkomödie, indem er bald wie im blonden Eckbert in die Waldeinsamkeit hin= führte und das Wunderbare mit geheimnißvollem Schauer in das Natürliche hineinragen ließ, bald wie im Blaubart echt tragische Scenen in das Puppenspielhafte einlegte, bald wie im Gestiefelten Kater die dramatisirte Kindergeschichte zur ergötzlichen Satire auf die Prosa des gewöhnlichen Theaters und seines Publikums selbst mit sprudelndem Spott gestaltete. Trot der genialen Leichtigkeit der Darstellung und der Fülle glänzender Einfälle und Scenen muß ich Hahm recht geben: der Märcheninhalt hebt die drama= tische Form, die bramatische Form hebt das Märchen aus den Angeln. "Es ist nichts Kleines um den künstlerischen Genius der dafür zu sorgen versteht daß auch in dem entwickeltsten Organis= mus des Kunstwerks nur Eine Seele wohne. Nie und nimmer hat Tieck es verstanden. Er ist den Anforderungen des Dramas gegenüber Zeit seines Lebens ein Stümper geblieben. Man schafft

nichts Einheitliches, kein größeres harmonisches Ganzes, wenn man nicht einig in sich selbst ist, im innersten Herzen auf festem Grunde steht und das Mark der Ueberzeugung im Busen trägt; dieser sichere Halt sehlte dem Verfasser des Lovell. Um seine Seele stritten sich die verschiedensten Geister: in der mangelndem Einheit der Kunstform spiegelte sich nur der Mangel eines positiven, den ganzen Menschen beherrschenden Pathos." Von seinem Freund Wackenroder lernte er den Glauben an die christliche Malerei, an das deutsche Mittelalter, an Dürer und Fiesole; er nahm Antheil an den Herzensergießungen eines kunstliedenden Klosterbruders, und gab nach dem Tode des edeln Jünglings die gemeinsamen Phanstasien über die Kunst heraus.

Geistreich waren die beiden Schlegel wie Tieck; bei dem ältern überwog das Fornstalent, bei dem jüngern der Trieb neuen Inhalt sür das Leben und Dichten zu gewinnen. "Du förderst aus der Erde edles Metall zu Tag; das gibst du meinen Händen, so bild' ich künstlich Schalen und Trinkgefäße daraus", — so sang der ältere an den jüngern; aber wie jener ohne schöpferische Dichterstraft sich doch nur nachbildnerisch zu unsern Classistern verhielt, und als poetischer Uebersetzer aus den neuern Sprachen die Palme ersang, so war dieser als Denker von Fichte abhängig und brachte es nicht zu einem wissenschaftlichen Organismus; aber er verstand es seine Gedanken zu paradoxen und frappanten Fragmenten zuzusspitzen, durch welche er der Doctrinär der neuen Schule ward.

Wir bezeichnen im Unterschied von dem Antiken und seiner objectiven Plastik, um beretwillen wir es classisch nennen, das Subjective, Gemüthsinnerliche in phantastischerer Form als das Romantische, und sehen in ihm sowol die Eigenthümlichkeit des Wittel= alters als der neuern romanischen Literatur. Als der Uebersetzer den deutschen Amadis einen Roman nannte, wollte er damit ein romanisches Werk bezeichnen, bot aber den Namen für abenteuerliche Erzählungen in Prosa, die nun üblich wurden; als Friedrich Schlegel seine Verherrlichung von Goethe's Wilhelm Meister schrieb, da war ihm das Romantische die Bezeichnung des echten Romans, in welchem die Summe alles Poetischen enthalten sei; in diesem Sinne nennt er die romantische Dichtung einen Spiegel ber ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters gleich dem Epos. Dann heißt es weiter: "Die Bestimmung der romantischen Poesie ist nicht blos alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu

Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisiren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen." Später heißt romantisch was einen sentimentalen Stoff in phantastischer Form darstellt; dann ist es das Moderne im Unterschied vom Antiken.

Wir erinnern uns daß Friedrich Schlegel neben Goethe's Wilhelm Meister auch Fichte's Wissenschaftslehre zu den größten Tendenzen des Zeitalters rechnete. Die schöpferische Thätigkeit des Geistes, der allem sein Gesetz aufprägt, der eine objective Welt aus sich heraus und vor sich hinschaut, und so einen natürlichen, sinnlichen Stoff für sein sittliches Handeln erzeugt, — die Beto= nung der productiven Cinbildungskraft leitete zu einer Verbindung von Philosophie und Kunst; aber die Freiheit, die sich selber das Gesetz gibt, schlug in das Belieben der Willfür um, die kein Gesetz über sich leiden dürfe, die mit allem ihr Spiel treibe und badurch ihre Selbstherrlichkeit beweise daß sie sich über alles hinwegsetze. Dies führt uns zum Stichwort Friedrich Schlegel's, zur Ironie. Künstlerisch bezeichnet sie, wie auch Solger die Sache faßt, das Gegenstück der Begeisterung, das freie Schweben der Phantasie über dem Stoff; dann im allgemeinen die Anschauung daß vor dem Ich alles nur ein Schein ist, den es nach Belieben schafft und vernichtet, sodaß nun die Laune an die Stelle des Ernstes tritt, die dann mit pikantem Muthwillen den Cultus der Frechheit und Ge= nußsucht predigt, und ihre höhere Natur, ihre aristokratische Ge= nialität damit beweist daß sie moralische Pflicht, Sittsamkeit und Scham für die Sache der Philister ausgibt, deren Rabengefrächze der königliche Adler verachtet und der ruhig stolze Schwan nicht wahrnimmt.

Die Romantik stellt sich in Gegensatz mit der Prosa der Lebenswirklichkeit, mit der verständigen Ausklärung; dadurch wird ihre vom Verstand gelöste Phantasie zur Phantastik. Statt in der Dichtung einen wohlgeordneten Plan auszusühren, in stetigem Zussammenhang die Handlung zu motiviren, Charaktere zu zeichnen voll Mark und Nachdruck, denen es Ernst mit sich selbst und ihrer Sache ist, wird willkürlich Scene an Scene gereiht, und spricht sich der Poet am liebsten in Gestalten aus die gleich ihm selber über alles hinaus sind und das gestaltlos Unendliche mit Sehnen

und Träumen im stillen Säuseln des Geistes hegen und pflegen. Friedrich Schlegel sagt geradezu: "Es ist der Anfang aller Poesie den Gang und die Gesetze ber vernünftig denkenden Vernunft auf: zuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das es kein schöneres Spmbol gibt als das Gewimmel ber alten Götter." Tieck will die liebe Albernheit gegen die Altklugheit retten, und tritt mit seinen Genossen ben "harmonisch Platten" überall mit Wißen und Paradoxien entgegen um wieder über sie zu lachen, wenn sie dieselben für baare Münze nehmen. Ja damit keine Illusion aufkomme als ob das Dargestellte wirklich sei, unterbricht der komische Dichter gelegentlich sein Werk, zeigt daß es nur Schein sei, und persissirt seine eigenen Geisteskinder, parodirt sich selbst. Nicht blos die Mischung des Tragischen und Lächerlichen, auch die Verbindung des Epischen, Lyrischen, Dramatischen in einem und bemselben Werk gilt für romantisch, und damit wird alle strenge Kunstform, alle maßhaltende Klarheit der verschwimmenden Formlosigkeit geopfert. Bei alledem wird freilich auch auf eine nachhaltige Wirkung verzichtet; Seifenblasen schimmern nur für einen Augenblick in der Luft. Das Wunderbare tritt an die Stelle des Natürlichen, die Arabeske an die Stelle der festen Gestalt; statt das Wirkliche in sein Ideal zu erhöhen wird ihm das Traumleben entgegengestellt, die Nacht mit ihrem Dunkel und ihren Sternen wird dem hellen Tage vorgezogen; Tieck ruft: .

> Mondbeglänzte Zaubernacht, Die den Sinn befangen hält, Wundervolle Märchenwelt, Steig auf in der alten Pracht!

Das Märchen tritt an die Stelle der Geschichte, ja Clemens Brentano leistet das Beste in Märchenfragmenten. Daß nun so hoch begabte Jünglinge wie er, wie Achim von Arnim statt sich in die Zucht des Gedankens zu begeben, einen Stoff zu gliedern und har monisch durchzuarbeiten, sich nach der romantischen Doctrin in sow veränem Belieden gehen ließen, hat unsere Literatur um Früchte edelster Art betrogen. Das selbstherrliche Subject, das im Genuß seiner unendlichen Innerlichkeit schwelgt, verschmäht das Plastische wie eine Beschränkung; "Stimmungen, unbestimmte Empfindungen, nicht bestimmte Gefühle machen glücklich", äußert Novalis, und fordert von der Poesie nur eine musikalische Wirkung. Die Lyrik

wird zum geisterhaften Hauch, zum Aeolsharfenklang, es sehlt ihr Kern und Körper:

Liebe benkt in süßen Tönen, Denn Gebanken stehn zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles was sie will verschönen;

in Tönen, im Schall ber Assonanzen und Alliterationen, der Cansonen und Sonette, in den südlichen Formen, den mannichfaltigen Reimverschlingungen, die äußerlich gar oft die innere Leerheit umsklingeln.

Jena und Berlin waren die Stätten wo die Schlegel und Tieck lebten; dort trat Harbenberg, hier Schleiermacher in ihren Kreis, und mit beiben ein neues Element, das religiöse. Harben= berg (1772—1801), der sich Novalis nannte, durch sein Studium des Bergbaues der Natur vertraut, fromm erzogen, durch den Tod einer noch kindlichen Geliebten zur Sehnsucht nach bem Jenseits gestimmt, in eigener Krankhaftigkeit früh aufgezehrt erinnert uns durch seine dichterphilosophische Begabung mannichkach an Hölder= lin; nur daß die Glanzzeit des Mittelalters, die Periode der Kreuz= züge ihm statt Hellas das entschwundene Ideal war. Nur schwei= gend will Schleiermacher in den Reden über die Religion hindeuten auf den zu früh entschlafenen göttlichen Jüngling, dem alles Kunst ward was sein Geist berührte, seine ganze Weltbetrachtung un= mittelbar zu einem großen Gebicht. Und Abam Müller schreibt über ihn: "Eben die sichtbare durch alle seine wunderbaren Werke hervorleuchtende Zuversicht daß alle tausendfarbigen Erscheinunge der Wissenschaft und Kunst mit ihren unendlichen Reflexen endlich in einem Brennpunkt zusammenstrahlen müssen, und daß dieser auf die Stelle hinfallen würde auf der der Dichter steht, diese endliche nothwendige Verklärung der eigensten irdischen Gegenwart erhebt Novalis über alle Freunde die gemeinschaftlich mit ihm wirkten." Er war ein großer Lhriker; sein Weinlied wie seine Gesänge an den Erlöser sind voll innigster Empfindung und klarer Melodie der Rede; daneben wird ihm "die heilige wunderschöne Frau der Christenheit" Symbol der Liebe:

Ich sehe dich in tausend Bilbern, Maria, lieblich ausgebrückt, Doch keins von allen kann dich schilbern wie meine Seele dich erblickt. Ich weiß nur daß der Welt Getümmel seitdem mir wie ein Traum verweht Und ein unnennbar süßer Himmel mir ewig im Gemüthe steht. In den Hymnen an die Nacht versinkt das Irdische vor dem Unsendlichen. Himmlischer als die blitzenden Sterne sind die Angen die sie in uns öffnet um in die Tiefe des Gemüths zu schauen. Die Poesie des Schmerzes wird in der Weise Jean Paul's dars gestellt. Christus tritt als der Sieger über den Tod hervor, er hat das Näthsel der Nacht gelöst, nun ruft der Tod selbst zur Hochzeit, die Sternwelt zersließt zum goldenen Lebenswein. Wehmuth und Wollust verschmelzen ineinander: wer sich der höchsten Lieb' ergeben, genas von ihren Wunden nie. Nur Sine Nacht der Wonne, ein ewiges Gedicht, und unser aller Sonne ist Gottes Angesicht!

Blütenstaub nannte Novalis die einzelnen Sprüche die er veröffentlichte, Funken seines Geistes, geniale Winke, prophetische Ahnungen in kühnen Worten; aus ber Blume seines Gemüths hat er in vielen Seelen eine Stätte gefunden und befruchtend gewirkt; Jakob Böhme, Fichte und die pantheistische Naturphilosophie, Kunst und Weisheit begegnen sich einander; die reine helle Vernunft verdichtet sich zum dunklern reichern Gemüth, das Licht der Selbsterkenntniß verschleiert sich in einem mystischen Dunstkreis ober bricht sich in vielgeschliffenem Krhstall zu phantastischem Farbenschein, wie das Hahm eingehend nachgewiesen hat. Aber "sein Geist enthält in poetischer Anschauung und lhrischer Erregung den ganzen Inbegriff bessen was neben und noch lange nach ihm bas deutsche Bewußtsein in seinen Tiefen vorzugsweise beschäftigen soll, und trifft an allen Punkten ins Herz der Zeit"; Arnold Ruge hat damit nicht zu viel gesagt, er bei ganz anderer Sinnesart ein un Hestochener Zeuge. Die Gebanken von Novalis sind durchduftet von der Sehnsucht nach einer Lebenserneuerung und Lebensvollendung, die er in einem poetisch aufgefaßten verjüngten Christenthum erhofft. Die Heiligkeit der Natur, die Unendlichkeit der Kunst, des Wissens soll die religiöse Weihe erhalten; schon naht "eine neue goldene Zeit mit dunkeln unendlichen Augen, eine prophetische wunderthätige und wundenheilende, tröstende und ewiges Leben entzündende Zeit"; aber leider wandte ihr Johannes sich rückwärts und pries als Vorbild die Epoche der Kreuzzüge, wo ein geistiges Oberhaupt die Bölker Europas gelenkt, Poesie und Glauben die ritterliche Kraft beseelt, und die harmonische Entwickelung aller Anlagen, die Blüte des Handels, die allgemeine Wohlfahrt das Wohlthätige dieser Ordnung der Dinge bewiesen habe. So machte er sich ein ideales Traumbild des Mittelalters, und gab das Stichwort für die Bekehrungen zum Katholicismus und zur feudalen Reaction. Schleiermacher's Reben über die Religion wie seine Monologe waren dagegen von einem freien philosophischen Geist getragen und wiesen in eine Zukunft die sich nicht an veraltete Dogmen bindet, sondern an den lebendigen Geist und das Evan= gelium hält und den Protestantismus fortbildet. Zunächst war es freilich, wie A. W. Schlegel von sich selber sagt, die prédilection d'artiste, welche zu dem kunstfreudigen Cultus der Katholiken, zu der Poesie der Legenden hinzog, die nun mit den alten Mythen zusammenflossen ober an deren Stelle traten. Man feierte den Bund der Kirche mit den Künsten, man versificirte die Sagen und Wunder der Heiligen, dis bei vielen diese Phantasiespiele, diese künstlerische Vorliebe zu einem Abfall vom freien Geiste umschlug. Eine enthusiastische Jugend, die von der Ironie nichts wußte, son= dern wieder der richtigen Ansicht war daß der Künstler an das glauben, von dem erfüllt und begeiftert sein müsse was er barstellen wolle, meinte nun dadurch den alten christlichen Meistern es gleich= zuthun daß sie auch an deren Glaubensbekenntniß sich anschloß, statt aus dem religiösen Bewußtsein und dem Herzen der Gegenwart herans zu malen und zu dichten. Ja selbst der am mindesten schwärmerische der Romantiker, der ältere Schlegel, sah in der Aufklärung, welche keine Ehrerbietung vor dem Dunkel habe, die Feindin der Poesie, und statt sich zu freuen daß die Menschheit von den Aengstigungen des Aberglaubens, von Hexenprocessen und Teufelaustreibungen frei geworden, verlangte er daß die Astronomie wieder zur Aftrologie werde und die Bedeutung der Gestirne und ihres Standes auslege; denn daß diese, von Intelligenzen beseelt, gleichsam als Untergottheiten über die ihnen unterworfenen Sphären Schöpferkraft ausüben, das sei eine höhere Vorstellungsart als sie für mechanische Massen anzusehen. So fordere die Poesie von der Physik die Magie, die Herrschaft des Geistes über die Materie zu unbegreiflichen wunderbaren Wirkungen, während doch gerade die Physik durch die Erkenntniß der Gesetze die Naturkräfte be= herrscht und dadurch dem Culturleben eine neue Gestalt gibt. so öffnete die Phantasterei der Romantiker dem Aberglauben wieder die Thür, ja sie machte ihn salonfähig für die vornehme Welt, die nun wenn sie an Wundercuren und Gespenster glaubte sich dadurch zur Aristokratie des Geistes rechnen mochte.

"Mehrere meiner Freunde und ich selbst, sagte A. W. Schlesgel 1802 in seinen berliner Vorlesungen, haben den Anfang einer

neuen Zeit auf mancherlei Art, in Gedichten und in Prosa, im Ernst und im Scherz verkündigt." Das war besonders von Jena aus 1798—1800 im Athenäum geschehen; die Zeitschrift verband die Romantiker zur Schule:

Der Bilbung Strahlen all in eins zu fassen Bestrebten wir uns treu im freien Bunde Und wollten uns auf uns allein verlassen.

Dort ward die romantische Doctrin verkündigt wie wir sie oben darlegten. Aber die Poesse sollte nicht zurückleiben, und so wettseiserten Tieck, Novalis, Friedrich Schlegel mit dem Wilhelm Meister um nun selber im Roman die romantische Kunst zu offenbaren. Gleich nach dem Erscheinen des Goethe'schen Werkes hatte der Erstere seinen Tischlermeister entworsen, den jungen Handwerker der auf Reisen geht und in das Theaterwesen, die Theaterliedschaften hineingezogen wird; aber erst später führte er ihn in einer seiner gelungensten Novellen aus. Damals trat ihm statt des Tischlers der Maler in den Vordergrund, als er mit Wackenroder verkehrte und den Ihrischen Herzensergießungen des kunstliebenden Klosters bruders nun ein episches Bild der Künstlerwelt zur Seite stellen wollte.

Anmuthig beginnt die Dichtung in der Werkstatt Dürer's, um den Lehrling Sternbald von da auf seinen Wanderungen nach den Niederlanden und nach Rom zu geleiten und so feinen Bildungsgang und die Verschmelzung von Kunst und Leben zu schildern; im Fortgang aber verflüchtigt sich das realistisch klare Zeitgemälde allzu sehr in bloße stimmungsvolle Nebelbilber, die Gestalten werden zu Conversationsfiguren um Tieck's Ansichten auszusprechen, und während Goethe den Faden für die Composition durch die bunt wechselnden Scenen herleiht, wird Heinse's Ardinghello in sinnlich üppigen Darstellungen nachgeahmt, aber abgeschwächt; die frivole Doctrin der Schule behauptet daß in den heitern Regionen des Kunsttreibens die Decenz unsers gemeinen prosaischen Lebens unerlaubt sei. Sehnsucht, Liebe, Wanderlust, Ahnungen und Träume, Frömmelei, Lieder und Waldhornmusik genug, aber statt der dichterischen Verklärung der Wirklichkeit eine Poesie der Poesie, die Kunst als Stoff der Kunst, alles zuletzt verschwimmend, ohne feste Architektonik, ohne klare Plastik, ohne rechten Zweck; denn der vernünftige Mensch, meint Tieck, sei so eingerichtet daß er gar keinen Zweck habe.

Den Zweck faßte Novalis klarer ins Auge. Während Goethe bas Evangelium der Dekonomie verkündige, ihr die Poesie opfere, seinen Wilhelm aus der Kunft in das bürgerliche Leben zurücksinken lasse, wie der überschwengliche Jüngling meinte, so sollte sein Ofterdingen vielmehr die Bildung und Weihe des Dichters, die Erhebung aus der Wirklichkeit in den Aether der Phantasie schil= dern; die ganze Welt sollte Poesie werden. Ursprünglich hatte er gedacht sein Ibealbild des Mittelalters in einem Roman des Hohenstaufen Friedrich II. zu entwerfen; dann trat ihm der mh= thische Dichter in den Vordergrund. Hier konnte er aus dem eigenen Gemüth schöpfen, und es war ein glücklicher Gebanke daß der jugendliche Poet auf seiner Wanderfahrt das Leben kennen sernen sollte; aber Novalis war zu wenig Epiker, zu sehr Lyriker. Mit einer bezaubernden Musik des Stils läßt er sofort durch die Kaufleute, den Bergmann, den Kreuzfahrer die Poesie im Verkehr und Handel, in der Natur, in dem religiösen Zug nach den Wun= dern des Orients aussprechen, und gibt dann ein holdes Bild glücklicher Liebe in einem Bürgerhause zu Augsburg. Aber stets schwebt eine jenseitige Ibealwelt über der Wirklichkeit, und blickt durch die Hülle derselben hindurch; um den Eingeweihten der bes= fern Welt sollen seine Traumgestalten, seine Phantasieschöpfungen wie die Statuen Phymalion's im Morgenroth lebendig werden. Schicksal und Gemüth sollen als zwei Namen Eines Begriss erscheinen; wir sollen gewahren "wie das große Weltgemüth überall sich regt und blüht; die Welt wird Traum, der Traum wird Welt, und was man glaubt es sei geschehn kann man von weitem erst kommen sehn." Das allegorische Märchen, bas Gebanken in Personen und Begebenheiten darstellt und mit seinen Wundern jedem Wunsch des Herzens Erfüllung bringt, wird zum Kanon der Poesie; ein solches erzählt Klingsohr am Schluß bes ersten Bandes, es ist die Ent= zauberung König Arthur's und seiner Tochter aus den Banden der Finsterniß und des Eises, ein Symbol der Wiederbringung des Reichs der Liebe und der Poesie, der Entbindung der Idealwelt aus der gegenwärtigen Wirklichkeit; am Ende des zweiten Bandes, der aber nicht geschrieben ward, sollten die Hauptpersonen des Ro= mans diese Geschichte erleben, wie denn im Dichtergemüth Heinrich's diese Verwandlung des Irdischen in das Himmlische, dieses Poesie= werden der Realität sich fortwährend vollzieht: "nach innen geht der geheimnisvolle Weg; in uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Belten, die Bergangenheit und Zukunft." Der Roman soll die Apotheose der Poesie sein, er spiegelt uns zugleich die Semüthseund Bildungsgeschichte von Novalis selbst, seine Schickale, seine Lieblingsgedanken wie ein räthselhaft lockender sinnvoll verworrener Traum. So sieht der junge Heinrich die lichtblaue Blume am klaren Quell, wie er sich nähert werden die Blätter glänzender und ein zartes Mädchengesicht schwebt in ihrem Kelch. Wie der Lehrling zu Sais den Schleier der Iss hebt steht seine Geliebte darunter; das Geheimnis der Natur ist die erfüllte Sehnsucht des liebenden Herzens.

Harbenberg's religiös schwärmerischem Ibealismus legte sich in Friedrich Schlegel's Lucinde die Sinnenlust frech gegenüber. Der Roman ist als Composition formlos roh, es sehlt die span= nende Handlung, die Entwickelung der Charaftere; philosophische Betrachtungen, lyrische Ergüsse sollen sie ersetzen; das Ganze ist nichts als eine Sammlung von Bruchstücken. Die "Lehrjahre ber Männlichkeit" macht Julius im Freudenhaus und sonst im Flatter= sinn der Genußsucht, er treibt sich ohne Beruf und Zweck herum, bis er Lucinde findet, die sich ihm auch bald ergibt. "Die hin= reißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft, sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann." In der That hat sie auch schon ein Kind, und nun führt sie mit Julius eine Naturehe. lebte Friedrich Schlegel damals selbst mit der Gattin eines Andern, ohne die "verhaßte Ceremonie", die er auch schon darum nicht wollte weil Dorothea sieben Jahre älter sei als er; und da werde die Zeit kommen wo er noch zu jung um ohne Frau zu leben, ihr es aber nicht mehr anständig sei ihm als solche zu dienen! war eine frevelhafte Frechheit wie er seine persönlichen Verhältnisse skandalsüchtig in dem Roman preisgab, ja die Schamlosigkeit prebigte, wenn er von der Geliebten verlangte sie solle alle Scheu beiseitesetzen, und auf das Muster ber kleinen Wilhelmine hinwies, welche auf dem Rücken liegend mit den Beinchen in die Höhe gesticulirt, unbekümmert um ihren Rock und um das Urtheil -der Welt. Während das Gute, Große nur durch die That des Geistes verwirklicht wird, lehrt er umgekehrt: alles Gute und Schöne ist schon da und erhält sich durch eigene Kraft; wozu darum unsere Er preist das reine Begetiren, den Müßiggang; Arbeit? pflanzliche Naturwuchs tritt an die Stelle der Selbstbestimmung; und der Witz wird aufgewandt um die Empfindung des Fleisches

zum Raffinement der Wollust zu steigern, wenn Mann und Weib die Rollen wechseln und doch ermattet in der Umarmung selbst ein= schlafen. So tritt an die Stelle gesetzlicher Freiheit die nackte Willfür, und aus der Opposition gegen die Scheinsittlichkeit wird der Kampf gegen die Sitte; statt echter Liebe, die das Sinnliche durch den Geist adelt und in sich selber die Treue trägt, statt der Harmonie von Natur und Seele, dem schönen Ziel der Lebenskunst, ein widerliches Gemisch und Nebeneinander von Schwärmerei und Fleischeslust. Vergebens daß Schleiermacher sein besseres Selbst heranbrachte und in der Versöhnung des Sinnlichen und Geistigen zur ganzen vollen Liebe die Idee des Werkes suchte; vergebens daß A. W. Schlegel von der hohen Glut der leuchtenden Lucinde sang; es war ein Irrlicht aus dem Sumpf, und ein Zeichen daß auch in Deutschlaud eine verdorbene Atmosphäre am Ende des Jahrhunderts vorhanden war, die ein reinigendes Gewitter nöthig machte. Varuhagen hat mit Recht gesagt daß in Friedrich Schle= gel Gespenster, Dämonen und Genien durcheinander schwirrten; er konnte die Eucheit im Dichten und Denken nicht finden, große Sinnlichkeit und geringe Zeugungskraft auch in seiner geistigen Na= tur gaben ihm das Gepräge dilettantischen Gelüstens; nur in lite= rarischer Charafteristik hat er mit Feinfühligkeit und Gestaltungs= traft Meisterhaftes geleistet, wie seine Aufsätze über Forster, Jacobi, Goethe und viele vorzügliche Stellen in der Geschichte der Poesie beweisen.

Doch streckte auch Friedrich mit August Wilhelm Schlegel und Tieck die Hand nach dem dramatischen Lorber aus. Der Alarcos des erstern soll das Antike und Romantische verbinden; künstliche Reimberschlingungen wechseln mit reimlosen Trimetern, die aber mit Assonanzen nach spanischer Weise aufgeputzt werden. manze erzählt vom Grafen Alarcos daß eine Königstochter ihn liebt, daß er derselben auch früher gehuldigt, dann aber eine an= dere Gemahlin genommen; die Infantin begehrt ihn von ihrem Vater zum Gemahl, sein Weib muß sterben, fordert aber nicht umsonst die Schuldigen zum Gericht vor Gottes Thron. Die uns fremden Voraussetzungen läßt Schlegel bestehen, es soll uns schauer= lich, fremdartig zu Muthe werden; dabei aber zieht wieder die äußerliche Formkünstelei die Aufmerksamkeit auf sich, und der Verfasser versäumt ce, was im Stoff lag, den Kampf zwischen Ehr= geiz und Liebe zum ergreifenden Ausdruck zu bringen und das Ge= gebene psychologisch zu motiviren. Auch der Bruder übersah daß Goethe in der Iphigenie nicht blos künftlerisch mit Euripides geswetteisert, sondern den allgemein menschlichen Gehalt des antiken Mythus aus deutschem Gemüth wiedergeboren; er begnügte sich eine für und fremd bleibende Sache nur etwas besser wie der alte Dichter vorsühren zu wollen; seine Formgewandtheit brachte auch hier elegante Berse, aber das Ganze war ein Kunstproduct ohne Natur. Seine Poessie war alexandrinisch, und auf dem Gediet der Alexandriner, in der gelehrten Elegie (die Kunst der Griechen, Nom) und im Epigramm, in parodistischer Charakteristis hat er Glänzendes geleistet; ich nenne die Ehrenpforte für Kozedue und den Wettgesang von Boß, Schmidt, Matthison. Zu einem romanstischen Epos, das Wieland's Oberon ausstechen sollte, machte er Ansätze; mit jener anmuthigen Glätte der äußern Form, die ihm eignet, hat später Ernst Schulze Die bezauberte Rose ausgeführt, die berühmteste Blume der Almanachspoessie.

Als echtern Dichter bewährte sich Tieck in der Genoveva und dem Fortunat. Schon der Griff in die deutsche Sagenwelt war glücklich, und die verbrecherische Leidenschaft in ihrer dämonischen Glut bei Golo bilbet einen ergreifenden Contrast zu dem reinen Gemüth der Heiligen; aber der Dichter legt der Freiheit gegenüber zu großes Gewicht auf den magischen Einfluß der Gestirne wie des Blumenbuftes, ber Träume wie des Herenzaubers und der Ge= spenster, als daß das Tragische uns in natürlicher und vernünftiger Entwickelung befriedigen könnte; auch hat die romantische Schrusse von einer Mischung ber Dichtungsarten epische Erzählungen und lyrische Ergüsse dem Dramatischen eingefügt und diesem bamit seine Spannkraft entzogen. Eher schon ist es bem phantastisch heitern Stoffe bes Kaisers Octavian angemessen daß alle poetischen Formen wie auf einem Maskenfest erscheinen und die komischen Scenen des gewöhnlichen Lebens mit jenen duftigen Allegorien wechseln, wo die Romanze selbst persönlich auftritt, ihr Vater ber Glaube, mit seinem Knappen, ber Tapferkeit, ihre Mutter die Liebe, und ihre Dienerin der Scherz, während dann wieder Rose und Lilie als die Symbole von Poesie und Liebe die Dichtung Man ergötzt sich an genialen Einzelheiten, im ganzen aber ermüdet man über den verschwimmenden Spielen der Einbildungsfraft, denen allzu sehr der Ernst mit seiner gediegenen markigen Kraft abgeht.

Indeß wir müssen das Bild der Romantik noch ergänzen durch . den Philosophen, der von Anfang an mit ihr verbunden ebenso viel

Anregung gab als empfing. Schelling (1775—1854) kam als frühreifer Jüngling nach Jena. Seine Erstlingsschriften bewegten sich im Ibeenkreise Fichte's kühn und frisch wie wenn es sein eigener wäre; dann aber gewahrte er wie eine neue Epoche in der Natur= wissenschaft anbrach, wie im Galvanismus und im Sauerstoff Ent= beckungen von größter Tragweite gemacht waren, wie zugleich die Naturgeschichte durch den Begriff der aufsteigenden Entwickelung die gegenwärtigen Organismen an frühere Bildungsperioden der Erbe und ihre Erzeugnisse anknüpfte, und so ergriff ihn der Gedanke Her= der's in jeder Creatur einen Ton ber Weltharmonie zu erkennen und die Natur als die allgemeine schöpferische Macht alles Beson= dern darzustellen. Seine Phantasie versicherte sofort gegenüber dem Dualismus von Geist und Materie daß die Natur der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sei. Das Reale und Ideale sind im Grunde identisch und nur die zwiefache Offenbarung des Einen, das nun Schelling nicht als ruhende in sich beschlossene Substanz wie Spinoza, sondern gleich Fichte's Ich als sich selbst verwirklichende Thätigkeit faßte. Ein Lebensprincip entfaltet sich in allem Besondern und ist als Weltseele das organische Band aller Dinge. Wie der Magnet seine Indifferenz in den Gegensatz bes Nord= und Südpols auseinandergehen läßt und beide in sich zu= sammenfaßt, so bilden das unbewußte und bewußte Leben die beiden Pole, und es ist die Aufgabe der Philosophie von der Natur aus zur Intelligenz, von der Intelligenz aus zur Natur zu gelangen; hier erscheint diese als der sichtbare Organismus unsers Verstandes, dort sehen wir wie der Geist in der Materie waltet und die ob= jective Welt im Menschen zu sich selbst kommt und selbstbewußt wird. Daß die Grundbedingungen und Gesetze der Natur auch die des Geistes sein müssen, wenn überhaupt Erkenntniß mög= lich sein soll, hat Schelling erfaßt, aber nun übertrug er das Schema des menschlichen Bewußtseins, wie es Fichte aufgestellt, sofort auf die Natur, um was damals sehr vereinzelt und bruch= stückweise durch die exacte Forschung erkannt war mit verwegener. Combination als ein Ganzes aus dem Urprincip abzuleiten. Schade daß er seine Ideen nicht in einem großen Naturgedicht ausgeführt; ba hätte die Einbildungskraft ihr Recht gehabt, da hätte sein glän= zendes Sprach= und Formtalent sich bewährt, da hätte der Einheits= drang der Spoche sich auch in der Vermählung von Poesie und Philosophie gezeigt, und wir würden uns des süßen Wahrheits= kernes viel reiner erfreuen als es jetzt geschieht, wo Schelling die

wissenschaftliche Form anstrebte und doch nur Metaphern an die Stelle der Beweisgründe setzte. Jene Weltansicht, die auch Goethe's Freude war, sprach er selber in dem epikurischen Glaubensbekenntniß von Heins Widerporst dichterisch aus, das in Hans-Sachs-Goethe's scher Weise sich gegen die romantische Frömmigkeit auslehnte. Da schildert er den Riesengeist der in todten und lebendigen Dingen sich zum Bewußtsein emporringt; "daher der Dinge Qualität, weil es drin wallen und quallen thät"; die Kraft wodurch die Metalle und die Bäume sprossen, sie kommt endlich im Menschen zu sich selbst, und dieser kann von sich und der Natur sagen:

Ich bin der Gott den sie im Busen hegt, Der Geist der sich in allem bewegt; Bom frühsten Ringen dunkler Kräfte Bis zum Erguß der ersten Lebenssäste, Wo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt, Die erste Blüt', die erste Knospe schwillt Zum ersten Strahl vom neugebornen Licht, Das durch die Nacht wie zweite Schöpfung bricht, Und aus den tausend Augen der Welt Den Himmel so Tag wie Nacht erhellt, Herauf zu des Gedankens Jugendkraft, Wodurch Natur verjüngt sich wieder schafft, Ist Eine Kraft, ein Wechselspiel und Weben, Ein Trieb und Drang nach immer höherm Leben.

Er sagt selber an einem andern Orte: "Was wir Natur nennen ist ein Gebicht, das in geheimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Räthsel sich enthüllen, würden wir die Obhsse des Geistes darin erkennen, der wunderbar getäuscht sich selber suchend sich selber flieht; denn durch die Sinnenwelt blickt nur wie durch Worte der Sinn, nur wie durch halb durchsichtigen Nebel bas Land der Phantasie, nach dem wir trachten." statt zur Poesie sich zu wenden ließ Schelling der Phantasie in der Wissenschaft freien Lauf, und erging sich in einem wilkurlichen Construiren der Welt, das die Dinge begriffen zu haben meinte, wenn das Schema des Magnetismus schablonenhaft auf alles übertragen war: wobei sein fritikloser Mysticismus noch die Maste des mathematischen Beweisens vornahm. "Ueber die Natur philosophiren heißt die Natur schaffen, sie aus dem todten Mechanismus, worin sie befangen scheint, herausheben"; wer so anhebt ber wird nur zu einer Natur in der eigenen Einbildung kommen im Mechanismus nicht die vernunftnothwendige Bedingung bee

Lebens begreifen. Da heißt es benn: die Bernunft ist Eins mit der absoluten Identität; alles was ist ist die absolute Identität selbst; und dann heißt der Stickstoff ihre reelle Form, und sie selber" das Licht, und wann dies aufgeht entflieht sein dunkler Grund, die Schwerkraft, in die Nacht! Alle Körper sind Metamorphosen des Eisens; das Geschlecht ist die Wurzel des Thieres, die Blüte das Gehirn der Pflanze; die Schwere wird im weiblichen, das Licht im männlichen Geschlecht personificirt. Im blinden Taumel stürzten die Schüler dem Meister nach; es war so heiter und leicht mit derartigem Analogienspiel sich die Natur zu schaffen statt sie mit sorgsamer Detailforschung zu ergründen. Im Granit ist ber Glimmer das Pflanzenreich ober das Wasserstoffgas, der Feldspat das Thierreich oder der Stickstoff, der Quarz das Mineralreich oder der Sauerstoff, sehrte Schubert, und Steffens sah in den Metallen die Planeten und im Diamant einen zum Selbstbewußt= sein gekommenen Quarz; er träumte sich die Erbe zu einer riesigen Träumerin: die Versteinerungen waren niemals lebendig, vielmehr träumt in ihnen das Mineralreich von Thieren und Pflanzen. Dem Somnambulismus, der Geisterseherei, der Magie wurden die Thore aufgethan, und Görres beducirte später die abgeschmacktesten Wunder der Heiligen. Und doch dürfen wir nicht verkennen daß der durch die Romantik nur verzerrte Grundgedanke begeisternd auf die Jugend wirkte und der Forschung das Ziel in phantasievollem Bernunftblick aufstellte. Oken, Burbach, Carus, Dersteb sind mit Besonnenheit und Kenntniß des Wirklichen auf Schelling's Grund= lage vorangegangen.

Haben wir in der Natur das Uebergewicht des Bewußtlosen, im Geiste das Uebergewicht des Bewußten, so tritt das Gleichsgewicht, die Identität in der Kunst hervor. Wie Schiller schon den Künstler, den ästhetischen Menschen als den vollendeten angessehen und im Schönen die Ineinsbildung des Realen und Idealen erkannt hatte, so formulirte Schelling den romantischen Cultus der Poesie, wenn er das zugleich Bewußte und Bewußtlose in der Production und dem Genuß der Kunst betonte und im Schönen die Bersähnung der Gegensätze erblickte: das Unendliche endlich dargestellt ist Schönheit. Die Kunst ist dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Bereinigung in Einer Flamme brennt was in der Natur und Geschichte gesondert ist. In seiner münchener herrlichen Rede über das Verhältniß der bildenden Kunst zur Natur heißt

verkthätig erzeugt; das Einzelne besteht durch die Kraft mit welcher es sich im Ganzen als Ganzes selbst begrenzt; die Lebendigkeit ist die Basis der Schönheit, und in der Kunst haben wir die Gewißsheit daß aller Gegensatz nur scheinbar, die Liebe das Band aller Wesen und reine Güte Grund und Inhalt der Schöpfung ist.

Von der Kunft wandte sich Schelling zur Religion. seine Reben über bas akabemische Studium, welche die neuen Ideen auf das ganze Gebiet des Wissens in geistvollen Worten übertrugen und durch die poetisch philosophische Auffassung der Geschichte und der sittlichen Welt die deutsche Bildung veredelten und vertieften, indem sie höchst anregend auf das heranwachsende Geschlecht wirkten. Kraft intellectueller Anschauung erblickt er mit Platon in den Ideen bie Urbilder der Dinge, im All einen einheitlichen Organismus der Realität, ben bas Wissen in einem in sich zusammenhängenden Shstem ber besondern Wissenschaften darstellt, sodaß die einzelnen Kenntnisse und die Erfahrung durch die Beziehung auf das Ganze erst Werth und Bedeutung gewinnen. Schelling's Phantasie entwarf auf kühne Weise auch hier das Idealbild welchem die ruhige besonnene Forschung als ihrem Ziele nachstrebt; er und die Seinen meinten freilich schon im Besitz ber Sache selbst zu sein. In ber Geschichte sah er die fortwährend sich enthüllende Offenbarung des Absoluten, den großen Spiegel des Weltgeistes, das ewige Gedicht bes göttlichen Verstandes. Der Staat galt als ber Organismus der Freiheit; er ist in dem Verhältniß vollkommen in welchem jedes einzelne Glied zugleich Mittel fürs Ganze und Zweck für sich selbst ist. Der Gegensatz des Realen und Idealen innerhalb der Reli= gion ist der des Hellenismus und des Christenthums. Wie in den Sinnbildern der Natur lag in den griechischen Mythen die Intel= lectualwelt in einer Knospe verschlossen und unausgesprochen im Subject; das Chriftenthum ist das geoffenbarte Mysterium, hier legt das Ewige die Hülle ab und erscheint als Gottesreich. spricht das Fundamentaldogma der Dreieinigkeit aus; nach Lessing's Vorgang beutet es Schelling gemäß seiner Alleinslehre. Bersöhnung bes von Gott abgefallenen Enblichen burch Gottes eigene (Geburt in der Endlichkeit ist der Grundgedanke des Christenthums; bie Menschwerbung Gottes ist eine Menschwerbung von Ewigkeit. Der aus bem Wesen bes Baters aller Dinge geborene Sohn Gottes ist das Endliche selbst, das als ein leibender und den Verhängnissen ber Zeit unterworfener Gott erscheint, ber in bem Gipfel seiner

Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichkeit schließt und die der Unendlichkeit oder der Herrschaft des Geistes eröffnet. In Christus also wird offendar was die Welt ist, der Sohn oder die ewige Selbstentfaltung Gottes; dadurch kehrt sie zu ihrem Ursprung zurück, Gott weiß sich in uns wie wir uns in ihm wissen. Ist das Endliche im Unendlichen und das Unendliche im Endlichen offendar und gewußt, so verklärt sich das Christenthum in der Schönheit und Heiterkeit des Griechenthums; der Himmel ist wahrshaft wiedergeworden und das ewige Evangelium verkündet.

Bielfältig war im Kreise der Romantiker von Mythologie die Rede. Man sah den großen Vortheil welchen die Mythen für die Poesie und bildende Kunst des Griechenthums geboten, indem sie der aus der Phantasie geborene Ausdruck der Ideen von Natur und Geschichte waren; so bachte man in allem Ernst baran eine neue Mythologie zu machen, welche die Anschauungen des Idealis= mus und der Naturphilosophie symbolisch darstellen und der Poesie eine ideale Gestaltenwelt bilden sollte. Man übersah daß auf solche Weise nur hohle Allegorien entstehen, wenn der Gedanke für sich vorhanden ist und er in eine anderweitig fertige Hülle hinein= gesteckt wird; man übersah daß die Mythologie ein unwillfürliches Erzeugniß der Volksseele war, die der in ihr schlummernden Ideen= welt dadurch einen Ausbruck gab daß sie dieselbe unmittelbar in solchen Erscheinungen ber Natur und Geschichte ausprägte welche sie im Gemüth erweckten. Darum blieb es nothwendig bei diesem Vorsatze des bewußten Schaffens einer neuen Mythologie; aber die alte war in den Vordergrund des Studiums getreten, und zu den Griechen und Römern zog man den Orient heran. Die indischen und persischen Religionsbücher wurden bekannt, Aeghpten ward neu entbeckt, und sofort ahnte man die einheitlichen Grundanschauungen in der bunten Fülle der Götterwelt. Friedrich Schlegel lernte in Paris Sansfrit und schrieb sein Buch über die Sprache, Religion und Weisheit der Indier, auch hier bahnbrechend und anregend; A. W. Schlegel eroberte seiner glänzenden Uebersetzerthätigkeit gleichfalls dies Gebiet; Görres schrieb selber phantasievoll über die Mythen der alten Welt, Creuzer's Symbolik führte sie in den Kreis der Universitätsvorlesungen ein. Aber sie war befangen in der Weise der Naturphilosophie welche das Verschiedenartige nach einzelnen Analogien durcheinanderwirrte, befangen in der Vorstellung daß Priester nach der bereits im Orient vorhandenen Weisheit den Griechen die mythischen Gebilde vorgemacht um das sinnliche Volk allmählich dadurch für höhere Ibeen zu erziehen. Daß aber seit= dem die Forschung sich mit Kritik und Besonnenheit auf das Besondere gewandt, die einzelnen Göttergestalten wie die Göttersehren der einzelnen Bölker in ihrer Eigenart betrachtet, das Verwandte bei den arischen, semitischen Stammesgenossen wie das allgemein Menschliche erfaßt, daß in der Mythenbildung eine Geiftesepoche der jugendlichen Menschheit erscheint, wie ich dies im zweiten Kapitel bes ersten Bandes und durch die ganze Geschichte hin dargelegt, das ist doch wieder die langsam reisende Frucht jener romantischen Bestrebungen, ein Wein ebler Wissenschaft der sich aus ihren trüben Gärungen abklärt. Stuhr, Welcker, Otfried und Max Müller, Preller und Kuhn haben hier mit Hegel's Religionsphilosophie zusammengewirkt; Schelling selber arbeitete sein Leben lang an einer Philosophie der Mythologie, die zwar vielfach burch die geschichtlich philologische Fórschung im Besondern überholt, auch von überkühnen Phantasien nicht frei ist, aber des Tiefsinnigen und Bleibenden viel enthält. Der Zug der Zeit nach dem Historischen, nach der geschichtlichen Wirklichkeit und der geschichtlichen Entwickelung war in Schelling mächtig, und so konnte er den Durchbruch in das freie offene Feld objectiver Wissenschaft als seine Aufgabe und seine That in Anspruch nehmen.

Auch Solger kann als Philosoph der Romantik bezeichnet werden. Ihm entfaltet sich das Uneudliche im Endlichen um fortswährend zu sich zurückzukehren, und die Ironie ist der Geistesblick welcher über diesem Wandel des Seins zum Schein, des Scheins zum Sein schwebt; sie ist die Gemüthsverfassung welche in allen Dingen eine Offenbarung aber auch eine ungenügende Existenz der Ibee erblickt, und wie sie über den Untergang des Besondern trauert, judelt sie über den Sieg des Göttlichen das darin seine übergreissende Unendlichkeit bewährt.

Beide Schlegel haben dem neu erwachenden geschichtlichen Sinne durch vortreffliche historische Werke gehuldigt, August Wilshelm durch seine Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, Friedrich durch die Geschichte der alten und neuen Literatur; auch hier dieser mehr auf Ideen gerichtet, durch geniale Lichtblicke aussgezeichnet, aber bereits in den Restaurationstendenzen befangen; jeuer geschnackoller, vollständiger, Karer. Selbst Tieck ging auf dieser Bahn, wenn auch nur in einzelnen Abhandlungen über das altenglische Theater und die deutsche Sturms und Orangzeit in Einseitungen zu der Uebersetzung altenglischer Bühnenwerke und zu

den Schriften von Lenz. Ihm verdanken wir den deutschen Cervantes wie Schlegel den deutschen Shakespeare; als congeniale Anempfinder verstanden sie den Stil der Meister und waren Künstler genug um ihn formgetreu wiederzugeben. Schlegel nannte sich mit Fug den Schöpfer und das Bild der Regel; auf der Bahn, welche er für die Italiener und Spanier gebrochen, ging dann Gries weiter und gab uns Tasso, Ariost, Calderon. Die beutsche Literatur gewann von Boß und Herder bis zu den dichterischen Uebersetzungen unserer Tage badurch ein weltliterarisches Gepräge, daß in unserer Sprache wie in keiner anbern die Stimmen der verschiedenen Bölker in ihren originalen Weisen vernommen werden; Rückert, Holymann, Schack erschlossen vornehmlich den Orient, Thudichum, Wiedasch, Donner, Drohsen, Hertzberg und so viele andere das classische Alter= thum; Sinnock webte im Mittelalter, Gilbemeister gab uns Byron, Regis den Rabelais und Bojardo, Bodenstedt russische Poesie; von den jüngern Dichtern war seit Freiligrath und Geibel kaum einer der nicht auch durch glückliche Nachbildung einzelne Lieblinge aus der Fremde der Heimat aneignete. Unsere Sprache hat dadurch an geschmeibiger Bielseitigkeit gewonnen, und seit Lessing und Goethe verlohnt es sich doppelt deutsch zu lernen.

Das Erfreulichste ber Romantik ist ihr Einfluß auf die Malerei und auf die Wissenschaft; beide entnahmen aus den Auregungen das Echte, und brachten Neues und Schönes hinzu; zunächst aber war ihre Wirkung auf das Leben unerquicklich. Friedrich Schlegel suchte aus dem sinnlichen Taumel und der Haltlosigkeit der Ironie nach einem festen Punkte und glaubte ihn im Katholicismus zu finden; seitdem wurden die Uebertritte in den Schos der römischen Kirche und das vornehme Herabsehen auf den Protestantismus Mode unter denen die fich die Aristokratie der Geistreichen dünkten. Ebenso setzte man der Freiheit und Gleichheit die ständische Glie= derung des mittelalterlichen Feudalismus entgegen, und die Adam Müller und Haller besorgten die Restauration der Staatswissen= schaft in diesem Sinne für die Metternich'sche Politik, die nach ber glorreichen Erhebung Deutschlands das Bolk um die Früchte der= selben schmählich betrog. Jene scheingeniale Willfür, die sich über alles hinaussetzt, verdarb durch Gunstfucht und Gefinnungslosigkeit die herrkiche Begabung eines Gentz, der heute mit flammenden Worten Europa gegen den Unterbrücker in Waffen rief, und morgen seine Feder den Congressen lieh, welche die Machthaber gegen die Volkbrechte veranftalteten. Er nennt sich gegen Rahel eine in ver=

und mit der weltlichen Gelehrsamkeit Glauben und Liebe im poetischen Morgenglanz in Contrast treten zu lassen, so bamouisch gewaltig, so ironisch scharf, so lieblich hold und klangvoll auch vieles Einzelne ist; zubem bleibt das Epos Bruchstück. Der Dichter ergeht sich gern und glücklich in Märchen, und einmal in der Novelle vom braven Kasperl und schönen Annerl gelang ihm ein in sich geschlossenes abgerundetes Kunstwerk, in das nur einiges unheimlich ans der Nachtseite der Natur in das helle Tageslicht hereinragt, sonst aber der Volkston voll und ebel angeschlagen ist. "Wir hatten nichts genährt als die Phantasie, und sie hat uns theils wieder aufgefressen" bekennt ber Dichter einmal selber; nach einem andern Geständniß mögen wir sagen: seine dichterischen Ergüsse gleichen der abgelösten Farbendecke eines im Wasser versumkenen Pastell= gemäldes, welches noch kurze Zeit oben schwimmt; sie ist der Ausbruck seines Selbstgefühls, er könnte sie vielleicht wieder auffassen, aber er blickt sie zuerst lachend, dann weinend an, seine Thränen verwirren die Formen, und der widerliche Gebanke daß man durch das Auffassen solcher schwimmenden Farben marmorirtes Papier macht, hält ihn ab Hand anzulegen, er läßt sie weiter fließen. So tam er selbst aus dem Strudel der Welt in ein westfälisches Kloster, wo er zu Füßen einer Nonne saß, an beren Leib die Wundenmale Jesu erschienen und die in ihren Ekstasen die Jahre des Lehrens und das Leiden Jesu mitzuerleben meinte; er schrieb ihre Reben auf, und hat mich selber noch alles Ernstes versichert daß das ·Strauß'sche Werk nur erschienen sei um die Aufmerksamkeit ber Welt auf die Geschichte des Heilandes vorzubereiten, wie er fie ganz authentisch nach den Mittheilungen der Anna Katharina Emmerich veröffentlichen werbe. Er war aber und blieb der wunderliche Heilige, der mit den Koboldsprüngen seiner Einfälle die ultramontanen Freunde verblüffte und neckte, ähnlich wie Justinus Kerner mit den Geistern zu Weinsberg auch seinen Spaß hatte; ber souveräne Humor, die romantische Ironie ließen sich ihr Recht nicht nehmen, und ergingen sich mitunter in köstlichen Scherzen über das worin andere gläubig ober abergläubisch befangen waren. Brentano's Sprachgewalt war großartig; aber ein übermüthiges Spiel verbarb leider zu oft das Innere wie das Aeußere seiner Dichtungen.

Sittlich gesund und geistig klar war Achim von Arnim (1784—1831), ein Edelmann im besten Sinne des Wortes, der den Erweis des Adels durch das Herz verlangte und in dem Bürgerthum

der Neuzeit den eigenen Familiensinn jedem Hause zur Weihe wünschte; ihm erfüllte sich im Leben sein schönes Gebet:

Gib Liebe mir und einen frohen Mund, Daß ich dich, Herr, der Erde thue kund, Gesundheit gib bei sorgenfreiem Gut, Ein frommes Herz und einen festen Muth, Gib Kinder mir die aller Wishe werth, Berscheuch die Feinde von dem trauten Herd, Gib Flügel dann und einen Hausen Sand, Den Hügel Sand im lieben Baterland, Die Flügel schenk dem abschiedschweren Geist, Daß er sich leicht der schönen Welt entreißt.

Nach seinem Tod ist anerkannt worden daß er und Kleist an plasti= scher Kraft alle Romantiker überragen; aber noch weniger als dieser hat er künstlerisch Bollenbetes geschaffen. Das Golderz liegt im Schutt= und Schlackeuhaufen, die prächtigsten Scenen, die herr= lichsten Gestalten stehen vereinzelt, die Laune des Dichters gibt immer andern Einfällen Raum, und läßt die harmonisch gediegene Durchbildung vermissen. Arnim hätte wenn Einer das Zeug für ein deutsches Volksbrama gehabt, das beweisen seine Puppenspiele, das beweist die Berwebung von Sage und Geschichte, das beweisen so viele einzelne Züge erschütternden Ernstes und echtester Komit, ja eines Humors ber beides ineinander schlingt; leider aber war Tieck das Borbild, und so steht in buntem Scenenwechsel das Al= berne und Absurde neben dem Tieffinnigen und Gewaltigen, es fehlt die straffe Composition, der causale Zusammenhang, und das Epische und Eprische brängt sich ebenso in willkürlicher Formen= mischung in das Dramatische wie das Geisterhafte, Magische und Spmbolische in das Lebenswirkliche. So in Halle und Jerusalem, so in der Päpstin Johanna. Da gilt das Goethe'sche Wort: "Er ist leider wie ein Faß, wo der Böttcher vergessen hat den Reifen festzuschlagen, ba läuft's dann auf allen Seiten heraus."

Dies Sichgehenlassen herrscht leider auch in den Erzählungen. Arnim verstand sinnig aufzusassen und dichterisch zu verwerthen was ihm die Mitwelt bot, aber er entwirft nun keinen zusammenhänsgenden Plan, er läßt nun seine Gestalten die Verbindungen einsgehen welche ihm die aufgehäuften Schätze seiner Erfahrung und die reze Einbildungstraft zugleich bieten, und so kommt es denn daß das was anfangs so frisch, so deutlich, so befriedigend sich darsstellt wie das gemüthliche Leben im verfallenen Schlosse der Gräsin

Dolores, dann in Berwirrung geräth, in welcher indeß doch bat Eine, die poetische Gerechtigkeit im Glauben an die sittliche Beltordnung bewahrt und niemals der Ironie preisgegeben wird. Das Meisterwerf Arnim's, die Kronenwächter, ift gleich bem Meisterwerte Tied's, dem Krieg in den Cevennen, Bruchstück geblieben. Aber beide haben bem echten historischen Roman in Deutschland die Pforte geöffnet und Vorbilder aufgestellt. Beidemale quillt das Wunderbare und Romantische hier aus tem Stoffe selbst und werden die Dichter im Spiel ihrer Einbildungsfraft der Sache gerecht, Tieck der Darstellung religiös aufgeregter wundergläubiger Gebirgs bewohner in Frankreich, Arnim dem deutschen Wesen im Uebergange aus dem Mittelalter in die Neuzeit. Die Kronenwächter wollen die Geschichte meistern, sie hüten das Diadem der Hohenstaufen und wollen aus Nachkommen berselben den künftigen Herrscher erziehen, ber ihren Glanz fürs Vaterland erneue; so schweben deren Bilber in verklärter Erinnerung herrlich über ber Gegenwart, aber diese geht ihren Gang, und aus den Trümmern der Kronenburg wirt ein Gebäude für Industrie und Gewerke errichtet. Luther und Kaiser Max, Kunz von der Rosen und Herzog Ulrich von Würtemberg schreiten an geeigneter Stelle durch die frei erfundene Erzählung von Berthold's Leben hin; Ritter= und Städtewesen, die Reformation und der Bauernkrieg sollten in einem Gesammtbild realer und geschichtlich treuer als in Novalis Ofterbingen das deutsche Wesen veranschaulichen. Soviel treuherzig Naives, soviel Drolliges in den Genrebildern, soviel Seelenvolles und rührend Hohes in den idealen Gestalten, und über allem der Duft der Ferne webend, und in der Vergangenheit doch wieder ein Spiegel der Gegenwart! Der Dichter hat in raschem Zuge fortgeschrieben, aber die sichtente Aritik, die ordnende Hand des Künstlers hätte das Ganze durcharbeiten müffen; in der Masse des Nachlasses lag das Strahlende, Zauberhafte neben dem Rohen ober Gewöhnlichen. Seine Dichtergabe, sagt sein Freund Wilhelm Grimm, betrachtete er als eine Quelle die lauter aus seiner Brust ströme, der man einen ungehemmten Lauf gönnen müsse. Bald war der Becher mit dem er schöpfte zu klein und floß über, oder zu groß und wurde nicht bis zum Rande gefüllt, immer aber war der Trank rein und erfrischend.

An Arnim reihen wir Fouqué, an Brentano E. Th. A. Hoffmann. In Fouqué führt das Ebelmännische zur Verherrlichung des Ritterthums und dann zur süßlich frömmelnden feudalistischen Schwärmerei fürs Mittelalter, in Hoffmann steigert sich der barocke Humor

ins Gespenstige und Dämonische, und scherzt ärgerlich barüber daß der Teufel auf alles seineu Schwanz legen müsse. Fouqué focht mit Schwert und Lied im Befreiungsfrieg, nachdem er selber vor= her die Einkehr in das Germanenthum durch die dramatische Be= handlung der Siegfriedsage nach der Edda vollzogen, allerdings ohne die Concentration und die sinnige Motivirung welche die neue Kunstform für den alten epischen Stoff erfordert, aber grandios und nordisch kühn; Heine sagt treffend: "Sein Sigurd ist stark wie die Felsen von Norweg und ungestüm wie das Meer das sic umrauscht; er hat soviel Muth wie 100 Löwen und soviel Ver= stand wie zwei Esel", sowie er von den Rittern, die der Zauber= ring und andere Romane einführen, nicht minder gut bemerkt: sie beständen aus Eisen und Gemüth, und hätten weder Fleisch noch Verstand. Es war ein Phantasieritterthum, aus Nordlandsrecken höfi= scher Galanterie und Minneliedern gebraut. Die reizenbste Ver= jüngung mittelalterlichen Volksglaubens aber ward Fouqué's Un= dine, eine echt dichterische Feier der Wasserwelt.

Hoffmann war abwechselnd Jurist, Decorationsmaler, Musikdirector gewesen, bis er in Berlin am Tag über den Kammer= gerichtsacten und am Abend im Weinhause mit dem genialen Schau= spieler Ludwig Devrient saß und dann die Gestalten und Träume der Weinkaune wie des Rausches in seinen Nacht= und Phantasie= stücken festhielt. Scharfe Beobachtung und reiche Einbildungsfraft besaß er, und als Musiker ist er Herr ber Stimmung und für Mozart begeistert, aber ihm versagt sich das Harmonische, er bleibt in schneidenden grellen Dissonanzen stecken,- und wie wir wol in Masern und Ranchwolken seltsame Figuren hinausschauen, so schnei= den bei ihm -alle Dinge Gesichter, der Thürklopfer wie der Apfel auf dem Tisch wird zur Fratze, Hund und Kater beginnen zu reben, und neben den Menschen stehen ihre unheimlichen Doppelgänger, das Philisterthum wird überall vom tollsten Hexenspuk geneckt, und ber verrückte Kapellmeister Kreisler weiß am Ende selber nicht mehr recht ob er mit seinen wunderlichen Geschöpfen ein Spiel treibt oder sie mit ihm. Dabei ist aber Hoffmann ein geschickter Er= zähler, der den Leser zu packen versteht, und geniale Geistesfunken sprühen uns reichlich entgegen. Er berührt sich vielfach mit Jean Paul, dem Weißflog in gutmüthigem Humor und in idhllischer Ko= mik nacheiferte, und wie jener wollte er daß die Kunst in dem Menschen eine Luft entzünde welche ihn von der Erdenqual, vom Druck bes Alltagslebens wie von unsanbern Schlacken befreit und

ihn sein Haupt froh emporrichten läßt, sodaß er das Göttliche schaut, ja mit dem Göttlichen in Berührung kommt. Die Erweckung bieser Luft, die Erhebung zu biesem Standpunfte, auf bem man an die Wunder des rein Idealen willig glaubt, ja mit ihnen vertraut wird, und auch die Erscheinungen des gewöhnlichen Lebens verklärt und verherrlicht erblickt, das nannte Hoffmann den Zweck der Poesie. Leiber vergriff er sich in der Wahl der Mittel; Gödeke hat es bereits bemerkt: Auf der Flucht vor dem Alltäglichen stürzte er bem Abenteuerlichen in die Arme, das er, phantaftisch aufgeputzt, für das Ideale ansah. Das Charakteristische ward ihm zur Caricatur, dem Absonderlichen, Grillenhaften ging er nach, das Märchenhafte vermischte er mit dem Gewöhnlichen, indem er jenes von der grauenhaft komischen, dies von der satirischen Seite nahm, und er that nichts um innerhalb der Schranken der Lebenswahrheit, der Gesetze, der Wirklichkeit das Ideale aufzufinden. Seine Einwirkung auf die französische Neuromantik ist größer als auf die deutsche Literatur.

Als geistvoller Erzähler schloß auch Tieck seine Dichterlaufbahn, nachdem er in Dresben, zulett in Berlin eine Stätte gefunden und als berühmter Dramenvorleser in seinen Salons jene gebildete und vornehme Gesellschaft um sich sah, die er nun nach spanischem und italienischem Mufter in seinen Novellen schilderte. So kam seine Muse endlich zur Erfassung des eigenen Lebeus, der eigenen Zeit, und hielt nun beren Berwirrungen und verkehrten Richtungen ben gesunden Menschenverstand entgegen; freilich das Literatur= und Kunstgespräch, das schon im Phantasus die Dramen und Märchen dicht umrankte, brängt sich allzu sehr in die Erzählung hinein, und selbst dort wo er Dichter ber Vergangenheit, Shakespeare unt . Camoens schilbert, werden sie uns mehr durch Reflexionen als durch Handlung und Charafter anschaulich. In seinen besten Rovellen, wie den Gemälden, kommt er seiner Theorie nach, daß ein Vorfall in helles Licht gestellt werde, der so leicht er sich ereignen kann boch einzig und wunderbar ist, und daß im Gemüth ober in den Begebenheiten eine Wendung eintreten musse, von welcher aus die Geschichte sich umkehrt und einen überraschenden, aber dem Charakter und den Umständen bennoch angemessenen Ausgang nimmt. selber erkannte nun daß die Verhältnisse der Gegenwart, ihre Bedingungen und Eigenthümlichkeiten bem dichterischen Auge nicht minder zur Poesie und edeln Darstellung geeignet sind, als dem

Cervantes seine Zeit und Umgebung war, und damit hat er selber die Romantik zum modernen Realismus hinübergeleitet.

Wenden wir ums zu den Dramatikern, so ward Calderon mit seiner glanz= und bilderreichen Sprache und seinem neukatholischen Aberglauben für die Romantiker verhängnißvoll. Zacharias Werner bewies sogleich durch einzelne Scenen in seinem Luther, seinem Attila daß er in der historischen Tragödie zu Großem berufen war, wenn er auf Schiller's verfemter Bahn weiter gegangen wäre. Statt bessen schob er allerlei mystische kindische Tändeleien der Hya= cinthentherese und des Karfunkeltheobald selbst in die Darstellung des Reichstags von Worms, und wollte "die Leute zum Heiligen mit Schellen zusammenklingeln", wenn er höllische und himmlische Erscheinungen mit allem Opernpomp in Scene setzte und Wunder der Legenden die Naturgesetze durchbrechen ließ. Er war der Sohn einer geisteskranken Mutter, die den Heiland in ihm geboren zu haben wähnte; er warf sich zwischen wüster Sinnlichkeit und kopf= hängerischer Kirchlichkeit hin und her, sündigend um büßen zu können, er braute sich aus Heidenthum, Christenthum und Freimaurerei einen idealen Katholicismus in den Söhnen des Thals zusammen, und als er dann diesen seinen Götzen verlassen, römisch=katholisch und Mönch geworden, ergötzten seine Predigten in Wien den vor= nehmen Pöbel mit Zoten und theatralischen Lobgefängen auf den Rosenkranz oder mit Fluchen gegen die Ketzer. Jacobi sah in ihm einen von denen in welchen wissentlich und unwissentlich der Ernst zum Spaß, der Spaß zum Ernst, die Physiognomie zur Grimasse wird; man kann hinzusetzen: weil der Blafirtheit das einfach Ge= sunde langweilig dünkt und sie dem Interessanten nachjagt. Es hat ihn zu Grunde gerichtet daß die romantische Doctrin ihn in seiner Haltlofigkeit bestärkte; bei der Verwüstung seines reichen Talentes muß man ein goldenes Wort Julian Schmidt's wiederholen: An= schauungen, Empfindungen, Inspirationen geben den Stoff der Poesie, aber Gestalt und Haltung verleihen ihr erst der gesunde Menschen= verstand und das Gewissen; denn ohne diesen Regulator ist man nicht im Stande auch nur ben einfachsten Charakter festzuhalten.

Werner erfand mit seinem Vierundzwanzigsten Februar die Schicksalstragödie, in welcher die Menschen nicht durch eigene Willensethat sich ihr Los bereiten und nicht die sittliche Weltordnung herrscht, sondern ein Verhängniß das durch den Fluch von Bettlersweibern über schwangere Frauen, oder durch die Sünden der Ahnen über die Lebenden kommt, und ebenso unlogisch wie heimtückisch,

aber um so aberglaubenmäßiger sich erfüllt, wenn springende Harfen= saiten es verkünden, alte blutbefleckte Erbdolche es vollziehen. Werner hatte eine unheimliche Stimmung voraus, sein Concurrent Müllner die geschickte theatralische Mache, die uns unmittelbar vor die Katastrophe stellt und wie aus Procesacten das Vorhergegangene, dem Schuldigen natürlich Unbekannte, für ihn und uns überraschend ans Licht bringt. Der echte Dichter enthüllt uns ben Zusammenhang von Schicksal und Charakter, von Schuld und Sühne, der uns im Leben so oft unklar bleibt; biese fatalen Tragödien aber heben alle vernünftige Causalität auf: "das Warum wird offenbar wenn die Todten auferstehen!" Als auch Houwald mit sentimentaler Schönrednerei, mit Berwebung des Schauerlichen und Rührenden diesen Weg einschlug, wies ihn Tieck's und Börne's schlagender Bit wieder zurecht und auf das ihm zusagende Gebiet anmuthiger sin= niger Jugendschriftstellerei. Neben Müllner's Schuld war Grill= parzer's Ahnfrau das bewundertste Werk dieser Klasse, Gespenster= erscheinungen, Räuberromantik, empfindsame Reslexion zu ergreifender Theaterwirkung verschmelzend.

Grillparzer (1790—1871) in Wien war eine echte Künstlernatur, er arbeitete sich zu Freiheit und harmonischer Klarheit empor, indem er an Goethe und Schiller sich anschloß und ein nach an= tikem Muster einheitlich gerundetes und übersichtlich gegliedertes Drama gestaltete. In Desterreich hatte schon Matthias Collin sich nach Schiller und Corneille das Heroische zum Stoff genommen und über Leid und Untergang durch die Bewunderung für die Größe erhoben; Grillparzer ist wärmer, farbenreicher als dieser; aber es heißt doch den Genius unserer Classifer verkennen, wenn seine Dichtungen ihnen unmittelbar zur Seite gestellt werden; er hat keine neuen Ibeen welterleuchtend verkündet, keine neuen Formen gefunden, sondern hat sich auf der von jenen gebrochenen Bahn mit gedie= genem Sinne, mit eblem Gleichgewicht von Phantafie und Aunstverständniß bewegt. Er selbst hat Wien das Capna der Geister genannt, er selbst hat sich abseits ber freiheitlichen Strömung gestellt, Desterreich im Lager Rabekty's gesehen, und etwas Berkummertes ist unter dem Metternich'schen Spstem boch über ihn gekonunen, wodurch er in seiner Robelle vom armen Spielmann jenes joeue Sichzuruckziehen in bie hellbunkeln Schlupswinkel bes Gemuthes so ergreisend schildern konnte und für gebrochene Farben, für verbullte Stimmungen eine eigenthumliche Reigung erhielt. In seiner Sappho verstand er wie Goethe in der Iphigenie den antiken Stoff

mit moderner frischer Empfindung zu durchtränken und das Schicksal aus dem Gemüth abzuleiten; es gemahnt zugleich an die Corinna der Frau von Staël, wenn das dichterisch hochbegabte großsinnige Weib einen für ihre Poesie und ihren Ruhm begeisterten Jüngling sich zum Gegenstand ihrer Liebe idealisirt, und sehen muß wie ber sich einem holden Naturkinde zuwendet; ihr Kampf gegen beide und ihr Sieg über sich selbst, ihr Sprung ins Meer hat die lhri= schen und epischen Elemente echt dramatisch verschmolzen, und der Dichter hat das Leidenschaftliche wie das Anmuthige in stilisirter Weise dargestellt. In der Medea schildert er das dämonisch ge= waltige Weib, das sich um der Liebe willen in Schuld begibt, dann vergebens ben Zauberkünsten entsagen und mit Jason unter ben Hellenen leben möchte; bessen Sinn fühlt sich zur jungfräulich milden und reinen Kreusa hingezogen; Medea soll verbannt, der Kinder beraubt werden; da opfert sie die Kinder, die Nebenbuhlerin dem Zorn ihres gekränkten, verrathenen Herzens und übergibt sich dem Gerichte der delphischen Priester. In des Meeres und der Liebe Wellen, der Geschichte von Hero und Leander, ist der Balladenstoff doch mehr mit sinnigen Betrachtungen und lhrischen Melodien durch= flochten als zu bramatischer Action gesteigert. Dafür aber steigt der Stern des Dichters in Ottokar's Glück und Ende wieder höher, und es gelingt ihm markige Männergestalten zu zeichnen, die nun den frühern Heldenfrauen ebenbürtig sind. In Schiller's Weise concentrirt er das Geschichtliche in festen starken Zügen einer Haupt= handlung, und gibt dem übermüthigen hochstrebenden Böhmen den schlichten redlichen festen, an sein Recht seine Kraft setzenden Rudolf von Habsburg zum anschaulichen Contrast; Rudolf verdient ben Sieg. Wohl mögen die Oesterreicher dieses Schauspiel dem preußischen Prinzen von Homburg vergleichen. Dagegen dürfen wir "Den treuesten Diener seines Herrn" zu bedientenhaft finden und den Mannesstolz vermissen. "Der Traum ein Leben" erinnert schon burch den Namen an Calderon; der Gebanke daß nach einer Voltaire'schen Erzählung uns der Traum Austan's auf der Bühne in buntem Scenenwechsel vorgeführt wird, ist ebenso originell als seltsam, ein Wagniß, bas aber dem Dichter gelungen ist durch das Springende, Symbolische der Traumphantasie in der Handlung selbst, die dem Ehrgeizigen das Walten und die Folgen seiner Leiden= schaft zeigt; aber daß der Dichter um ihrer Gefahren willen vor ber Größe warnt und allein im stillen innern Frieden das Glück sucht, das kann ich nicht groß finden; das unterscheidet ihn von ben bahnbrechenden Genien; benen ist der Ruhm kein leeres Spiel, eher wie für Schiller von des Lebens Gütern allen doch das Höchste, die besitzen den wagenden Muth, der Grillparzer im Leben und Dichten allzu sehr mangelt, was ihn das klare Maß leichter als andere sinden ließ.

Da war Heinrich von Kleist (1776—1811) andern Sinnes. Die Leidenschaft zur Größe wirkte verzehrend und zerstörend in seiner körperlich krankhaften reizbaren Natur mit dem Schmerz um die Noth des Baterlandes zusammen. Er ist ein dramatischer Genius, bei dem alles erlebt und angeschaut ist, alles zur drangvoll bewegten Handlung wird und jede Scene in ihre eigenthümliche Stimmung uns zaubermächtig hineinzieht; die Charaktere sind realistisch wahr gezeichnet und boch in Poesie getaucht; wo seine Meister= schaft rein sich ergeht da ist es als ob ein deutscher Shakespeare auferstehe; aber zwischen das Herrliche, Natur= und Vernunftgemäße bricht das Seltsame, Widerwärtige, Abenteuerliche, Ungeheuerliche wie die verstörten Laute eines verstellten Wahnsinns, unheimlich, schaubererregend. Kleist war Offizier gewesen und Beamter ge= worden; philosophische Zweifel lagen im Streit mit der romanti= schen Wundersucht; der Gedanke an Selbstmord kam ihm früh schon nah; er wollte Napoleon töbten und dann sich selbft; forberte eine krauke Freundin von seiner Hand zu sterben; er er= füllte die Bitte und erschoß dann auch sich unmittelbar vor ersehnten Erhebung des Volkes. In seiner Familie Schroffenstein bildet umgekehrt wie in Romeo und Julia die Liebe der Kinder nur eine rührend holbe Episode im wüsten Haß der Bäter, in den bereits die falsche Schickalsansicht düster hereinspielt. Welche Gegen= sätze sind seine Penthesilea und sein Käthchen von Heilbronn! Dort der ganze Schmerz und Glanz, hier die ganze Innigkeit seiner Dichterseele offenbart; dort die wilde Amazone in ihrer sinnlichen Schönheit, ihrem Heldenstolz, die den Herrlichsten der Hellenen für sich im Kampf erobern will, hier das deutsche Bürgermädchen das von Seelenliebe überwältigt dem Ritter folgt, welcher der unter dem Hollunderbaum Entschlummerten, im Schlaf Redenden die Ge= heimnisse ihres Herzens entlockt. Aber wie widerwärtig ist es wenn Graf Wetter von Strahl mit Fußtritten das Mädchen von sich stoßen will und nach der Peilsche greift, wie häßlich ift die bose Kunigunde, und wie verkehrt daß Träume und Fieberphantasien die Liebenden aneinanderketten, aber ber Graf das Antlitz der ihm Bestimmten nicht gesehen haben soll, wie verkehrt daß das Bürger=

mädchen am Ende die natürliche Tochter des Kaisers sein muß! Vieles erinnert hier ohne Nachahmung zu sein an den Ton von Goethe's Göt; und wie contrastirt damit der Glanz und Schwung der Sprache in der Penthesilea, wenn nur das leidige Misverständ= niß nicht käme, wo die Jungfrau den Geliebten tödtet und seinen zuckenden Leichnam mit ihren Zähnen zerreißt! In der Hermann= schlacht war der Haß gegen die Unterdrücker des Baterlandes, gegen die mit den Fremden verbündeten deutschen Fürsten ober die von jenen bethörten Frauen die Muse des Dichters. Er schien sich zu erheitern, er verfaßte das Lustspiel vom zerbrochenen Krug, wo der Richter selber der Missethäter ist und indem er die Schuld in andere hineinverhören will, sich selber in seine Lügen verstrickt und verräth, echt komisch in der Anlage und wie ein holländisches Genrebild in der Ausführung. Die Krone von Kleist's Dramen verdient der Prinz von Homburg. Hier schuf er ein Nationalwerk das ihm die Unfterblichkeit sichert, obwol es erst nach seinem Tod auf der Bühne und im Druck erscheinen konnte. Er wies die Bahn wie unsere neuere Geschichte zu dramatisiren wie im Colorit der Zeit und in der Sprache das Individuelle, Treuherzige mit dem Allgemein= gültigen und Schönen zu verschmelzen ist. Er wählte zum Mittel= punkt den Mann der für den neuen deutschen Staat den Grund gelegt, den großen Kurfürsten in der Schlacht von Fehrbellin, er zeigte ihn in der Mischung von Majestät und Milde, von solda= tischer Kraft und volksthümlich schlichter Tüchtigkeit, und stellt seine Soldaten so kernhaft und ehrenwerth um ihn herum daß überall der freie Mann im Waffenrock und Waffendienst, daß ein kriege= rischer Bolksstaat uns entgegentritt. Der dramatische Conflict über= wältigender Empfindung und eigenwilliger That mit der Strenge des Gesetzes, mit der Dienstpflicht ist im Zuge von Schill, in der Convention York's geschichtlich geworden; und er führt ihn zur ausgleichenden Verföhnung wie Schiller im Kampf mit dem Drachen: der jugenbliche Held, der gegen das Gebot doch das Land gerettet, den Sieg über den Feind errungen, nimmt die Sache zuerst leicht, wird aber dann vom drohenden Tod durchschauert, ermannt sich, erkennt den Ernst des Gesetzes an, das für alle Zukunft gelten und das Volk größ machen soll, ist bereit als Opfer zu fallen, und kann so zu eigener Ehre und zum Wohl des Ganzen erhalten bleiben. Hätte das doch Kleist rein durchführen mögen, so wie die Schlacht, wie der Aurfürst und der alte Obrist Kottwitz in ihrer Begegnung gezeichnet sind, die Weltliteratur wäre um ein Meister=

werk reicher! Aber ta kommt tie Romantik mit Hellsehen und Nachtwanteln berein, ber Pring träumt von Sieg und Liebesglud, ben Kranz, ben er geflochten, halt ihm in ber Eröffnungsscene bie Geliebte entgegen, und dann ift er unaufmerksam bei ber Rollenvertheilung für bie Schlacht, und später um sein Leben winselnb auch zum Opfer ber Geliebten bereit, und so find bie opernmäßigen Anfange= und Schluftableaux trot ihres Reizes in der "mondbe= glänzten Zaubernacht" durch die Berwirrung und Trübung, die sie in die Hauptsache bringen, leider die sterbliche, die trostlos schad= hafte Stelle des Dramas, indem ja sonst die rasche Reife des Jünglings zum Manne aus enthusiaftischen Träumen und übermüthiger Selbstkraft zu Selbstbeherrschung und Anerkennung der nothwendigen Ordnungen in echter Größe und freudigem Wirken fürs Baterland ganz dramatisch durchgeführt ist. Die rettende That wird neben der todten Regel verherrlicht, und statt dieser erscheint das Gesetz als der lebendige sittliche Wille und das Heil des Baterlandes.

Aehnliches gilt von einer Erzählung Kleist's: Michael Kohl= haas, eine Geschichte in ihrer ersten Hälfte so anschaulich, mit Realität gesättigt, knapp und volksthümlich wie aus einer alten Chronik heraus erzählt, die dann unversehens in einen Zigeuner= und Ge= spensterroman der ordinären Leihbibliothekenart umschlägt. Leidenschaft der Rache gegen erlittene Unbill pulsirt aus der Seele des Dichters auch in diesem Werk; Kleist glaubt an seine Gestalten, sie sind mit seinem Herzblut genährt, solange die fixen Ideen oder Wahnbilder ber Phantastik ihnen fern bleiben. Ein einfacher Mann wird in seinem Recht gekränkt, ruft vergebens den Schutz des Ge= setzes an, verzweifelt an der Ordnung der Welt und wird um sich selber. Recht zu verschaffen zu Gewaltthat und Verbrechen fortge= rissen; vor dem starken sittlichen Willen geht er in sich, es wird ihm sein Recht, aber die Folgen seiner eigenmächtigen Handlungen kehren sich nun rachevergeltend gegen ihn: das ist alles so ergrei= fend in Seelenmalerei und Schilderung der Außenwelt ausgeführt; da fällt die Wirklichkeit sammt der Idee in das Krankhafte, in Traum und Aberglauben, und wir scheiden von ihr mit der Wehmuth mit welcher wir den Dichter selbst betrachten, auf den wir mit leiser Aenberung ein Wort aus seinen Dramen anwenden:

> Die abgestorbne Eiche steht im Sturm, Die reichbelaubte stürzt er schmetternd nieber, Weil er in ihre Krone greifen kann.

Bald nach Rleist's Tod sang Arndt mit volksthümlicher Frische sein Lied vom alten Blücher: Was blasen die Trompeten? Husaren heraus! Er war mit Jahn, dem Turnmeister, ein Wecker deutschen Volksthums, derb und tüchtig. Stägemann dichtete schwungvoll patriotische Oden. In Schenkendorf schien ein Minnesänger wieder erstanden, frauenhaft mild, ritterlich, und dazu voll Ruhmes für das deutsche Bürgerthum. Er wie alle guten Geister hofften auf die Einheit des Vaterlandes, das nicht blos nach außen unabhängig, das auch im Innern frei sich gestalten sollte.

Wie mir beine Freuden winken nach ber Anechtschaft nach bem Streit! Baterland, ich muß versinken fast in beiner Herrlichkeit!

Aber schon nach ein paar Jahren mußte Uhland klagen: Wenn heut ein Geist herniederstiege, zugleich ein Sänger und ein Held, so werde der vergebens nach den Früchten fragen welche die Er= hebung und der Kampf dem Volk gebracht, und werde scheibend sprechen: "Untröstlich noch ist's allerwärts. Doch sah ich manches Auge flammen und klopfen hört' ich manches Herz!" Frankreich das geschlagene erhielt eine constitutionelle Verfassung und blieb vadurch das Augenmerk Europas, behauptete noch für ein halbes Jahrhundert die Initiative in der Weltgeschichte; Deutschland das siegreiche blieb zerstückelt und dem fürstlichen Absolutismus anheim= Der Bundestag war nur ein Ministercongreß, und statt sich mit einer vom Volk gewählten Nationalrepräsentation zu um= geben, wie Varnhagen, wie W. Schulz forderten, sank er zur Po= lizeianstalt gegen die freien Regungen des deutschen Geistes herab. Metternich benutzte die Abspannung und Ruhe, die nothwendig nach der Anspannung aller Volkskräfte eintrat, zu einer ideenlosen Reac= tion, und weil Desterreich keine Volksvertretung brauchen könne, sollten auch die übrigen Länder keine haben. Indeß gingen die Fürsten von Baden und Baiern im Wetteifer mit Verfassungsver= leihung voran, und anderwärts, wie in Würtemberg, begann der Kampf um das alte gute Recht, dem wieder Uhland seine Dichter= stimme lieh. Frisch, froh, frei, fromm! ward die Losung der Jugend; wie die Universitäten mit ihrer gleichen Einrichtung und mit den Berufungen der Lehrer von einer zur andern ein Einheitsband der Nation bilbeten, so wollten auch die Studenten in einer neuen Organisation sich zur einen deutschen Burschenschaft zusammenthun. Der nationale Gebanke lebte in ihren Liebern, wie sie Karl und 2. A. Follen sangen und sammelten, in Sehnsucht und Gelöbniß, und wenn auch manche phantastische Romantik mit unterlief, der Jugend war sie am ersten zu verzeihen. Sie seierte das Resormationssest 1817 auf der Wartburg, und alsbald wurden Lehrer und Hörer verdächtigt, selbst ein Schleiermacher, Fries und Arnet. Die unselige That Sand's gegen Kohebue, in dem er den Höhner und Verräther der Ingendideale sah, gab die willsommene Losung zur Unterdrückung, zur Einkerkerung. Binzer sang zur Anslösung der Burschenschaft:

Bir hatten gebauet ein flattliches Saus, Und brin auf Gott vertrauet trot Better Sturm und Graus.

Man ichalt es Berbrechen, man tanichte fich febr; Die Form tann man zerbrechen, bie Liebe nimmermebr.

Das Bans mag zerfallen, was hat's benn fur Roth? Der Geift lebt in uns allen und unfre Burg ift Gett.

Das Shubel bes ersehnten Reiches, das schwarz-relh-goldene Bank, ward verbergen auf der Brust getragen, und die Bäter überliesersten den Schnen das versemte Begehren Glieber eines einigen starfen und freien Bolles sein zu wollen. Auf die Frage: Basisst des deutschen Baterland? erscholl immer wieder die Antwort Arnet's: Das ganze Deutschland soll es sein!

Die Einkehr in das bentiche Besen und bie Bewahrung ber Freiheiteliebe war bei keinem reiner und treuer als bei Entwig Uhlant (1787-1862). Seine Beitanichannng war nicht so reich und tief wie die unserer Claskiler, er hielt fich and Bolleverstäntliche, Belbeihämliche; feine Bullaben vom guten Kumeraben, von ber Birtbin Töchterlein fint Belfelieber gewerben, unt wie er in ber Pinteendung zur Sagemeelt unt zur heimischen Natur sich mit ten Nemantifern berührt, wenn feine Dietenknaben auf Bergeshöhe den Tag des Perru feiern und dann um Schles verüberzichen we rie Königstechter fie inmalich am fienker begrüßt, ober wenn er ben Karl und Relant, ben Gerhart bem Greiner fingt, in ber Arrum and ibrer Alardeit, Anarerbeit, friiden Getriegenheit bleibt er Geethe's Geift getren. Meide Innigkeit der Entefentung, gleiches Baterbandsgefühl webt auch in der drammtfürten Remanze Herzeg Ernst den Schwaken, wie in dem bärgerfreundlichen Lutwig von Beiern. In Mannekalter bei Ubland werig gesungen; er wande nd der minenidatiliden Erferickung der demisden Mulbe und Dichtung zu, met daß dun tie Lebutbaligsteit verkömmert wurde, ericheint und angesichts seiner um verdirenklichten Berleiungen als eine der muserzeidlichften Berfündigungen einer renchenären Politä;

Fo congenial, so verständnißinnig haben außer ihm nur die Brüber Grimm die heimische Sagenwelt erfaßt. Was Uhland that war stets ganz, die feste Geschlossenheit seines edlen Charakters gab sich in der Selbstbegrenzung auf dichterischem Gebiet wie durch die Sinheit von Form und Inhalt in seinen Valladen und Liedern kund, wodurch er der Classister unter den Romantikern heißen kann. So wollte er auch sein Vaterland eins und ganz, und sprach in der Paulskirche das Seherwort: Es wird kein Haupt über Deutschsland leuchten das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist.

Von Uhland's Freunden stand ihm Gustav Schwab als poetischer Erzähler am nächsten, Karl Maher in der Prägnanz sinniger Naturbilder, wie sie die Frühlingslieder des Meisters boten. Gustav Pfizer klang Schiller's Gebankendichtung nach, während sein Bruber Paul sich zur Politik wandte und im Briefwechsel zweier Deutschen mit Notter vom Süden aus die Einigung des Vaterlandes unter Preußens Führung als das so Wünschenswerthe wie Mögliche verkündete. Seelenvoll melodische Lieder sang Justinus Kerner; nachdem er in den Reiseschatten humoristische Lebensbilder leicht hingeworfen, vertiefte er sich mehr und mehr in wehmüthige Sehnsucht nach dem Jenseits, nach dem Geisterreich, dessen Herein= ragen in unsere Natur ihm somnambule Seherinnen glaublich machten. Durch märchenhafte Erzählungen wie durch ernste gemüth= volle Lyrik war ihm Eichendorf im Norden verwandt, der den Singvogelton des Volksliedes vielleicht noch reiner traf und noch harmonischer ausbildete, aber gleichfalls zu frommer Betrachtung hinlenkte. Ebenso musikalisch im Frohmuthe der Jugend erklangen Wilhelm Müller's Lieber eines reisenden Waldhornisten. Zu früh ward der Dichter der Poesie und Wissenschaft entrissen, nachdem er noch in Deutschland den Weg gezeigt wie trotz der Censur der Freiheitsbrang, der sich zu Hause nicht äußern durfte, in der Theil= nahme für fremde Bolkserhebung sich kundgeben konnte. Seine Griechenlieder liehen den Freunden für die Wiedergeburt von Hellas eine begeisterte und begeisternde Stimme. Volksthümlich in Form und Inhalt bilbet seine Lyrik eine Brücke von Goethe zu Heine, ber nach eigenem Bekenntniß ihm viel verdankt. Auch Chamisso hatte unter den Romantikern begonnen und lustig ironische wie schauerliche Ballaben gebichtet; da mochte er, der geborene Fran= zose, der ein Dentscher geworden, in dem Befreiungsfriege ohne eigentliches Baterland fich wie sein Schlemil im Märchen vorkommen, der keinen Schatten hat, und darum nirgends festwurzelt, und so ward er gleich biesem naturforschender Reisender, um dann in stolzen Terzinen kernhafte Erzählungen, in frischen leichten Rhhthmen gediegene heimische Lebensbilder zu entwerfen. So führt er in die neuere Zeit herüber, wie Rückert, ber mit Spott und Ernft gegen die Franzosen stritt, dann nach dem Borgang von Goethe's westöstlichem Diwan seine westöstlichen Rosen erblüben ließ und im Orient ebenso heimisch ward als er die arabische, die persische Eprif uns meisterhaft übersetzte. Der pantheistische Zug dieser letztern wirkt in ihm fort. Wir empfinden in seinem Liebesfrühling, in seinen Jahres= und Hausliedern die Poesie des Brautstandes wie der Familie in Glück, Leid und Todtenklage, und die Liebe läßt ihn Gott in allem, alles in Gott anschauen; die Natur beseelt er zum großen Organismus, und wie er die sterbende Blume ihr Leben leis im Duft verhauchen läßt, so tritt uns die Poesie der Naturphilosophie in einem seiner Sonette entgegen:

> Die Welt ist eine Lilie, eine blaue, Ein Inbegriff geheimnißvoller Dinge; Ihr Brautkelch ist die Sonn', um die im Ringe Staubfäbengleich Planeten stehn zur Traue.

An bieser Lilie weitem Bunderbaue Hängt schwebend mit der sehnsuchtsmüden Schwinge Des Menschen Geist gleich einem Schmetterlinge Und lechzet durstig nach des Kelches Thaue.

Sieh, durch die Blume wehen Gottes Hauche, Da neigen die Planeten sich zur Sonnen, Wetteifernd wer darin sich tiefer tauche. Wie so das heilige Liebesspiel begonnen, Füllt Duft die Blume wie mit Opferrauche; Den trinkt der Schmetterling und stirbt in Wonne.

Seit er die Sprachkünste der Araber in seinem Hariri frei und kühn nachgeahmt, ward es ihm zur Gewohnheit die Virtuosität der Darstellung auch am schlichten Stoff zu zeigen, wodurch ein Constrast in Form und Inhalt oft verwunderlich ist. Rückert hat viel gereimt, auch ein Leben Jesu. Weit vorzüglicher aber als dies und seine Dramen ist die Weisheit eines Brahmanen, eine Zusammensstellung von Sprüchen, Erzählungen, Betrachtungen edelster Art, die Früchte philosophischer Erkenntniß, reif und mild, das gehaltsvollste Lehrgedicht der neuern Literatur. Leopold Scheser's Laienbrevier

ist natursinniger, empfindungsfrischer in der Hingabe an das All, in der Freudigkeit über all das Herrliche und Große das ein aufsrichtiges Herz und ein schönheitseliges Auge in der Gotteswelt ersischen und genießen kann, Rückert hat das Ethische mehr betont, er ist reicher an fruchtbaren Gedanken. Der Seelenhauch des deutschen Semüths weht in beiden, sie wollen nicht Wunden aufreißen, sons dern heilen, und üben das trostspendende Priesteramt der Poesie.

Schließlich ziemt es sich zweier Frauen zu gebenken, die aus der romantischen Jugendumgebung in die neue Zeit herüberwuchsen und beren Jugend wieder um sich sahen, Frauen die das Ah= nungsvolle, Priesterliche, das die alten Germanen im Weibe ver= ehrten, auch uns als Velledas unserer Tage erleben ließen, Rahel geb. Levin, die Gattin Varnhagen's, und Bettina geb. Brentano, mit Achim von Arnim vermählt. Varnhagen hat uns eine Galerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang gezeichnet, sie bildete selbstän= diger und anregender den Mittelpunkt dieser wechselnden Gesellschaft als die Salondamen der frühern Epoche in Paris; denn sie stand im Centrum des Lebens, auf Gott und Ewigkeit gestellt, und gab mit unbeugsamem Wahrheitssinne ihre Anschauung der Menschen und der Dinge; Goethe und Fichte hat sie allseitig erfaßt und vielfach deren Verständniß erschlossen, an den Schlägen des eigenen unbefriedigten Herzens spürte sie was der Menschheit fehlt, und so waren es vornehmlich die socialen Zustände worüber sie sprach, während Bettina von Sternen und Blumen sich die Geheinmisse der Natur offenbaren ließ, die Welt im Spiegel der Phantasie sich gestaltete und einer Pythia gleich gottestrunken Orakelworte sprach, die der Kundige sich deuten soll. So war Rahel philosophischer, aber ohne Darstellungskunst, im Gespräch, in Briefen durch Ge= dankenblite in abgerissenen Sätzen erleuchtend, Bettina musikalischer, melobischer auch im Stil, und durch die Anschauung des vollendeten Menschenthums wie es ihr in Goethe erschien auch zu einem Kunst= werke begeistert, das den Cultus des Genius zuerst verkündete. Ihr Briefwechsel Goethe's mit einem Kinde fand eine bewundernde Auf= nahme, und ward dann beiseitegestellt als sich zeigte wie er zum Theil spätere Erfindung war, als ob er sich nicht von Anfang als eine Dichtung gegeben hätte; das Lebendigwerden der Poesie, oder das Poesiewerden des Lebens, wie es die Romantik forderte, hat sich nirgends so rein und schön vollzogen wie hier; die Fäden der Wirklichkeit sind zum Kunstgebilde verflochten, und wie die Frau Rath, wie Beethoven, so wird auch in der Günderode diese und

manche andere anziehende Persönlichkeit so geschildert wie sie ihren Wesen nach im Andenken der Nation bestehen sollen. Dies Buch gehört dem König — so lautete der Titel einer Friedrich Wilhelm IV. gewidmeten Schrift; sie wandte sich gleich den funkau sprühenden Gesprächen mit Dämonen der Politik zu; der Fürst soll die schlummernden Kräfte wecken, den wachen den weitesten Spielraum geben, die Welt von Vorurtheil und Aberglauben befreien; die Noth des Lebens in Armuth und Verbrechen soll gelindert, soll aufgehoben werden. Hier begegnen sich wieder Rahk und Bettina, und das gute Herz wird im Verstand der einen, in der Phantasie der andern mächtig; sie wollen eine Religion bi der der Menschheit wieder wohl wird, eine Gestalt des gesellschaftlichen Daseins in der sie sich glücklich fühlen kann. Und während andere Romantiker sich in die Vergangenheit wandten, schauten sie in die Zukunft und gaben tiefsinnige Winke oder glänzende Ibeale für diese. Bettina schrieb einmal: "So ist dem auch die Geschichte bes Columbus ein göttlich Bereben und Berufen bes Menschengeistes sein Segel auszuspannen und kühn auf jene Welt loszusteuern die er sich selbst weissagend sehnsüchtig erreichen möchte; und er wird glücklich landen, wenn er seinem Muth vertraut. Was der Muth erwirdt ist immer Wahrheit, was den Geist verzagen macht das ist Lüge. Selbstdenken ist der höchste Muth. Aber im engen Hafen eingeklemmt aus Furcht vor dem Scheitern da wird man die Gottheit auf hohem Meer nicht erkennen. Und ist doch alle Geschichte Symbolik, das heißt Lehre Gottes, und wenn das nicht wär', so würde den Menschen nichts widerfahren. Wer wagt selbst zu benken der wird auch selbst handeln; handeln ist selbstsein, und bas ist in Gott leben!"

## B. Die Romantiker in ber Literatur des Auslandes.

Goethe war an die Spike der europäischen Literatur getreten; so gab auch die deutsche Romantik wesentlich den Anstoß für das Ausland, obschon hier und da verwandte Bedingungen von selbst verwandte Erscheinungen hervorriesen. Zunächst sehen wir wie bei den Dänen die Cultur fortwährend deutsch war; Baggesen hatte unruhig zwischen Deutschland und Dänemark, zwischen Philosophie und Poesie hin= und hergeschwankt. Dehlenschläger schrieb seine empfindsamen verschwommenen Dramen, der Norweger Stessens

Tseine geistvollen, aber compositionslosen Novellen deutsch. Jener rvandte sich aber auch in der Muttersprache dem vaterländischen Alterthum zu, und gab in seiner Helgesage nach Art ber Roman= tiker nordische Balladen neben einer hellenisirenden Tragödie und : einer romanhaften Erzählung, aber es gelang ihm nicht die Nach= 🖂 klänge des Naturmpthus ins Sittliche umzubilden und anmuthig zu = motiviren. Viel glücklicher war der Schwede Tegnér mit der I Frithjoffage, wiewol ber Stoff einer rauhen Helbenzeit mit mo= berner Empfindungsweise mehr durchtränkt und versüßt als in sei= nem ursprünglichen Wesen wiedergeboren ist. Aber die reizende Darstellung in den wohllautenden wechselnden Formen, die Ver= nebung der Spruchweisheit der Edda mit Stimmungs= und Ge= :: schichtsbildern von allgemein menschlicher Wahrheit gewannen dem Werk die Gunft der Leser daheim wie bei uns; ein reiner edler Sinn durchathmet die Dichtung, ein harmonisches Gemüth hat seine 🖟 eigene Wilbe über sie ausgebreitet. Treuer dem Ursprünglichen ist 🖭 Dehlenschläger auch in seinen nordischen Dramen. Grundtvig von ihm angeregt führte diese Richtung noch mehr auch als Historiker fort, während die lhrischen weichen Elemente bei Ingemann sanft ausklangen. Heiberg wandte sich von der Calderon'schen Tieck'schen Weise zu einer nationalen und realistischen Komödie mit spannender Handlung und psichologischer Charafterzeichnung. dal ging auf Holberg's Bahn, H. Hertz suchte in König René's Tochter das Poetische im Lieblichen, Zierlichen, Süßen, ähnlich jenem minniglichen Phantasieritterthum der düsseldorfer Künstler= jugend. So thut vielfach auch Andersen, der träumerische Elegiker, der aber in seinem Improvisator auch einen Roman mit anziehenden Seelengemälden und südlich warmen Naturschilderungen geschrieben, und als sinniger phantasievoller Märchenerzähler ein Liebling kind= licher Gemüther geworben.

In Schweben brachen aus ber Regelrichtigkeit des französischen Stils die kecken Improvisationen Bellman's wie Feld= und Wald= blumen hervor; doch wuchert auch gemeines Unkraut unter ihnen. Der Dichter starb im Freundeskreis beim Becher, indem er sein eigenes Leben in einem Liede schilderte und jedem der Anwesenden eine Abschiedsstrophe zusang. Thorild lenkte als Denker und Kritiker die Nation auf freiern Bahnen und ward dafür Landes verwiesen. Als aber dann der rückwärts gewandte König Gustav IV. selbst verjagt war, brach die Romantik bei der Jugend durch, und der Aurorabund von Upsala ließ in der Zeitschrift Phosphorus

seine Geistesfunken sprühen. Es war wie in Deutschland viel phantastisches Nebeln und Schwebeln, Hellseherei und Gespenstererscheinungen neben naturfrischen Klängen und lichten Gedanken= bligen. Der chorführende Atterbom (1790—1855) war ein Schüler Schelling's und ging von der Naturphilosophie in schwärmerische Mhstik über. Sein allegorisches Sagenspiel: Die Insel der Glückseligkeit mischt Metaphysik und Lyrik, Erzählung und Gespräch kunterbunt durcheinander, ist aber glücklich in Liedern die nach Schlegel's und Tieck's Vorgang die Stimmen der Natur im Windesrauschen, Sternenleuchten und Nachtigalschlag zur mensch= lichen Rebe werben lassen. In den Gedichten von Stagnelius wogen die Gebankenträume der Gnostiker um die Bilder einer verwilderten Sinnlichkeit. Daneben fanden bann Geijer, Tegnér, Afzelius in der Zeitschrift Iduna ein Organ, und indem sie auf das Vaterländische in Sage und Geschichte sich wandten erhielten sie den Namen der Gothischen Schule. Altnordischer Ernst, altnordische Kraft sprechen aus Geijer's Balladen uns an; seine Ge= schichte Schwebens hat ihm burch Forschung und Kunst der Darstellung einen europäischen Ruf gemacht, ähnlich wie bem Bischof Tegnér seine Frithjosdichtung, neben der noch sein Axel und seine Gerda zu nennen sind. Almqvist hat verführt von der Leichtigkeit des Hervorbringens sein reiches Talent zersplittert, indem er es in allen Formen und Farben schillern ließ.

Eigenthümlich und mannichfaltig entwickelte sich die neue Richtung in England. Wie Burke dort die Gleichmacher der Französischen Revolution auf die naturwüchsige und vielgliederige Gestal= tung der englischen Verfassung hinweisen konnte, in welcher der mittelalterliche Feudalismus sich mit dem freien Bürgerthum verschmolzen, so führte ber Schotte Walter Scott (1771—1832) als Dichter in die heimische Natur und die vaterländische Geschichte; die Fülle der Phantasie ist von ihm mit dem maßhaltenden Kunst= verstand und der Freude am realen Leben so innig verbunden daß er den echten historischen Roman mit localer Färbung schaffen, durch poetische Meisterwerke den geschichtlichen Sinn wecken und bilden und auf die Geschichtschreibung selbst einen günstigen Einfluß üben konnte. Der größte französische Historiker, A. Thierry, hat dies dankbar anerkannt; bei Macaulah wie bei Ranke ist es deutlich genug; auch W. H. Riehl hat seine Culturbilder an W. Scott angeknüpft. Denn wie dieser die Leser in sein schottisches Hochland einführte und bessen Berge, Seen, Heiben als mitwirkenden Hintergrund seiner handelnden Gestalten anschaulich klar und boch in stimmungsvoller Beleuchtung malte, so hatte er den feinsten Sinn für das Eigenartige der verschiedenen Jahrhunderte im Denken und Empfinden, in Lebensweise, Sitte, Tracht und Einrichtung der Menschen, und so plastisch sicher, so farbenreich wußte er das zu schildern daß nunmehr neben die diplomatischen Verhandlungen, Schlachten und Regentenwechsel dies Eulturbild sich auch den Histo= rikern als Aufgabe stellte, daß sie die Charaktere, die Thaten aus dem Geiste der Bergangenheit, aus den in verschiedenen Perioden herrschenden Ideen, Gefühlen, Strebungen verstehen und würdigen Walter Scott übersetzte Bürger's Lenore und Goethe's Götz; das löste ihm selbst die Zunge, und nachdem er die alten Volkslieder in den südwestlichen Bergen seiner Heimat gesammelt, das Werk Perch's fortsetzend, zu der Zeit wo Arnim des Knaben Wunderhorn erklingen ließ, dichtete er den Gesang des letzten Minstrels, eine Reihe von Balladen von den Fehden der Schotten und Engländer in jenem Grenzgebiet. Dann wandte er sich zur poetischen Darstellung historischer Ereignisse im Marnion und Rockeby, und verwob das romantisch Novellistische der Herzens= geschichte mit dem Geschick des Vaterlandes in der Jungfrau vom See. Hier vor allem verherrlichen seine reizenden Verse die Natur der Heimat, wenn der Jäger auf den Bergen den Hirsch verfolgt und abends an den prächtigen See Loch Katrine kommt, und von der unbekannten jungen Dame nach der einsamen Insel geleitet wird, wo die wilden keltischen Hochländer den Kampf gegen die sächsischen Niederländer beschließen. Zugleich wird die Liebe der Schönen mit einem der Krieger und die Werbungen anderer um sie berührt; Harfner und Priester seuern das Volk an, ein blutiges Kreuz wird im Sturm von Gau zu Gau getragen. Durch die Jungfrau erhält der fremde Jäger frei Geleit, ein Hochländer, bei dem er Obdach gefunden, läßt im Wortstreit mit ihm die Mannen gewaffnet hinter Busch und Fels hervortauchen, und an der Grenze fordern sich beide zum Zweikampf wie zum Gottesurtheil; todwund fällt der Schottenführer. Auch sein Volk wird geschlagen, der Vater der Jungfrau will sich für dasselbe opfern, die Tochter ihn retten mittels eines Ringes den ihr der Jäger gab; er verschafft ihr Zutritt zum König von England, das war der Jäger; bieser gibt der Schönen den Geliebten und Vater frei und versöhnt Schottland und England.

Bhron trat auf und Scott sah sich überflügelt; er spürte daß

er sein eigentliches Feld noch nicht gefunden habe; er schrieb den Roman Waverled und fand es. Gleich seinen englischen Vorgängern im 18. Jahrhundert kam es auch ihm vor allem auf Charafter = und Sittenschilderung an; aber er verknüpfte das Familienhafte, Gemüthliche mit dem Abenteuerlichen und Humoristischen, er entwarf von einem Centrum aus einen Plan der das Ganze einigend zusammenfaßt und ben Leser sowol in Spannung hält als befriedigt, und er verlegte die Handlung in eine bestimmte Zeit an einen bestimmten Ort, beibe mit bewundernswürdiger Anschau= lichkeit und Treue schildernd. Walter Scott erkennt daß Stand und Beruf dem Menschen ein Gepräge geben, welches bald seine Eigenart verstärkt, bald mit ihr streitet; er erkennt daß in verschie= denen Zeit= und Sittenverhältnissen verschiedene Charaktere und Leidenschaften zur Vollerscheinung kommen, und weiß beide danach zu wählen; er zeigt die Vorstellungen und Handlungen ber Ein= zelnen bedingt oder motivirt durch die Weltlage, die Volksbildung; er weiß die Menschen mit ihren Sonderbarkeiten und Sparren so zu schildern daß wir den Kern der echt menschlichen Natur darüber nicht verlieren, daß wir über sie lachen und doch Respect vor ihnen Walter Scott brachte die Vorliebe für das Gothische, für alte Schlösser, Waffen, Klosterruinen in die Mode, er hat den romantischen Apparat der Zigeuner, Astrologen, Freibeuter, Zwerge und Schleichhändler, der geheimnisvollen Verbrechen und wunder= samen Ahnungen nicht verschmäht; er malt mit Vorliebe die Welt der Feudalbarone, der Aristokratie, aber er verweilt mit gleicher Theilnahme unter dem Volk, und die kernhaften Gestalten von Männern und Frauen die er aus dem Bauern= und Bürgerstande geschaffen bis zu dem Bettler im Alterthümler, der dem homerischen Eumäos die Hand reichen darf, sie sind so individuell und so typisch zugleich, daß sie vollständig dem phantasievollen Kennerblick die Wage halten mit welchem Walter Scott auch einen Ludwig XI. und Karl den Kühnen, einen Jakob I., Maria Stuart und Elisa= beth dichterisch veranschaulicht. Mit Recht wählt er nicht nach Art der Leihbibliotheks-Blaustrümpfe in Hosen und Unterrock sich cine geschichtliche Größe zum eigentlichen Romanstoff um ihr allerhand galante Abenteuer anzudichten; vielmehr läßt er in seine frei erfundene ober aus der Lebenserfahrung gewonnene Novelle, die sich auf bestimmtem historischen Hintergrunde bewegt, auch ge= legentlich jene Helben ober Helbinnen der Geschichte eintreten, und durch die Bewegung welche ihr Thun in die allgemeine Weltlage

bringt auch das persönliche Geschick der Privatmenschen beeinflußt werden. Das Schwächste bei Walter Scott sind in der Regel die Liebschaften, die gerade sonst die Stärke der Novellisten sind; auch ist die Composition oft locker, aber die epische Entfaltung der Einzelscenen im bestimmten Local und zur bestimmten Zeit und die Zeichnung der Charaktere ist das Vorzügliche, und er weiß solche Scenen auch nach dem Gesetz des Contrastes und der Steigerung einander solgen zu lassen und zu beleuchten.

Walter Scott begann im Waverlet, im Alterthümler mit ber Darstellung von Culturverhältnissen die er nicht aus Büchern zu studiren brauchte, die er aus Jugendeindrücken, aus lebendiger Ueberlieferung kannte; die Kämpfe der Jakobiten durch die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hin bilden zuerst den Hintergrund. Dann geht er weiter zurück und schildert die Gegensätze der Rund= köpfe und Cavaliere, fanatische Puritaner und übermüthige Roya= listen, und stellt sich ihnen wie dem Mittelalter mit der humanen Bilbung der eigenen Zeit, mit dem Sinn für Recht und Bürger= freiheit gegenüber. Hierauf folgen die Zeiten der Elisabeth, und von da die Bilder aus den Kreuzzügen, die aber schwächer sind, während im Ivanhoe auf heimischem Boden die Gegensätze bes Sachsen- und Normannenthums anschaulich und die beliebten Ge= stalten der Volkssage, der luftige Waldbruder Tuck und Robin Hood lebendig werden. So hat Walter Scott im Roman das patriotische Dichten und Trachten Shakespeare's im Drama ergänzt. Von seinen Werken ift der Alterthümler ausgezeichnet durch feinen Humor, die Braut von Lammermoor als schauerliches Nachtstück, Old Mortalith durch Composition und Charakteristik, das Herz von Midlothian durch die hinreißende Entwickelung und die klare Lösung eines sittlichen Problems, Ivanhoe und Kenilworth durch die glückliche Verwebung des Individuellen mit dem Gemälde der Zeit und durch den Erfindungsreichthum der Phantasie. Zwi= schen solchen Werken, denen andere noch andere Lieblinge gesellen mögen, liegen auch schwächere Producte. Zu diesen gehört das Geschichtswerk über Napoleon, jenen stehen die literarischen Charakteristiken der englischen Erzähler zur Seite. Walter Scott hatte als reicher Ebelmann auf seinem Landsitze gelebt; sein Dichtername war der letzte Minstrel, war der Autor des Waverley. Sein Ein= kommen zog er großentheils als stiller Theilhaber einer Buchhand= Durch beren Bankbruch gerieth er in Verlegenheit, aber mit lung. rastloser Thatkraft als Schriftsteller gewann er die Möglichkeit den Verpflichtungen seiner Mithaftbarkeit ehrenvoll nachzukommen. Bekannt ist das Wort von Tied: Walter Scott fehle nur eine Kleinig= keit, aber diese sei gerade das was den Dichter vom Richtbichter unterscheibet. Was diese Kleinigkeit sei hat Tieck nicht gesagt; das Urtheil der Lesewelt in Europa und Scott's Einfluß auf die deutsche, französische, englische Literatur stellt ihn wenigstens über Tieck und in die erste Reihe der Unterhaltungsdichter; ja die vielen und meisterlichen Charakterzeichnungen bezeugen eine Kraft und Maßgebung schöpferischer Phantasie welche die andern Romantiker weit überflügelt. Er ftanb nicht mit einer vornehmen, bas Gewöhnliche scheuenden Geistreichheit außer der allgemeinen Lebensansicht, sondern mit gesundem Menschenverstand und Herzen innerhalb derselben, während selbst bei Byron doch manches Ungesunde störend wirkt. Die stofferfinderische Neuigkeits= und Erzählerlust des Keltenthums hat in ihm ihren Gipfel erreicht, sich mit ger= manischer Charakterwahrheit, mit romanischer Formklarheit vermählt. Das Siegel des höchsten Genius, der durch neue Ideen erleuchtend und befreiend auf die Menschheit wirkt, das war ihm allerdings nicht wie Shakespeare, Goethe, Phidias ober Beethoven auf die Stirn gebrückt; aber für eine ber Aufgaben seines Jahrhunderts, für die Belebung des geschichtlichen Sinnes hat er als großer Künstler in erster Reihe das Seine gethan und Classisches gebildet. Und ein Kenner wie Julian Schmidt schreibt ihm bie ausgebehnteste Wirlung zu, die irgendein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts geübt habe; er nennt ihn liberal gegen jede historische Erscheinung, sicher im eigenen Gewissen.

Wie das schottische, das englische Nationalgefühl in Walter Scott, dem Spiker, so gewann das irische in Thomas Moore dem Lyriker seinen dichterischen Ausdruck; aber statt stolzer Freude über die Geschichte des Volks hier eine wehmüthige Rlage. Nach eigenem Bekenntniß war es Moore's Absicht die rührende Sprache der Musik seines Landes in Gedichten auszudrücken. So schried er Texte zu volksthümlichen Weisen, seine Frischen Melodien. Er schildert nicht Begebenheiten, er entfaltet Stimmungen, dalb des Schmerzes über den Fall und die Leiden des Vaterlandes, dalb der sinnlichen Freude am Leben, und über dieses Nebeneinander sagt er selbst: "Der Ton der Trozes von hinsinkender Verzweiflung gefolgt, ein leidenschaftlicher Ausbruch der in Sanstheit hinschmilzt, der Schmerz des einen Augenblicks in der Leichtsertigkeit des andern verloren, diese ganze romantische Mischung von Freude und Trauer, das sind die Züge

unsers Charakters, unserer Geschichte, die in unserer Musik sich spiegeln." Die Accorde sanfter Wehmuth, wie im Lied von der letzten Rose, gelingen ihm am besten; an der Stelle des naiven Volksliedes freilich steht die schönrednerische Kunst; aber diese läßt jede Empfindung voll und harmonisch austönen und findet ein Gleichniß für sie in der Natur. Ergötzliche Satiren in Prosa, in Briefform, lehrten den Dichter von einer neuen Seite kennen. Dann ließ er in den Griechischen Abenden Preislieder für Hellas, das Land, seine Geschichte, seine Kunst erklingen. F. Schlegel hatte gesagt: Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen; Novalis hatte gerufen: Aus der lichten Farbenquelle einen tiefen vollen Trunk! Moore crebenzte ihn in der Lala Rook. Die Brautfahrt der indischen Prinzessin nach der Bucharei be= gleitet ein Sänger, der burch die Erzählungen, die er an den Rast= orten vorträgt, ihr Herz gewinnt, und dann sich als der fürstliche Bräutigam enthüllt. Die vorzüglichsten der so umrahmten Ro= manzen sind Paradies und Peri, sind die Feueranbeter, jene voll sinniger Zartheit, diese voll leidenschaftlicher Glut. Die Fee soll den Himmel wieder gewinnen, wenn sie die köstlichste Gabe bringt; nach dem Blutstropfen aus dem Herzen des sterbenden Vaterlands= vertheidigers, nach dem Seufzer des Mädchens das den Geliebten nicht überleben will, bringt sie die rechte Gabe: die Reuethräne eines Räubers bei dem Gebet eines Kindes. Dem Führer der Feueranbeter versüßt den letzten Helden= und Opferkampf die Liebe zur Tochter des verfolgenden Feindes; die Liebenden verklärt der Untergang für ihre Idee.

Während hier die Phantasie in die Ferne slog und in deren Wundern schwelgte, blieb sie bei andern Dichtern zu Hause, um in der heimischen Natur, in den scheinbar kleinen Ereignissen des tägelichen Lebens den poetischen Gehalt zu sinden, die Schönheit kundzuthun. Man nennt sie die Seeschule, weil Wordsworth, Coleridge, Southeth an den Seen von Cumberland und Westmoreland gelebt und diese Gegenden zum Local ihrer Dichtungen machten; ähnlich wie Uhland's Freunde die schwäbische Dichterschule geheißen werden. Dieselbe Einkehr in das eigene Leben hier wie dort. Ein zweites Element ist der Zusammenhang mit der deutschen Naturphilosophie, und die daraus solgende pantheistische Naturbeseelung wie dei Rückert und Schefer. Danach aber wie dei F. Schlegel der Rückfall in die überlieserte Kirchensormel dei Coleridge und Worthsworth, und der Abfall von der Freiheit bei Southeh, als

er Hofpoet geworden. Coleridge hielt vorzügliche literarische Borslesungen wie A. W. Schlegel. Reben der Lebenswahrheit begegnet uns dann auch wieder das bunt Phantastische, Nachtgespenstische bei diesen Sängern, oder ein Vorwiegen denkender Betrachtung, wie solche in zwei berühmten Dichtungen, den Freuden der Ersinnerung von Rogers und den Freuden der Hoffnung von Campbell durch bilderreiche wohllautende Verse reicher und schwungvoller und nicht minder correct als bei Pope oder in Tiedge's Urania sich darlegt.

In Frankreich begann schon mit Robespierre's Sturz ein Umschwung. Wie die goldene Jugend die Ohnehosen bekämpfte, so traten auch wieber Bertheidiger des Christenthums den Bernunftgöttinnen, Vertheidiger der mittelalterlichen Zustände und der historischen Monarchie den theoretischen Gleichmachern in der Politik Auch ihnen galt der Verstand nicht mehr für die höchste Lebensmacht; werthvoller erscheinen Gemüth und Leidenschaft, und die ebelsten Güter werden nicht durch mathematische Beweise, son= bern durch die Erhebung der Seele zum Ewigen und durch dessen erleuchtende Offenbarung uns zutheil. Die jakobinischen Greuel warfen ihren Schatten auf die philosophischen Lehren die ihnen im 18. Jahrhundert vorausgegangen. Das Lebensgefühl brach nach der abgeschüttelten Todesangst überwältigend hervor, und trieb zu sinnlichen Genüssen, Liebesabenteuer überwucherten bas politische Interesse, üppig schöne Frauen wie Therese Cabarrus, Josephine Beauharnais, Madame de Récamier öffneten die Salons wieder. Wie die Verbindungsfäden aus der Sturm- und Drangzeit in die deutsche Romantik hinüberleiten, so klingt der Gefühlsidealis= mus Rousseau's und die Naturschwärmerei bei Châteaubriand (1768—1848) in Frankreich nach. "Republikaner aus Neigung, Anhänger der Bourbonen aus Pflichtgefühl und Monarchist aus Vernunftgründen" wird er von der Revolution in die Urwälder Nordamerikas verschlagen, um dann heimgekehrt bald in Armuth bald in Glanz zu leben, am Congreß von Berona zur Knechtung Europas zu wirken und wieder den Monarchen hochherzig ins Gewissen zu reden; eitel, genußsüchtig, im Durst nach unendlichen Wonnen vom Gefühl ber eigenen Leere gequält, für seine Haltund Treulosigkeit mit dem Weltschmerz und Lebensüberdruß bestraft sieht er in den Bitterkeiten der Dinge die Mittel die uns "von der Manie zu sein" bekehren sollen, und möchte doch mitten in der Wollust sterben. Die Schreckensherrschaft hatte das Christenthum abgeschafft, Napoleon schloß wieder den Bund mit der Kirche, Châteaubriand wandte sich an das Gemüth und wußte in seinem Geist des Christenthums dieses und seinen Cultus von Seiten der Schönheit darzustellen, beibe zur Sache des ästhetischen Genusses zu machen. Wozu vernünftige Klarheit? Die Frauen zumal lie= ben das Mysteriöse, die Pracht des Cultus und seine Wunder sprechen zur Einbildungskraft; ber Katholicismus sänftigt ben Zorn Gottes, indem er zwischen seine Majestät und unser Nichts die Schönheit stellt, das entzückende Weib, das zugleich Mutter und Jungfrau ist, "durch bessen süßen Schos die Gnade des Herrn herabgekommen als hätte sie dadurch noch schöner werden sollen"! Später folgte der historische Roman: Die Märthrer. Aus der Verfolgung Diocletian's gegen die Christen, die in Noth und Qualen verherrlicht werden, führt er zu Konstantin; aber über der farben= reichen Schilderung der Wirklichkeit schwebt der sinnlich ausgemalte Himmel, unten brodelt die Hölle und rumoren die Teufel. gleiche romantische Vermischung bes antiken mythologischen Epos mit der realistischen dichterischen Behandlung der Natur wie der Sitten ber Wilden in der Form einer an Ossian anklingenden Prosa zeigen die Natchez, ein Gedicht das den christlichen Himmel und die Götter der Indianer gegeneinander führt und in schauer= lichen Gemälben Wollust und Grausamkeit, Weihrauchduft und Moder, das Gespenstige und Naturfreudige mengt. Eingeschoben sind als Episoden die Dichtungen aus Châteaubriand's Jugend, denen er seinen Ruhm verdankte, Atala und René. Jene ist bas Kind der Liebe eines Europäers und einer Indianerin, durch das Wort der franken Mutter zur Himmelsbraut geweiht; ein ebler Indianer gewinnt ihr Herz, sie rettet ihn dom Feuertod, und wie sie mit ihm einherzieht und bald in der milden Schattenkühle bald im Gewittersturm an seiner Seite seinen Werbungen kaum wider= standen, vergiftet sie sich selbst um die von der Mutter dem Himmel verheißene Jungfräulichkeit zu bewahren. Ein christlicher Priester spendet ihr das Sakrament und tauft den Wilden. Rene gehört zu den vielbegabten Naturen die lebensmüde werden, weil sie nur genießen nicht handeln, nur ihren Neigungen folgen und die Pflicht des Tages nicht kennen; alles Besondere dünkt ihnen zu klein, zu niedrig für ihr dämonisches Herz, das nur Gott der Unendliche versteht, das seine donjuanischen Gelüste mit der Unbefriedigung an bem Endlichen verbrämt, die ben auf das Ewige und Ibeale ge= richteten Geist ergreift; Werther'sche, Faustische Elemente ohne die Läuterung und Sühne bei Goethe; nicht wie hier ber verzehrente Sehnsuchtstrang nach einer neuen schonern Zeit, vielmehr statt bessen ber trübselige Jammer ber Enttauschung. Wenn Goethe bie harmonisch gebildeten Individualitäten der Lehrjahre nun in den Wanderjahren einen beftimmten Beruf wählen läßt, so scheuen diese modernen Weltschmerzler, wie Sennancour's Obermann, nichts mehr als die besondere Lebensstellung mit den Pflichten der Stunde, als ob sie bamit ihre Freiheit verlören; die leere Unabhängigkeit straft sich mit der Langeweile. Trämmerisch sucht René die Einsamkeit und finnt auf Selbstmord; seine Schwester rettet ihn, aber von geheimem Gram verzehrt wird sie Nonne. Als er ihr bas Haar selber abgeschnitten und sie unter ber Leichenbecke liegt, hört er ihr Gebet, das ihre simmliche Liebe zu ihm bekennt. Er geht in den amerikanischen Urwald, wo er dem greisen Geliebten Atala's seine Geschichte erzählt und dam in die Kämpfe der Natchez verflochten wird. Es klingt wie eine Warnung, wenn Chatka zu ihm sagt: "Ich sehe in dir einen jungen auf Chimären versessenen Menschen, welchem alles misfällt, und der sich den Pflichten der Gesellschaft entzogen hat um sich unnützen Träumereien zu überlassen. Man ist nicht schon barum ein großer Geift, weil man die Welt aus einem gehässigen Gesichtspunkt ansieht." Aber die Denkwürdigkeiten, die Briefe Châteaubriand's beweisen daß er sich in René selbst geschildert. — Im letzten der Abenceragen verklingt die spanisch=maurische Ritterlichkeit in einer Elegie entsagenden Ebelmuths. — Die Sprache Châteaubriand's führte aus der prosaischen Regelrichtigkeit des 18. Jahrhunderts zu freierer, zarterer Empfindung. Tiefer, inniger lebte driftlicher Geist in St.=Martin, bem unbekannten Philosophen, einem Jünger unsers Jakob Böhme. Schärfer stellte Bonald Katholicismus und Monarchie den Atheisten und Jakobinern entgegen, als ob es kein Drittes gäbe. Er sah etwas Satanisches in der Geistreichheit, die bei Joseph le Maistre wieder vorschlägt, wenn der Himmel nur durch Blut versöhnt wird und der Henker ein Eckstein der Gesellschaft heißt. Wie F. Schle= gel gefiel Maistre sich in Paradoxien um zu verblüffen, ein Vertheidiger der Abelsvorrechte, der Ketzergerichte, des unfehlbaren Papstthums, bessen Machtsprüche man haben müsse um Zeit und Geld zu sparen.

Verworrene Hochgefühle, träumerische Ueberschwenglichkeit, schönrednerische Selbstbespiegelung in der Beschreibung des eigenen Lebens finden wir auch bei dem romantischen Lyriker Lamartine (1790—1869); aber der Abel der Seele, ein harmonischer Schön= heitssinn, ein Gefühl für das allgemein Menschliche führt ihn mehr und mehr zur Freiheit, und läßt ihn zum Sprecher bes Volks werden; leider fehlt das Metall spröden Stolzes seinem Charafter, und so wird er ein honorargieriger Vielschreiber um den äußern Glanz zu retten statt die innere Würde zu wahren. Der Jüngling begann mit seinen dichterischen Meditationen, die ihn rasch berühmt machten; später folgten die religiösen und poetischen Harmonien. Ein warmes Naturgefühl, eine Seelenliebe die sehnsuchtsvoll sich zum Ibealen und Unendlichen aufschwingt, eine Religiosität die von keiner Satzung befangen den Zug des Gemüths nach dem Ewigen offenbart, und das altes in einer wohllautenden Sprache, welche die unmittelbare Empfindung veredelt, so gewann er die Herzen zuerst in der kriegerisch materialistischen Zeit Napoleon's, dann während der kirchlichen und politischen Restauration. Vermissen wir Neuheit und Tiefe der Ideen, so stört auch nichts Absonderliches und Ungeheuerliches; dem Leser klingen allgemein menschliche Stim= mungen melodisch entgegen, freilich nicht ohne die glänzende Phrasen= hülle, die vom Verschwinden des Tagesgestirns hinter herbstlich entlaubten Wäldern, von dem schweigenden Erglühen der Alabaster= lampe des Mondes und der Eröffnung des sterngeschmückten Him= melsschreines rebet, nur um zu sagen daß es Abends 7 Uhr sei! Dann bachte auch Lamartine an ein weltumfassendes Gedicht, das alle poetischen Formen verwerthen sollte, und sein Jocelyn, sein Sturz eines Engels gelten als Episoden baraus. Dort das Idhll des Landgeistlichen am Busen der Natur, aber tragisch bewegt durch den Conflict sinnlicher Liebe und kühner Gedanken mit dem Priestergelübde; hier ein wüst phantastisches Gebräu wollüstiger und greulicher Situationen, verwebt mit schwächlichen Sentimen= talitäten. Seine Girondisten griffen in die revolutionäre Gärung ein und bereiteten das Jahr 1848 vor, ein historischer Roman voll glänzender Charakterschilderung und theatralischer Declamation. Das Buch hob den Verfasser auf einige Wochen an die Spitze seiner Nation; der träumerische Lyriker vermochte sie nicht zu leiten. Seine Memoiren vereitelten die Absicht der Schönfärberei und Selbst= verherrlichung indem sie bes Guten zu viel thaten. Seine Ehre bleibe daß er immerdar der Humanität gehuldigt, die er vor allem in der Bildung und Veredlung der Gefühle sucht, und daß sein Herz warm für das Wohl der Menschheit schlug.

Der Einfluß ber beutschen Kritik half ben Spaniern die

französischen Fesseln des Dramas brechen wie sie Napoleon's Joch heldenmüthig abwarfen. Martinez de la Rosa, Breton de los Herreros wandten sich wieber-zum nationalen Stil in der Tragödie wie im Lustspiel. In Italien erhob sich Manzoni unter bem Stern Goethe's und Walter Scott's. Leider verdüsterte eine papistische Nebelhülle die religösen Ideen, die er in seinen Hymnen aussprach, und verkümmerte selbst das patriotische Pathos, das die italienischen Dichter sonst alle beseelt und sie zu Mitbegründern eines freien Baterlandes macht. Manzoni hat in seinem Roman Die Berlobten wie in seinen Dramen Sitten= und Charakterbilber von historischer Treue und meisterhafter Anschaulichkeit, wie dort bie Pest, der Aufruhr, die Geschichte der Nonne von Monja, aber er rollt diese Gemälbe nacheinander auf wie die Scenen in den Tragöbien ohne daß eine Idee und ein ursächlicher Zusammenhang sie organisch einigte. Er schildert im Grafen Carmagnola bas Söldnerthum des 15. Jahrhunderts und den Conflict des eigen= willigen Miethhelden mit dem lohnzahlenden Staate, im Abelchi ben Sturz ber Lombarbenherrschaft burch Karl ben Großen ohne baß bas Vaterlandsgefühl aufloderte, ohne daß ein Culturgedanke in dem geschichtlichen Ereigniß als die Schicksalsmacht sich offenbarte; seine Gefühle, seine Betrachtungen legt er eingeschobenen Chören in den Mund statt sie aus dem Stoffe selbst aufleuchten zu lassen. Sein Vorzug ist daß er die herkömmliche Rhetorik durch die Unmittelbarkeit der Empfindung ersetzt, die warm und klar aus bem Herzen quillt, und in männlicher Kraft wie in schmelzender Leibseligkeit das Gefühl im Worte krystallisirt. Seiner Obe auf Napoleon geben selbst Franzosen vor Bictor Hugo und Lamartine den Preis. Diese sind wort= und contrastreicher, jener ist planvoll klarer. Lamartine sagt unter anderm:

Mit einem einz'gen Schwung dem Sieg im Wagen sitzen, Mit seines Ruhmes Glanz der Welt ins Auge blitzen, Bolkssührer, Könige zertreten auf einmal; In Lieb und Haß getaucht das Joch der Erde schmieden, Ein knirschend Volk, das frech sich vom Gesetz geschieden, Festbannen in des Zaumes Qual;

Bon einer ganzen Zeit das Leben sein und Denken, Den Neid entmuthigen, den Dolch zur Seite lenken, Erschüttern, festigen die Welt die schwankend bebt, In seiner Blitze Glanz, im grausen Donnerwetter Zehnmal als Weltschicksal bekämpfen alle Götter, Welch Traumbild! — Und du hast's gelebt!

Manzoni beugt die Stirn vor dem Allmächtigen der seine Schöpferstraft gewaltiger als bisher in Bonaparte gezeigt; als Schiedsmann hat der sich zwischen zwei streitende Jahrhunderte gestellt, bis er einsam am fernen Strand gestorben; aber das Crucifix habe doch an seiner Brust geruht.

Die bange Lust, die stürmische zu glühn von großen Planen, Des Herzens Angst, das dienen soll, durchbebt von Herrschaftsahnen, Und endlich hascht die Palme, die zu hoffen Wahnsinn war: AU das erfuhr er, strahlender aus jeder Noth sich hebend, Nach Flucht und Sieg und Kaisermacht sich ins Exil ergebend, Zweimal im Staub bahingestreckt, zweimal auf dem Altar!

## Bildende Kunft. Cornelius.

Die romantische Doctrin brachte auch den innern Zug und Drang einiger jugendlicher Künstlerherzen zum Selbstbewußtsein; sie trug auf dem Gebiet der Malerei edlere Früchte als in der Poesie selbst. Allmählich fanden sich die Fünglinge in Rom zu= sammen, seit 1810, um im verlassenen Kloster San=Isidors die Phantasien eines kunstliebenden Alosterbruders zu verwirklichen. Sie überließen den damaligen Akademien ihre studirten Contraste, ihre prunkenden Farbeneffecte auszupinseln oder Stellungen und Gesichter der von der Straße geholten, hebräisch oder griechisch ausstaffirten Modelle abzuconterfeien. Sie wollten vor allem nur darstellen was sie selbst fühlten, woran sie selbst glaubten; der Handfertigkeit gegenüber legten sie auf Erfindung und Seelenaus= bruck das Gewicht, und meinten wol daß der Gedanke, daß die Seele beeinträchtigt werde, wenn die glücklich erreichte Naturwahr= heit, wenn der Reiz der Farbe die Augen auf sich ziehe. Solche Enthaltsamkeit bei ihrem einfachen sittenstrengen Leben erwarb ihnen den Namen der Nazarener. Sie sahen daß ein unmittelbarer Anschluß an die Gipfelpunkte der italienischen Malerei diese doch nicht erreichen, geschweige überbieten werbe, sie kehrten daher zu den Ursprüngen der christlichen Kunft, zu Fiesole und den alten Florentinern zurück um von da aus den Schritt zu eigener fortbilbender

Art und Kunft zu thun. Schwächere Jünger haben bas imnig Ansprechende der alten Meister in der noch mangelhaften Technit gesucht und findisch nachgelallt, die selbsteträftigen aber haben ben eigenen Stil in organischem Bachethum entsaltet. Bie in Demidlant die Noth das Belf beten gelehrt, so waren auch sie von der frischen lebenswarmen Hauch ter Religion beseelt, und sie saber ein daß die Kumft darstellen musse was im Gemuth des Bolfe waltet, sie ergriffen wieder die Stoffe des Alten und Reuen Testaments als die Urbilder der menschlichen Charaftere und Gefühle. Thaten und Geschicke. Aber viele verirrten sich zu dem Bahn daß sie die dogmatischen Formeln des Mittelalters bekennen müßten um wie die damaligen Künftler religiöse Werke schaffen zu können, und ließen sich in den Schos der katholischen Kirche aufnehmen, statt aus dem Herzen der Gegenwart und in ihrem Sinne das Ewige zu veranschaulichen. Wir gestatten jedem, um so mehr einem Overbeck, daß er sich dem Cultus und dem Glaubensbekenntniß anschließ: wo er die meiste Befriedigung findet; aber wir ehren Schnorr, wenn er zeigt daß man auch als Protestant ein frommer Mann sein kann. Die Freunde sahen ferner ein daß die Kunst verkummert, wenn sie blos dem Privatgenuß dient, und dadurch von ihm, von der Mode abhängig und gefallsüchtig wird, daß sie aber mit ihren Aufgaben größer wird, wenn sie in öffentlichen monumentalen Werken darstellt was allen theuer ist, die Wahrheiten der Religion, die Thaten und Helden der Geschichte. So entstanden die Frescogemälbe aus bem Leben Joseph's im Hause Bartholdi, wo Cornelius das Beste that; es waltet ein Hauch italienischer Schönheit über der deutschen Kraft; so die Bilber zu italienischen Dichtern in der Villa Massimi, wo Cornelius und Koch sich den Dante, Schnorr den Ariost, Overbeck den Tasso erkor, und die erstern in großartiger Feierlichkeit, der letztere in idhllischer Anmuth und seelenvoller Schlichtheit sich bewährten. Cornelius und Schadow wurden berufen um an die Spitze deutscher Malerschulen zu treten.

Overbeck (1789—1869) blieb in Rom und der ursprüngslichsten Weise am getreuesten. Die reine Empfindung seiner Comspositionen erinnert an Fiesole, die naive Schönheit seiner Gestalten an Rafael's Schulzeit bei Perugino. Die Entschiedenheit des Handelns gelingt ihm minder als der Ausdruck frommer Hinsgebung, stillen Duldens und Harrens, lautern Seelenfriedens. In solchen mehr lhrischen Zeichnungen zu den Evangelien ist er groß,

und wenn die Juden den Barrabas emporheben und dieser mit frechem Stolz auf den schweigend leidenden Heiland hinschaut, so zeigt er auch die Schöpferkraft des Gedankens, die dann in den symbolischen Compositionen zur Darstellung der sieben Sakramente doch mehr als sinnige Reflexion denn als originale Geistesgröße wirkt. Dies gilt auch von dem reichen Oelgemälde das den Triumph der Religion in den Künsten oder wie ein Schlegel'sches Gedicht den Bund der Kirche mit ihnen darstellt. Der Aufbau des Ganzen ist ein Nachklang der Disputa Rafael's, es fehlt aber der gemein= same Zug einer Begeisterung die alle durchdränge, vielmehr will der Maler auf seine Art zu sehr im einzelnen Kunstgeschichte do= ciren, und ist neben edeln Formen und lieblichen Zügen auch un= verständlichen und äußerlichen Allegorien verfallen.

Peter Cornelius (1783—1867) war früh durch den Verlust seines Vaters auf sich selbst gestellt; sein Feuereifer hielt ihn bei der Kunst; er mußte sie üben um für Mutter und Geschwister Brot zu verdienen, aber ob er Kalenderzeichnungen oder Kirchen= fahnen anfertigte, er that es so daß er die ganze Kraft an jede Auf= gabe setzte und so doch um der Kunst und seiner selbst willen ar= beitete. Im beginnenden Weltalter des Geistes ward er zu einem Dichter in Formen, ward seine Malerei zu sichtbarer Gedanken= darstellung; seine eigene Begabung machte ihn vornehmlich zum Zeichner, er bachte und sagte am liebsten in schwungvollen Linien was er zu sagen hatte. Er begann im Anschluß an die Poesie, die jetzt vorwaltende Kunst; eine Composition zu Shakespeare's Romeo und Julie sollte jedoch den Dichter nicht blos illustriren, sondern den innern Gehalt auf eigene Weise bildnerisch ausprägen. Sein vaterländischer Sinn trug indeß den Sieg davon, sodaß er den ersten entscheidenden Schritt in die Oeffentlichkeit mit dem tiefsten und beutschesten Gedichte that, mit Goethe's Faust, bem bald das vaterländische Epos, das Nibelungenlied sich gesellte. So besann auch in Cornelius der deutsche Geist sich auf sich selbst, so gehört auch er zu den Erweckern unsers Nationalgefühls und un= serer Vergangenheit. In Dürer's Holzschnitten und Kupferstichen fand er für solche Stoffe die rechte Form, sodaß er ein wieder= geborener Dürer erschien an originaler Stärke und Fülle ber Phantasie, an Schärfe und Bestimmtheit der ben Kern der Sache und die Empfindung des Künstlers ausprägenden Linien, an Un= bekümmertheit um das formale Schöne um seiner selbst willen; es sollte ungesucht sich einfinden, aber es versagte sich auch mitunter 33

bem Eckigen, Unbeholfenen, Schroffen. Indeß in der Kerkerscene des Faust, im Titelblatt zu den Nibelungen war der Abel der Form gewonnen, ein echter Kunststil erobert, und in der Auffassung von Faust und Mephistopheles, von Dietrich und Hagen war ein Höchstes geleistet, die Thpenschöpfung, welche diesen Charakteren ein für allemal die entsprechende Gestalt gab.

Cornelius hatte während dieser Thätigkeit die Alpen überschritten um angesichts ber Antike wie Rafael's und Michel Angelo's zu arbeiten; er hatte sich mit Overbeck befreundet, ein Paulus nes ben dem Johannes, wie König Ludwig sagte; und seine Werke gaben Zeugniß daß er nun dem edeln Maß der Schönheit nachtrachtete. Auch hier ist er wie Goethe ein Repräsentant des Germanenthums, das die Erbschaft der alten Welt antritt und für den schwer zu gestaltenben Gehalt der Gemüths= und Gedankenwelt wie für die spröbe Eigenart des persönlichen Lebens an die Formenklarheit der Italiener gewiesen ist sich an ihr zu schulen und zu bilden. that Cornelius, doch er blieb er selbst und deutsch. Niebuhr brachte ihn, den neidlos echten Künstler, den für das Heilige begeisterten gewissenhaften Mann, in Vorschlag um an die Spitze der duffeldorfer Akademie zu treten, Ludwig von Baiern übertrug ihm tie Ausschmüchung einiger Säle in der Glyptothek zu München. So kam er benn mit den besten Schülern im Sommer hierher, während er dort im Winter sehrte und zeichnete, und auch am Niederrhein den jugendlichen Genossen in der Aula zu Bonn, im Gerichtssaal zu Koblenz und auf Schlössern Aufträge für monumentale Werke erwarb. 1825 ward er Afademiedirector in München. Der König hatte in ihm den rechten Mann gefunden, der als ein fester Mittelpunkt und Führer all seiner Bestrebungen gelten konnte, die ihr Ziel in dem Gebanken hatten daß Architektur, Plastik und Malerei zusammenwirken müssen um die Ideen der Religion, ber Geschichte, ber Dichtung in allgemein zugänglichen Werken zu gestalten und baburch ber Kunst ihre einflußreiche Stellung im öffentlichen Leben zu bereiten. Der Meister selbst vollendete im Anschluß an die Architektur und im Schnnak den Iwed ber Gebäude veranschaulichend brei chklische Arbeiten, beren jebe ein Ganzes im innern Zusammenhang einer wohlgeglieberten Reihenfolge von Bildern zeigt und gerade badurch dem denkenden Aunstler unsere Bewunderung erwirdt. Für die Glyptothek, welche bie antiken Statuen würdig aufnahm, wart bie griechische Götterund Peldensage gewählt; Tiefe bes Gebankens und Energie ber

Charakteristik ersetzen was an Grazie der Form abgeht, ähnlich wie Voß burch Wucht und Schwung des Ausdrucks den Homer uns nahe brachte auch wo er die naive Anmuth des Griechischen nicht erreichte. Cornelius nahm die Mythologie nicht gleich der Renaissance als heiter buntes Gewebe spielender Einbildungskraft, sondern mit der neuern Philosophie als eine phantasievolle Gestal= tung religiöser Wahrheit: die vielen Götter und ihre Thaten und Geschicke find die personificirten Eigenschaften des Einen, Ausstrahlungen seiner Macht, besondere Darstellungen seines vielfachen Waltens in der Welt; und so zeigt uns die gewölbte Decke das Wirken der Gottheit im Reich der Natur, und die drei Seitenbilber an den Wänden versinnlichen sie als sittliche Weltordnung in ihren Beziehungen zur Menschheit. Die Liebe ist die erste und höchfte Lebensoffenbarung, im Mittelpunkt des Gewölbes hält sie die Elemente einigend zusammen, unter benen dann die entsprechenden Jahres= und Tageszeiten in mythologischen Darstellungen entfaltet An den Seitenwänden konnte und wollte Cornelius in der Einzelgestalt der Götter mit den griechischen Plastikern nicht wetteifern, als Maler bilbete er Gruppen, aber nicht situationslos, sondern so daß eine Handlung das lebendige Centrum für alle Figuren wird: Herakles empfängt auf dem Olymp den Becher der Unsterblichkeit, Arion wird von den Meergöttern geleitet, Orpheus forbert in der Unterwelt die Eurydike zurück: es ist dort die menschliche Tugend die den Himmel sich verdient, da die göttliche Gnade welche den Menschen rettet, hier die todüberwindende Liebe. Eine Uebergangshalle zeigt That, Schuld und Erlösung im Geschick des Prometheus. Ein zweiter Saal ist der Heldenfage, der Ilias, gewidmet. Mögen immerhin manche Gestalten etwas reckenhaft derb erscheinen, niemand wird sich dem keuschen Liebreiz in der Umarmung von Peleus und Thetis oder dem gewaltigen Eindruck des Kampfes um die Leiche des Patroklus entziehen; der höchste Preis aber gebührt wie im Göttersaal der Unterwelt so hier dem Gemälde von Troias Zerstörung; nicht blos die Kassandra des Aeschylos, seine Tragödie überhaupt hat hier eine ebenbürtige Ver= anschaulichung gefunden.

Der Darstellung des Heidenthums folgte die des Christensthums in der Ludwigskirche: es ist der Eine der als Vater die Welt erschafft, als Sohn Mensch geworden sie erlöst und richtet, als heiliger Geist die Geister selig vereint. Im Schöpfer, der dem Mond und der Sonne mit erhobenen Armen die Bahn weist,

ist ber Zeus bes Phirias mit Michel Angelo's Jahre verschmolzen; wir seben hier was Geethe singt: wie das All mit Macht: geberte in tie Birklichkeiten brach. Die Gemalte wollen mehr tie objectiven Lehrsätze als die subjective Empfindung bezeichnen, ben Gebanken, tie Bebeutung ber Sache ins Licht zu stellen; zu zeigen wie die Könige, die Beisen, die Hirten zugleich dem neugeborenen Heiland hulbigen, wie das Krenz in der Mitte der verstockten wie der renigen und erleuchteten Herzen aufgerichtet ist, das war bes Künstlers Bestreben. Das Jüngste Gericht hat keinen besondern Moment gewählt, sondern alle Momente zusammengefaßt, und steht in seiner klaren Symmetrie und in der kühnen Bewegung der me tern, der edeln Ruhe der obern Theile in der Mitte zwischen den mittelalterlichen Werken in ihrer feierlichen Symbolif und ben bramatisch ergreifenden Gemälden von Michel Angelo und Rubens. Ich sehe darin die täglich und stündlich im Hinblick auf Christus im Gewissen der Menschheit sich vollziehende Scheidung von gut und bose, die immerwährende Strafe und Beseligung welche Laster und Tugend in sich selbst tragen.

In den 25 Kuppeln und Lumetten der Loggien vor den Sälen der Pinakothek schildert uns Cornelius die Geschichte der christlichen Malerei. Die decorative Arabeske ist der Ausgangspunkt, an sie reihen sich symbolische Gestalten oder Gruppen, welche die Richtung, die Weise, die Stoffe eines Malers veranschaulichen; sodann Züge aus seinem Leben, aber auch diese so behandelt daß ein sinsniges Phantasiespiel der Grundcharakter aller Vilder bleibt; häusigklingt der Stil der Darstellung leise an die Eigenthümlichkeit der Künstler selbst an. Cornelius verwerthet die aufgespeicherte Fülle heidnischer und christlicher Symbolik und bereichert sie durch eigene glückliche Erfindungen. Die Grazien zügeln und schmücken den Begasus; der Genius der Menschheit trägt die Kunst empor, welche die Flamme des Opferaltars auf seiner Hand erhält, — diese Sinnbilder, welche die deutsche Malerei einleiten, gelten für das Ganze und für ein Selbstbekenntniß des Meisters.

Als Cornelius seine Aufträge in München ausgeführt, ward er 1841 nach Berlin berusen. Ein rauher kritischer Luftzug, welcher dort einige unerquickliche Arbeiten empfing, forderte seine selbste bewuste Kraft heraus, und er fand im Alter einen Seelenfrühling, eine zweite Jugend, sodaß er wie Phidias und Rauch als Greis das Herrlichste schuf, das Bedeutendste was die religiöse Malerei der Neuzeit hervorgebracht. Er sah in England die Cartons von Rafael's Tapeten und die Parthenonsculpturen und in ihnen den vollendeten Stil, die Verschmelzung von Naturwahrheit und Idea= lität. Schon der Entwurf des Glaubensschildes für den Prinzen von Wales zeigte den Einfluß davon. Das Meisterwerk aber ist wieder eine große chklische Schöpfung zum Schmuck der Wände welche die Ruhestätte des preußischen Herrscherhauses ähnlich dem Camposanto von Pisa umschließen sollen. Es ist eine Bilderreihe welche die allgemeinen und höchsten Schicksale der Menschheit nach christlicher Weltauschauung, das Walten der göttlichen Gnade gegenüber der Sünde darlegt, und an der Stätte der Todten durch die Schrecken des Untergangs uns zur freudigen Hoffnung nach dem Wort der Schrift erhebt: "Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist bein Sieg? Denn der Tod ist der Sünden Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus." Um= fangreiche Gemälde werden von kleinern umrahmt und führen uns von der Schöpfung und dem Sündenfall zur Erscheinung Jesu auf Erben, zu seinem Tob und seiner Todesüberwindung, zur Aus= gießung des heiligen Geistes und zur Ausbreitung des Christen= thums durch die Apostel; alttestamentliche Gegenbilder, griechische Mythen begleiten sie in arabeskenhafter Anspielung und Erwei= terung der Hauptgebanken, und bewunderungswürdige Einzelgestalten ober Gruppen gleich Chorgesängen zwischen ben Handlungen ver= anschaulichen das Ziel des Lebens, die Seligkeit, wie sie die Berg= predigt den Trauernden, den Friedfertigen, den Herzensreinen ver= heißt. Die vierte Wand soll im Anschluß an die Offenbarung Johannis das Ende des Irdischen und den Uebergang zum Ewigen zeigen, und in den Entwürfen hat der Altmeister mit dem kühnen Flug der Phantasie des jugendlichen Dürer siegreich gewetteifert. Auch hier weiß er daß der Maler nicht unmittelbar dem Dichter nachzeichnen kann, daß ein Bild anders in der Sprache wirkt als wenn es im Raume sichtbar hingestellt wird; darum erscheinen bei ihm weder die Füße des Engels wie Feuerpfeiler, noch sprühen Flammen aus Jesu Augen, noch blitzt ein Schwert aus seinem Munde, sondern Cornelius erfaßt die Gefühle und Gedanken die Johannes in Worten ausgesprochen um sie in neuer freier Weise durch Linien auszuprägen, und so erreicht er den gleichen Eindruck auf unser Gemüth, nichts seltsam Fremdes stört uns, vielmehr er= schließt sich ber ursprüngliche Sinn ber Dichtung groß und klar. Die niederschmetternde Gewalt jener apokalpptischen Reiter hat ihrem Schöpfer überall im Sturm den ersten Preis in der Dar=

stellung des furchtbar Erhabenen gewonnen; aber auch die Herabtunft des himmlischen Jerusalem als einer geschmückten Braut voll annuthiger Hoheit ist in ihrer Art herrlich; und wie glücklich erscheint unter ben Compositionen ber Zerstörung und bes Weltunterganges die thätige Liebe, die den Himmel verdient, durch die Werke der Barmherzigkeit in edel stillisirten Genrebildern; wie trostreich ist es daß dann — wie auch in der Erwartung des Jüngsten Gerichts — ein feierlicher Ernst an die Stelle des Schrecklichen tritt und die erlösende Gnade sich in Christus offenbart, wenn er, der Richter, als der Bräutigam kommt, der Frieden- und Freudenbringer! Als Cornelius die philosophische Doctorwürde erhielt, da nannte er diese Entwürfe seine Dissertation; sie bekunden in der That den wohlgeschulten Denker, der mit selbstbewußter Kraft die Ueberlieferung bewältigt und nach eigner Idee zum wohlgegliederten Ganzen ordnet. Aber das Werk ist mehr, ein herrlich religiöses Gebicht, Dante's göttlicher Komödie vergleichbar; an die Stelle bogmatischer Satzung ist die ergreifende Macht innerer Erfahrung, ist in freier Auffassung das Christenthum des Geistes getreten, das über alle Confessionsschranken hinaus die Wahrheit der Offenbarung in ihrer rein menschlichen und sittlichen Bedeutung uns vor Augen führt. Die Gedanken haben Gestalt gewonnen in der Geschichte oder in Personificationen die sie durch die Form selbst voll und klar zur Erscheinung bringen, nicht blos bedeuten sollen. Und diese Gedanken sind die nothwendigen Ideale der Vernunft nach den Fordes rungen des Gewissens, wie sie die deutsche Philosophie begründet: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit.

Cornelius ist für unsere neuere Malerei der Morgenstern wie Klopstock sür die Dichtung, indem er gleich diesem die drei Elemente unserer Eultur, das deutsch-vaterländische, das christliche und antike, mit einem sesten Griff zusammensaste; und seine Gestaltungskraft war größer wie die des Lyrikers, er vermochte in umsfangreichen epischen und dramatischen Compositionen seine Gedanken zu verkörpern, die Thaten Gottes in der Menschengeschichte zu veranschaulichen und dadurch mitten in die Kämpse der Zeit das Ideal als ein leuchtendes Ziel hinzustellen, dem wir das Leben in unverdrossener Arbeit zusühren sollen. Aus das Erhabene und auf den Kern der Dinge gerichtet, ein Held der das Heldenhafte schilbert ist er im Weltalter des Geistes ein Maler nicht blos für Auge und Gemüth, sondern auch für den Geist, ja das Geistig-Dichterische in der Ausschlagung und Ersindung ist das erste in ihm, die Cons

ception seiner Bilber ist unübertrefflich, ber Aufbau des Ganzen in der Harmonie der Theile, im Rhythmus der Linien bewunderns= werth. Er ist von architektonischer Strenge, nur das Bedeutende und dies ganz zu geben ist sein Ziel, mit Wenigem viel zu sagen sein Vermögen. Er spielt keine Komödie, es ist ihm Ernst mit ber Sache, seine Figuren wollen nicht heilig, leidvoll ober mannhaft scheinen, sie sind es vom Wirbel bis zur Zehe. Minder befriedigt er in der Modellirung, die mitunter die kleinen Formen zu stark betont, und die Farbe bleibt oft hart und unharmonisch, sodaß die Cartons gewöhnlich eine reinere Wirkung üben als die Gemälde; man gewahrt daß er nicht in Farben, sondern in Formen denkt und es selten erreicht das Colorit in Einklang mit den Linien und der Stimmung zu setzen. Er ist zu stolz um den Menschen ge= fällig zu sein, indem er ihnen das Große bietet, zu stolz den Sinnen zu schmeicheln während er den Geist erhebt. So bleibt dem Gefühl für formale Schönheit und Anmuth, dem Scherz und Humor, der naturwahren Durchbildung und dem Zauber der Farbe ihr Gebiet, ihr Recht, ihre Ehre neben ihm. Aber es bleiben auch wahr die Strophen mit welchen Melchior Mehr ben befreundeten Greis bei der Rückfehr aus Italien in München begrüßte:

Was aus des Geistes ewigen Heimatauen Herakkommt kann sich nicht mit Flittern schmücken, In herbster Keuschheit will es uns erbauen, Es zeigt sich spröd uns boppelt zu entzücken; Und mag zu riesig euch beim ersten Schauen, Zu streng euch die Gestaltenwelt bedrücken: Durchbringt ihr liebend Ausbruck und Geberben, Seht wie mit jedem Blick sie schöner werden!

Die Geistessonne leuchtet aus ben Mienen Und macht uns weit und hoch und warm die Herzen; Der Feind des Lebens muß dem Leben dienen, Frohloden triumphirt in herbsten Schmerzen. Dir ist des Lebens tiefster Ernst erschienen, Die Wonn' im Ernst, der Ernst in Spiel und Scherzen. Dein Kunstwerk lebt; vor ihm in Sonnenklarheit Erkennen wir: das Heil kommt von der Wahrheit!

Um Cornelius entfaltete sich nun ein vielseitiges Aunstleben. Hein= rich Heß leitete die religiöse Malerei an den Wänden der Aller= heiligenkapelle und der Basilika, an den Fenstern der Aukirche. Ohne die Innigkeit von Overbeck, die Krast von Cornelius zu er= reichen zeigt er einen bürgerlich eblen Sinn, der nicht neuschöpferisch austritt, sondern das Gute der Borzeit erhaltend fortsetzt, und mit frischem Colorit seinen Bildern eine wohlthuende Harmonie gewährt; diese Arbeiten reißen und nicht mit poetischem Schwung empor, aber sie befriedigen Geist und Sinn auf würdige Beise. Schraudolph, der den speierer Dom in gleicher Art malte, Fischer und Ruben standen dem Meister zur Seite. Man gewahrt die Borstheile welche künstlerische Ueberlieserung dem Talent dietet, das innerhalb der vom Genius gebrochenen Bahnen sich redlich und treu bewegt und die von diesem gesundenen Formen verständig verwerthet. Fischer's Glassenster im kölner Dom verdienen eine besondere Beachtung, sie sind doch wol das stilvollste neuere Werk in dieser Technik.

Auf weltlichem Gebiet stand Julius Schnorr voran, der im Schloß die Kaiser= und Nibelungensäle malte. Die wohlgefällige Decoration gemahnt an Giulio Romano. Schnorr weiß daß die Kunst die Bedeutung des Gegenstandes auffassen und darstellen soll, aber er hat seine Freude an lieblichen Gestalten und Bewegungen und läßt solche um ihrer selbst willen mitspielen, sodaß die Rebenfiguren häufig den Vordergrund füllen, die Hauptfiguren im Mittel= grunde, indeß immer an bevorzugter Stelle stehen. Ein edler ge= bildeter Geist, dem Glauben, Kunst, Baterland heilig sind, verbreitet Maß und Klarheit über seine Werke. Unter den Kaiserbildern steht Rudolf als Gründer des Landfriedens in epischer Größe voran; andere gemahnen an Romanzen ober Novellen. In der deutschen Heldensage sind die Typen von Cornelius in umfassenden Compositionen verwerthet; in den Holzschnitten zur Bibel die seltener berührken Kriegsthaten des Alten Testaments und das Familienleben im Buch Tobith wol das Vorzüglichste.

Die nachwachsende Künstlerjugend illustrirte deutsche Dichter in den Zimmern der Königin und die bairische Geschichte unter den Arkaden des Hofgartens. Im Banketsaale des Schlosses bewährte sich Peter Heß als Schlachtenmaler, vornehmlich da wo der Einzelskamps hervortreten kann, wie im Tirolerkrieg. Monten, Heideck, Albrecht Adam schlossen sich an. Die individualisirende Charakteristik von Peter Heß führte zum Genre, und Kirner, Klein, Bürkel wandten sich ihm zu, während Foltz sich zwischen dem bairischen Bolksleben und weltgeschichtlichen Ereignissen gesund und tüchtig hin und her bewegte. Auch Neher bewährte den großen Zug der Schule. Zu den vorzüglichsten Leistungen der münchener Kunst

gehören die landschaftlichen Fresken Rottmann's, eine Darstellung der italienischen Natur, welcher später die Delbilder aus Griechen= Land sich gesellten. Koch und Reinhart waren zu Rom in gediegener Zeichnung vorangegangen und hatten gern eine biblische ober mh= thologische Staffage so gewählt daß durch dieselbe der Eindruck der Landschaft selbst eine persönliche Verkörperung empfing ober wie ein ausgesprochenes Wort durch Musik begleitet erschien; Rottmann verschmähte diese Hülfe der Historienmalerei, die so leicht die Ein= heit des Interesses aufhebt, und hielt sich vor allem an die Plastik des Erdförpers, an die schwungvollen Linien im Wellenspiel wie in der Formation der Berge, und an die Architektur, die aus dem Boden selber erwachsen zu sein scheint. Rottmann copirt nicht, er componirt, er gibt den Gesammteindruck einer Gegend künstlerisch wieder in idealer Schöpfung. Noch mehr zog der Meister in den ariechischen Landschaften die Poesie der Beleuchtung heran, um ich möchte sagen im Sinne von Karl Ritter's Geographie die Natur im Zusammenhange mit der Culturgeschichte zu behandeln. Ueber der Ebene von Eleusis schwebt die Magie einer ahnungsvollen Stimmung als ob sich ein Geheimniß uns wie den Wanderern weihevoll erschließen wolle; Delos liegt im Frühglanz des Tages= aufgangs, über der Bucht von Aulis strahlt die Morgensonne, und über das Feld von Marathon verjagt der Sturm ein brohendes Gewitter. — Heinlein, Morgenstern, A. Zimmermann, Löffler, Bam= berger haben in Rottmann's Sinn die heimische, die morgenländische, die spanische Landschaft behandelt.

In der decorativen Arabeske war Neurenther der Gehülfe von Cornelius gewesen; er entfaltet von da aus ein sinnig poetisches Talent in den Randzeichnungen zu Dichtern wie in Oelbildern welche die Realität im Gedanken- und Rankenspiel der Erdenschwere entbinden. Die Freude an der Illustration, an der Zeichnung für Holzschnitt und Kupferstich ist echt deutsch; sie war schon zur Resformationszeit ein Merkzeichen unserer Dürer und Holbein im Untersschiede von den Italienern. In dieser Richtung gab uns Gustav König Luther's Lieder und Luther's Leben sowie die Psalmen David's; vor allen aber erhob sich Ludwig Richter in Dresden zu einem Liedling des Volks wie der Kenner. Er hat so recht die Kunst in das Haus eingeführt, das Kinderlied, das Märchen verständnißinnig in Linien übertragen, die deutsche Familie, das bürgerliche Leben mit naiver Herzlichkeit, mit liedenswürdiger Schalkhaftigkeit abgesspiegelt, und mag er Erbauliches und Beschauliches bringen oder

uns die Blüten des Frühlings zu neuem Strauß vereinigen, alles ist echt und anmuthig.

In stolzer Vereinsamung stand Bonaventura Genelli (1795— 1868) in München, ein antiker Kraftmensch, ein wiedergeborener Carstens, der am liebsten in der Bildersprache der griechischen Mythe weiter dichtete, und mit kühner Phantasie unbekümmert um Zeit und Ort seine Gestaltentppen, seine Gewandung schuf, mehr burch Schwung des Gebankens und geistvollen Aufbau seiner Compositionen als durch die Ausführung groß, die ihre Härten und Uebertreibungen hat, aber boch burch den auf das Wesenhafte ge= richteten Ernst und durch die Begeisterung für das Ideale reichlich entschäbigt. Erst Schack gab ihm Gelegenheit zu Oelgemälden, unter welchen der Raub der Europa das farbenwirksamste ist, der Dionpsoszug unter Hercules Musagetes das kühnbewegteste, ein Theatervorhang das sinnvoll ergreifendste. Cyklische Zeichnungen wie das Leben der Here, des Wüstlings zeigen das Phantastische der Erfindung in jener stilvollen Darstellung die Genelli neben Hogarth wie einen Aristophanes neben Smollet erscheinen läßt. Auch die Wahrheit des eigenen Künstlerlebens hat er dichterisch mit hellenischer Symbolik umwoben. Blieb er der Menge fremd, so gewann er die Hochachtung der Kenner und übte auf Bildner und Maler eine erziehende erhebende Wirkung aus.

Ihren schönsten Abschluß hat die Romantik in unsern Tagen burch Schwind erhalten (1804—1871); in einer realistischen Zeit gewann er den Preis, erfinderisch, wizig, phantasievoll wie Tieck, aber zugleich echt deutsch, formenklar und gediegen wie Uhland. Er vergleicht sich diesem in den historischen Volksballaden, zu denen er die thüringer Geschichte auf der Wartburg gestaltet, und an die reinsten Stellen der Genoveva erinnert seine heilige Elisabeth. Er concentrirt nicht zur Einheit eines dramatischen Moments, welcher Vergangenheit und Zukunft miterkennen läßt, er erzählt lieber bie einzelnen Ereignisse nebeneinander in jener naiven Weise eines Benozzo Gozzoli, eines Memling, denen er auch durch die lebendige Lieblichkeit seiner Gestalten, die natürliche Annuth seiner Motive nahesteht. Ein musikalisches Gemüth, das seine sprudelnde Melodienfülle in Formen und Farben harmonisch ausstrahlt, fand er auch eine ihm entsprechende Aufgabe im wiener Opernhause, wo er das Reich der Nacht und des Lichts nach der Zauberflöte geschildert und die größten neuern Musiker mit Gruppen aus ihren Tonschöpfungen und mit Anklängen an ihre eigene Stilart verherrlicht hat. Sein eigentliches Gebiet ward das Volksmärchen in jener Verwebung des Tiefsinnigen und Phantastischen, wo auf dem sitt= lich=religiösen Hintergrunde des Mythus nun die kindliche Einbil= dungskraft ihr heiter beglücktes Spiel treibt. Hier verstand er den Kern zu erfassen und dichterisch in einem Chklus von Gemälden auszubilden, die man auch wieder den Sätzen einer Shmphonie vergleichen möchte. So namentlich im Aschenbrödel, wo jene dem deutschen Volksgemüth so werthe, aus Niedrigkeit und Verkennung sich erhebende lichte reine Frauengestalt gar lieblich veranschaulicht wird. Noch entzückender aber erschienen die sieben Raben, die Me= Wie dort durch Ergebung, Arbeit und Schweigen sich der Fluch eines voreiligen Wortes löst, wie hier der Liebe Glück und Leid gleich einem Traum der in der Quelle ruhenden Nixe an uns vorüberzieht, das hat dem Künstler die Herzen gewonnen. Nie wird die holde Innigkeit und zarte Reinheit jener Composition übertroffen werben, wo der Königsohn die Spinnerin aus dem hohlen Baum= stamm auf seinem Arm herabholt, während ihr blondes Haar keusch die Glieder umfließt; nie die geniale Art und Weise wie Melusine's Gespielinnen Gestalt und Bewegung der Wellen und Mädchen ver= schmelzen. Sucht man nach einem Beispiel wie das Schöne als solches uns rührt, wenn die Gegensätze des Daseins sich harmonisch lösen und wir in die innerste Tiefe der Menschheit hineinschauen, so wird man dankbar auf diese unschätzbaren Vermächtnisse einer Künstlerseele hinweisen, die sich mit ben Stacheln bes Witzes einer widerwärtigen Wirklichkeit zu erwehren und in heiterm Humor sie in Spiel und Scherz zu verwandeln verstand.

Raulbach's später gebenkend wenden wir uns nach Düsseldorf, wo Wilhelm Schadow (1789—1862) die Akademie zu leiten übersnahm. Er selbst besaß mehr wählerischen als schöpferischen Formenssinn, mehr Bildung als Genialität; seine Werke sind gut gedacht, gut gezeichnet, gut gemalt, aber ohne die hinreißende Macht der Originalität; und im Alter ward er ein Doctrinär für den Kastholicismus, der die Spaltung der Schule in ein "Neujerusalem" und "Alhambra" veranlaßte; aber anfangs war er ein vortrefslicher Lehrer, der den Stempel des eigenen Wesens zwar den Jüngern nicht ausprägen oder sie in seine Bahnen ziehen konnte, dafür aber die Eigenart eines jeden erkannte, leitete und auf den rechten Weg brachte, sodaß die Erstlingswerke, mit welchen Bendemann, Lessing, Hildebrand, Sohn auftraten, sie auch berühmt machten. Zwei Bestingungen unterschieden die düsseldorfer von der münchener Schule.

Dort stand die Malerei allein, während sie hier in fortwährender Wechselwirkung mit Plastik und Architektur gepflegt wurde; bort fand daher das specifisch Malerische, das Element der Farbe, eine vorzüglichere Entwickelung. Aber wenn in München an monumentalen Werken der historische Frescostil ausgebildet ward, und Meister und Schüler baran miteinander arbeiteten, so waren die Dussels dorfer ohne solche Aufgaben auf die Staffeleibilder und damit auf die Liebhaberei des Privatbesitzers hingewiesen, sie fanden durch Ausstellungen und Kunstvereine ihre Ehre und Förderung, sie wurden damit auf das Gefällige, Anmuthige, gerichtet, sie konnten sich nicht selbstgenugsam in herbe Strenge zurückziehen, und des Beschauers warten, sie mußten mit der Anziehungsfraft einer lieblichen Erschei= nung ihm entgegenkommen. So geschah es benn daß viele düssel= dorfer Bilder einem sentimental süßlichen Modegeschmack huldigten, dessen Gunst erwarben, aber mit dem Umschwung der romantischen Zeitrichtung nur noch als Stickmuster für Damen ein kurzes Dasein fristeten; aber es ist unrecht danach die Schule zu beurtheilen, denn die besten Kräfte erhielten sich oder machten sich frei und schritten mit dem Leben voran. Allerdings ist es die höchste Aufgabe der Kunst Werke zu schaffen die der Oeffentlichkeit übergeben ein Gemeingut des Volkes sind, und zwei der begabtesten Düsseldorfer, Deger und Rethel, dann Bendemann in Dresden, haben sich auch darin bewährt sobald sie Gelegenheit fanden; indeß das Haus, die tägliche Vertrautheit mit einem Kunstwerke haben auch ihr Recht, und es war eine preiswürdige Ergänzung der Cornelianischen Richtung daß die Düsseldorfer ihm genügten, daß sie ben Reiz der Darstellung suchten und fanden, auf Feinheit der Ausführung Gewicht legten und durch die liebevolle Innigkeit einer harmonischen Durchbildung ihren Werken einen idealen Hauch, eine gemüthvolle Weihe gaben, was durch keine Handfertigkeit ersetzt Immermann hat jenen "Düsseldorfer Anfängern" werden kann. in einem meisterhaften Dialog ein Denkmal gesetzt, Wolfgang Müller die weitere Eutwickelung frisch und treu beschrieben, ähnlich wie Förster in München aus einem Genossen der literarische Vertreter ward. Dort lesen wir: "Die Furcht vor gemalten dummen Streichen war ein charakteristischer Zug der Schule. Ihr Wahrzeichen ist daß tas Weiche, Ferne, Musikalische, Contemplative, Subjective vor dem Starken, Nahen, Plastischen, Handelnden vorwalten." Aus dem Phantasieritterthum der Romantik, von dem Edelknaben und Goldschmiedstöckterlein, hat sich indeß mit dem erwachenden Realismus auch Düsseldorf rasch zur naturwahren Auffassung der Gegenswart in Landschaft und Genre gewandt. Schon als Lessing die eigene Seeleustimmung über den Tod der Geliebten im trauernden Königspaar nach Uhland's Vallade und im winterlichen Klosterstirchhof ausgedrückt hatte, und nun andere mit Schmerzensbildern um die Gunst der Menge warben, zeichnete Schrödter seine trauernden Lohgerber, denen eine Ueberschwemmung die Häute entführt, und die Freunde ließen sich seinen Humor zur Heilung dienen.

Karl Friedrich Lessing, eine männlich edle kernhafte Natur, hat im Geschichtsbild wie in der Landschaft sich als Realist im Goethe'= schen Sinne bewährt: er geht nicht vom Gedanken, sondern vom Thatsächlichen aus, aber das Reale ist ihm nicht die äußerliche Erscheinung, sondern die innewaltende Seele der Dinge; er hat Natur und Geschichte studirt um ihre Formen zum Ausdruck seines eigenen Gemüths zu machen. Absichtlich stellt er seine Bilder von Huß und den Hussiten, von Luther dem ultramontanen Treiben entgegen. Statt der Höhe der Action, des dramatischen Conflicts liebt er indeß mehr die vorbereitende, die nachfolgende innerliche Arbeit ober eine Episode darzustellen welche den Geist der Zeit ver= anschaulicht, und ist dabei auf psychologische Charakteristik wie auf Costümtreue bedacht. — Bendemann's Begabung war mehr auf das idhllisch Gemüthliche als das energisch Großartige gerichtet; seine trauernden Juden deuten in einer Familiengruppe Völkerleid und Völkerklage mehr symbolisch an als daß das Geschichtliche mit seiner Macht hervorbräche, wie auf einer Zeichnung des früh ver= storbenen Eberle; doch ist das Orientalische der Formen innerhalb einer idealen Schönheitslinie trefflich wiedergegeben. Und diese herrscht auch in dem reichen Bilderchklus ber das Schloß von Dresden schmückt. Sie wird aber leicht conventionell, wie bei Sohn und andern es geschehen ist, während bei Deger die eigene religiöse Empfindung die ansprechendsten Madonnenbilder ber neuern Zeit hervorbrachte; auch in der Kapelle zu Stolzenfels, auch in der Kirche auf dem Apollinarisberg, die er mit Müller und Ittenbach ausmalte, herrscht das Lyrische, Anmuthige, aber feierlich und in der Dar= stellung bes Leibens Jesu tief ergreifend.

Adolf Schrödter wandte seinen frischen heitern Sinn auf die Weinfreude des Rheinlandes, und veranschaulichte die humoristischen Gestalten des Eulenspiegel, Münchhausen, Don Quixote, während Hasenclever unsern deutschen Hieronhmus Jobs noch vortrefflicher als der Dichter Kortum behandelte. Der Landschaftsschule stand Wil-

helm Schirmer vor, kräftig, gediegen, vornehmlich auch durch seine Kohlenzeichnungen berühmt, in welchen er in biblischen Landschaften die Stimmung der Natur in Einklang mit der Begebenheit setzte. Und wenn er den Morgen im Paradies schildert, wenn Abraham am Abend die Sara unter alten Eichen bestattet, wenn Hagar mit Ismael in der Wüste verschmachtet, da spielt die Landschaft mit, ba löst ber Künstler seine Aufgabe, die aber unlösbar wird, sobald er auch landschaftlich bezeichnen will wie Abraham vom beschlossenen Opfer des Sohnes zur Erkenntniß kommt daß Gott sich an der Ergebung des Willens genügen läßt. Ich erwähne hier daß Preller in Weimar mit größerer Betonung der classischen Form Landschaften zur Odhsse gezeichnet hat, wo die Gestalten wie eine ideale Personification der Gegend erscheinen und die Seele der Landschaft selbst barstellen. Bei Schirmer waltet bas musikalisch Romantische, bei Preller das antik Plastische vor, es wird uns homerisch bei ihm zu Mnthe.

Unter ben römischen Genoffen hatte Beit den meisten Farbensinn, aber keine reiche Phantasie; er ward nach Franksurt zur Leis tung des Städel'schen Instituts berufen. Seine Germania ist allerbings mehr bas gemüthsinnige als das thatkräftige Deutschland, aber damit gerade ein Abbild jener Zeit des Sehnens und Harrens; seine beiben Marien vor dem verschloffenen Grabe Jesu im Morgengrauen still in Trauer und Hoffnung sind ein Stimmungsbild bem die religiöse Poesie der Romantik nur die Gesänge von Novalis an die Seite setzen kann. — Overbeck's und Beit's Jünger ist Steinle, der das Symbolische bevorzugt, aber wenn er sich heute dazu verirrt Christus unter eine Kelter zu legen um sein Blut als Wein des Abendmahls herauszupressen, so kann er mis morgen durch ein Bilb zu Shakespeare's Was ihr wollt entzücken. In Wien haben Führich und Kuppelwieser die kirchliche Malerei würdig vertreten. Der erstere ging aus von Tieck's Genoveva, ward aber in Rom vollständig zum Theologen, zmm Doctrinär des Katholicismus, außerhalb dessen er nur Pantheismus sieht, innerhalb bessen allein er der Kunft eine Stelle gewährt. Boll gediegener Kraft find seine Stationen des leidenden Heilandes und mit Recht unter dem Bolk verbreitet; sein Triumphzug Christi ist zu einer Procession voll symbolischen Schaugeprängs geworden, wo dogmatifirende Gelehrsamkeit die freie Wahrheit und ihre klare Versinnlichung beeinträchtigt. — In Berlin fand die Romantik keine rechte Stelle. Karl Begas, det sich in seiner Lorelet, in seinem über Jerusalem weimenden Christus ihr zuneigte, war viel bedeutender als Bildniß= maler, wo ihm Franz Krüger zur Seite stand und die militärische Parade zu einer zeitgenössischen Porträtgalerie machte.

Dafür kam in Berlin die Plastik zur Blüte. Die eble Königin Luise hatte Christian Rauch (1797—1857) in des alten Schadow Werkstatt gesandt, und war gestorben als derselbe sich in Rom weiter ausbildete; ihr Denkmal ward Thorwaldsen angetragen, ber aber auf den jüngern Genossen hinwies, welcher seinem Dank und seiner Verehrung nun in ber Darstellung ber selig Schlummernben einen so würdigen Ausdruck gab. Die klare Auffassung der Wirk= lichkeit, die Erhöhung des Individuellen in sein Ideal war Rauch's Stärke, die Ueberlegung war mächtiger als die Phantasie, er zeigte was tüchtiger Sinn vermag der fest und treu das Seine thut. Es gelang ihm der Plastiker des nationalen Geistes zu werden, indem er zunächst Denkmale für die Helden der Befreiungskriege schuf, in Scharnhorst den auf die Bewaffnung des Volkes Sinnenden, in Bülow ben Widerstandskräftigen, in Blücher ben vorwärts Stür= menden darstellte. Daran reihten sich Francke in Halle, Dürer in Mürnberg, Max I. von Baiern mit vorzüglichen Reliefs in München, varan so viele Bildnisse hervorragender Zeitgenossen, während Bic= torien für die Walhalla den schwererrungenen, den leichten, den friedebringenden Sieg veranschaulichen, ohne Nachahmung in Hellenen= art schön. Wie Phidias sollte er das Umfassendste noch als Greis leisten: Das Denkmal Friedrich's des Großen zeigt den König hoch zu Roß auf einem Sockel der umringt ist von all den Staats= männern und Kriegern die mit und unter ihm wirkten, auch die Denker und Dichter, Kant und Lessing, stehen dort im Zwiegespräch, und über diesen Gestalten lassen Reliefs im mythologischen Stil seiner Zeit sein Wirken erkennen, während sonst das 18. Jahrhundert in realistischer Frische uns entgegentritt. — Neben Rauch arbeiteten Rubolf Schabow und Wichmann ihre Genrebilber, der wie sein Bruder der Dichter phantasievolle und seingebildete Christian Friedrich Tieck seine vorzüglichen Büsten und den plastischen Schmuck von Schinkel's Schauspielhaus; unter Rauch entwickelte sich eine Künstler= jugend die seine gesunde entwickelungsfähige maßvolle Weise herrschend machte.

Durch erfinderische Fülle der Einbildungskraft war Schwansthaler in München überlegen, aber ihm fehlte jene der Plastik nothswendige Durchbildung die in dem Einzelwerke die Schönheit des Universums zeigt, und die Menge der Aufträge unter König Luds

wig, bas Giebelfelb ber Walhalla mit dem Sieg Hermann's über die Römer, die Künstlerstatuen hoch oben auf der Pinakothek und Christus und die Apostel an der Fassade der Ludwigskirche, der Schmuck der Prophläen wiesen ihn auf das Decorative, während seine Vorliebe für Gruppendildung sich in Reliefs offenbarte, die wie der Barbarossaug, die Aphroditenmythe eine und dieselbe Persönlichkeit in neuer Lage wiederholt vorführen und so ihre Geschichte erzählen. Schwanthaler lebte für sich in der ritterlichen Romantik, und wußte den echtmittelalterlichen poetischen Gestalten, wie sie im Nibelungensied erscheinen, gerecht zu werden; er wußte das Slaventhum in Statuen wie Podiedrad und Libussa ideal zu personisticiren, und wenn seine kolossale Bavaria in den Körpersverhältnissen nicht ganz befriedigt, ihr Antlik strahlt in hoheitvoller Annuth. Für religiöse Plastik sorgten Konrad Eberhard und Schönlaub im Anschluß an die ältere deutsche Art.

In Frankreich ist Ingres ein Genoß unsers Cornelius, zwar ohne dessen gewaltige formenschöpferische Phantasie, aber mit feinerm Sinn für Durchbildung. Stilvoll in der Zeichnung, kalt und trocken in der Farbe sind seine kleinern Compositionen erfreulicher als die größern; seine Homerapotheose ist neben ähnlichen Werken von Raulbach zu situationslos, aber seine Stratonike, sein Dedipus vor ber Sphinx sind vorzügliche Bildchen, und ganz meisterhaft in kühler keuscher Schönheit ist seine Quelle, ein nacktes Mädchen mit der Wasserurne vor einem umschatteten Felsen. Auch er war aus bem Studium der Antike und Rafael's erwachsen und auf das poetisch und historisch Große gerichtet. — Das italienische Volksleben, das ja ein Liebling der Romantik war, fand seinen Maler in Leopold Räuber waren eingefangen und saßen mit ihren Familien in den Bäbern Caracalla's zu Rom; dort studirte er die Formen, die Empfindungsweise dieses Menschenschlags und übertraf dann selbst seine frühern Arbeiten durch drei große Compositionen. Ein Fest bei Neapel, der Aufbruch venetianischer Schiffer zur Korallenfahrt, die Schnitter in der römischen Campagna geben uns ben Thpus der drei Stämme in seinen charakteristischen Linien wie in seiner hier ernstern, dort lustsprudelndern Sinnesart künstlerisch verklärt wieder; die Gestalten sind individuell und allgemein gültig zugleich, jede für sich ausdrucksvoll und dabei einem wohlgeordneten Ganzen und seiner Stimmung eingegliebert. Hier steigt bas Genre zum Geschichtsbild empor; diese todesmuthigen Fischer, dieser prächtige Römer vor den Büffeln in seiner melancholischen Rube, sie

## Byron und sein Einfluß auf die europäische Literatur.

liche übersetzt, in seiner Art dem Unerreichbaren nicht minder nah

als in der ihrigen Thorwaldsen und Schwanthaler.

Das 18. Jahrhundert hatte in seiner philosophischen Kritik den Aberglauben und die Illusionen zerstört, aber eine neue befriedigende Weltanschauung war noch nicht entfernt zum Gemeingute geworden; der Zweisel hatte den religiösen Glauben untergraben, und der Versuch seiner Herstellung durch die katholische Restauration der Carriere. V. 2. Aust.

Romantiker konnte der Vernunft nicht genügen. Die Französische Revolution hatte die Welt befreien wollen und war selber der Selbstssucht eines soldatischen Gewaltherrn erlegen; Europa hatte sich gegen diesen erhoben, aber die Metternich, die Castlereagh schlugen die siegreiche Volkskraft, als sie von ihren Anstrengungen ermattet der Ruhe bedurfte, in die Bande polizeilicher Bevormundung; wo der Lebensdrang sich regte da ward er gewaltsam unterdrückt. Da fand die Qual des Zweisels in der Menschenseele und die Noth der Zeit, das Elend des Daseins überhaupt seinen dichterischen Ausdruck durch Lord Byron in der Poesie des Weltschmerzes; in der Satire gegen Schein und Niedrigkeit und in dem Kampfruf für eine schönere glückliche Zukunft.

George Bpron (1788—1824), der Abkömmling eines normannischen Abelsgeschlechts, in früher Jugend Feudalherr einer alten Abteh, Peer von England, Abgott der Frauen und ruhmgekrönter Dichter, schien berufen die Herrlichkeit des Lebens, die Siegesfreude des Geistes zu verkündigen; aber neben apollinischer Schönheit, die ihm die Herzen gewann, ein Klumpfuß, der ihn verbitterte, das war schon eine verhängnißvolle Mitgift der Natur, und so hob eine dämonische Leidenschaftlichkeit seiner Seele ihn über alles Gewöhnliche, Niebere hoch empor, ließ ihn aber auch nirgends zu ruhigem Behagen kommen; im Freiheitsbrang seiner genialen sich auf sich selbst stellenden Persönlichkeit wünschte er sich nicht blos Vierzig-Pfarrer-Araft um jene Scheinheiligkeit (cant) zu besingen die sich äußerlich dem Herkommen kirchlicher und gesellschaftlicher Satzungen fügt und um des Nutens willen ihre Gebräuche mitmacht, ihre Formeln wahrt, wenn auch die Gesinnung eine ganz andere ist, sondern er überließ sich zugleich einer Genußsucht, deren Uebermaß und Wildheit ihm bald die Welt verekelte, und wie diese sich von ihm abkehrte, trat sein Ich ihr mit Haß und Hohn gegenüber; hochgebildet und reich begabt hat er die schrankenlose Subjectivität auch in die Poesie eingeführt; aber jene ungezügelte Willfür zerrüttete sein Leben und indem er, sich selbst darstellend, stets interessant und groß erscheinen wollte, verfiel auch er der Eitelkeit wie Rousseau, und wie dieser gab er im Kampf gegen das Scheinsam: der damaligen englischen Gefellschaft, gegen ihre äußerliche Wohl anständigkeit bei innerer Verderbtheit und Hohlheit, sein Wesen rucksichtslos preis; sein ursprünglich gutes Herz ward wie das Rousseau's angesteckt von der Fäulniß der Atmosphäre in der es aufwuchs, und statt strenger Selbstzucht gefiel er sich die Abgründe der Seele

zu betrachten und aufzubecken, sein geniales Belieben an die Stelle der sittlichen Weltordnung zu setzen. So war auch sein Unglück verschuldet. Mit Rousseau theilte er die Liebe zur Natur und zur Freiheit, und jene ward ihm zum Bad der Erfrischung und Reinigung, diese verlieh seiner Seele den ursprünglichen Abel wieder; als Vorkämpfer für eine schönere Zukunft der Menschheit sank er glorreich in der Blüte der Jahre im Wirken für Griechenlands Erhebung dahin, und das romantisch Abenteuerliche ward vom Glanz weltgeschichtlicher Größe umflossen. Stets lagen die quälenden Fragen und Räthsel des Daseins vor seinem Auge, das sich von keiner Hülle blenden ließ, sondern in die Schäden und Klüfte tief hineinsah, und der Spott der Satire über Verkehrtheiten, Abge= schmacktheiten, Schlechtigkeiten wechselte und verschlang sich mit dem innigsten wehevollsten Mitgefühl für die Leiden die alle Lebendigen tragen müssen; sein trotiges ungestümes Herz wollte vom Troste der Entsagung nichts wissen, der Adler zerschmetterte sich lieber die Flügel bis zum Verbluten an den Eisenstäben seines Gefängnisses als daß er geduldig wie die Taube sein Los hinnähme. Ob Byron bei längerm Leben ben Frieden gefunden hätte? Sein Leiden und Mingen bewies daß Werther und Faust von Goethe als Thpen der Neuzeit aufgestellt worden; "dem Narrenkönig gehört die Welt"! hat auch Schiller einmal ausgerufen. Byron's Sendung war es den Weltschmerz auszusprechen.

Ohne die Zucht und Liebe des Vaters, ohne geschwisterliche Umgebung erwuchs Bhron bei einer herzlos launischen Mutter. Im Reiten, Schwimmen, Schießen, Fechten that er es den Jugendge= nossen zuvor und war knabenhaft stolz darauf; aber es warf einen Schatten auf sein Gemüth als die erste Geliebte "den lahmen Jungen" nicht mochte; er ergab sich wilden Ausschweifungen, er wollte mit schülerhaften Erstlingen seiner Muse den Lorber erwerben; da wies ihn die gerechte herbe Kritik Brougham's zurück, und nun machte ihn die Erbitterung zum Dichter in seiner Satire: englische Dichter und schottische Recensenten. Er wandte sich von England weg, er durchreiste Spanien und Griechenland, er kehrte mit einem dichterischen Wanderbuch, den ersten Gesängen des Childe Harold heim, und war mit 24 Jahren sofort als der größte Dichter der Gegenwart in England anerkannt. Die vornehme Gesellschaft ver= aötterte und verzog ihn; die poetischen Erzählungen wie die Braut von Abybos, der Corsar, Lara rissen zu immer neuer Bewundes rung hin; da schloß er um sich von Schulden zu retten eine Con=

venienzheirath mit Anna Isabella Milbanke; diese aber verließ ihn bald mit dem Töchterlein, und nun war der Dichter zum Schlachtopfer der vornehmen Welt ausersehen, und Tugenbstolz, Scheinheiligkeit, neibische Schadenfreude verdammten ihn wetteifernd. Hatte er in der Poesie das Schöne in den Ruinen der Herzen gesucht und durch den dunkeln Hintergrund von Verbrechen und Leiden seine Charaftere anziehend gemacht und die Meinung genährt daß er sich in ihnen abspiegele, so umschlich noch sein Grab die Verleumdung daß er seine Halbschwester Augusta anders als er sollte geliebt habe. 1816 verließ er England, ging rheinaufwärts nach der Schweiz, dann nach Benedig. Die Bollendung des Childe Harold, die Tragöbie Manfred, Mazeppa, der Anfang des Don Juan zeigen ihn im Bollgefühl seiner poetischen Kraft, während er wiederum wilder Sinnenlust fröhnte. Die sechzehnjährige Therese, bem alten Grafen Guiccioli vermählt, riß ihn aus diesem Taumel; sie zog sich in ihre Familie Gamba zurück, und im Verkehr mit dieser nahm nun Byron Antheil an den Bestrebungen Italien zu einigen, zu befreien. veröffentlichte Dramen aus der italienischen Geschichte, dann ben Sarbanapal und Kain. Der von ihm überflügelte Southet, bom Revolutionär zum Lobredner der Reaction geworden, stempelte ihn zum Haupt einer satanischen Schule, beren Schöpfungen den Geist Belial's in ihren lasciven Schilderungen athme und in ihren büstern Bilbern ben ruchlosen Stolz Moloch's zur Schau trage. Bhron richtete nicht blos bagegen die Vision des Gerichts, er entwarf auch im ehernen Zeitalter eine großartige Satire auf die reactionäre Politik des Tages und ihre Götzen, benen sein Gegner huldigte. Und wie er den Don Juan weiter schrieb, setzte er das Strafgedicht darin Nun sah er das Erwachen der Bölker von den Anden bis zum Athos, nun wollte er in Griechenland selbst das Joch der Türken brechen helfen, die That des Schwerts sollte dem Lied folgen. So enthusiastisch wie er hatte kein Dichter Griechenland gefeiert; es war der Schauplatz seiner poetischen Erzählungen und es gab seinem Leben einen Schluß poetisch verklärender Weihe. sein Vermögen zusammen, er rüftete eine Brigade von Sulioten zum Kampf, als ihn auf hellenischem Boben die töbliche Krankheit niederwarf, der er 1824 erlag.

> Zeit wär's daß unbeweglich bliebe Dies Herz in der Verbannung Joch; Doch ob auch niemand mehr mich liebe, Ich liebe noch!

So beginnen seine letzten Zeilen; die vulkanische Glut seiner Seele zündet nun die Flamme des Scheiterhaufens an, aber der Sparter auf seinem Schilde war nicht freier; wo Hellas erwacht ist soll sein Geist männlich rein in den Kampf ziehen.

> Such bir was Rrieger finden wollen, Ein Belbengrab, grun übermooft, Schau um bich, wähle bir bie Schollen, Und stirb getroft.

Byron ist der größte Lhriker Englands. Wie ergreifend und melo= disch ward ihm das eigene Schicksal zur Poesie in dem Lebewohl an seine Gattin, in den Liebern an seine Stiefschwester, ober in jenem unvergleichlichen Traum, in welchem sein Leben vor ihm vorüberzieht, das Glück seiner unglücklichen Jugendliebe, seine Pilger= fahrt und Reiserast unter den Säulentrümmern eines griechischen Tempels, und die Wimper schwer von unvergossenen Thränen über dem Auge der einst Geliebten; vorüberzieht der Heimgang vom Altar, wo ihr Bild sich plötslich zwischen ihn und die neuvermählte Gattin brängt, ihr Wahnsinn, wenn der Blick der Schwermuth so heißen darf, der doch nichts anderes ist als das Fernrohr der Wahrheit, das den Dingen ihr Blendwerk abstreift und die Welt in ihrer Blöße zeigt; endlich ber Kampf und Haß, der dem Dichter einen Gifttropfen in jeden Becher mischt.

> — Er durchlebte Was mancher Menschen Tob gewesen war, Und schloß mit Bergen Freundschaft; mit ben Sternen Und dem lebendigen Geist des Weltalls hielt Er seine Zwiegespräche, und sie lehrten Ihn die Mysterien ihrer Zauberkraft. Ihm ward bas Buch ber Nacht weit aufgeschlagen, Und Stimmen aus bem Abgrund offenbarten Ein Wunder und Geheimniß. Gei bem fo!

Wie rührend zart und seelenvoll klingt die Trauer über ein unter= gegangenes Volk in seinen hebräischen Melodien, wie machtvoll Tasso's Klage! Wie herrlich preist er die griechischen Inseln wenn er sie zur Befreiung aufruft! Byron ist Lhriker auch in seinen Dramen und Erzählungen; er ist arm an Handlung und Charakteren, aber er ist unerschöpflich in Bilbern, Empfindungen, Gebanken. Die Durchführung kunftvoller Plane ist seine Sache nicht; seine Verse sind Improvisationen im Drang des Gefühls oder unter dem unmittelbaren Eindruck der Außenwelt; er läßt sich gehen wie Phanstasie und Witz ihn führen, aber er schöpft aus dem Vollen und ist bewundernswerth in seinen Einfällen.

In Childe Harold's Pilgerfahrt ist Naturschilderung und Reflexion die Hauptsache, aber wie Bhron sie übt würde Lessing sie nicht aus dem Allerheiligsten der Poesie verwiesen haben. überall ist der lebendige Mensch der Mittelpunkt; die Bewegungen, die Kämpfe, die Schmerzen und Freuden des Gemüths bilden den Grundton; das Meer, die Landschaften werden niemals äußerlich beschrieben, sondern sie spiegeln sich in der Seele des Dichtexs und wir erfahren ihren Eindruck auf seine Innerlichkeit, oder sie sind ber Reflex seines Gefühls, anschauliche Symbole seiner Stimmungen. Wie fest und treu er die Gegenden zeichnet, wie leuchtende Farben er wählt, die Bilder werden von uns empfunden, weil uns der Dichter zum Genossen seiner Gemüthslage macht. Es sind große Elegien die er in Griechenland und Italien singt, der Schmerz der Gegenwart contrastirt mit der Herrlichkeit des Alterthums, wenn er Rom die Niobe der Nationen nennt, und auf dem Boden wo sie gewirkt stellt er die Denkmäler großer Männer auf. Wenn er abziehende Gewitter in den Alpen schildert, so dröhnt der verhallende Donner wie das Sturmglockengeläute bessen was im Dichter schlaf= los ist auch wenn er ruht, und er fragt den Sturm da braußen nach seinem Weg und Ziel:

> Gleichst du dem Sturm im Herzen, ober hast Du Ablern gleich ein Nest im hohen Bergpalast?

Und dann sinkt die Abenddämmerung friedlich herein, nur manchmal noch tönt aus dunkelm Busch verloren ein Vogelschrei mit träumerischem Klang;

Der Sternenthau Weint leise wie in stummem Liebesdrang Und stirbt in Thränen, bis er Flur und Au Getränkt hat mit dem Geist der droben thront im Blau.

Ihr Sterne, Poesie des Himmels! Ja Daß wir der Menschen und der Bölker Los In eurer Goldschrift lesen, liegt so nah: In unserm Drange stark zu sein und groß Reißt unser Schicksal sich vom Staube los Und heischt mit euch Berwandtschaft. Denn ihr tragt Schönheit und Ewigkeit in euerm Schos, Danach so mächtig unsre Sehnsucht ragt, Daß Glück Ruhm Leben Macht sie Stern zu nennen wagt.

r. Di

Hur athemlos, wie tiefste Wonn' und Qual, Wann allzu voll das Herz nicht seufzt, noch spricht; Himmel und Erd' ist still, der Sterne Zahl, Der eingelulkte See, Gebirg und Thal All in ein einzig lebend Eins versließt, Darinnen jedes Lüftchen, Blatt und Strahl Antheil am Dasein hat und mitgenießt Was schaffend all' erzeugt und schirmend all' umschließt.

Dies pantheistische Naturgefühl Eins zu sein mit allem was lebt läßt den Dichter dann auch den Dingen ins Herz sehen, daß sie beseelt und selbstthätig erscheinen. Da schaut der Drachensels über den brausenden Rhein, und verspricht die Flur Korn und Wein; oder wie es in den Erzählungen heißt:

Schon kußt ber Bergesschatten Finsterniß Dein glorreich Meer, unsterblich Salamis.

## Ober ber Dichter fragt:

Kennt ihr das Land das Cppressen und Myrten, Sinnbilder des Glücks und des Todes, umgürten?

Und so ist es auch mit den Betrachtungen; der Gedanke wird nicht abstract vorgetragen, sondern er entspringt aus der sinnlichen Ansschauung oder- aus dem Herzen des Dichters, er wird in Gemüthsskämpfen errungen oder durch That und Geschick bewährt; er ist getränkt mit dem Herzblut dessen der ihn in der Qual des Zweisels oder in der Sehnsucht nach Licht und Ruhe empfindungsvoll aussspricht. So im Childe Harold, so in den Dramen. Und jenes Gedicht verdankt seinen Erfolg vornehmlich noch den flammenden Worten in welchen Byron's Leidenschaft ihren Zorn über alles Gesmeine, über Thrannei und Unsimn, ihre Melancholie über den Untersgang des Schönen und Großen und ihre Begeisterung für Natur und Freiheit offenbart.

Auch in den poetischen Erzählungen überwiegt die Gewalt der Leidenschaft und ihr lhrischer Ausbruck die epische Entfaltung der Charaktere und Begebenheiten. Der Held ist in der Regel eine dämonische Natur, finster, mit der unheimlichen Erinnerung an dunkle Thaten oder wehevolle Enttäuschungen in der Seele, und der Dichter koketirte damit daß die Lesewelt in solchen Gestalten Abbilder seiner selbst suchte, und begünstigte die Gerüchte über Erslednisse die ihm Stoff und Stimmung böten. Am glänzendsten ist

ber Corsar ausgeführt, an den Lara sich anschließt; Mazeppa ist burch bewegte Handlung, Parisina als Seelengemälde vielbewundert; ein späteres Gebicht, die Insel, ist dagegen ein reizendes Idyll glücklicher Liebe im fernen Ocean, wie die Zeit es gern seit Rousseau träumte. Auch in diesen Dichtungen ist die Prägnanz der Sprache ebenbürtig der Glut des Gefühls und dem Reize der Schilderung; Bhron's Weise ist hier tonangebend geworden.

Die Tragödien welche das Urtheil der Zeit bestanden haben sind Gedankendramen wie Nathan und Faust. Byron's Persönlichkeit blickt uns auch hier aus seinen Helben an; ein unter der Last der Gedanken leidendes Gemüth, die Qual des Geistes der mit den Räthseln des Lebens ringt, das ist die Hauptsache bei ihm und das originell Bedeutende dieser Dichtungen. Goethe selbst bemerkt wie der geistreiche Brite seinen Faust in sich aufgenommen und hppochondrisch die seltsamste Nahrung daraus gesogen; Byron habe die seinem Zwecke zusagenden Motive auf eigene Weise benutzt, sodaß keins mehr dasselbe ist, und gerade diese Umbilbung aus dem Ganzen sei nicht genug zu bewundern. Wir haben im Manfred keinen aufwärts strebenden Gang, nur den Abschluß einer hinter uns liegenden Vergangenheit in den Worten: Es ist nicht schwer zu sterben. Ein Zug faustischer Größe lag in seiner Jugend; er hatte ben Willen

> Den eignen Geift zum Geift ber Welt zu machen, Bur Leuchte für bie Bolter, um ju fteigen Ich weiß nicht bis wie hoch, vielleicht zu fallen, Jeboch zu fallen wie ein Ratarakt, Der, wenn er sprang von seiner Schwindelhöhe, Noch in ber schäum'gen Tiefe seines Abgrunds Tief liegt, boch mächtig.

Auch Manfred beschwört Geister, aber er will nicht Erkenntniß und Genuß, sondern Vergessenheit. Sein Herz blutet an einer verborgenen Wunde, seine Seele ächzt unter dem Druck einer unausgesprochenen Schuld; es ist dramatisch wirksam daß diese anfangs unter einem Schleier liegt, allein im Fortgang müßten wir zur Klarheit kommen; indeg das Problem wird nicht einmal klar gestellt, viel weniger befriedigend gelöst, nicht einmal durch Worte, geschweige durch That und Geschick des Helden. Das Drama zeigt uns Manfred wie er sich durch einen Sprung in den Abgrund von der Seelenqual befreien will; ein Gemsenjäger hält ihn zurück; er versagt dem Ariman, dem Fürsten der Dämonen, seine Huldigung, er weist den Abt mit den Tröstungen der Kirche zurück, er bictet

den bösen Geistern Trotz, die sein Sterbelager umschweben. Die Persönlichkeit in ihrer Selbstkraft, die in der eigenen Innerlichkeit sich Himmel und Hölle ist, erscheint auf diese Weise als der ideale Mittelpunkt des Werks. Unbezwingbar ist der Wille. Reine Fürsbitte kann der Seele das Gefühl der Schuld abnehmen, keine künfstige Pein übt so Gerechtigkeit wie die Selbstverdammung.

Der Geist, der ewig ist, macht aus sich selber Den Lohn für gut' und sündige Gedanken, Ist selbst des Bösen Ursprung und das Ende, Sich selber Raum und Zeit; sein inn'res Fühlen, Wann erst vom Fleisch erlöst, borgt keine Farben Bon den vergänglichen Gestalten braußen, Nein, gehet auf in Leiden oder Wonnen Die das Bewußtsein seines Werths gebiert.

## Hamlet's Schmerzensausbrüche werden von Manfred überboten:

Wir sind die Narren der Zeit und Angst; die Tage Beschleichen uns, entschleichen uns; wir leben Das Leben hassend, doch voll Furcht zu sterben In allen Tagen dieses eklen Jochs. Wie weniger als wen'ge zählen wir Wo nicht die Seele nach dem Tode lechzt, Und doch zurückfährt wie aus einem Strom Im Winter, ob das Frösteln schon im Nu Vorbei ist!

Wer am meisten weiß, Beklagt am meisten die unsel'ge Wahrheit; Der Baum des Wissens ist nicht der des Lebens.

Manfred's Seelenzustand ist meisterhaft dargelegt, aber es fehlt die Versöhnung; sein Leid nehmen wir als Strafe seiner Schuld, aber der Dichter gibt uns keine Hossenung daß der Brand der Schmerzen ein Läuterungsseuer sei; er läßt uns im Zwielicht des Zweisels stehen. Das Drama spielt in der Alpenwelt; doch wersden ihre Bilder übertroffen von einer in Manfred auftauchenden Erinnerung, jener unvergleichlichen Mondnacht im Colosseum; wer sie einmal in Rom gelesen dem verschmilzt sie unvergeßlich und . untrennbar mit der Anschauung selbst.

Der Kain beginnt mit einem Morgen außerhalb des Paras dieses. Abam betet und opfert mit seiner Familie, Kain schweigt, weil er nichts zu bitten und nichts zu danken habe. Er hat ein offenes Auge für die Schönheit der Welt, für die holden Sternens lichter im Himmelsblau wie für sein Weib Aba; um so wehevoller ist es daß beide vergehen werden; sein Baterherz jauchzt auf beim Kusse seiner Kinder, und doch möchte er sie am Felsen zerschmettern um sie von dem Gram zu erlösen den sie erdulden und vererben werben. Lucifer tritt zu ihm, der gefallene Engel, noch glänzenden Ansehens, aber trauervoll; es liegt in ihm der dämonische Reiz bes Bösen, der den Menschen Grauen einflößt und sie doch an= zieht; er ist wie bei Milton ber stolze Empörer, der Gott nicht dienen wollte, und predigt nun die Lüge daß der Erfolg über Recht und Unrecht entscheibe, daß, wenn er gesiegt, nun sein Thun das Gute heißen würde. Er kann nicht mit Ja antworten als Kain ihn fragt: Bist du glücklich? Aber er verweist auf das allgemeine Weh des Lebens, und betheuert nicht zu den knechtischen Geistern gehören zu können die das Uebel gut nennen um bem Schöpfer zu schmeicheln. Ein Wesen lebt vom andern, Krankheit und Krieg sind der Fluch des Daseins; das beweist daß Gott schafft um zu zerstören.

> Rann Güte Böses schaffen? Und Gott was anders schuf er? Aber laß ihn Auf seinem einsam ungeheuren Thron, Welten erschaffend um die Ewigkeit Erträglicher für sein unendlich Dasein Und ungetheilte Einsamkeit zu machen! Er dränge Stern an Stern, er ist allein! Könnt' er sich selbst zermalmen, Segen wär' es Mehr als er je verlieh; — laß ihn nur herrschen Und sich im Elend selbst vertausenbsachen! Geister und Menschen sühlen füreinander; Gemeinsam Dulden macht uns unsre Qualen, Unzählbar wie sie sind, erträglicher Durch jenes grenzenlose Mitleid aller

So baut Lucifer auf die unleugdare Thatsache des Uebels in der Welt seine Schlüsse über beren Urheber, und so trügerisch sie sind, so zeugt die Wendung am Ende für das edle Herz des Dichters; seine Zweisel sind nicht frivol, sondern ein qualvolles Ringen nach der Wahrheit. Ist nicht Kain unglücklich, weil seine Aeltern gestündigt haben? Diese Last liegt auf Kain's Seele, von da aus mahnt ihn Luciser zum Widerstand, zur Freiheit. Wenn er es nur sest wolle, sei er ein herrschendes Centrum der Welt. So wird der Eigenwille großgezogen, der seine Freiheit meint dadurch

beweisen zu follen daß er sich gegen das Gesetz stellt. Kain verweigert Lucifer die Anbetung, wie er auch vor Gott nicht kniet; er will kein Glück das ihn erniedrigt. Lucifer führt ihn im zweiten Act von der Erde hinweg in den Weltraum; die Erde wird zum Stern unter Sternen. Herrlich spricht Kain sein Entzücken aus, als er sich in den Aether versetzt sieht, wo die lichten Welten in unbegrenzter Weite dahinrollen; erfüllt vom Rausch der Unendlich= keit möchte er sterben oder das Wesen der Dinge erkennen. Dante und Milton wetteifernd führt uns der Dichter in die Schattenwelt, wo in unheimlicher Dämmerung die Schemen ver= gangener und künftiger Wesen schweben, und Lucifer entrollt ein schauerliches Bild von den Sünden und Leiden die einst auf Erden sein werden. Die Frage wird wieder aufgeworfen wie es ein Werk der Freude sein könne Zerstörung und Schmerz zu erzeugen. Eine Schlange hat ein Lamm gestochen, es jammerte; Abam legte ein heilend Kraut auf die Wunde, und wies darauf hin wie Gutes aus Bösem entspringe; aber wär' es nicht besser gewesen unge= stochen zu bleiben als die Lust der Genesung mit Schmerz zu er= kaufen? Der Dichter läßt uns ohne Antwort; aber er schließt die Wanderfahrt mit dem großartigen Preise der Vernunft, und spricht seine eigene Ueberzeugung aus:

> Ein Gutes gab ber Schicksabfel euch: Bernunft! Laßt nie sie durch thrannisch Drohn Erstiden und zum Glauben zwingen wiber Den äußern Sinn und inneres Gefühl. Denkt und ertragt; schafft eine inn're Welt Im Bergen, wenn bie auf're Welt veröbet; So werbet ihr ber geistigen Natur Euch nähern und bie eigne überwinden.

Der dritte Act ist das am meisten Dramatische was Byron ge= schrieben hat; die Ermordung Abel's wird aus den Charakteren und Situationen entwickelt, Rebe und Gegenrebe dienen nicht blos zur Darlegung von Stimmungen und Gebanken, sie führen die Handlung weiter; die Motivirung ist ebenso verständig als span= nend. Und wie nun ber Tob in der Welt ist und die Mutter dem Sohne flucht, da hält das liebende Weib treu bei Kain aus. In die Wildniß wandernd klagt er um Abel. Aba: Friede sei mit ihm! Kain: Und mit mir? — Goethe führt die Aeußerung einer Freundin an: alles was religiös und sittlich in der Welt gesagt werden könne sei in diesen brei letten Worten des Stückes enthalten. Aber sie sind doch nur eine Frage, in welcher die Friedlosigkeit des Bösen liegt, und die es fraglich läßt ob eine Versöhnung sein werde.

Auch burch bie Tragödie Sarbanapal geht ein tieses Schmerzsgefühl. Wir sehen den letzten König Asspriens in seiner schwelsgerischen Pracht, seinem Wahlspruch getreu: Est, trinkt und liedt; der Rest ist nicht ein Schnippchen werth. Aber der Dichter abelt ihn und rückt ihn uns menschlich nah: Sardanapal will leden und eben lassen; er will nicht vergöttert sein, seinen Thron nicht aus Leichen erhöhen, seinen Purpur nicht in Blut färden; wie er des Daseins genießt, so soll es auch das Volk. Gerade diese Milde zieht die Empörung groß, Soldat und Priester verschwören sich, und num verdient Sardanapal sein Verhängniß, wenn er nicht einmal auf einen Schmaus verzichten und sich keine Stunde durch Sorgen trüben lassen will, ob auch das Reich erschüttert werde. Sein Opsertod, durch die Liebe Myrrha's verschönt, wirkt versöhnend.

"Don Juan ist ein grenzenlos geniales Werk, menschenfeindlich bis zur herbsten Gransamkeit, menschenfreundlich in die Tiesen süßester Neigung sich versenkend, und da wir den Verfasser nun einmal kennen und schätzen, ihn auch nicht anders wollen als er ist, so genießen wir dankbar was er mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt." So Goethe. Byron selbst nennt sein Werk ein satirisches Epos; es sollte ein Hohlspiegel sein für die Gebrechen seiner Zeit, nicht eine Verherrlichung des Lasters.

> Mein Epos nimmt die Welt von allen Seiten Und nimmt nichts aus. Dies Buch daher enthält Ein Dickicht genialster Seltenheiten, Wie man kein zweites sindet auf der Welt; Auch ist das Bittre mit den Süßigkeiten So zart vermischt daß es nicht leicht misfällt; Es könnte bittrer sein, denn ich besinge Ja alles und noch einige andre Dinge.

Dem Ruhm, der Liebe gleicht es so zu sagen, Ein immer wechselnd regellos Gedicht, Das über Wüsteneien, Eis und Plagen Hinfunkelt, ein gereimtes Nordpollicht. Wer weiß was alle sind muß uns beklagen; Trotz dessen hoff' ich daß nicht viel verbricht Wer über alles lacht; benn, Hand aufs Herz, Ift alles nicht am End' ein Puppenscherz?

Als echter Dichter stellt Byron neben das Gemälde einer verlognen verberbten verschrobenen Gesellschaft, die hauptsächlich aus Ennuhanten und Ennuhirten besteht, einzelne holdselige Bilder von paradiesischer Schönheit und Reinheit, und hat das offene Ohr bas die Musik im rauschenden Bach und flüsternden Schilf vernimmt und dem die Erde zum Echo der Himmelssphären wird. Der wehevolle Grundton seiner Poesie klingt auch durch die kecken Scherze, die nicht blos die Sachen, sondern, ganz offen und ver= wegen auch die namhaften Persönlichkeiten treffen. Ich lache dann und wann um nicht zu weinen, so lautet sein Selbstbekenntniß; es fehlt ihm allerdings jene milbe Versöhnung des Humors, der auch an dem Verspotteten herzlich Antheil nimmt und in den Schwächen und Mängeln der Menschen die Kehrseite ihrer Tugenden aufweist: aber ein heiliger Ernst für Menschenwohl und Menschenwürde, eine friegerische Begeisterung für Recht und Wahrheit abelt seine Er selbst steht perföulich im Vordergrunde und schlingt Späße. die Arabesken seiner Empfindungen und Reflexionen um die Be= gebenheiten; so bient zum Beispiel bas Gemetzel bei ber Erstür= mung Ismaels bazu um seinen Abscheu gegen den Massenmord des Eroberungsfriegs, gegen die Metzger im großen und die gemietheten Solbaten auszusprechen; das Trocknen einer Thräne ist ihm ein edlerer Ruhm als das Vergießen eines Meeres von Blut. Der Ruhm ist echter Art ber sein Schwert mit Myrten schmückt und die Thrannen schlägt. Hell leuchtet Washington's reiner Name durch die Geschichte und wird ein Kampfruf sein bis die Freiheit siegt. Byron führt den jungen Don Juan aus Spanien nach dem Drient, nach Rußland, nach England; er sollte noch in Deutschland mit einem sentimentalen Werthergesicht erscheinen und dann in der Französischen Revolution endigen. In buntem Wechsel ziehen mit den Liebesabenteuern Schlacht und Belagerung, Sturm und Schiff= bruch an uns vorüber, und gerade der Realismus mit welchem Byron diese letztern schildert und Stellen aus Büchern und Jour= nalen verwerthet ist gleich bewundernswerth wie sein Erfindungs= reichthum in Situationen ber Liebesfreube. Dabei spielt er mit der Sprache wie ein Virtuose, und erhöht die komische Wirkung seiner Witze, die das Entlegenste zusammenbinden, durch die selt= samsten Reime, welche auch die frembartigsten und widerspenftigsten Worte in überraschenbem Gleichklang aneinanberfügen.

Gegenüber der Pruderie der Engländerinnen stellt der Dichter allerdings mit Wohlgefallen die natürliche Sinnlichkeit in der Liebe

ländische Literatur geringer als auf die ausländische, zumal er bi Haus aus der am meisten kosmopolitische unter den großen en lischen Poeten war; statt als Parlamentsredner daheim im geor neten Staatsorganismus zu arbeiten hatte er es vorgezogen die Schürer des geheimen Feuers, der Herold der revolutionären Ide. in Europa zu sein. Hatte seine Poesie nicht vermocht die Mistönder Welt in Harmonie aufzulösen, so sollte sie wenigstens tie Wassen schaffen schärfen für den Befreiungskampf der Menschheit, und dieser unmittelbaren beabsichtigten Wirksamkeit der Kunst sür zwecke des Lebens steht auch er, der Dichter und Denker, im neur Reich des Geistes, und seine Nachfolger helsen dasselbe verwirt lichen.

In Bhron's Sinne schrieben vornehmlich zwei gleichfalls ver bitterte Selbstverbannte im unversöhnlichen Streit gegen alle kned tende Satzung, Savage Landor, der seinen Haß gegen den erste: Napoleon noch in iuvenalischen Gedichten gegen den dritten aufleben ließ, und der früh verunglückte Shelleh (1792—1822), der schwär merische Pantheist, den sie als Gottesleugner verfemten, ja sogar de Erziehung seiner Kinder beraubten, während er die Erlösung de Menschheit aus allen Fesseln mit hingebenber Liebe anstrebte. nährt von deutscher Philosophie und Poesie stellt er das Ideal de. Wirklichkeit, eine selige Zukunft bem Jammer und der Erbärmlich keit der Gegenwart gegenüber, schon in seinem Jugendwerk, de-Königin Mab, die eine Menschenseele von der Erde durch die Räume des Universums führt und dem Unsinn und der Berworfen heit unserer Zustände gegenüber in lyrischen bidaktischen Rhapsodier die Visionen eines Himmels auf Erden zeigt. Sein Alastor schil dert einen Dichter der sehnsuchtsvoll die Verwirklichung seine: Träume sucht und im Gefühl des Alllebens schwelgt. Seine Em pörung bes Islam gab im orientalischen Gewand ein Gegenbilt der europäischen Geschichte, des begeisterten Aufschwungs der Re volution, des wiederkehrenden religiösen und politischen Druckes und des endlichen Sieges der Wahrheit und Freiheit wie er ihn hoffte. Der entfesselte Prometheus setzte dies im Hunnenschwunge fort, und dann feierte auch Shelleh das erwachende Griechenland. Bpron ist bei weitem der größere Maler, Shellet die musikalische Natur. Doch überrascht er burch eine realistische Tragödie Beatrice Cenci, beren rührende Gestalt in einer Umgebung greulicher Verbrecher und Schandthaten steht, leiber aber ben Wahrheitsmuth entbehrt, durch den sie sich und uns über das Entsetliche erheben könnte. Am Befriedigendsten in ästhetischer Hinsicht ist seine Lyrik und deren Perle, das tiefsinnig reizende Gedicht Epipsphidion; der gefangenen Nachtigall, einer im Kloster Eingekerkerten, sendet er sein Lied als Rose; sei deren Blatt auch fahl geworden, "doch ist der welken nicht ihr Duft entschwunden, auch blied kein Dorn die Brust dir zu verwunden!" Die Liebe wird hier als die Seele der Welt gefeiert. Herwegh sagt von Shelleh:

Ein Elfengeist in einem Menschenleibe, Bon der Natur Altar ein reiner Funken Und drum für Englands Pöbelsinn die Scheibe; Ein Herz vom süßen Duft des Himmels trunken, Berslucht vom Bater und geliebt vom Weibe, Zuletzt ein Stern im wilden Meer versunken.

Am stärksten war Bhron's Einfluß auf die Slawen. Rußland, durch den aufgeklärten Despotismus seiner Herrscher in die Mitte zwischen asiatische Roheit und europäische Civilisation gestellt, sah seine Dichter sich an Fraukreich und Deutschland anlehnen; aber einen rechten Erfolg hatten doch erst Puschkin und Lermontoff als Nachfolger Byron's. In einer Mischung von Zorn und Bla= sirtheit schildern sie nach seinem Vorgange die Fäulniß vor der Reife in einer lacirten Barbarei, "diese Welt voll Thoren, Laffen, verkäuflicher Gerechtigkeit, in Uniform gesteckter Affen, Auswürfe jeder Schlechtigkeit, Spione, frömmelnder Koketten und Sklaven stolz auf ihre Ketten, — ben Sumpf, in dem sie alle baden". Beide wurden in die Ferne verbannt, beide fielen im Zweikampf, nachdem es dem Kaiser Nikolaus gelungen war den erstern an den Hof zu ziehen und zu Rußlands Lobredner zu machen, Rußlands dessen Dichter fast alle in früher Jugend durch Elend und Druck untergingen, sodaß die Geschichte der Literatur "wie ein Register von Sträflingen oder von Märthrern" erscheint. Lermontoff ist Apriker und wie Puschkin poetischer Erzähler. Hier geben beide ihren Nachbildungen Byron's den nationalrussischen Hintergrund des Landes und der Sitte. Puschkin's Onegin, ein Roman in Versen, schließt an den Don Juan sich an, doch ohne dessen übersprudelnde Geisteskraft und Lebensfülle; er schildert im Helben sich selbst als einen Tantalus, der die Civilisation gestohlen und dafür gestraft wird, alles anfangend und nichts verfolgend, weil er über alles hinaus zu sein meint, um so mehr benkend je weniger lei= stend, — eine Weise zu der nach Alexander Herzen jeder Russe leicht verdammt sei, wenn er es nicht vorziehe Beamter ober Gut besitzer zu sein, wenn er nicht in öffentlichen Häusern ober in be Kasematten einer Festung sterbe. Mehr und mehr breitt ei Rihilismus sich aus, pessimistisch in Gedanken und epikureisch i Sinuengenuß; aber mehr und mehr nehmen auch die bessern Kräs das Nationalrussische sich zum Stoff der Darstellung, und entwerf in Poesie bald reizende, bald erschütternde Lebensbilder, wie Ads tow in seiner Familienchronik, Gogol in seinem socialen Roma Die todten Seelen, Tolftot in seinem historischen: Fürst Serebrem Sie überflügelte der durch Goethe und Hegel gebildete Turgenje dessen Novellen psychologische Probleme tief und feinstnnig in b Abspiegelung des Russenthums der höhern und niedern Stände ! handeln, und den Hauch poetischer Ibealität bewahren. An Bhu mahnt die größere Stärke des Dichters in der Schilderung, b stimmungsvoll und scharfbestimmt zugleich ist, als in der Han lung und Composition, sowie ein bitterer Ton gegenüber ber Wir lichkeit.

Polen fand erst den dichterischen Ausbruck seiner Nationalit als es getheilt und staatlich untergegangen. Jest schrieb der Kamp gefährte Kosciustow's, Niemcewicz, seine geschichtlichen Gesans jetzt erklang aus den Reihen von Dombrowski's Legion im Dien der französischen Republik das Lied: Noch ist Bolen nicht verlore Jest ward das Vaterland das gemeinsame Wort des Schmerze der Liebe und der Hoffnung. Und jetzt trat in Adam Mickiew (1798—1855) ein großer Dichter auf, dessen eigenes Bekenntn Byron als das geheime Band bezeichnet, das die Literatur b Westens mit den Slawen verknüpft, wo die von ihm geschaffen Thpen in vielfältiger Form wiedergeboren eine erhabenere Gest annehmen. In der That tritt an die Stelle des allgemeinen We schmerzes die Trauer um das Vaterland, "dessen Werth nur kennt wer es verloren", und vor dem ätzenden zersetzenden Zwei rettet die dristliche Mystik, die sich zu messianischer Hoffnung st gert. Durch das Unglück kommt das Gefühl der Brüderlichkeit die Menschheit, und jede Wahrheit ist ein Schmerzensfind; du sein Leiden hat Polen es verdient in der Idee der Verwirklichu des Christenthums im Staat seine Auferstehung zu finden. I Balladen, die Sonette aus der Krim, die Erzählungen Koni Wallenrod wie Grazyna tragen den Stil des Briten, aber sie ! ben alle den heimatlichen Boden, und der Patriotismus ist es 1 dort den Mann, hier das Weib zur heldenmüthigen Aufopferv

ürs Baterland treibt. Goethe's Faust und Byron's Manfred inden ihr polnisches Gegenstück in den dramatischen Fragmenten Dziadh, die Todtenfeier. Nach altheibnischem Brauch wird am Allerseelenfest den Todten ein Mahl bereitet, nächtlich in einer ver= allenen Kapelle werden sie beschworen, und nun halten die Schatten Zwiesprache mit den Menschen. Der Dichter Konrad, dessen slühende Phantasie sich aus dem Kerker durch alle Zeiten und Räume bewegt, bildet den Mittelpunkt, und wie er von den Mit= zefangenen die entsetzliche Noth des zerrissenen, zertretenen Vater= andes erfährt, wie hier der Aufschrei von Schmerz und Rache in narkburchschneibenden Tönen laut wird, da reift der Jüngling zum Manne, da erhebt er sich von der Trauer um verlorene Mädchen= iebe zu ben Leiben seines Bolks und ber Menschheit, und ringt vie Hiob mit Gott selber in der Frage nach dem Walten seiner Berechtigkeit und Güte in der Weltgeschichte. Und als ob Mickiewicz auch mit bem Don Juan wetteifern wollte schrieb er einen Roman in Versen, Herr Tabbäus, deffen Liebesabenteuer im Jahr 1812 in Litauen spielt, und dem Dichter Gelegenheit bietet Land und Leute mit frischem Humor zu schilbern. Der Haber polnischer Familien will in offenen Kampf ausbrechen, sie wenden sich dann zu gemeinsamem Kampf gegen Rußland. Dombroweki's Legion als Borhut von Napoleon's Armee rückt ein und bietet ben Pa= trioten den Anhalt der vorbereiteten Erhebung; die Liebenden schließen ihren Bund in der Hoffnung auf die Wiedergeburt des Baterlandes. Die Polen betrachten dies Gedicht als ihr nationalstes Werk, und wenn auch manches uns breit erscheint und minder anmuthet, Sitten und Charaktere sind treu und klar veranschaulicht und bas Ganze wohlabgerundet.

Slowacki gab in schwungvoller Lyrik ein Bild vom Wesen und von der Entwicklung des slawischen Geistes. Zaleski ließ in seinen Liedern die Sagen der Ukraine wieder aufblühen, und Malsceski gab in seiner Reudichtung einer volhinischen Sage im Nahmen der Steppe und der Türkenschlacht das Bild der Polin in Lebensmuth und opferfreudigem Patriotismus, das seine Maria so populär gemacht hat. Doch zunächst an Mickewicz sind Garczynski und Krasinski herangetreten. Ersterer mischt für seinen Waclaw die Farben aus Goethe's Faust und Byron's Lara; der Held, genährt von alter und neuer Philosophie und angeekelt von einer oberstächlichen Gesellschaft und ihren Genüssen, brütet über den Räthseln des Daseins; da dringt in seine düstere Zurücks

gezogenheit Gesang und Tanz ber Bauern am Osterfest; erst bittert ihn ihr Glück, dann beneidet er's; und wie sie nun patriotischen Lieder singen, da überwältigt ihn der Klang der M die Macht der Worte. Er fühlt daß er ein Pole, daß er Pflic hat für sein Baterland. Ihm weiht er Herz und Hand. neuer Tag bricht an, Gott wohnt in ber Bruft ber Menschen, heimatliche Himmel ist das Gewölbe seiner Heiligthümer, der matliche Boben ber Bau seines Tempels. "Ich verstehe dich, Gott! Du verlangst Opfer; ich will dir meinen Geist zum I geben; ich will wie das Volk in der Wüste hungern, wem damit dem Vaterlande geholfen werden kann; jeder Gedanke f fromm sein wie eine Hymne, in Gebeten will ich weinen 1 ringen bei Tag und Nacht, nur möge mein Land befreit, Menschheit gerettet werden!" So löst der Dichter den Zwei und die Verbitterung durch die Arbeit fürs Vaterland und b Glauben an die Menschheit, der ihn mit Gott versöhnt; in b Hingebung an das Ganze soll der Einzelne seinen Schmerz übe winden, in der Befreiung des Volks seinen ruhelosen Gedanken ! würdiges Ziel setzen; dadurch eint er sich mit Gott und der si lichen Weltordnung und findet er den Frieden. So wird hier b Bhronismus geläutert und eine Versöhnung wie in Goethe's Fall gewonnen. — Krasinski schildert in seinem Iridion den Kamps b Christenthums mit dem heidnischen Römerstaat, er entwirft in se ner Ungöttlichen Komödie ein ideal phantastisches Gemälde vo Kampf der alten und neuen Gesellschaft in Gegenwart und Zukun Der romantische Graf Heinrich ist der Vertreter des Mittelalter ihm stellt sich Pankraz als Führer der Revolution, des Nationalis mus entgegen; dieser bricht die Burg mit seinen Scharen, da e scheint ihm Christus am Abendhimmel, und er stirbt wie Julie mit den Worten: Galiläer, du haft gesiegt! So wird auf t christliche Idee und ihre volle Verwirklichung als auf die rech Lösung unserer politischen und socialen Kämpfe hingewiesen.

Beide Dichter gehören wie Mickiewicz durch ihre Dichtungs dem Reich des Geistes au; aber man spürt doch daß das Denks wie die Sprache der Polen nicht durch eine eigenthümliche Philisophie hindurchgegangen; das Gefühl herrscht vor, und die Phaltasie offenbart den Gehalt desselben mehr in symbolischen Traun bildern als in realen Charakteren und klaren Gedanken.

Wenden wir uns zu den romanischen Nationen, so schlug b spanische Dichtung mit dem Aufstand gegen Napoleon kräftige tionalen Klang an, aber wie der fürstliche und pfäfsische Druck itt der Freiheit des Bolks Lohn ward, da zerkörte er die Hosseng eines neuen Dichterfrühlings, indem die besten Talente in n Kerker oder in das Ausland wandern mußten; und als der ufstand von 1820 wieder bewältigt war, da dot England den lüchtenden ein Aspl; Scott und Byron wurden ihnen Muster. ine nachwachsende Jugend scharte sich daheim um Espronceda, r als Jünger Byron's den Bund der Myrte stiftete, unter dem e das Schwert tragen wollten. Aber die Regierung spürte das af, und die Jünglinge wurden ins Kloster oder in die Verbanzung geschickt. Wenn die Geschichte über solchen Geistesmord Gesicht hält, so weist sie auf eine der Ursachen hin warum Spanien ei so viel noch unverbrauchter Volkstüchtigkeit doch so schwer zu uhig freiem Leben kommt.

In Italien hatte wie in Deutschland die Literatur das Nasionalbewußtsein wach gerusen; in Italien wurde noch mehr wie n Deutschland nach Napoleon's Sturz die Wiederherstellung der rühern schlechten Zustände unternommen, und das trieb die freiseitsdurstige Iugend zu Verschwörungen und Aufständen, die dann ölutig unterdrückt wurden. Alsieri's Thrannenhaß ward num die Lojung der Iugend, und der classisch gebildete Leopardi (1798—1837) behandelte die italienische Canzone großartig frei nach Bindar's Borbild, wenn er die herrlichen Gestalten der Vorzeit herausseschwor um sie dem Elend der Gegenwart gegenüberzustellen; in ihm, dem körperlich Leidenden, steigerte sich die Noth des Vaterslandes zum Weltschmerz, der ihn die Nichtigkeit des Lebens, den Spott und Jammer der Existenz so vielsältig und so ergreisend darstellen ließ, daß Schopenhauer dem Dichter darum seine Beswunderung zollte.

Mein Baterland! Die Mauern und die Bogen Die Säulen und die Bilber und die Thürme Seh' ich aus Bätertagen, Doch nichts vom Ruhm der Bäter, Vom Waffenglauze nichts, mit dem sie zogen Voll Siegsbegier ins Feld der Schlachtenstürme,

So hebt er den Wehgesang an, und beklagt Italia, wie sie gessesselt und blutig wund, das Haupt aufs Knie gesenkt, die Augen thränenvoll auf nackter Erde kauert; er fragt Himmel und Erde: wer brachte sie so weit?

It dem der Leinen kinne unde zu finden Lei dich verdertigt? Saffen geht mit, Baffen. Bill läuerfen, freiten, fellen ich der Sine, Aus wecke freihent wie unt demerkuten Rein Blutkrem die freifiche Gemeine!

Als seine Schwester sich vermählt da wänicht er im Hochzeit gesang baß ihre Söhne lieber elent als seiz werden möchten, un stellt Lirzinia den Franen Italiens zum Berbilt auf. Er snipf an Cante an, und erhebt sich zum edessen Schwung, wenn nungelo Mai, den Entreder von Sicerc's Büchern vom Staat, mieiner Hymne auf Italiens Geisteshelden begrüßt. Immer schwerz aber wird ihm der Schlaf voll ängstlich wilter Träume, den wir Leben nennen, wo der undefriedigte Tranz nach Glück nutzlos die Langeweile unterbricht; er preist die Blume glücklich die am Besuch aufgesproßt, deugt sie doch vor keinem Unterdrücker der Haupt, noch hebt sie es wahnwitzig eitel gegen die Gestirne. Er sast endlich im Spruch auf sich selbst seine düstere Weltansick zusammen:

Run wirft bu ruhu für immer, Du milbes Herz. hin ift ber Bahn, ber letzte, Den ewig ich geglaubt. Er ift zerronnen. Es schwand für holben Trug mir Der Buufch fogar, nicht blos bie hoffnung. Inbe Run aus für immer! Lange Genug haft bu gepocht. Richts lebt bas würdig Bar' beiner Regungen, und feinen Seufzer Berbient bie Erbe. Bittre Langeweile Ift unser Sein, und Roth die Belt - nichte andres. Beruh'ge bich. Lag biese Bergweiflung fein bie lette. Rein Geschent hat Für uns bas Schickfal als ben Tob. Berachte Dich, die Natur, die buntle Gewalt, die schnöb uns qualt, im Dunkel herrschend, Die grenzenlose Nichtigkeit bes Ganzen.

Berchet, der Jünger Byron's in der poetischen Erzählung, flüchtete, Silvio Pellico saß mit andern Genossen zehn Jahre lang in österreichischen Kerkern, weil er sein Laterland begeistert liebte. Er hatte die rührendste Tragödie Italiens gedichtet, Francesca von Rimini. Die Stimmung in welche ihn jene unvergleichlichen Terzinen von Glück, Schuld und Leid der Liebe in Dante's Hölle versett, ward der Grundton; er wich von Dante ab, indem er mit der Jungfräulichkeit seiner eigenen Seele die Liebenden rein bleiben

ß. Paolo glüht für Francesca, töbtet aber im Krieg ihren ruder, und zieht in die Ferne; sie ahnt nichts von seinem Gefühl, er sie theilt es, und schmerzvoll entsagend reicht sie seinem Bru= x die Hand. Da kommt jener heim, und findet die Geliebte als Bruders Gattin, und ebenso naiv als kunstvoll hat der Dichter m das Bekenntniß ihrer Seelen herbeigeführt. Ihre Schuld ist ur daß er seine Neigung nicht bekannt, sie einer andern Werbung iehör gegeben; doch fällt ein böser Schein auf sie, und beide sterben on des Gatten und Bruders Hand. Im Gefängniß war die Ruse Pellico's Trösterin; aber wie er auch in einem Todesgesang uf Byron diesem huldigte, sein Gemüth überwand den drohenden Bahnsinn und den Zweifel an Gott und seiner Weltordnung im dinblick auf Christus, den durch Leid und Tod Siegreichen, er erwob eine echte Religiosität mit dem Patriotismus, und durch ie wehevolle Schilderung seiner Gefangenschaft hat er mehr als in anderer das Herz des Volks ergriffen und mit seinen Ideen rfüllt, sodaß auch er zu den Befreiern Italiens gehört. Ebenso Riccolini. Zwar die Begeisterung für geistige und bürgerliche Freiheit war größer als die Dichterkraft, und als Dramatiker ward er von Marenco übertroffen, aber seine Tragödie Arnold von Brescia ist in den Gesprächen wie in den Chören die laute Mahnung an das gegenwärtige Italien sich auf sich selbst zu stellen, die Herrichaft der Fremden, den Druck des Papstthums abzuwerfen und durch todesmuthigen Heldenkampf frei und groß zu werden.

Für die Begründung der neuromantischen Schule in Frankreich war Bpron ein ebenso wichtiges Ferment als der Einfluß Deutschlands, wo namentlich Heine und Lenau als Dichter unter seinem Stern geboren waren. Der erstere sagt von sich selber daß der große Weltriß mitten durch sein Herz gegangen, daß er den Bau der Welt zu tief durchschaut und die Freude verloren habe.

> Ich schaue burch bie steinern harten Rinben Der Menschenhäuser und ber Menschenherzen, Und schau' in beiben Lug und Trug und Elend. Auf ben Gesichtern les' ich die Gedanken, Biel schlimmer. In ber Jungfrau Schamerröthen Seb' ich geheime Luft begehrlich zittern, Auf bem begeistert stolzen Jünglingshaupt Seh' ich bie lachenb bunte Schellenkappe; Und Fragenbilber nur und sieche Schatten Seh' ich auf biefer Erbe, und ich weiß nicht Ift sie ein Tollhaus ober Krankenhaus.

Ohne das ernstgewaltige Pathos Byron's stand Heine diesem nahr durch den Gegensatz innigsüßer Empfindung und schonungsloser Witzes, während Lenau's Schwermuth des Humors ermangelte um in Wahnsinn versank. Er sang:

Bergänglichkeit! wie rauschen beine Wellen Durchs weite Labyrinth bes Lebens sort! In beine Wirbel flüchten alle Quellen, Dir baut kein Damm entgegen sich, kein Hort. Es wächst bein Strom mit jeglicher Minute, Stets lauter flagt ber bumpse Wellenschlag; Doch wie die Flut auch unaushaltsam flute Ist mancher boch der sie nicht hören mag. Wenn auch die Wellen ihre User fressen und du zum Meer hinwucherst unermessen, Doch stehn an beinem User frohe Thoren, In ihren Traum Unsterblichkeit verloren.

Weil' auf mir, du dunkles Auge, übe beine ganze Macht, Ernste milbe träumerische unergründlich süße Nacht! Nimm mit beinem Zauberbunkel diese Welt von hinnen mir, Daß du über meinem Leben einsam schwebest für und für!

Doch war bei beiben Dichtern die Stimme der Klage aus der Volksseele hervor ein Kampfruf zum Befreiungskriege der Mensch heit, und damals ging die Nation an Schopenhauer vorüber, troț bes Scharf= und Tieffinns mit welchem er bas "nutlose Elend" bes Daseins bloßlegte und trotz der glänzenden Darstellung in welcher er den Buddhismus in Europa verkündete. Das Bolt fühlte sich doch innerlich noch gesund genug um auf bessere Tage zu hoffen und mit muthigem Idealismus für die Zukunft zu arbeiten. Erst als der erste Versuch der Selbstgestaltung zur Nation 1848 fehlschlug, da fand in der Verstimmung einer ideenlosen Reactionszeit Schopenhauer sein Echo, und häufig verbrämte sich der Katzenjammer der Blasirtheit mit dem Philosophenmantel, und sah vornehm auf die herab welche noch nicht an die Nichtigkeit ber Welt glauben wollten. Wir empfinden und erkennen ihr Ungenügen gerade weil uns das Ibeal kein Traum, sondern Wahrheit ist. Täuschen wir uns nicht hinweg über die Zerrissenheit und Pein des irdischen Daseins; Buddha nannte es eine Folge der Sünde, eine Schuld und Buße zugleich; aber er gab keine nähere Aufkläs rung darüber. Suchen wir diese, suchen wir das Dunkel zu lichten und die Anklage zu beantworten die der Pessimismus erhebt, so rden wir vor allem den Endzweck des Lebens in der Sittlichkeit d der durch sie zu verdienenden Beseligung des Geistes festhalten, b erwägen daß Freiheit und Liebe nicht geschenkt, nicht ange= affen werden können, sondern die eigene That des Geistes sein issen. Sie setzen aber die Möglichkeit des Andersseins, der Ge= jesübertretung voraus; sie setzen einen Gegensatz voraus, der erwunden werden soll; ohne Kampf keine Siegesfreude. Die üte und Liebe Gottes kann jene Möglichkeit nicht aufheben wollen, zil sie die nothwendige Bedingung der Sittlichkeit, der Glücks= ärdigkeit und Gottähnlichkeit ist. Durch die Willkür, Verirrung id Selbstverkehrung der zur Selbständigkeit berufenen Lebenstriebe er, die im Menschen zur Sünde wird, kommt Zerrüttung, Schmerz td Noth in die Welt, und die reale Welt ist allerdings eine un= illkommene, gefallene, sie ist nicht die seinsollende. Das Sein= illende steht ihr als eine Mahnung vor Augen, als das Ideal em sie nachzustreben hat; nur durch Selbstvervollkommnung ist nsere Vollkommenheit möglich, unser Weg also ein Emporgang us Dunkel und Banden zu Licht und Freiheit. Der Wille zum leben soll nicht verneint werden, wie Schopenhauer lehrt, das Lei= en soll uns nicht von dem Wahnsinn der Lebenslust heilen, wie Shâteaubriand behauptet; aber von der Selbstsucht und ihrer Ber= insterung sollen wir frei werden im Licht der Liebe. Das Leben pienieden ist die Schule für die Ewigkeit, die Erde nur die Ge= urtsstätte des Geistes; Widerstand und Leid müssen seine Kraft vecken, ihn zur Einkehr in ihn selbst bringen; die Sehnsucht nach dem Unendlichen führt ihn über das Irdische hinaus. Die Kunst chafft ihm ein Bild des harmonischen Seins, und er nimmt es jur Bürgschaft einer künftigen Lebensvollendung. Von diesem ethischen Theismus aus, den jetzt die Philosophie begründet, wird auch die Poesie, nachdem sie in Byron und seinen Nachfolgern den Kampf des Zweifels ernst und wehevoll durchgemacht, der Mensch= heit wieder Trost, Erhebung und Freude spenden. Wir brauchen eine Kunst bei der uns wieder wohl wird.

## Geschichte und Sprachwissenschaft.

Benn der geschichtliche Sinn, wie wir schon mannichiad merkten, für die erste Hälfte unfers Jahrhunderts sich als da teriftisches Bildungselement geltent macht, so kommt es ber Bis schaft, die ihn zunächst zu pflegen hat, zugute baß bie Blüt Poesie veransgegangen; vie Gelehrsamseit strebt nun auch schöner Form, und ihre Ergebnisse bringen aus der Schulswie das Velksbewuftsein. Vom Recht aus hat Savignt die nem A fassung begründet; er lehrte daß es werde und wachse, nicht fürlich gemacht, sondern mit Rothwendigkeit ans dem Bolispl erzeugt werbe, mit ihm sich entwickelnd wie Sitte und Spra Es offenbart sich in Gewohnheiten, sombolischen Handlungen, U theilen aus dem Gemeindebewußtsein; bei der gleichen Entur der Jugend der Nationen nehmen alle daran Antheil, wie an u Bollsbichtung; aber wie nun die Literatur und die Männer M Wissenschaft für sich hervortreten, so sindet auch das Recht in M (Vesetzgebern und Juristen seine Organe, die selber ein Bestandite des Bolks sind und im besondern genauer ausführen und anwend was in der Bolksseele lebt. So betrachtete Savignh das römid Recht genetisch als den allmählich gereiften Ausdruck dieser groß Nation, so wiesen nun 3. Grimm und Eichhorn auf die Alter thümer und die Entfaltung des dentschen Rechts, das in seine Ursprüngen von Poesie umflossen erschien, in farbigen Symbola sich ausprägte. Savigny hatte unserer Zeit den Beruf zur Geset gebung abgesprochen, zuerft die geschichtliche Rechtsforschung wer langt; die Gegenwart lernte das römische Recht als ein classische Muster für den Juristen ansehen wie die griechische Poesie für de Dichter; sie lernte das Allgemeingültige und Lebendige von bei Abgestorbenen und Vergangenen scheiben und im Anschluß an bi Forberungen des Tages und die Gesittung des Bolks Verfassun und Gesetze ausarbeiten. Den Gebanken bes organischen Bache thums verfolgte Niebuhr in der römischen Geschichte. Ihm schie es undenkbar daß jenes großartige Rechtsspstem aus zusammen gelaufenen Auswürfen verschiedener Stämme entsprungen sei; e schied das Geschichtliche vom Sagenhaften, er übte eine einschnei bende Aritik der Quellen der Ueberlieferung, die Bolkszuständ selbst traten in den Vordergrund. Ebenso erschien in Otfrie Müller's Doriern die Lykurgische Verfassung nicht mehr als ei

erk erfindenden Verstandes, sondern als der Ausdruck der tammeseigenthümlichkeit selbst und ihrer Geschichte; die alten itten und Einrichtungen und die Eroberung des Peloponnes beigten sie.

Waren die genannten Männer Gegner der Revolution, so h Schlosser dem geistigen und politischen Freiheitsbrang seine etallene Stimme, und schrieb die Geschichte der Alten Welt wie 18. Jahrhunderts mit Zorneseifer gegen alles Schlechte, bahn= echend für uns nach Voltaire's Vorgang für das Hereinziehen m Sitte, Wissenschaft und Literatur in die Schilderung der potischen Ereignisse. Drängte bei ihm eine herbe schrosse Sub= ctivität sich vor, so befliß sich Leopold Ranke einer glatten bjectivität, welche die Charaktere und Handlungen in ihrer Eigenrt mit künstlerischer Virtuosität hinstellte. Er wählte sich vor= ehmlich die neuere Geschichte zum Feld, er durchforschte mit nablässigem Eifer die Staatsarchive, und die Gesandtenberichte, ornehmlich der Venetianer, gaben ihm ein sicheres Material an ie Hand, von welchem aus er num die Historiker der Renaissance erichtigen konnte, die mehr nach ästhetischem Eindruck als nach Richtigkeit getrachtet. Ein Meister der Quellenkritik dehnte er durch eine Schule diese auf alle Perioden aus, und die Scheidung des kactischen von der auffassenden Phantasie der Einzelnen wie der Nationen ward immer gründlicher vollzogen, immer sorgsamer alles Besondere in seiner Wesenheit aufgehellt. Ranke selber weiß psh= Hologisch feine Porträts mit wenig Silberstiftstrichen zu zeichnen, und vom Standpunkt des Diplomaten aus gibt er Unübertreff= liches; minder sagt ihm die instinctive Bewegung der Massen oder das volksthümlich Derbe zu; das Papstthum nach der Reformation, ben französischen Königshof, die Fürstenpolitik der Reformationszeit hat er barum auch vorzüglicher veranschaulicht als einen Cromwell ober die Helden des aufstrebenden Preußens.

Noch ehe unter Stein's Einfluß Perty die Quellenschriften der deutschen Geschichte gesammelt und Ranke's Schule ihr Studium denselben zugewandt schried Luden patriotischen Sinnes eine deutsche Geschichte, gab Raumer in den Hohenstaufen ein Glanzbild des Mittelalters im Sinne der Romantiker; jetzt bietet Giesebrecht's Kaisergeschichte als gediegenes Werk für die Nation einen vorläusissen Abschluß der dankenswerthen Borarbeiten. Die Weltansicht des Darstellers verleiht unwillkürlich der Darstellung ihre Farbe und Beleuchtung; sein Standpunkt läßt die Gegenstände sich gruppiren

und eine bestimmte Seite hervorkehren, und so ist Leo der conf vative Protestant, Hurter ber papstlich gefinnte Katholik; Da mann, Gervinus, Häusser schrieben die Geschichte ber englischen französischen Revolution, ber neuesten Zeit um als Politiker a klärend und anfeuernd für die Größe und Freiheit des Vaterland Wenn Spbel die Fäben klar legt welche das übr zu wirken. Europa an die Französische Revolution knüpfen, so gewinnt be (Beschichte selbst eine andere Gestalt; an kritischem Scharfblick M er Ranke am nächsten, seine Charakterzeichnung ist markig und fester klarer Form; möchte er uns eine kurzgefaßte beutsche Geschick geben nach Art seiner Vorlesungen über die Kreuzzüge und seine Erhebung Europas gegen Napoleon! Neben diesen Männern stehe die ausgezeichneten Forscher für die Geschichte der einzelnen Stämm ober für die Bölker der Neuzeit, während Max Duncker die Er gebnisse der Alterthumsstudien wieder zusammenfaßt, Mommsen mi genialer Kühnheit die alten Römer uns vertraut macht, und In gorovius die Stadt Rom im Mittelalter in glanzvollen Bildern veranschaulicht. Durch biographische Kunst errang Varnhagen der Preis; neuerdings auch Strauß und Treitschke. Gervinus zeigt in der Literaturgeschichte den ununterbrochen großen Strom deutsche Geistesentwickelung und den Zusammenhang der Dichtung mit dem Leben, während Hillebrand's Stärke die ästhetische Würdigung bei einzelnen Werke war; Vilmar gab mit liebevoller Einsicht eine volks thümlich befriedigente Schilderung der mittelalterlichen Poesie, Hettner faßte mit philosophischem und künstlerischem Sinn das 18. Jahr hundert als ein großes Ganzes in der Wechselwirkung englischer französischer und deutscher Literatur, und die strenge Kritik Julia Schmidt's für unsere nachwachsenden Poeten fand in der wohl wollenden Betonung des Neuen und Werthvollen durch Gottschal ihre Ergänzung. Schnaase und Kugler begründeten nach Einzel forschungen von Rumohr, Waagen, Förster die wissenschaftlich Kunstgeschichte als Ganzes und riefen eine zahlreiche Jüngerscha ins Feld. Karl Ritter ward der Schöpfer einer wissenschaftliche Geographie, welche in der Beschaffenheit des Bodens einen bedin genden Grund für das menschliche Leben sieht das sich auf ihn ausbreitet. In solchem Sinn schrieb wieder Fallmeraper seine Frag mente aus dem Orient, ein stilistisches Meisterwerk mit der gehar nischten Vorrede gegen Ignazius Tartufius in Deutschland. In be Betrachtung dieses Zusammenhangs von Land und Leuten, vo Staat, Religion, Kunft und Sitte erhob sich die Culturgeschichte

er verwerthen Riehl und Scherr bas neugewonnene Material kunstreichen Bildern, jener dem Tüchtigen und Schönen im Gestenen zugethan, dieser mit keckem Humor und wuchtigen Hammerslägen ein Mann der Bewegung. Durch diese und andere Männer ben wir eine erstaunliche Fülle gelehrter Forschung, und neben chen auch Meisterwerke historischer Darstellung; die Geschichte ist ihr als je ein Element und Mittel der allgemeinen Bildung gesten; das hat im Sinn unserer ganzen Epoche mächtig dazu beistragen daß wir auch wieder Geschichte gemacht haben, daß große tänner von handelnder Natur ein freudiges Verständniß fanden.

Auch in Frankreich wurden die Quellenschriften der Vorzeit tter Guizot's Leitung herausgegeben, und Augustin Thierrh ent= arf auf dieser sichern Grundlage seine farbigen Einzelgemälde, alt es den politischen Entwickelungskampf einer Stadt im Mittel= lter, einen Bischofsitz oder eine merowingische Königsfamilie zu hilbern. Die keltischen, römischen, frankischen Elemente, aus denen ie Nation sich bildete, treten in ihrer Eigenart hervor wie der begensatz der alten Briten, der Sachsen und Normannen in dem errlichen Werk über die Eroberung Englands durch die Normannen. Da lernen wir die Atmosphäre kennen, die Sitten und Vorstellungs= veisen aus benen die Handlungen entspringen, und in den Klage= iedern der Unterdrückten, in den wilden Schlachtgefängen der eisernen Sindringlinge werden wir ihrer Empfindungen theilhaftig, und sehen vir aus diesen Gegensätzen allmählich die englische Nation hervors zehen. Barante folgte ihm und sprach es als sein Ziel aus: ber Beschichte selbst das Anziehende wiederzugeben was der historische Roman von ihr entliehen. Auf dieser Bahn bewegt sich auch die Geschichte Frankreichs von Michelet. Guizot dagegen wendet sich vom anschaulichen Detail zu den allgemeinen Gedanken die durch die Thatsachen verwirklicht werden, und sucht dadurch den innern Zusammenhang dieser letztern festzustellen; er gibt die Grundzüge für die Geschichte der europäischen Civilisation im Beispiel Frank= reichs und vom französischen Augenpunkt aus. Ueber Frankreich wie über Deutschland verbreiteten sich die historischen Vereine; aber noch früher und munittelbarer als hier suchte man dort durch die Darstellung der Geschichte auf den Gang der Politik einzuwirken. Da erschienen zunächst die vielen Memoiren aus der napoleonischen Zeit und stellten beren Ruhm in Gegensatz zur bourbonischen Re= stauration, die durch die Invasion der Fremden eingeführt war, und nichts gelernt und nichts vergessen hatte. Da ging man weiter

zurück auf die Revolution, und suchte sie zu rechtfertigen, die Ideen von 1789 als die fortwährend maßgebenden darzulegen. junge Männer schrieben nun die Geschichte ber Revolution und zwar für ganz Europa, Mignet und Thiers. Mignet stellte in einem Meinen "formgedrungenen inhaltgesättigten" Buch den ungeheuern Umschwung von Mirabeau zu Napoleon, die Reugestaltung Gesellschaft wie einen großen Naturproceß dar, in welchem er die Macht ber Dinge in ihrem Uebergewicht über die Willkür ber Menschen hervorhob, und wo man nur anarchische Wirrsal ober blutige Leibenschaften zu sehen gewohnt war, da erschienen die Haupt= ereignisse als die engverketteten und nothwendigen Acte einer großen Schickfalstragöbie, die leitenden Männer als die Werkzeuge der Worsehung; die Schreckensherrschaft zog die logischen Folgerungen aus den gegebenen Vordersätzen und rettete Frankreich durch ihre rücksichtslose Energie vor dem Angriff des Auslandes. Mignet zeich= nete das Knochengerüste dieses werbenden Organismus und scharfen Ebenmaß seiner Darstellung sprang das Wesentliche klar heraus, ohne daß neben biesem Gang ber Bewegung, ben ber instinctive Drang der Massen bestimmte, der bewegliche und freie Antheil der Einzelnen, ihres Berstandes oder ihrer Leibenschaft verkannt wäre. Gerabe auf biesen richtete sich Thiers mit seinem Erzählertalent, und seine Keimtnisse in Staatsberwaltung, Finanzen und Kriegswesen verwerthete er um die allgemeinen Bedingungen für die glänzenden Ereignisse kennen zu lehren, die er mit Huldi= gung für den Erfolg, mit Freude an der Action und dem Auhme Frankreichs berichtete, aber freilich auch vom Ausland aus berichtigt werben mußte. Beibe Geschichtschreiber traten für die kirchliche und bürgerliche Freiheit in die Schranken, und beuteten an wie die Revolution noch nicht abgeschlossen sei; Guizot nahm die Analogie Englands hinzu und zog eine Parallele der Stuarts und Bourbonen, die auf einen zweiten Sturz dieser letztern hinwies; er sah bereits im Herzog von Orleans den französischen Wilhelm von Oranien, und bei bessen Thronbesteigung nach der Julirevolution hatte Thiers die Fäben der Unterhandlung in seiner Hand. Aber weber der Bürgerkönig noch seine Minister Guizot und Thiers verstanden es zu decentralisiren, das Gemeindeleben zu wecken und von hier aus das Volk zur Selbstverwaltung heranzuziehen. Die Schilberung die von den zehn Jahren ihres Regierens Louis Blanc entwarf, und Lamartine's romanhafte Gironvisten gehörten zu den Fackeln welche das Feuer der Februarrevolution anzündeten. So erfüllte sich

Rahel's Weissagung über den französischen Constitutionalismus: die großen Ereignisse gehen darüber hinweg und machen baraus den Staub ihres Weges. Und weim sich Thiers auf den Standpunkt Napoleon's stellte, in Consulat und Kaiserreich bessen Staatsverwaltung und Waffenthaten feierte, so half er die bonapartistische Legende nicht blos befestigen und verbreiten, sondern er bahnte auch dem Neffen des Oheims den Weg. Das Volk, in Regierende und Regierte getheilt und durch die Initiative von Paris beherrscht, gibt durch seine ruckweisen Bewegungen zwar die Anstöße für die euro= päische Entwickelung, schwankt aber selbst zwischen Anarchie und Despotismus auf und ab. Daß unter Napoleon III. Lanfrey die Napoleonslegende zerstörte, hat wiederum den Abfall der Nation von ihm vorbereitet. Es war eine gerechte Ironie des Schicksals, daß Thiers, der das Geschrei nach der Rheingrenze 1840 wieder angestimmt, 1871 den Frieden unterzeichnete der Elfaß und Lothringen uns wiedergewann und den Rhein den Franzosen aus den Augen rückte. Wird die Nation nun den Mahmungen von Tocqueville und Laboulape folgen und die Freiheit von unten herauf bauen in Selbst= zucht und Selbstthätigkeit, in eigenlebendigen Gliedern innerhalb des Ganzen?

Es war ein Glanzpunkt im französischen Geistesleben als am Ende der zwanziger Jahre Guizot, Cousin, Villemain ihre früher polizeilich geschlossenen Vorlesungen in Paris wieder aufnahmen; der letztere begründete darin für seine Landsleute die wissenschaft= liche Literaturgeschichte, welche die allgemeine Ideenentwickelung durch die Einzelgestalten der Dichter und Denker und die Wechselwirkung der Literatur und Gesellschaft ans Licht bringt; vornehmlich warb seine Darstellung des 18. Jahrhunderts in der gemeinsamen Arbeit Englands und Frankreichs maßgebend. Seinen Mangel, ber Kenntniß Deutschlands, ersetzten bann St.-Marc Girardin und Cousin. St.=Beuve war ber Darsteller ber neuromantischen Bewegung in seinen Charafteristiken, die weniger kritisirten und Weg und Ziel zeigten, als vielmehr mit feinstem pspchologischem Verständniß sich in die Individualität der Dichter versetzten und von ihrer Seele aus ihre Werke wie Früchte des Baumes erwachsen ließen. Er that es anfangs als lobrebenber Freund, als er aber sah wie die meisten Schriftsteller die schlechten Neigungen-des Tages ausbeuteten und schreibend ohne innern Drang um sich interessant zu machen und die Leser zu interessiren auch das Widersinnige zu Stande brachten, da legte er in seinen Montagsplaubereien diese hohle Selbstsucht und diese Jagd nach dem Seltsamen bitter und doch mit stilistischer Anmuth bloß.

Lehrten auch gute Schriftsteller sind, daß seine gründlichen Geiser auch auf eine anziehende Darlegung ihrer Gedanken und Forschungsergebnisse sinnen; das hat über ihr Land hinaus ihnen und ihrer Nation einen maßgebenden Einfluß auf die Lebensansicht Europas erworben; in der allgemeinen Shmpathie erntete Frankreich die Frucht seiner mehrhundertjährigen Geistesarbeit und seines Vermögens den Ideen die klar verständliche weltbürgerliche Form zu geben.

In England zog Hallam die Summe archivalischer Studien für die Berfassungsgeschichte. Macaulah, der als Staatsmann und Redner auch neben Brougham und Robert Peel zu Ansehen gekommen, bildete sich zunächst als Kritiker zum eigentlichen Nationals historiker Englands aus. Die Bücher die er vornahm wurden ihm der Anlaß zu einer in sich abgerundeten geistvollen Charafteristik eines Milton ober Byron, eines Machiavelli oder Clive und Haftings; er ist der Meister des Essap, wobei er allerdings nach französischer Art sich in blendenden Antithesen gefällt. Die Uebersicht der englischen Geschichte bis zur Restauration ber Stuarts legt den großen Gang der Entwickelung trefflich dar; dann aber schilbert er die Zeit von Jakob I. nach allen Seiten mit den lebhaftesten Farben, die Aufrichtung des verfassungsmäßigen Königthums durch Wilhelm von Oranien mit staatsmännischer Einsicht und patriotischer Wärme; die Weise Thierry's und die Weise Guizot's oder die Gaben Mignet und Thiers erscheinen in ihm verbunden. Auch Fronk strebt banach. Die Amerikaner Bancroft und Prescott wetteifern in den Darstellungen der heimatlichen Begebenheiten mit deutsch=philo= sophischer Auffassung und französischer Darstellungskunft. Die Geschichte bes Norbens, die Kämpfe bes Sübens mit ben Spaniern schildernd haben sie als echte Söhne ihres Vaterlandes dies und sich in die Weltliteratur eingeführt. Auch Washington Irving ist hier zu nennen, größer in der künstlerischen Auffassung der Wirklichkeit als in frei erfindender Dichtung. — Von eminenter Bedeutung endlich sind zwei Engländer, Buckle und Carlple. sucht nach Gesetzen für die Geschichte wie solche in der Natur walten, er erforscht die Naturbedingungen der menschlichen Gesellschaft und das Gleichmäßige in ihrem Handeln; ihm gilt es barzulegen wie das große Ganze als die Summe kleiner Kräfte sich

ewegt, und wie wieder die allgemeinen Verhältnisse alles Beson= ere bestimmen; nur in der steigenden Intelligenz sieht er den jortschritt und nur in der Freiheit sieht er ihr Wachsthum. wilte die Geschichte der Civilisation in England schreiben, aber viewol er nicht über die Einleitung hinaus gelangte, so lieferte er och in der Schilberung des bevormundenden Geistes unter Lud= ig XIV., oder der Herrschaft einseitig protestantischer und katho= scher Theologie in Schottland und Spanien wahrhaftige cultur= istorische Meisterstücke. Ein früher Tod raffte ihn hinweg, während larlyle bis ins hohe Alter ein heller Stern am Himmel Englands trahlt. Von beutschem Ibealismus genährt, ein Jünger Goethe's, egann er mit vorzüglichen Charakteristiken um in seinem genialen Buch über Heldenthum und Heldenverehrung in der Geschichte die Inentbehrlichkeit und die maßgebende Bedeutung großer Persönlich= eiten, kernhafter, wahrhafter, willensstarker Naturen, die den Schein verachten und das Wesen der Dinge verstehen, für die Entwickelung er Menschheit darzuthun. Indem er Cromwell's Reden und Briefe perausgab und mit Erläuterungen ausstattete, schlug er die Auf= jassung nieder die in dem religiösen und herrschgewaltigen Manne einen Heuchler gesehen; dann zeichnete er Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. von Preußen. Früher schon hatte er in geist= sprühenden Rhapsodien die Französische Revolution betrachtet und einzelne Tage derselben mit aller Ausführlichkeit in epischer Klar= heit geschildert. Dabei schlägt sein Herz dem Wohl des Volks, und er preist ben Segen der Arbeit des Kopfes wie der Hände, er sieht in ihr die Grundlage von allem Schönen und Menschenwür= bigen, zu dessen Genuß ein jeder berufen ist. Sein köstliches Buch Vergangenheit und Gegenwart gehört hierher und zeigt den Denker und Geschichtsforscher im Bunde mit dem Dichter. Carlyle liebt das Kühne, Ueberraschende in Ideen und in der Sprache, sein Humor führt ihn mitunter zu barocken Wendungen, seine Subjectivität drängt sich mit Zornes= und Liebeseifer in die Darstel= lung, aber sie ist so eigenartig ebel daß man dessen sich erfreut und das so wenig missen möchte als in J. L. Klein's Geschichte bes Dramas ober in Scherr's Schriften; beide Deutsche sind dem Schotten wahlverwandt wie der Amerikaner Emerson.

In Italien erwarb sich Coletta durch seine Geschichte Neapels von 1734—1825 den Beinamen eines modernen Tacitus. Der Spanier Llorente mußte die Geschichte der Inquisition im Aussland versassen. In Polen war Lelewel, gleich ausgezeichnet als Carriere. v. 2. Aus.

charaktersester Patriot wie als Gelehrter, der Begründer der neum Geschichtschreibung. Und neben solchen Männern stehen in ganz Europa Hunderte die bald durch Forschung und Sichtung der Stoffs, bald durch kunstvolle Darstellung im Einzelnen das Ickt der Geschichte bedauen und ihre Lehren für das Leben fruchtaut machen. Auch die besondern Wissenschaften fanden die Darstellen ihrer Geschichte, ja diese nahm hier und da, wie in der Philosophie, zeitweilig vor der Weiterarbeit selbst das Interesse in Anspruch; Stellung und Lösung der Probleme soll auf der Einsicht in die Vergangenheit und im Zusammenhang mit dieser geschehen. Die Thätigkeit der Historiker gehört durchaus zur Signatur der Zeit, und die Kunst wird, wie sie bereits beginnt, die Ergebnisse derselben verwerthen.

Zunächst erfuhr die Sprachwissenschaft durch den geschichtlichen Sinn eine erstaunliche Förberung. Hier war Jakob Grimm mit der deutschen Grammatik bahnbrechend. Er wollte der Sprack nicht Regeln geben ober von der gegenwärtigen solche abstrahiren, er betrachtete das Deutsche in seiner Entwickelung vom Gothischen, Angelsächsischen an durch das Mittelalter hin bis auf unsere Tage, und ging den Gesetzen des Wandels mit Andacht nach, indem er den werdenden Organismus im Flusse der Zeit erkannte; er entdeckte das Gesetz der Lautverschiebung, durch welches das Etymologisiren, das Ableiten der Wörter von ihren Wurzeln und die Ber gleichung derselben Wörter in verwandten Sprachen, aus einem Spiel des Rathens und Meinens nun zur Wissenschaft ward, wäh rend die Laute selber in Grimm's poetischem Gemüth ein eigen seelenhaftes Leben führten. Er war mit seinem Bruber Wilhelm von den Romantikern ausgegangen, aber was bei diesen Traum und Willfür ober Mpstik war das lichtete sich zur Klarheit, gewann durch ben umfassendsten Forscherfleiß feste Gestalt. lauschten den Märchen und Sagen, die sie mit eigner Herzlickkeit und jener Treue wiedergaben, welche es nun möglich machte barin die Trümmer alten Götterglaubens zu erkennen. Ihnen gesellte sich Lachmann's kritischer Scharfblick und gediegene Feinsinnigkeit, und so bildete sich eine Schule von Germanisten, welche die vor ben Befreiungstriegen begonnene Selbstbesinnung unsers Volks und die Ergründung unsers Volksthums weiterführte und selbst ein Factor ward um der Volksseele nun auch den Leib im Volksstaat zu ge-Von den Brüdern Grimm ist es bekannt daß sie mit Gervinus, Dahlmann, Ewald, dem Phhsifer Weber, dem Juristen

Bannover ihre Huldigung versagten, eine That welche Deutschnd aus politischem Schlummer erwecken half. Gervinus hat mit
echt Jakob Grimm die eigenthümlichste Gestalt in der gelehrten
delt unsers Zeitalters genannt. "In diesem Reich des neidischen
lingens und eifersüchtigen Kämpfens steht er, eine Erscheinung
negleichen, um seiner Bescheidung und selbstwerleugnenden Hinselmag willen, um der so kindlichen und doch so hohen patriarchas
schen Einfalt seines Geistes und Gemüths willen, um seiner durch
nd durch vaterländischen Gesinnung willen fast gänzlich unans
efochten; in seinem langen Leben oft unsanft angesast von den
härten, den Störungen, den Unbilden des Regiments und des
sseintlichen Lebens blieb er underührt von irgendeiner Besleckung,
n die höchste Reise eingetreten mit. dem unversehrten Schmelze der
ungen Frucht."

Für die Sprachkunde war das Sanskrit mit seinem Formenseichthum von Entscheidung; auch hier hatte Friedrich Schlegel inen ersten Griff gethan; Bopp schrieb nun die vergleichende Brammatik der indischen, perfischen, griechischen, lateinischen und germanischen Sprache, das Gemeinsame wie das Unterschiedene, das Gleichbleibende wie das Wechselnde betonend. Wilson in Engsland, Burnouf in Frankreich schlossen sich an; dem semitischen Orient widmeten Splvester de Sach und Ewald ihre Kraft; Stanislaus Iulien vertiefte sich in das Chinesische. Hieroglyphen und Keilschriften wurden entzissert und die Grammatik ihrer Sprache entworfen. Und von dieser Wasse des Stosse aus fanden nun die neuen Untersuchungen über Wesen, Ursprung und Entwickelung der Sprache überhaupt bei Steinthal und Wax Müller einen frischen Ausschwung.

## Philosophie und Theologie. Hegel und Schleiermacher.

"Das was ist zu begreifen ist die Aufgabe der Philosophie; denn was vernünftig ist das ist wirklich, was wirklich ist das ist vernünftig. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug." Mit

diesen Worten bezeugte Hegel (1770—1831) das Vorwalten eines historischen Zuges auch in seinem Denken, ja man nahm seine Lehre für eine Rechtfertigung des Bestehenden als solchen gegen über bem jugendlichen Freiheitsbrange, bessen eblen Sprecher Fries er einen Heerführer der Seichtigkeit hieß, weil er eine neue Berfassung aus dem Leben des Volks forderte. Man übersah daß in ber Geschichte nur das fortschreitende Leben, nur die Entwickelung das Wirkliche, das Dauernde ist, wie in der Natur nicht das dürn Laub des vorigen Jahres, sondern der frische Frühlingstrieb gilt man vergaß daß es auch eine Morgendämmerung gibt. Hegel selbst konnte unsere Bildung ein Menschenalter lang beherrschen weil neue Gedanken durch ihn ihren wissenschaftlichen Ausbruck san den, weil er die geschichtliche Lebensfülle gegenüber den Rationa listen und die strenge Zucht und Geschlossenheit des spstematischen Denkens gegenüber den Romantikern geltend machte, weil er bei Geist ber Zeit zum Bewußtsein brachte; und gerade wie er aus der Idee construirte und dadurch oft mit dem Thatsächlichen in Widerspruch kam, das zeigt ihn selbst im Uebermaß als einen Bürger im Reich des freien, die Welt von sich aus bestimmenden Beistes.

Hegel hatte schon den Entwurf eines eigenen Gedankenspstems mit nach Jena gebracht, als er dort sich mit Schelling zur Heraus: gabe eines philosophischen Journals verband und die Identitäts: lehre mit demselben ausbildete. Dann schrieb er sein genialstes Buch, die Phänomenologie des Geistes. Die sich selbst anschauende Vernunft als sich wissende Wahrheit war das Ziel, zu dem et von dem sinnlichen Anschauen und Wahrnehmen durch den Verstand und seine Reflexion, durch Recht und Sittlichkeit, künstlerisches War schon die Schaffen und religiösen Glauben emporleitete. Vorrede ein Manifest gegen die Ausschweifungen der Romantik, gegen das Analogienspiel der Naturphilosophen, so übte das Werk die dialektische Methode, welche von einer Stufe zur andern durch die in der Sache selbst liegende Gedankenbewegung weiterschreitet. Wie die Menschheit ein Mensch im Großen ist, so sah Hegel bas Entsprechende im Entwickelungsgange beider, und statt beispielsweise eine Phase der Weltgeschichte heranzuziehen nahm er vielmehr stetk die Farbe seiner Schilderung einer Entwickelungsstufe des Bewußt: seins von derjenigen Periode oder historischen Erscheinung die als ihr classischer Thpus gelten kann, und ohne ein Volk oder einen Mann zu nennen ließ er bald den griechischen bald den römischen

Beist, das Christenthum oder die Französische Revolution erkennen, ett die sophokleische Antigone und jetzt Rameau's Neffen mit Di= erot's Worten reden. Diese künstlerische Verwebung von Psycho= ogie und Geschichtsphilosophie verleiht dem Ganzen einen Zauber inziger Art und läßt ben Denker innerhalb der vorwiegend künst= erischen Atmosphäre seiner Jugendtage erscheinen.

Als Ghmnafialrector in Nürnberg schrieb Hegel seine Logik. Sie sollte an Kant's Kritik der reinen Vernunft das Shstem der= selben anfügen, die nothwendigen Bestimmungen und Formen des Denkens in ihrem innern Zusammenhang darstellen und zeigen daß rieselben nicht blos in unserm subjectiven Erkennen, sondern auch in der Objectivität der Dinge walten, ja das allgemein Wahre und Wesentliche sind; denn wenn die Gesetze unsers Denkens nicht auch die Weltgesetze wären, so würden wir die Welt niemals er= kennen. Die Kategorien der Bernunft sind die Formen ohne welche weder die Natur noch der Geist sein oder gedacht werden kann. Was wir begreifen das erfassen wir in seiner Wesenheit, darum ist der Begriff das Wesen der Dinge; nicht wir blos urtheilen: die Rose ist eine Pflanze, sondern das liegt in ihr selbst, und jeder Orga= nismus ist ein Schluß, in welchem Anfang und Ende einander be= dingen, das Eine in der Mannichfaltigkeit sich erhält. Ebenso sind Qualität und Quantität, Ursache und Wirkung, Einheit und Unter= schied Gedankenbestimmungen. So ward die Lehre vom Denken auch die vom Sein, Ontologie und Metaphysik wurden zur Logik. Und wie wir Eins nicht denken können ohne Vieles, die Wirkung nicht ohne die Ursache, wie wir sie zugleich unterscheiden und auf= einander beziehen, wie das Unendliche welches das Endliche außer ihm haben sollte, daran ein Ende hätte und selber endlich wäre, so schrieb Hegel, welcher an die Stelle des Ichs das allgemeine unpersönliche Denken ober die Vernunft als solche setzte, jenen Ka= tegorien und Begriffen dieses als eigene Kraft und Bewegung zu: ineinander umzuschlagen, ineinander überzugehen, sich ein anderes entgegenzusetzen und mit dem Andern bereichert zu sich zurückzukehren; so sollte das Niedere im Höhern sich aufheben im Doppelsinne des Worts, und in ununterbrochenem Flusse bas reine Sein, das in seiner Bestimmungslosigkeit gleich Nichts sei, burch das Werben, in welchem Nichts und Sein sich durchdringen, zum Dasein, und durch Einheit und Unterschied, Wesen und Erscheinung, Begriff und Schluß hindurch zur absoluten Idee sich entwickeln, die als das vollendete Spstem der Gedankenbestimmungen die Wahrheit ohne

Hülle an und für sich selbst oder Gott in seinem ewigen Wesen vor Erschaffung der Natur und des endlichen Geistes sei. Sq sollte der Begriff selbst die logischen Formen und Gesetze erzeugen die zugleich Bestimmungen der Dinge und Definitionen des Abso luten sind. Es war übersehen daß der Gedanke in seiner Allge meinheit für sich nicht wirklich ist, sonbern die denkende Subjectivitä voraussett; aber diese erscheint bei Hegel erst später, wenn die 3ba aus ihrem Anderssein ober ihrer Entäußerung in der Natur sid wieder verinnerlicht und im endlichen Geiste zum Bewußtsein kommt so wird die Subjectivität zu einem Moment im Entwickelungspro cesse bes Begriffs, und diesem und seinen Kategorien wird di Selbstbewegung geliehen, scheinbar durch eigene Thätigkeit aus den reinen Denken wird entfaltet was der Philosoph aus der An schauung und Erfahrung in sich aufgenommen hat. Großartig is dabei wie die frühern Philosophen in das System eingeglieder werden; Parmenides der das reine Sein, Heraklit der das Werden, Spinoza der die Substanz, Aristoteles der den Zweck als Princip aufgestellt, sie und andere erscheinen mit ihren Lehren als die noth wendigen Stufen im Organismus der Idee, die nun in Hegel sich in ihrer Fülle selbst begreift. Nur zeigt Hegel nicht sowol wie die verschiedenen Formen und Bestimmungen der Logik einander fordern, er läßt sie vielmehr rastlos ineinander umschlagen, sich aufheben und übergegangen sein um immer wieder aus der Einheit sich unterscheidend zu erheben und von neuem zu Grunde zu gehen, es ist eine Arbeit ohne Ziel und Ergebniß, die Dialektik ist eine leere Bewegung ohne sich Bewegendes, und die Methode selbst muß am Ende für das Absolute gelten.

Die frisch erfaßte Wahrheit daß wir in den Formen und Gesetzen des Denkens auch die der Wirklichkeit haben, ließ Hegel überssehen daß sie zwar die denknothwendigen Bestimmungen sind die allem zukommen, daß sie aber einen Inhalt voraussetzen der in ihnen Gestalt und Leben gewinnt; er machte sie selbst zum Inhalt der Idee und erfaßte Natur und Geist nur als ihre Offenbarung. Die logische Idee soll sich zur Natur entlassen, veräußerlichen, und im Geiste wieder zu sich zurücksehren; die Natur heißt dann das Anderssein der Idee, oder der Abfall von ihr, ohne daß dieser Uebergang begreislich gemacht würde, und der Philosoph redet von einer Ohnmacht der Natur, die den Begriff nicht seskalten könne, wenn sie in ihrem Reichthum und originalen Leben der angehesten Regelu spottet. Dann heißt der Geist die Negation der Natur,

anch er kommt erst zu seiner Wahrheit wenn er sich als Mo= nt der reinen Idee erkennt. Es ist ihre ewig schaffende, ewig der auflösende Thätigkeit die alles hervorbringt in ruhelosem chsel; ohne Widerspruch kein Leben, er ist die Wahrheit aller nge und zugleich ihre Zersetzung um das Höhere zu entbinden bereits in ihnen lag; dieselben Grundgesetze, dieselbe Dialektik erschen überall.

Hegel war der größte Shstematiker unserer Philosophen, und extraf sie alle seit Leibniz an Umfang der Kenntnisse; die Natur, Seele, das Recht, die Kunst, die Religion, die Geschichte sie urben nun alle aufgenommen und vergeistigt wiedergeboren in der Enchklopädie, dem Buch das er als heidelberger Professor mwarf, und mit dem er 1818 nach Berlin kam um es in viel= esuchten Vorlesungen über die einzelnen Gebiete zu erläutern. Dadurch gewann er auf die besondern Wissenschaften einen steigen= en Einfluß, und wie er auch mit der conservativen Staatsmacht ing, er proclamirte doch das Freiheitswort der Zeit, die Allein= errschaft der Vernunft, des denkenden Geistes in der Wissenschaft. Daß alles was es an sich ist auch für sich wird, indem es sich mwickelt, den Unterschied und Gegensatz hervorruft und überwindet mb so an umd für sich ist, diese Dreigliederigkeit ward im Rhyth= nus des Ganzen und Einzelnen festgehalten: Logik, Naturphilosophie, Beistesphilosophie standen als die drei Grundmassen da; der Geist ibst ist zunächst der subjective, wie er in seiner Leiblichkeit er= ncht (Anthropologie), wie er sein Bewußtsein ausbildet (Phäno= tenologie), wie er als theoretischer, praktischer und freier Geist ir sich lebt; er ist der objective, wie er im Recht, in der Moral, t der Sittlichkeit der Familie, der Gesellschaft, des Staats, ein egenständliches Dasein gewinnt, er ist der absolute, indem er durch unst, Religion und Philosophie das Ideale und das Reale in Eins lbet, das Ewige und Unendliche mit dem Endlichen und Zeitlichen kröhnt und die Idee als die Wahrheit alles Seins erkennt. War lanches schablonenhaft, so ließ es sich um so leichter behalten; was e ästhetische Bilbung unserer classischen und romantischen Dichter wonnen, was die historische Forschung in Recht und politischer ieschichte, in Mythologie und Kunst zu Tage förderte, hier fand seine Stelle in der Architektonik des Geistes. Vornehmlich aber bte Hegel in der Freude des Hellenenthums; diese naturharmo= ische Jugend der Menschheit seierte er mit beredtem Munde.

Im besondern gab er noch die Rechtsphilosophie heraus. Wie

er ein abstractes Recht vor bem Staat hinstellte und zwischen be die Moral einschob das war ein Misgriff; aber wie er den Ste nicht als etwas Willfürliches ober als ein nothwendiges Uebel, sa bern als ein Gut, als ben Organismus ber Sittlichkeit aufwis bas war eine bedeutsame That. Hegel faßte den Staat in sein Selbstherrlichkeit; sein Grund ist ihm die Gewalt der sich als Wi verwirklichenden Vernunft. Er trat zwar den burschenschaftlich und liberalen Bestrebungen entgegen, er stand auf Seite der Or nung, der Regierung, Preußen war ihm der Staat der Intelligen doch waren seine Worte gegen die feudalen Gelüste nicht mind scharf als gegen windige Weltverbesserer, und wie er nun als b Ausgleichung der orientalischen Einherrschaft und der antiken R publik die constitutionelle Monarchie mit Rechtsöffentlichkeit mi allgemeiner Betheiligung des Volks an den öffentlichen Angeleger heiten als sein Staatsibeal entwickelte, da ging auch er über but Gegebene hinaus und ward maßgebend für die Zukunft die m Gegenwart geworden ist. Auch hatte er als Jüngling den Entwu einer deutschen Reichsverfassung mit der Klage eröffnet: Deutschlat ist kein Staat mehr! Er wünschte barum der Nation einen Ih seus, der mit der Gewalt sie zur Einheit zusammenzufassen die Grof muth verbände die lebensfähigen Eigenthümlichkeiten der Stämme s schonen; er forberte Einheit im Heer= und Finanzwesen und Selbs verwaltung ber Gemeinben.

Wie in der Gegenwart des Staats, so sah Hegel das Walte der Vernunft auch in der Geschichte. Sie ist die Entwickelung be Freiheit: im Orient ist Einer frei, der Herrscher, im Alterthu sind es einige, die Vollbürger der Republiken, in der neuen, dristlich germanischen Welt sind es alle. Das Vernünftige geschieht immei und kommt dem Geist zu immer klarerem Bewußtsein. Es ist bi List der Vernunft daß sie die Leidenschaften der Menschen für sich wirken läßt; die arbeiten sich ab und werden aufgeopfert, währen die Idee sich erhält. Die Geschichte bringt alle Bildungsformen hervor deren der Geist fähig ist und ergänzt eine durch die andere: die Philosophie erkennt jede in ihrer bedingten Berechtigung; nicht so der Handelnde im Drang der Entwickelung: der Held, der die Mission hat einen neuen Gedanken ins Leben einzuführen, wirt häufig durch seinen Kampf gegen das noch Geltende schuldig, aber er ist zugleich Organ des voranschreitenden Weltgeistes. Hegel wird großen Männern, einem Alexander, einem Luther mit ber selben Freudigkeit gerecht, als er die Entwickelung der allgemeinen

ten im Strom der Zeit und den innern Zusammenhang darlegt.

Derder nimmt er die einzelnen Völker bald in ihrer Wechselsünzung bald in ihrer Folge als Glieder des werdenden Orgasmus der Menschheit; wie Herder ist ihm jedes Volk selbst ein ganismus, und er weist nach wie von der bestimmten Lebensidee Nation aus sie ihre Staatsverfassung und Sitte, ihre Kunst Religion zu einem eigenthümlichen Ganzen gestaltet. Um besten ngt ihm die Schilderung des classischen Alterthums; aber auch den Orient wie für das 18. Jahrhundert sagt er Trefsliches Treffendes. Auch hier erntete er was in der ganzen Zeit gesti war, in seinem Denken es vereinigend, das nachwachsende schlecht erseuchtend.

In der Aesthetik erquickt er uns durch die Fülle seinsinnigster kheile, während er der strengen Shstematik ermangelte, die dann kischer herandrachte; vornehmlich die Behandlung der einzelnen ünste verwerthete was Lessing, Winckelmann, Herder und die Rostantiker vorgearbeitet, während Hegel zugleich den Ausschreitungen er letztern scharf entgegentrat. Als die Vorlesungen im Oruck schienen wurden sie eine Schule für die ästhetische Kritik und elletristische Tagesschriftstellerei.

Die Religionsphilosophie ging von dem Gedanken aus daß de Philosophie keine Religion zu machen, sondern die vorhandene u begreifen habe; sie übersah damit den Einfluß welchen das ge= eifte und freie Denken auf die Entwickelung des Volksglaubens 1at; sie nahm ferner zu sehr die Religion als Glaubenslehre, sie and in ihr dieselbe Wahrheit in Form der Vorstellung, welche die Bhilosophie in Form des Begriffs habe, womit jene also zu einer heoretischen Vorstufe des reinen Wissens wurde, während sie doch elbständig neben demsekben Sache des Herzens ist, die gottinnige Besinnung der Liebe, die alles auf das Ewige bezieht und in ihm ebt. Allerdings aber war ihm die Religion die Einigung des Nenschen mit Gott, das Bewußtsein des Unendlichen im Endlichen, ie Gegenwart des Himmels auf der Erde; "in dieser Region des Beistes strömen die Lethefluten aus denen Pspche trinkt, worin sie llen Schmerz versenkt, alle Härten, Dunkelheiten der Zeit zu inem Traumbild gestaltet, und zu einem Lichtglanz des Ewigen erklärt." Es ist Hegel's Verdienst daß er das Einwohnen des Böttlichen im Menschlichen und das sich Wiederfinden des Endlichen m Unendlichen als das Wesentliche in der Religion betont; so trat r der Trennung von Gott und Welt, vom Natürlichen und Ueber=

Endlich sei noch erwähnt daß Hegel zuerst nicht blos eine Geschichte der Philosophen, sondern der Philosophie vortrug, daß a auch hier die einzelnen Spsteme als die nothwendigen Glieder einer zusammenhängenden Kette darstellte, die bald einander ergänzen und bald zu Momenten einer höhern Stufe des Gedankens werden; und wenn er dem Einzelnen von seinem Spstem aus auch einmal Gewalt anthat, im ganzen war er wiederum bahnbrechend, und Werke wie die von Zeller über die alte, von Feuerbach, Erdmann, Kuno Fischer über die neuere Philosophie stehen auf seinen Schultern.

Um Hegel war eine eifrige Schar von Jüngern versammelt, die von seinem Standpunkt aus in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik über die bedeutendsten Schriften der Zeitgenossen zu Gericht saßen, seine Ideen in die besondern Disciplinen einarbeiteten, wie Gans in die Jurisprudenz, Marheinecke und Daub in die Theologie, Hotho in die Kunstlehre, während Rosenkranz mit liebenswürdiger Beweglichkeit der Bielseitigkeit des Meisters nach-

trachtete und benselben dem allgemeinen Berständniß erschließen half. Am erfolgreichsten war daß nach Hegel's Tod die hervor= ragenden Schüler in der Gesammtausgabe seiner Werke die Vor-Lesungen pietäts= und geistvoll veröffentlichten. In der Methode meint die Schule den Schlüssel zu allen Geheimnissen, im Spstem die Fülle aller Wahrheit und den Abschluß der Philosophie zu be= sitzen; die gleichzeitigen Denker aber zeigen uns daß auch er nur das Universum von seinem Gesichtspunkt aus angesehen hatte und darum der Ergänzung bedurfte. Angesichts des Ganzen und der Dialektik seiner Momente kommt bei Hegel das Individuelle nicht zu seinem Recht, sondern wird zu einem Vergänglichen herabgesetzt. Herbart stellte barum dem Idealismus des Gedankens, der das Besondere aus sich erzeugt und wieder in sich zurücknimmt, ben Realismus einer ursprünglichen Vielheit von wirklichen Wesen gegenüber, ähnlich wie Spinoza's Substanz durch die Monaden von Leibniz bekämpft warb. Wo Hegel den Widerspruch für das Leben forderte, suchte ihn Herbart aufzulösen, und wenn jener von der Einheit seines Princips aus die Welt construirte, so begann dieser von vielen Punkten aus seine scharfsinnigen Untersuchungen des Besondern, ja er hielt überhaupt in der Philosophie den Geist der Untersuchung wach und hinterließ ihn als Erbtheil einer Schule die dadurch emporwuchs, aus der so selbständige Denker wie Lotze, Lazarus, Steinthal hervorgingen. Weder seine künstlich zersetzende und zusammenfügende Metaphhsik noch seine Anwendung der Ma= thematik auf die Vorstellungen und ihre Association in der Seele hat sich bewährt; daß er diese als reales Wesen behauptete, dessen Individualität sich im Ich erweist, bleibt eine Errungenschaft, ob auch ihre Einfachheit sammt Störung und Selbsterhaltung einem ursprünglichen Reichthum weicht, der sich aus der innern Anlage entfaltet. Und wenn Herbart nicht blos für die individuelle Sitt= lichkeit, sondern auch für die staatliche Gemeinschaft zur Idee des Rechts auch die des Wohlwollens heranzieht, so kämpft er für die Humanität und fordert eine Gemeinschaft für Culturzwecke, die bem christlichen Princip der Liebe in Wahrheit gemäß ist.

Die thätige Vernunft vernimmt sich selbst, die logische Idee ist für sich nicht wirklich und wirkend, sondern als Wesenbestim= mung und als Gebanke bes persönlichen Geistes. Allerdings hatte Hegel schon früh erkannt wie alles darauf ankomme daß die Substanz als Subject gefaßt werde; er brachte seine dialektische Be= wegung in die Ruhe des Spinozismus, aber nur in ihrem Proceß tauchen die Persönlichkeiten auf und unter, nur in den endlichen Geistern personificirt sich das Absolute. Daß es aber in sich selbs Bewußtsein und Wille sei sprach Franz Baaber (1765—1841) nicht blos nach Art des aufgeklärten Deismus aus, sondern in Jakob Böhme wurzelnd und dessen Schriften mit congenialem! Geiste beleuchtend gewann er die Anschauung eines lebendigm Gottes, der in sich selber Naturkraft und Geist ift, die Welt schöpferisch hervorbringt, sie beherrscht und burchwaltet. Die Geschöpfe haben ihr Centrum in Gott, ihre Peripherie in ber Mannichfaltigkeit von Eigenschaften und Kräften, durch die sie ineinander verflochten sind; wollen sie biese zu ihrem Lebenscentrum machen in falscher Lust und Eigensucht, so verfallen sie dem Bösen, einem befriedigungslosen Scheindasein, aus welchem der Schmerz ber Selbstverkehrung sie wieder zu Gott treibt, der mit seiner Macht und Gnade sie erlöft und in seine Seligkeit aufnimmt; er ist er dessen offenbarende Thätigkeit die Menschen erleuchtet und so ben Culturfortschritt im Einzelnen und Ganzen bedingt. Die Menschen glauben einander, lieben einander insofern sie einem gemeinsamen Höhern glauben und ergeben sind. Baader war am größten im Gespräch, wo ihm alles und jedes Anlaß bot in die Tiefe 311 bringen und seine Einfälle sprudeln zu lassen; so veröffentlichte er auch nur Gelegenheitsschriften, deren manche er selber Gärstoffe des Erkennens, fermenta cognitionis, nannte, und der Titel eines Aufsatzes, der den Blit als Vater des Lichts bezeichnet, ist für den ganzen Mann charakteristisch. Mannichfach mit Hamann verwandt erscheint er sowol reicher als gesunder. Wie er gern die Analogie des Erkenntniß= und Zeugungstriebes hervorhob, so ließ sein glänzender Witz fortwährend Phhsik und Ethik einander spies geln und erklären. Er blieb in den schwärmerischen Ansichten der Naturphilosophie befangen, er nahm als Katholik die kirchlichen Dogmen kritiklos auf um sie auf seine Art auszulegen und weiterzuspinnen, der methodische Gang einer zusammenhängenden Entwickelung war nicht seine Sache, er warf seine Ibeenkeime in alle Wissensgebiete ohne irgendeins im Zusammenhang zu bearbeiten. Kühne willkürliche Phantastereien wie die Annahme einer ursprünglichen Natur, die erst durch den Abfall der Geister räumlich, zeitlich, materiell geworden, und in die das gute Princip erlösend mittels des Menschen wieder eingegangen um sie endlich herzustellen, lassen es zu echter Wissenschaftlichkeit nicht kommen; das Uebernatürliche, das Unnatürliche, das Natürliche liegen als verworrener

Knäuel vor uns, und eine Mischung von Scholastik und kühner freier Phantasie sormt daraus wunderbare und wunderliche Gebilde, stets anziehend durch die Totalität des Geistigen und Sinnlichen, manchmal classisch durch die Vermählung von Klarheit und Tiese. Baader stritt mit den Romantikern gegen eine seichte Verstandes-aufklärung, die er ein Verbrechen der Intelligenz schalt, er eiserte gegen die Revolution und die Aufrichtung der Heiligen Allianz gesichah nicht ohne seine Anregung; aber er wollte Evolution, einen freien Bund von Politik und Religion, und bald sah er sich durch die Starrheit der Kirche veranlaßt einen Blitzstrahl gegen Rom zu schleudern und eine neue gemeinsame Form des Christenthums anzustreben. Daß Baader großen Einfluß auf den Umschwung geübt der sich in Schelling vollzog, hat sein verdienstvoller Jünger Hosse mann erwiesen.

Auch Schelling schloß in seiner Abhandlung über die Freiheit an Jakob Böhme sich an und erhob sich zum Theismus; aber er verlor sich in gnostische Phantasien und entwarf wie einst von der Natur, so jetzt von Gott und seiner Geschichte ein mythologisches Gedicht, das er wiederum aber in Prosa ausführte und für Wissen= schaft hielt. Seine neue positive Philosophie sieht in der Mytho= logie nicht blos das Ringen der Menschheit sich die Gottesidee zu veranschaulichen, im Christenthum nicht blos die Versöhnung der Menschheit mit Gott, sondern die mythologischen Gebilde spiegeln Vorgänge des göttlichen Lebensprocesses selber ab, im Kreuzestod' Jesu löst sich eine Spannung göttlicher Potenzen; Gott selbst ringt mit der Welt, die sich im Sündenfall ihm entfremdet, um sie sich wieder zu unterwerfen und sich zum Herrn des Seins zu machen. Schelling läßt die Hauptsache, das sittliche Element, die Heils= beschaffung der Seele, in den Hintergrund treten um kosmische Verhältnisse voranzustellen und nach überlieferten Dogmen zu con= struiren. Er schildert vorweltliche Selbstzeugungsacte Gottes, eine raumlose Ibealwelt und ihren Abfall, wodurch erst die Materie mit ihren Mängeln und Leiden geworben, er gibt dem Satan eine Rolle im Drama ber Weltgeschichte, und verwechselt die Schöpfungen seiner Einbildungskraft mit Vernunftwahrheiten. Aber auch in dieser Hülle bewahrt Schelling die Ueberzeugung welche das Evangelium Herber's und Goethe's wie seiner eigenen Jugend war, und die er nun also ausspricht: "Daß bei Gott allein bas Sein und bag ba= her alles Sein nur das Sein Gottes ist, diesen Gebanken läßt sich weder die Vernunft noch das Gemüth rauben; er ist der Gebanke dem alle Herzen schlagen; selbst die starre leblose Philosophie del Spinoza verdankt jene Gewalt, die sie von jeher auf die Gemücht und zwar nicht auf die seichtesten, sondern gerade auf die religiösen geübt hat, diese Gewalt verdankt sie ganz und allein jenem Grund gebanken, der in ihr allein sich noch sindet."

Ferner ist das Verdienst Schelling's im Gegensatz zu Kenlebetont zu haben daß das Logische nicht alles ist. Das rein Retionale enthält vielmehr nur die denknothwendigen Formen met Bedingungen alles Seins, die Wirklickeit als solche kann darant nicht abgeleitet werden; der Begriff sagt aus was etwas ist, die etwas ist aber sehrt mus nur die Anschauung oder Erfahrung. Das Seiende, wenn es ist, kann nicht anders sein als das Denknes denkt. Aber das Rationale als das Negative zu bezeichnen schelling in das Thatsächliche oder Positive die religiöre Offenbarung nicht blos nach der innern Erfahrung, sondern in den kirchlichen zurechtgemachten Lehrsätzen hereinzog. Doch der Registe eröffnet, und wieder wie dei Kant auf das Zusammenwirken von Ivee und Sinneswahrnehmung oder Beobachtung hinger wiesen.

Hatte Hegel so viel Vernunft in der Welt gesehen daß er bak Wirkliche und Vernünftige für eins erklärte, so sah Schopenhauer soviel Unvernunft, Jammer und Elend in ihr daß er sie für die möglichst schlechte ausgab, und den blinden Willen zum Princip machte; der Intellect sollte erft ein Hirnphäuomen des Menschen leibes, dieser ein Willensact sein. Schopenhauer ist reich an eigenen Geistesblicken, groß durch die Schlagkraft und Klarheit seiner Darstellung, und badurch zieht er an, aber er ist ohne spstematischen Zusammenhang, er schwankt zwischen Naturalismus und subjectiven Ibealismus haltlos her und hin, wenn ihm die Welt bald mit unsere Vorstellung, bald das Product des Willens sein soll, der von ihr und von sich nichts weiß, und doch wieder Zwecke verwirk lichen soll, indem der Denker die platonischen Ideen als Stufen der Verwirklichung des Willens hereinnimmt ohne daß sie die Gedanken eines Subjects wären. Er findet nur in der Berneinung des Willens zum Leben das Heil, er predigt die indische Weltent, sagung, den Buddhismus im thatfreudigen Abendland. Er schimpst nicht blos gegen Hegel, dessen ergänzender Gegensatz er ist, and gegen Fichte und Schelling, von denen so gut wie von Kant er sein Bestes hat. Denn Schelling rühmte es schon am Begim

seiner Laufbahn an Fichte daß er die Autonomie des Willens, welche Kant an die Spitze der praktischen Vernunft gestellt, zum Princip der Philosophie gemacht, er nannte das Wollen den Quell des Selbstbewußtseins, und schrieb vor Schopenhauer: "Es gibt in der Letten und höchsten Instanz kein anderes Sein als Wollen; Willen ist überall in der ganzen Natur." Der Wille ist das Freie, nicht zu Verechnende, sein Erzeugniß kann daher nicht mit reiner Vernunft logisch abgeleitet, es muß durch Ersahrung erkannt werden; es ist das Wirkliche. Aber soll der Wille etwas wollen, so muß ihm dies in der Vorstellung gegenwärtig sein, und so gessellt sich zum bloßen Naturdrang die Intelligenz; Vernunft und Wille machen das Wesen des Geistes aus.

Während Baaber und Schelling im Orakelton ber Mystik vom göttlichen Standpunkt aus die Geheimnisse der Ewigkeit ver= kündeten, stellte Fries das Vollendete außerhalb der Wissenschaft, ließ es aber im Gefühl erfaßt und im Irdischen geahnt werden. Rrause (1781—1831) stieg in klarer Besonnenheit von der Selbst= erkenntniß zur Anerkennung des einen ewigen Wesens im Bewußt= sein empor um dies nun vernunftgemäß zu bestimmen. freier und methodischer als Baaber, aber auch breiter und minder anziehend in der Darstellung, und wenn er nicht blos von Ursatz= heit und Vereinsatheit, sondern auch von Orwesen, Antwesen und Mälwesen redet, ja von Oromwesenlebverhaltheit und Wesens Dromlebselbstschauen, so treibt er die schwerverständliche Termino= logie auf eine unerlaubte Spite. Das Urwesen hegt und vermit= telt in sich den Gegensatz von Geist und Natur; es entfaltet' daraus die Reiche derselben und läßt sie in der Menschheit sich vermählen; Religion ist der Tried des Menschen sein Leben zum Bereinleben mit Gott zu erhöhen. In der irdischen Menschheit sieht übrigens Krause nur ein Glied bes Geistergeschlechts bas unsern Sonnbau bewohnt, der selber wieder in das Universum eingeordnet ist. Das Endliche aber ist ihm kein vorüberfließender Moment im Unendlichen, sondern selbst bleibendes Wesen im Glieberbau der Welt, und diese ist nicht außer, sondern in Gott, der, an sich selbstbewußter Urwille, in allem sich darlebt. Jeder Mensch ist ein Ureigenthümliches; wenn seine Zeit gekommen, tritt er aus ber Tiefe ber Ewigkeit in die Geschichte um ein mit sich übereinstimmendes Lebensgebilde zu gestalten. So sieht Krause wie neben den allgemeinen Gesetzen die individuellen Kräfte, neben dem Allgemeinen und Bernunftnothwen= digen das mannichfaltige Thatsächliche und die Erfahrung steht, und daher der doppelte Weg des Erkennens, den er in einem amschtischen und constructiven Theil des Spstems einschlägt, wemm n dort von der Untersuchung umsers Selbstbewußtseins und von der Sinneswahrnehmung aus sich zu den Ideen erhebt, hier von den Ewigen und Absoluten aus die Welt ableitet. Im Urbild den Menschheit entwirft er das Gemälde einer vollendeten Lebensordnung, in welcher durch verschiedene Vereine für Recht, Religion, Kunst, Wissenschaft gesorgt und im Menschheitsbund die Einheit aufrecht erhalten wird. Leider hat Krause durch eine seltsamt deutsch sein sollende Redeweise dem Verständniß und der Verdreitung seiner Lehre geschadet. Sein Leben war ein Kampf für das Ideale, ohne andere Anerkennung als dei begeisterten Jüngern, von welchen Leonhardi durch die Herausgabe des Nachlasses, Ahrens durch die Ausbildung der Rechts und Staatslehre sich bleibende Verdiensterwarben.

Deutschland behauptet auch im 19. Jahrhundert die Führer. rolle in der Philosophie; das war lange Zeit ein Ersatz für bie politische Bedeutung. In England suchte Bentham mit reformatorischem Rath in die Gesetzgebung einzugreifen nach dem Grundsatz daß der Staat nicht blos dem Bösen wehren und das Recht schützen, sondern möglichst viel Glück über möglichst viele verbreiten solle. Vom Princip des Nutens aus stieg er zur Tugend empor. Jeber sucht Glückseligkeit, das wohlverstandene Interesse aber führt ihn zur Einsicht daß sein Wohl durch das Gemeinwohl erhöht wirt, daß Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Liebe die Wege zum wahren Glück bahnen. Das Princip des Nutzens wird zum Princip ber Humanität. Stewart Mill, der eifrige Bekenner der Freiheit im Individuum und in der Gesellschaft, vollbrachte in seiner inductiven Logik was Bacon geforbert und nicht geleistet, die Darlegung ber Forschungsmethode welche vom Besondern und der Erscheinung zum Allgemeinen und zum Gesetz durch Beobachtung und Experiment aufsteigt.

In Frankreich stritt die jesuitische Restauration der Kirche und der Köhlerglaube mit dem frivolen Unglauben aus der Revolutionszeit; charaktervolle tüchtige Männer suchten nach einem Haltpunkt, nach einer Ansgleichung, damit das Volk nicht stets zwischen den Gegensätzen der Anarchie und des Despotismus hin= und hergeworsen werde; sie wollten die Monarchie mit der Volksfreiheit versöhnen und waren constitutionell, sie wollten dem Geist gegenüber der Sinnlichkeit sein Recht behaupten und im Glauben an die

Fittlichen Ideen eine unserer Natur gemäße Religiosität herstellen, welche die Unabhängigkeit der persönlichen Einsicht nicht verkümmert. Won dem gesunden Menschenverstand und dem Gewissen gingen sie aus wie die schottischen Philosophen, unter denen besonders Reid ihr Leitstern war; Cousin schritt bann zu Kant, zu Schelling und Hegel vor, als Uebersetzer oder Herausgeber von Platon, Proklus, Abälard, Cartesius wies er auf die Geschichte ber Philosophie und fuchte die von den einzelnen Denkern gefundenen Wahrheiten zu= fammenzustellen. Maine de Biran eröffnet den Reigen, indem er unerschütterlich an der Thatsache seines Freiheitsbewußtseins fest= hielt. Ich bin frei meinem Wesen nach, weil ich Mensch bin nur durch meinen Willen. Ich will, also bin ich. Wie der Wille bas Princip der Bewegung in unserm Körper, so ist alle Kraft geistiger Art, die materielle Welt das Phänomen innerer Kräfte in ihrer Wechselwirkung. Das Höchste ist daß unser Wille sich ganz bem göttlichen Willen ergibt und in dem ewigen Quell aller Kraft und alles Lichts den Frieden findet. Roper=Collard, mit Benjamin Constant als Staatsmann der Begründer des constitutionellen Libe= ralismus, trat dem Sensualismus entgegen; er zeigte wie Kant daß erst durch die leitenden Grundbegriffe unsers Verstandes Ord= nung in die Sinneseindrücke kommt und Erkenntniß möglich wird; durch die Stärke seiner eigenen sittlichen Gesinnung zog er die Jugend zur Anerkennung der sittlichen Ideen. Daß ein Volk nicht frei sein könne mit der Moral der Sklaven, daß um frei zu wer= den es die eigenen Begierden beherrschen, das Gute und Rechte heilig halten, große Gedanken mit dem Abel der Empfindung ver= knüpfen müsse, das war auch für Cousin die begeisternde Ueber= zeugung seiner Reben, in denen er die erhabensten lichtvollsten Aussprüche der alten Weisen mit der Bildung der Gegenwart ver= knüpfte. Er betonte dabei wie das Wahre, das Gute, das Schöne Ideen seien die eine denkende wollende Persönlichkeit voraussetzen, Attribute eines Subjects, die ihre Substanz im absoluten Wesen Nicht auf äußere Autorität, sondern auf die Untersuchung haben. der menschlichen Seele begründete er den Glauben an das Ueber= sinnliche. Ohne ein neues Princip aufzustellen wirkte Cousin als Vermittler des deutschen und französischen Geistes segensreich durch die Fülle von Gebanken die sein Eklekticismus in Bewegung sette, und es war namentlich die von Goethe mit soviel Theilnahme beachtete Zeitschrift Globe in welcher Charles Remusat, Ampere und andere aufstrebende Talente ihm erfolgreich zur Seite standen, The ser beautiful and the contract of the cont

the expensive and there were the expensive and expensive and the foreigned at the freelegate and the control of the control of

Rud nouven ce kaminie Bourfonde beriche war in be Weath the Lincologies both der Geogenias des Kanamalennes me Ligenbulgen. Somet gebieben. gemeinster war innen ver Onnis mus por hor and Lode, ner lest der eine feinem Gute wien ausger und komisen mit Louisaring medanisch in die Welt eingenfeit. neignen der einere benes nichtlich erfliebe, die Dogwen vermemelde tement kingliggte mide emkendigeren und bas Mienalinde unt einem dreizeichmisch der seinfichteit obenaussellte. Dagegen ver turnern und die Remember die Gegenwart Gettes im Menschen galfte, unt uns ihrem Kreise ging der religioje Genins herver. purlaper für ben Glauben ber Renzeit das sicherstellende und befieleste, für eie Theologie das reformatorische Wort gesprochen, uin Allunge des lebens und Denkens, Friedrich Schleiermacher (1/11in 1434), Frömmigkeit war der mütterliche Leib in dem sein juliges Veben erwichs, im Vaterhaus, in der Erziehungsanstalt der Allsterstellide, und er bewahrte sie im Heiligthum der Seele, uber er glug muthig in die Zweifel der Wissenschaft gegen die Uphrelleferung ein, und die bialettische Beweglichkeit des Geistes mie die Schärfe des kritischen Verstandes und der geflügelte Wis maten aleichfalls sein eigen, Platon und Spinoza, Goethe und stupie wurden seine Vehrer; im Freundschaftsbunde mit Friedrich zahlegel und der aufstrebenden Dichterjugend, selbst in Kömpfen ben Persenn sich läuternd vollzog er in sich und für seine Zeit vie thershipmung pan Linklicks and Ennesite mut Brundlichen und a guten. Or redete als Mensch von den beitigen Geheimniffen der Menschheit, wenn er ben Gebildeten zeigte baß was fie für Religion genommen und verachtet, nur ein todter Niederschlag derselben in Lehrformeln und Kirchenthum sei, während die Religion selber das feinste innerliche Weben des Gemüths, Sinn und Geschmack für das Unendliche ist; in unserm Abhängigkeitsgefühl von diesem spüren wir es im eigenen Wesen, in den Ideen wie im Gewissen ist Gott uns gegenwärtig, er bas Eine in allem Mannichfaltigen ber Welt, offenbar im Universum, lebendig in unserm Geiste. der Mensch nicht in der unmittelbaren Einheit der Anschauung und des Gefühls eins wird mit dem Ewigen, bleibt er in ber abgeleiteten des Bewußtseins immerdar getrennt von ihm. Frömmig= keit als die Richtung des Gemüths auf das Göttliche erzeugt nicht, sondern hegleitet das Wissen und Handeln, aber mit ihr können Unsittlichkeit und Dünkel nicht bestehen. Dem Abhängigkeitsgefühl vom Unendlichen gesellte Schleiermacher in den Monologen die Forderung daß jeder in sich auf eigenthümliche Weise die Mensch= heit darstelle, daß er unabhängig von den äußern Umständen sich selbst bestimme. "Ungeschwächt will ich den Geist in die spätern Jahre bringen, nimmer soll ber frische Lebensmuth mir vergehen, fest soll mir bleiben der Wille, lebendig die Phantasie, nimmer er= löschen das Feuer der Liebe. Nie werd' ich mich alt dünken bis ich fertig bin, und nie werd' ich fertig sein, weil ich weiß und will was ich soll. Wo ich stehe soll man die heiligen Flammen brennen sehen, welche die Welt erneuern, den abergläubischen Knechten der Gegenwart eine schauerliche Mahnung, den Verständigen ein Zeugniß von dem Geiste der da waltet. Es nahe sich in Liebe und Hoffnung jeder der Zukunft angehört, und durch jegliche That und Rede eines jeden schließe sich enger und erweitere sich das schöne freie Bündniß der Verschworenen für die bessere Zeit!" Die Weih= nachtsfeier schloß sich an, ein Gespräch das die verschiedenen Rich= tungen ber Theologie und des Schleiermacher'schen vielseitigen Wesens, Mhstik und Kritik, geschichtliche und philosophische Auffas= sung Jesu um den Weihnachtstisch versammelt.

Schleiermacher selbst stand aufrecht mit den besten deutschen Männern während des Drucks der Franzosenherrschaft, er schürte das Feuer nationaler Begeisterung, er segnete die Waffen der Freiswilligen zum Kampf. Ein opferfreudiger Glaube an das Ewige beseelte in ernsten Tagen das Volk und Schleiermacher hoffte nun mit vielen andern daß der Gegensatz der Lutheraner und Reformirten, der längst in der allgemeinen Bildung überwunden war, sich in einer evangelischen Union löse. Auch Friedrich Wilhelm III.

arbeitete, getreu ber herkommlichen Politik ber preußischen Könige, selber in solchem Sinn, trieb aber durch die Art wie er eine neue Liturgie mit der Einigung der Bekenntnisse verknüpfte und diese wieder formulirte, einen Schleiermacher zu der Karern Aussprache seiner Ansicht daß die Union eine freie sein, dem Gewiffen der Gemeinden und der Prediger jede echtprotestantische Weife des Enltus und der Lehrer anheimstellen soll. In solchem Sinne, das confessionelle Gepräge ausscheidend, schrieb er seine driftsiche Glaubenslehre, eine Darstellung des religiösen Seelenlebens in geschlosse: nem Gebankengang, durch Grundriß und Aufbau ein architektonisches Kunstwerk, dem Inhalte nach nicht an Symbolformeln oder Bibelbuchstaben, sondern allein an das gebunden was jeder im Innersten des Gemüthes selber erfahren kann, ausgehend vom Gefühl ber Abhängigkeit, vom Sündenschmerz, der Erlösungsbedürftigkeit und ber durch Christus wiedergewonnenen Kindschaft und Liebeseinheit mit Gott. Wie Schleiermacher in den Reden verlangte mitten in der Endlichkeit eins zu werden mit dem Unendlichen und ewig zu sein in jedem Augenblick, wie er in den Monologen behauptete im Reiche der Ewigkeit zu sein so oft der Blick sich ins Innerste selbst zurückwendet, so ist ihm auch hier der Glaube die Lebensgemein= schaft zwischen Gott und dem Menschen, im Christenthum vermittelt durch Jesus, in welchem das Urbildliche der Menschheit geschicht= lich geworden und in sittlich reinem Leben das Gottesbewußtsein sich offenbart. An die Stelle eines Gottes der Willkür und der Wunder, der von außen wirkt, trat der Gott der Ordnung, der in der Natur und Geschichte nach unverbrüchlichen Gesetzen waltet. Die Religion ward unterschieden von den Dogmen in welchen frühere Jahrhunderte ihre Auffassung des frommen Gefühls niedergelegt; halten wir uns an dieses selbst, so kümmern uns die Außenwerke nicht, so überlassen wir bem Strome ber Zeit all die Satzungen und Gebräuche in welchen es sich uns nicht bezeugt, und suchen bie uns angemessene Form. Mit den Rationalisten forderte Schleiermacher die geistige Aneignung der Wahrheit, mit den Supranaturalisten hielt er fest daß das Christenthum als ein neues höheres Lebensprincip durch göttliche Liebesthat in der Welt aufgegangen; aber das Menschliche, die sittliche Heilsbeschaffung, die Ueberwindung des Bösen und die Einigung des Gemüths mit Gott, war ihm das Centrum, und die Fortsetzung des vorbildlichen Lebens Jesu in uns war ihm statt juristischer Stellvertretung oder ber Magie des Blutopfers die Erlösung. Hatte Hegel die Religion zu

schleiermacher neben der Wissenschaft und dem Verstande ihr Gebiet im Gesühl und in der Gesinnung. Und hatte Hegel überall das Allgemeine vor dem Persönlichen und Individuellen betont und dadurch zu einer Begriffsvergötterung geführt, so legte Schleiermacher wie früher Leidniz auf das Eigenthümliche und Persönliche Gewicht, und wies in der Ethik nach daß in der Sittlichkeit und sittlichen Gemeinschaft wohl die falsche und selbstsüchtige Individualität abgestreift oder überwunden, die wahrhafte Eigenthümlichkeit aber verwirklicht und mit dem Lebensgehalte der Menscheit erfüllt werde.

Schleiermacher übte an ben neutestamentlichen Schriften eine unbefangene sprachliche und sachliche Kritik. De Wette schloß sich ihm an, und die Schule historischer Theologie wuchs daraus hervor, gemäß dem geschichtlichen Sinn der Zeit, dem es vor allem darauf ankommt die Entstehung wie den Inhalt der biblischen Bücher wissenschaftlich klarzustellen und sie als Glieder einer zusammenhängenden Entwickelung verstehen zu lernen. Neben dem dialektisch Bewegslichen stand in Berlin die substantielle Gewalt Hegel's, die kindliche Einfalt Neander's, der stets wiederholte daß das Christenthum nicht eine Doctrin, sondern Leben sei, und dies Leben in der Geschichte der Kirche erkennen, nicht einem unpersönlichen Begriff geopfert wissen wollte. So war Berlin der Mittelpunkt der theologischen Studien und eine Bildungsstätte für die voranstrebende Jugend von ganz Deutschland. Richard Rothe, Weiße, Bunsen haben jeder auf seine Art im Schleiermacher'schen Geiste sortgewirkt.

Gleichzeitig dachten Möhler und Döllinger, Görres und Hanesberg in München an eine katholische Wissenschaft, und die Gediegensheit des erstern, die erstaunliche Gelehrsamkeit und der Scharssinn des zweiten, die kühne Phantasie und das Ungestüm des dritten neben der evangelischen Milde des vierten hatten sofort ihre Erfolge; leider aber herrschte damals das Bestreben vor, sich durch Bekämspfung der Resormation und ihrer Anhänger geltend zu machen und die Fahne Roms zu tragen. Daß Rom keine selbständige Wissensschaft will, auch wenn sie sich ihm anschließt, und daß vielmehr im Bunde mit den freien Elementen des Protestantismus eine der Gegenwart gemäße Form des Christenthums zu suchen sei, kommt erst jetzt allmählich zum Bewußtsein. Görres zudem predigte in seiner christlichen Mystik den dicksten Aberglauben an Mönchlegenden und sinnlose Wunder. Auch hier ward die Romantik theils im

Dienste der rückwärtsschiebenden Gewalten verzerrt, theils zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Forschung. Neben der petrinischen Kirche Roms und der paulinischen Wittenbergs wollte Schelling die johanneische bauen, aber die Mischung von mythologisirender Phantasie und rationaler Philosophie, die er bot, fand wenig Anklang.

In Frankreich schrieb Bonald gleichfalls gegen den Protestantismus um den Katholicismus herzustellen. Er sah das Schema der Dreieinigkeit in allen natürlichen und gesellschaftlichen Dingen. Er verzweifelte an der innern Macht der Wahrheit: "man überredet die Menschen nicht, gerecht zu sein, man zwingt sie dazu; bie Gerechtigkeit ist ein Kampf." Wie Pascal sah der junge Lamennais bei der Unsicherheit aller menschlichen Erkenntnisse durch den Stepticismus sich der Autorität des Glaubens in die Arme geworfen, und le Maistre verkündete zuerst daß als diese untrügliche Autoris tät und damit als oberster Entscheider in geistlichen und weltlichen Sachen der Papst angesehen werden müsse. Dabei aber erklärte er in seinen Petersburger Abendgesprächen dem Byron'schen Weltschmerz: daß der Mensch von Gott abgefallen durch seine Sünde die Schöpfung zerrüttet habe; er trage die Schuld der Berworrenheit und Zerrissenheit dieses ungenügenden Lebens, und bedürfe der Rettung aus demselben durch das Gebet, diese vertrauende Erhebung zu seinem Ursprung, und durch die göttliche Gnade. So sah auch Lamennais in der Irreligiosität und in der Selbstsucht die Grundschäben aus benen alle Gebrechen unserer Zustände stammen; aber er wollte die Kirche als geistige Macht; arm und frei sollte sie des Volks sich annehmen, und während er so wie ein neuer Arnold von Brescia rebete, warb er von Rom aus verworfen, die von ihm vertheibigte Freiheit der Presse und des Gewissens abscheulich, ja ein Wahnsinn genannt. Er hatte bisjetzt der Autorität gehuldigt, er ließ sich zur Unterwerfung drängen, aber erhob sich dann im Zorneseifer seiner leibenschaftlichen Natur, und rebete in seinen Worten eines Gläubigen im Ton ber Propheten, in apokalpptischen Gesichten vom Elend der Gegenwart und von dem nahen Anbruch einer glücklichen Zukunft, in welcher das Evangelium Jesu, den die Fürsten und Hohenpriester gekreuzigt, das Volk 311 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der weltlichen und geistlichen Gewaltherrschaft erlösen werbe. "Hätte das Papstthum seine Sache mit der der Freiheit verbunden, so wäre es zu neuem Glanz er standen; aber es hat diesen eutscheidenden Moment versäumt, und

muß darum jetzt zu den Todten geworfen werden. Wenn die Stunde des Triumphes der neuen Zeit schlägt, so bleibt dem einsamen Ober= priester nichts mehr übrig als sich in der Stille mit dem Stumpf seines zerbrochnen Kreuzes ein Grab zu graben." Lamennais' flammende Worte halfen 1848 den Thron Frankreichs verbrennen; er selbst wiederholte indeß daß nur durch das Gesetz der Gerech= tigkeit und der Liebe, durch die Erfüllung der göttlichen Gebote das Heil der Menschheit komme. Er war kein consequenter Denker, seine Stizze einer Philosophie blieb mangelhaft; Macht, Weisheit und Liebe waren ihm wie Abälard die drei Wesenbestimmungen Gottes, die Wahrheit der Dreieinigkeit; dem Unendlichen durch Selbstvervollkommnung sich zu nähern nannte er die Aufgabe des Endlichen. Johannes Hüber stempelt ihn zum Thpus derer die das Papstthum und die Freiheit versöhnen wollen und mit ihrem Schick= sal den Beweis der Unmöglichkeit solchen Strebens führen; er zeigt dabei wie in Lamennais, dem Jünger Rousseau's, nur auf der Ober= fläche ein Wechsel der Ueberzeugung vorhanden ist; die Wahrheit war ihm das Wesen der Dinge, wahr ist was sich in jedem Geist also bezeugt; das Christenthum war ihm der angemessene Ausdruck für das religiöse Urbewußtsein der Menschheit. Wenn nun die römische Kirche die Sache des Volks und der Freiheit verließ und verrieth, so löste sie sich von dem Grunde auf dem sie erbaut worden, und es galt im Kampf gegen sie das Evangelium als das ewige Gesetz des sittlichen und politischen Lebens neu zu verkündi= gen, jeden Menschen in sein Recht auf die irdischen und geistigen Güter einzusetzen, ihm die freie Bahn zu Wohlstand und Bildung aufzuschließen.

## Die Naturwissenschaft.

Wendet sich der Geist in der zweiten Spoche vom sich selbst bestimmenden Idealismus zu einem Realismus der das gegenständslich Wirkliche zu erfassen und mit dessen Inhalt das Bewußtsein zu erfüllen trachtet, so wird nothwendig die Natursorschung viele der besten Kräfte an sich heranziehen, so werden die Genien nicht sehlen die hier sich ruhmvoll zum Heile der Menschheit bethätigen.

Dabei bleibt aber nicht blos das Ziel in den Naturgesetzen die Bestimmungen der Vernunft zu finden, die sich als wahr und wirksam erweisen, sondern dem Grundprincip unsers Weltalters gemäß bezeugt sich der Gedanke als das Herrschende und behauptet seine Initiative, indem er von sich, von der Erkenntniß aus mit Bewußtsein das Leben umgestaltet und die Theorie praktisch verwerthet. Nicht blos daß der Forscher wissen muß welche Frage er an die Natur stellen will, sodaß er also die Antwort ahnt, wenn er Naturerscheinungen unter Bedingungen herbeiführt die er kennt und beherrscht, die Phänomene isolirt und so die Elemente bestimmt aus welchen die verwickeltern Erscheinungen herrühren; so wie er die Thatsachen für sich genau begrenzt, kommt er zu Größenbestimmnngen, und der Fortschritt besteht nun darin, daß die Mathemas tik, diese freie Schöpfung reiner Vernunft, die doch den Beweis ihrer Wahrheit führt, auf die Ergebnisse der Beobachtung angewandt wird. Angewandte Mathematik ist Mechanik, und wie Newton den Reigen eröffnete als er die so vernunftnothwendigen wie durch Versuche gefundenen Naturgesetze von Bewegung, Druck und Stoß auf die Astronomie anwandte, so trachtet die Physik und mit ihr jebe Naturwissenschaft nach dem Ruhm der gleichen Exactheit, und wenn das Licht mit seinen Farben zu schwingenden Aetherwellen wird, wenn der Wärmestoff den Bewegungen der Atome weicht, so ist dies der Sieg des mathematischen, apriorischen Denkens, das sich in den Thatsachen wiederfindet. Die Mechanik selbst sucht eine Zeit lang ihren Stein ber Weisen im Perpetuum-mobile, sie feiert kleingroße Triumphe in Automaten, welche schreiben ober Klavier spielen, dann aber baut sie die bewundernswürdigen Maschinen welche dem Menschen die Last der Arbeit abnehmen und die Naturkräfte dienstbar machen, sodaß der Webstuhl von selber das zierliche Meisterstück ausführt, bessen Muster der erfinderische Künstler ihm vorgelegt; wenn solches geschehe, meinte Aristoteles bekanntlich, werde die Sklaverei aufhören können, ein menschenwürdiges Dasein für alle möglich sein. Wissen ist Macht: wir wissen wie das Wasser zu Dampf erhitzt sich ausbehnt, wir wissen dies zu verwerthen, und die Körperkraft der Menschen ist ins Millionenfache gesteigert. Der maschinenbauenden Mechanik aber hat die Chemie in die Hände gearbeitet. Indem sie nicht mehr um Gold zu machen, sondern um die Bestandtheile der zusammengesetzten Körper und die Verbindungsweisen der Elemente kennen zu lernen ihre jetzt zerlegende, jetzt vereinende Thätigkeit übte, hat sie ganz neue Quellen

Des Nationalwohlstandes erschlossen, und das Vermögen wie das Behagen der Einzelnen wie der Völker vielfältig gesteigert, in der That früher nutlose Dinge in Gold verwandelt. Dieser Einfluß der Wissenschaft auf das Leben in der raschesten Verwerthung ihrer Ergebnisse ist das Bezeichnende unserer Zeit. Untersuchungen über das Knallfilber, welche der Student Justus Liebig bei Gah Lussac macht, bringen im Zündnadelgewehr dem beutschen Geist die Waffe durch die er sich den Nationalstaat erkämpft. Untersuchungen über Die Bestandtheile der lebendigen Organismen, wie die Professoren Viebig und Wöhler in ihren Laboratorien sie austellen und leiten, zeigen nicht blos ben Kreislauf ber Stoffe und die wechselseitige Beziehung von Thier und Pflanze; sie geben zugleich der Land= wirthschaft verdoppelte Ernten, indem sie die Wissenschaft in den ältesten Culturbetrieb einführen und die Ernährung auch der Menschen rationell gestalten. Wilhelm Hofmann studirt Verbindungen des Theers, er sieht dabei glänzende Lichterscheinungen und heute bezahlt Deutschland seinen Thee an China mit der Ausfuhr der Anilinfarben. Helmholt construirt bei seinen optischen Forschungen einen Augenspiegel, und sofort scharen sich um Gräfe die Jünger der Augenheilkunde, und verbreiten ihre Wohlthaten in allen Welt= theilen. Nirgends ist so die Wissenschaft Gemeingut, nirgends wird sie so in der Arbeit der verschiedenen Nationen gemeinsam weiter gefördert. Was die Italiener Volta und Galvani begonnen das setzt der Brite Faradap, der Däne Dersted fort, sie beweisen daß der Magnetismus eine Erscheinungsform der Elektricität ist, und der Deutsche Gauß zeigt sie wirksam im Ganzen des Erdkörpers, der Deutsche Dubops-Rapmond in den Muskelbewegungen des Menschen. Sömmering benutzt den elektrischen Strom als bewe= gende Kraft, der Amerikaner Morse gibt die Mittel an damit in die Ferne zu schreiben, ein unterseeisches Kabel verknüpft Amerika mit Europa, und an demselben Abend freuen sich die Deutschen in Cincinnati mit den Deutschen im Orient und mit uns in der Heimat über den Sieg von Sedan. So wird die Zeit hier wie der Raum mittels ber Eisenbahnen und ber Dampfmaschinen überwunden, mit dem Handelsverkehr auch der Umsatz der Ideen beschleunigt; Men= schen kommen zusammen und innerhalb eines Menschenalters erfüllt sich in Deutschland das Lied mit welchem der junge Karl Beck die erste Locomotive in Leipzig begrüßte: sie bringe die Einheit Deutsch= lands mit sich; "diese Schienen Hochzeitsbänder, Trauungsringe, blank gegossen, jubelnd tauschen sie die Länder, und die Che wird geschlossen!" Hatte schon die Presse es möglich gemacht daß Einer zu Millionen redete, sodaß sich eine öffentliche Meinung bilden, daß der freie Bolksstaat an die Stelle der auf der Bürgerverssammlung bernhenden Stadtrepublik treten konnte, — jetzt werden nicht blos ihre Erzeugnisse aufs schnellste verbreitet, auch die Perssönlichkeiten machen sich geltend, sie sehen mit eigenen Augen, sie wirken unmittelbar.

Johannes Müller der Physiologe war es in erster Reihe welcher von dem Taumel der Naturphilosophie zur beobachtenden Nüchternheit, zur scharfen Erfassung der Wirklichkeit hindrängte, und statt des Somnambulismus wurden Phyfik und Chemie in die Medicin eingeführt. Er erkannte daß in unsern Nerven die eingeborenen Energien wirksam find, welche die an sich lautlosen dunkeln Schwingungen ber Luft, des Aethers, der Atome in die Empfindung des Tones, ber Farbe, ber Wärme umsetzen, er rechtfertigte so die kritische Philosophie, und wies in der Behandlung der phantastischen Gesichtserscheinungen darauf hin daß die Phantasie in der Metamorphose der Erscheinungen das Triebrad sei, daß ihre Formen mit benen ber Natur übereinstimmen. Während die Chemie unter Liebig's Leitung die Elemente, ihre Berbindungen und Zersetzungen studirte die sie im Lebensproceß des Organismus eingehen, fanden Schleiden und Schwann in der Zelle die Grundform aus welcher alles Organische wird, aus beren Vervielfältigungen und Umgestaltungen die mannichfachsten Gebilde zusammenwachsen. Für die Entwickelungsgeschichte war nun der Ausgangspunkt gewonnen, unt bald schwang sich der Geist zu dem kühnen Gedanken empor daß der ganze Formenreichthum der Pflanzen= und Thierwelt aus ein= fachen Urzellen, vielleicht aus einer einzigen sich in vielseitiger Steigerung und Verzweigung entfaltet habe. Bei Goethe, bei Herber sind wir dem Gedanken begegnet, der auch Kant anmuthete, daß wie der einzelne Organismus aus einfachem Anfange sich nach mannichfaltiger Umbildung in vielseitiger Glieberung vollendet, se aus einfachem Grundrisse durch Auswickelung dieser und Einwicklung jener Theile die Berschiebenheit der dennoch untereinander so nahe verwandten Pflanzen und Thiere unter dem Einflusse der Außenwelt nach ben wechselnben Umständen hervorgegangen sei, bie die Pflanze im Baum dauernd und starr geworden, das Thier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht In Frankreich hatte Lamarck bie Verkümmerung ber Maulwurfsaugen von seinem unterirdischen Aufenthalt abgeleitet, währent

das Ruberbedürfniß dem Schwan die Häute zwischen den Zehen wachsen mache und sein Hals durch das Suchen nach Nahrung im Wasser biegsamer und länger geworden sei. Geoffroh St.-Hilaire hatte gegen Cuvier behauptet daß der Uebergang aus einer Gattung in die andere möglich sei, daß Gattungen und Arten nicht fest ge= zogene Schranken, sondern Entwickelungsstufen im Reiche der Or= ganismen bezeichnen. Es war das Verdienst Darwin's in der Neuzeit auch einige der Mittel zu finden durch welche diese Ueber= gänge vollzogen werden; der Titel seines Buches bezeichnete die Sache: "Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht= wahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein". Individualität ist Unterscheidung, jedes lebendige Wesen ein Eigenthümliches; geringe Abweichungen von der allgemeinen Norm treffen in beiden Geschlechtern zusammen, steigern sich, ver= erben sich, bleiben stehen und bilben eine gemeinsame Art. Der Gärtner bringt so die Rosen= oder Kohlarten, der Liebhaber die Unterschiede der Pfauen= oder Kröpfertaube hervor. Die Auswahl der Geschlechter gesellt in der Natur das Gleiche dem Gleichen, und in der Concurrenz, im Kampf ums Dasein erhalten sich die Wesen die ihn am besten bestehen können; die Noth, die große Meisterin, regt an zum Gebrauche der Kraft, sie macht erfinderisch, sie steigert das Vorhandene über das Gewöhnliche hinaus; und so haben wir einen stetigen allmählichen Fortbildungsproceß. Darwin selber sagt: "So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod, unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, die Erzeugung immer höherer und vollkommnerer Wesen. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht daß der Schöpfer den Keim alles Lebens das uns umgibt nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht habe, und daß während unser Planet den strengen Ge= setzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus sv ein= fachem Anfang sich eine unendliche Reihe immer schönerer und voll= kommnerer Wesen entwickelt hat und noch fortentwickelt."

Die Geologie kam Darwin zu Hülfe. Längst hatte man einsgesehen wie in den besondern Schichten der Gesteine auch besondere Thiere und Pflanzen eingebettet waren, man hatte auch festgestellt wie von unten auf die Weichs und Muschelthiere, die Fische, die Bögel, die Säugethiere einander folgen, aber Cuvier und andere hatten von großen Umsturzperioden geredet, wo eine alte Welt untersgegangen und auf ihren Trümmern eine neue frisch entstanden sei. Dem setzte nun Lyell die fruchtbare Idee entgegen daß dieselben

während Jouffrop in strenger Wissenschaftlichkeit sich auszeichnete. Auf der Grundlage der exacten Wissenschaften erbaute Comte seine positive Philosophie, die über das Gegebene nicht hinausgeht, nur das Natürliche, nicht das Göttliche, Ideale kennt.

Auch in Italien stehen num in Rosmini, Gioberti, Mamiani gründliche Deuker auf, welche im Anschluß an die Geschichte ber Philosophie eine Bermittelung ber Gegenfätze, eine Verföhnung von Glauben und Wissen anstreben; Sinnesempfindung und Vernunft sollen als Factoren unsers Erkennens beibe beachtet, neben dem was wir durch selbstbewußte Kraft erwerben auch das veranschlagt werten was uns durch die Einwirkung des Ewigen und Göttlichen offenbar wird. Neuerdings fand in Neapel Hegel eine Anhängerschaft, wie Krause in Brüssel und Mabrid. Es ist der deutsche Geist welcher anregend und befruchtend allwärts eindringt.

Auch während die Kantische Philosophie herrschte war in der Menge der Theologen doch der Gegensatz des Rationalismus und Supranaturalismus geblieben; gemeinsam war ihnen der Dnalismus von Gott und Welt; nur ließ der eine seinen Gott von außen durch Wunder und Offenbarung mechanisch in die Welt eingreifen, während der andere beides natürlich erflärte, die Dogmen verwarf welche seinem Verstand nicht einleuchteten und das Moralische mit einem Beigeschmack der Nützlichkeit obenanstellte. Dagegen verfündeten nun die Romantiker die Gegenwart Gottes im Menschengeiste, und aus ihrem Kreise ging ber religibse Genius hervor, welcher für den Glauben der Neuzeit das sicherstellende und befreiende, für die Theologie das reformatorische Wort gesprochen, ein Virtuose des Lebens und Denkens, Friedrich Schleiermacher (1768—1834). Frömmigkeit war der mütterliche Leib in dem sein junges Leben erwuchs, im Baterhaus, in der Erziehungsanstalt der Brübergemeinde, und er bewahrte sie im Heiligthum der Seele, aber er ging muthig in die Zweifel der Wissenschaft gegen die Ueberlieferung ein, und die dialektische Beweglichkeit des Geistes wie die Schärfe des fritischen Verstandes und der geflügelte Wit waren gleichfalls sein eigen, Platon und Spinoza, Goethe und Fichte wurden seine Lehrer; im Freundschaftsbunde mit Friedrich Schlegel und der aufstrebenden Dichterjugend, selbst in Kämpfen des Herzens sich läuternd vollzog er in sich und für seine Zeit die Verföhnung von - Bildung und Christenthum, von Glauben und Er redete als Mensch von den heiligen Geheimnissen der Denfen. Menschheit, wenn er den Gebildeten zeigte daß mas sie für Religion genommen und verachtet, nur ein todter Niederschlag derselben in Lehrformeln und Kirchenthum sei, während die Religion selber das feinste innerliche Weben des Gemüths, Sinn und Geschmack für das Unendliche ist; in unserm Abhängigkeitsgefühl von diesem spüren wir es im eigenen Wesen, in den Ideen wie im Gewissen ist Gott uns gegenwärtig, er das Eine in allem Mannichfaltigen der Welt, offenbar im Universum, lebendig in unserm Geiste. Wenn der Mensch nicht in der unmittelbaren Einheit der Anschauung und des Gefühls eins wird mit dem Ewigen, bleibt er in der abgeleiteten bes Bewußtseins immerbar getrennt von ihm. Frömmig= keit als die Richtung des Gemüths auf das Göttliche erzeugt nicht, sondern begleitet das Wissen und Handeln, aber mit ihr können Unfittlichkeit und Dünkel nicht bestehen. Dem Abhängigkeitsgefühl vom Unenblichen gesellte Schleiermacher in den Monologen die Forberung daß jeder in sich auf eigenthümliche Weise die Mensch= heit darstelle, daß er unabhängig von den äußern Umständen sich selbst bestimme. "Ungeschwächt will ich den Geist in die spätern Jahre bringen, nimmer soll der frische Lebensmuth mir vergehen, fest soll mir bleiben der Wille, lebendig die Phantasie, nimmer er= löschen das Feuer der Liebe. Nie werd' ich mich alt dünken bis ich fertig bin, und nie werd' ich fertig sein, weil ich weiß und will was ich soll. Wo ich stehe soll man die heiligen Flammen brennen sehen, welche die Welt erneuern, den abergläubischen Anechten der Gegenwart eine schauerliche Mahnung, den Verständigen ein Zeug= niß von dem Geiste der da waltet. Es nahe sich in Liebe und Hoffnung jeder der Zukunft angehört, und durch jegliche That und Rede eines jeden schließe sich enger und erweitere sich das schöne freie Bündniß der Verschworenen für die bessere Zeit!" Die Weih= nachtsfeier schloß sich an, ein Gespräch das die verschiedenen Rich= tungen der Theologie und des Schleiermacher'schen vielseitigen Wesens, Mystik und Kritik, geschichtliche und philosophische Auffas= sung Jesu um den Weihnachtstisch versammelt.

Schleiermacher selbst stand aufrecht mit den besten deutschen Männern während des Drucks der Franzosenherrschaft, er schürte das Feuer nationaler Begeisterung, er segnete die Waffen der Freiswilligen zum Kampf. Ein opferfreudiger Glaube an das Ewige beseelte in ernsten Tagen das Volk und Schleiermacher hoffte nun mit vielen andern daß der Gegensatz der Lutheraner und Reformirten, der längst in der allgemeinen Bildung überwunden war, sich in einer evangelischen Union löse. Auch Friedrich Wilhelm III.

arbeitete, getren ber bertommlichen Bolitik ber preuffifichen Ronige, ielber in foldem Emn, trieb aber rurch die Int wie er eine nene Margie mit ber Einigung ber Befemminiffe verftuppfte und biefe wieder formulirte, einen Schleiermacher zu ber Marenn Andfprache reiner Anficht bag bie Union eine freie fein, bem Gemiffen ber Gemeinten und ber Pretiger jete echtpreieftamiiche Beife bes Enttue unt ter lehrer anheimstellen foll. In folden Simme, bas confessionelle Geprage ausscheident, schrieb er seine deiftliche Manbenslehre, eine Darftellung bes religiöjen Seelenlebens in gefchloffe nem Gebantengang, burch Grundrif und Anfban ein architektonisches Kunftwert, dem Inhalte nach nicht an Spubelformeln ober Bibelbuchstaben, sondern allein an bas gebunden was jeter im Immersien ves (Gemüthes jelber erfahren tann, ausgehend vom Gefühl ber Abhängigleit, vom Gündenschmerz, ber Erlösungebebürftigkeit und der durch Chriftus wiedergewonnenen Kindschaft und Liebeseinheit mit Gott. Wie Schleiermacher in ben Reben verlangte mitten in ber Endlichkeit eins zu werden mit bem Unendlichen und ewig zu sein in jedem Augenblick, wie er in den Monologen behauptete im Reiche ber Ewigkeit zu sein so oft ber Blick fich ins Innerste selbst zurüchwendet, so ist ihm auch hier der Glaube die Lebensgemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, im Chriftenthum vermittelt durch Jesus, in welchem das Urbildliche der Menschheit geschichtlich geworden und in sittlich reinem Leben das Gottesbewußtsein sich offenbart. An die Stelle eines Gottes ber Willfür und ber Wunder, der von außen wirkt, trat der Gott der Ordnung, der in ber Natur und Geschichte nach unverbrüchlichen Gesetzen waltet. Die Religion ward unterschieden von den Dogmen in welchen frühere Jahrhunderte ihre Auffassung des frommen Gefühls niedergelegt; halten wir uns an dieses selbst, so kümmern uns die Außenwerke nicht, so überlassen wir dem Strome der Zeit all die Satzungen und Gebränche in welchen es sich uns nicht bezeugt, und suchen bie und angemessene Form. Mit den Rationalisten forberte Schleier macher die geistige Aneignung der Wahrheit, mit den Supranatu ralisten hielt er fest daß das Christenthum als ein neues böberes Vebensprincip durch göttliche Liebesthat in der Welt aufgegangen; aber bas Menschliche, die sittliche Heilsbeschaffung, die Ueberwindung des Wösen und die Einigung des Gemüths mit Gott, war ihm bas Centrum, und die Fortsetzung des vorbildlichen Lebens Besu in une war ihm statt juristischer Stellvertretung ober ter Magie des Blutopfers die Erlösung. Hatte Hegel die Religion zu

schleiermacher neben der Wissenschaft und dem Verstande ihr Gebiet im Gesühl und in der Gesinnung. Und hatte Hegel überall das Allgemeine vor dem Persönlichen und Individuellen betont und dadurch zu einer Begriffsvergötterung geführt, so legte Schleiersmacher wie früher Leibniz auf das Eigenthümliche und Persönliche Gewicht, und wies in der Ethik nach daß in der Sittlichseit und sittlichen Gemeinschaft wohl die falsche und selbstsüchtige Individua-lität abgestreift oder überwunden, die wahrhafte Eigenthümlichkeit aber verwirklicht und mit dem Lebensgehalte der Menschheit erfüllt werde.

Schleiermacher übte an ben neutestamentlichen Schriften eine unbefangene sprachliche und sachliche Kritik. De Wette schloß sich ihm an, und die Schule historischer Theologie wuchs daraus hervor, gemäß dem geschichtlichen Sinn der Zeit, dem es vor allem darauf ankommt die Entstehung wie den Inhalt der biblischen Bücher wissensschaftlich klarzustellen und sie als Glieder einer zusammenhängenden Entwickelung verstehen zu lernen. Neben dem dialektisch Bewegslichen stand in Berlin die substantielle Gewalt Hegel's, die kindliche Einfalt Neander's, der stets wiederholte daß das Christenthum nicht eine Doctrin, sondern Leben sei, und dies Leben in der Geschichte der Kirche erkennen, nicht einem unpersönlichen Begriff geopfert wissen wollte. So war Berlin der Mittelpunkt der theologischen Studien und eine Bildungsstätte für die voranstrebende Jugend von ganz Deutschland. Richard Rothe, Weiße, Bunsen haben jeder auf seine Art im Schleiermacher'schen Geiste fortgewirkt.

Gleichzeitig bachten Möhler und Döllinger, Görres und Hanesberg in München an eine katholische Wissenschaft, und die Gediegensheit des erstern, die erstaunliche Gelehrsamkeit und der Scharssinn des zweiten, die kühne Phantasie und das Ungestüm des dritten neben der evangelischen Milde des vierten hatten sofort ihre Erfolge; leider aber herrschte damals das Bestreben vor, sich durch Bekämspfung der Resormation und ihrer Anhänger geltend zu machen und die Fahne Roms zu tragen. Daß Rom keine selbständige Wissenschaft will, auch wenn sie sich ihm anschließt, und daß vielmehr im Bunde mit den freien Elementen des Protestantismus eine der Gegenwart gemäße Form des Christenthums zu suchen sei, kommt erst jetzt allmählich zum Bewußtsein. Görres zudem predigte in seiner christlichen Mystik den dieksten Aberglauben an Mönchlegenden und sinnlose Wunder. Auch hier ward die Romantik theils im

Dienste der rückwärtsschiebenden Gewalten verzerrt, theils zum Ausgangepunkt wissenschaftlicher Forschung. Neben ber petrinischen Kirche Roms und der paulinischen Wittenbergs wollte Schelling tie johanneische bauen, aber die Mischung von mythologisirender Phantasie und rationaler Philosophie, die er bot, fand wenig Anklang.

In Frankreich schrieb Bonald gleichfalls gegen ben Protestantismus um den Katholicismus herzustellen. Er sah das Schema der Dreieinigkeit in allen natürlichen und gesellschaftlichen Dingen. Er verzweifelte an der innern Macht der Wahrheit: "man überredet die Menschen nicht, gerecht zu sein, man zwingt sie dazu; die Gerechtigkeit ist ein Kampf." Wie Pascal sah ber junge Lamennais bei der Unsicherheit aller menschlichen Erkenntnisse durch den Stepticismus sich der Autorität des Glaubens in die Arme geworfen, und le Maistre verkündete zuerst daß als diese untrügliche Autoris tät und damit als oberster Entscheider in geiftlichen und weltsichen Sachen ber Papst angesehen werben musse. Dabei aber erklärte er in seinen Petersburger Abendgesprächen dem Byron'schen Weltschmerz: daß der Mensch von Gott abgefallen durch seine Sünde bie Schöpfung zerrüttet habe; er trage die Schuld der Berworrenheit und Zerrissenheit dieses ungenügenden Lebens, und bedürfe ber Rettung aus demselben durch das Gebet, diese vertrauende Erhebung zu seinem Ursprung, und durch die göttliche Gnade. So sah auch Lamennais in der Irreligiosität und in der Selbstsucht Grundschäben aus benen alle Gebrechen unserer Zustände stammen; aber er wollte die Kirche als geistige Macht; arm und frei sollte sie des Volks sich annehmen, und während er so wie ein neuer Arnold von Brescia rebete, ward er von Rom aus verworfen, die von ihm vertheibigte Freiheit der Presse und des Gewissens scheulich, ja ein Wahnsinn genannt. Er hatte bisjetzt der Autorität gehuldigt, er ließ sich zur Unterwerfung drängen, aber erhob sich dann im Zorneseifer seiner leidenschaftlichen Natur, und rebete in seinen Worten eines Gläubigen im Ton ber Propheten, in apokalpptischen Gesichten vom Elend der Gegenwart und von dem nahen Anbruch einer glücklichen Zukunft, in welcher das Evangelium Jesu, ben die Fürsten und Hohenpriester gekreuzigt, das Bolk zu Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der weltlichen und geistlichen Gewaltherrschaft erlösen werbe. "Hätte das Papstthum seine Sache mit der der Freiheit verbunden, so wäre es zu neuem Glanz standen; aber es hat diesen eutscheibenden Moment versäumt, und

muß darum jetzt zu den Todten geworfen werden. Wenn die Stunde des Triumphes der neuen Zeit schlägt, so bleibt dem einsamen Ober= priester nichts mehr übrig als sich in der Stille mit dem Stumpf seines zerbrochnen Kreuzes ein Grab zu graben." Lamennais' flammende Worte halfen 1848 den Thron Frankreichs verbrennen; er selbst wiederholte indeg daß nur durch das Gesetz der Gerech= tigkeit und der Liebe, durch die Erfüllung der göttlichen Gebote das Heil der Menschheit komme. Er war kein consequenter Denker, seine Stizze einer Philosophie blieb mangelhaft; Macht, Weisheit umb Liebe waren ihm wie Abälard die drei Wesenbestimmungen Gottes, die Wahrheit der Dreieinigkeit; dem Unendlichen durch Selbstvervollkommnung sich zu nähern nannte er die Aufgabe des Endlichen. Johannes Hüber stempelt ihn zum Thpus berer die das Papstthum und die Freiheit versöhnen wollen und mit ihrem Schicksal den Beweis der Unmöglichkeit solchen Strebens führen; er zeigt dabei wie in Lamennais, dem Jünger Rousseau's, nur auf der Ober= fläche ein Wechsel der Ueberzeugung vorhanden ist; die Wahrheit war ihm das Wesen der Dinge, wahr ist was sich in jedem Geist also bezeugt; das Christenthum war ihm der angemessene Ausdruck für das religiöse Urbewußtsein der Menschheit. Wenn nun die römische Kirche die Sache des Volks und der Freiheit verließ und verrieth, so löste sie sich von dem Grunde auf dem sie erbaut worben, und es galt im Kampf gegen sie das Evangelium als das ewige Gesetz des sittlichen und politischen Lebens neu zu verkündi= gen, jeden Menschen in sein Recht auf die irdischen und geistigen Güter einzusetzen, ihm die freie Bahn zu Wohlstand und Bildung aufzuschließen.

## Die Naturwissenschaft.

Wendet sich der Geist in der zweiten Spoche vom sich selbst bestimmenden Idealismus zu einem Realismus der das gegenständlich Wirkliche zu erfassen und mit dessen Inhalt das Bewußtsein zu erfüllen trachtet, so wird nothwendig die Naturforschung viele der besten Kräfte an sich heranziehen, so werden die Genien nicht fehlen die hier sich ruhmvoll zum Heile der Menschheit bethätigen. Dabei bleibt aber nicht blos bas Ziel in ben Naturgesetzen tie Bestimmungen ber Bernunft ju finden, die fich als wahr mit wirfsam erweisen, sonbern bem Grundprincip unfere Beltalters gemäß bezeugt sich ber Gebanke als das Herrschende und behantptet seine Initiative, indem er von sich, von der Erkenntniß aus mit Bewußtsein bas Leben umgestaltet und die Theorie praftisch verwertbet. Nicht blos daß der Forscher wissen nurf welche Frage er an die Natur stellen will, sodaß er also die Antwort abnt, wenn er Raturerscheinungen unter Bedingungen herbeiführt bie er teumt und beherrscht, die Phänomene isolirt und so die Elemente bestimmt ans welchen die verwickeltern Erscheinungen herrühren; so wie er tie Thatsachen für sich genau begrenzt, kommt er zu Größenbestim= mnngen, und der Fortschritt besteht nun barin, daß die Mathematit, diese freie Schöpfung reiner Bernunft, die doch den Beweis ihrer Wahrheit führt, auf die Ergebnisse der Beobachtung angewandt wird. Angewandte Mathematik ift Mechanik, und wie Newton den Reigen eröffnete als er die so vernunftnothwendigen wie durch Versuche gefundenen Naturgesetze von Bewegung, Druck und Stoß auf die Astronomie anwandte, so trachtet die Physik und mit ihr jede Naturwissenschaft nach dem Ruhm der gleichen Exactheit, und wenn das Licht mit seinen Farben zu schwingenden Aetherwellen wird, wenn der Wärmestoff den Bewegungen der Atome weicht, so ist dies der Sieg des mathematischen, apriorischen Denkens, das sich in den Thatsachen wiederfindet. Die Mechanik selbst sucht eine Zeit lang ihren Stein der Weisen im Perpetuum-mobile, sie feiert Neingroße Triumphe in Automaten, welche schreiben oder Klavier spielen, dann aber baut sie bie bewundernswürdigen Maschinen welche dem Menschen die Last der Arbeit abnehmen und die Natur= kräfte dienstbar machen, sodaß der Webstuhl von selber das zier= liche Meisterstück ausführt, bessen Muster ber erfinderische Künstler ihm vorgelegt; wenn solches geschehe, meinte Aristoteles bekanntlich, werbe die Sklaverei aufhören können, ein menschenwürdiges Dasein für alle möglich sein. Wissen ist Macht: wir wissen wie bas Wasser zu Dampf erhitzt sich ausbehnt, wir wissen dies zu verwerthen, und die Körperkraft der Menschen ist ins Millionenfache gesteigert. Der maschinenbauenden Mechanik aber hat die Chemie in die Hände gearbeitet. Indem sie nicht mehr um Gold zu machen, sondern um die Bestandtheile der zusammengesetzten Körper und die Verbindungsweisen der Elemente kennen zu lernen ihre jetzt zerlegende, jetzt vereinende Thätigkeit übte, hat sie ganz neue Quellen

des Nationalwohlstandes erschlossen, und das Vermögen wie das Behagen ber Einzelnen wie ber Völker vielfältig gesteigert, in ber That früher nutslose Dinge in Gold verwandelt. Dieser Einfluß der Wissenschaft auf das Leben in der raschesten Verwerthung ihrer Ergebnisse ist das Bezeichnende unserer Zeit. Untersuchungen über das Knallfilber, welche der Student Justus Liebig bei Gah Lussac macht, bringen im Zündnadelgewehr bem beutschen Geist die Waffe durch die er sich den Nationalstaat erkämpft. Untersuchungen über die Bestandtheile der lebendigen Organismen, wie die Professoren Liebig und Wöhler in ihren Laboratorien sie austellen und leiten, zeigen nicht blos den Kreislauf der Stoffe und die wechselseitige Beziehung von Thier und Pflanze; sie geben zugleich der Land= wirthschaft verdoppelte Ernten, indem sie die Wissenschaft in den ältesten Culturbetrieb einführen und die Ernährung auch der Men= schen rationell gestalten. Wilhelm Hofmann studirt Verbindungen des Theers, er sieht dabei glänzende Lichterscheinungen und heute bezahlt Deutschland seinen Thee an China mit der Ausfuhr der Anilinfarben. Helmholtz construirt bei seinen optischen Forschungen einen Augenspiegel, und sofort scharen sich um Gräfe die Jünger der Augenheilkunde, und verbreiten ihre Wohlthaten in allen Welt= theilen. Nirgends ist so die Wissenschaft Gemeingut, nirgends wird sie so in der Arbeit der verschiedenen Nationen gemeinsam weiter gefördert. Was die Italiener Volta und Galvani begonnen das setzt der Brite Faraday, der Däne Oersted fort, sie beweisen daß der Magnetismus eine Erscheinungsform der Elektricität ist, und der Deutsche Gauß zeigt sie wirksam im Ganzen des Erdkörpers, der Deutsche Dubops-Rahmond in den Muskelbewegungen des Menschen. Sömmering benutzt den elektrischen Strom als bewe= gende Kraft, der Amerikaner Morse gibt die Mittel an damit in die Ferne zu schreiben, ein unterseeisches Kabel verknüpft Amerika mit Europa, und an demselben Abend freuen sich die Deutschen in Cincinnati mit den Deutschen im Orient und mit uns in der Heimat über den Sieg von Sedan. So wird die Zeit hier wie der Raum mittels der Eisenbahnen und der Dampfmaschinen überwunden, mit dem Handelsverkehr auch der Umsatz der Ideen beschleunigt; Men= schen kommen zusammen und innerhalb eines Menschenalters erfüllt sich in Deutschland das Lied mit welchem der junge Karl Beck die erste Locomotive in Leipzig begrüßte: sie bringe die Einheit Deutsch= lands mit sich; "biese Schienen Hochzeitsbänder, Trauungsringe, blank gegossen, jubelnd tauschen sie die Länder, und die She wird

geschlossen!" Hatte schon die Presse es möglich gemacht daß Einer zu Millionen redete, sodaß sich eine öffentliche Meinung bilden, daß der freie Bolksstaat an die Stelle der auf der Bürgerverssammlung bernhenden Stadtrepublik treten komnte, — jetzt werden nicht blos ihre Erzeugnisse aufs schnellste verbreitet, auch die Perssönlichkeiten machen sich geltend, sie sehen mit eigenen Augen, sie wirken unmittelbar.

Johannes Müller der Physiologe war es in erster Reihe welcher von dem Taumel der Naturphilosophie zur beobachtenden Nüchternheit, zur scharfen Erfassung der Wirklichkeit hindrängte, und statt des Somnambulismus wurden Phyfik und Chemie in die Medicin eingeführt. Er erkannte daß in unsern Nerven die eingeborenen Energien wirksam find, welche die an sich lautlosen dunkeln Schwingungen der Luft, des Aethers, der Atome in die Empfindung des Tones, der Farbe, der Wärme umsetzen, er rechtfertigte so die kris tische Philosophie, und wies in der Behandlung der phantastischen Gesichtserscheinungen darauf hin daß die Phantasie in der Metamorphose der Erscheinungen das Triebrad sei, daß ihre Formen mit denen der Natur übereinstimmen. Während die Chemie unter Liebig's Leitung die Elemente, ihre Berbindungen und Zersetzungen studirte die sie im Lebensproceß des Organismus eingehen, fanden Schleiden und Schwann in der Zelle die Grundform aus welcher alles Organische wird, aus beren Vervielfältigungen und Umgestaltungen die mannichfachsten Gebilde zusammenwachsen. Für die Entwickelungsgeschichte war nun der Ausgangspunkt gewonnen, und bald schwang sich der Geist zu dem kühnen Gedanken empor daß der ganze Formenreichthum der Pflanzen= und Thierwelt aus ein= fachen Urzellen, vielleicht aus einer einzigen sich in vielseitiger Steis gerung und Verzweigung entfaltet habe. Bei Goethe, bei Herber sind wir bem Gebanken begegnet, ber auch Kant anmuthete, baß wie der einzelne Organismus aus einfachem Anfange sich nach mannichfaltiger Umbildung in vielseitiger Gliederung vollendet, so aus einfachem Grundrisse durch Auswickelung dieser und Einwicke lung jener Theile die Verschiedenheit der dennoch untereinander so nahe verwandten Pflanzen und Thiere unter dem Einflusse der Außenwelt nach den wechselnden Umständen hervorgegangen sei, bis die Pflanze im Baum dauernd und starr geworden, das Thier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht habe. In Frankreich hatte Lamarck bie Verkümmerung der Maulwurfsaugen von seinem unterirdischen Aufenthalt abgeleitet, während

das Ruberbedürfniß dem Schwan die Häute zwischen den Zehen wachsen mache und sein Hals durch das Suchen nach Nahrung im Wasser biegsamer und länger geworden sei. Geoffroh St.-Hilaire hatte gegen Cuvier behauptet daß der Uebergang aus einer Gattung in die andere möglich sei, daß Gattungen und Arten nicht fest ge= zogene Schranken, sondern Entwickelungsstufen im Reiche der Or= ganismen bezeichnen. Es war das Verdienst Darwin's in der Neuzeit auch einige der Mittel zu finden durch welche diese Ueber= gänge vollzogen werden; der Titel seines Buches bezeichnete die Sache: "Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht= wahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein". Individualität ist Unterscheidung, jedes lebendige Wesen ein Eigenthümliches; geringe Abweichungen von der allgemeinen Norm treffen in beiden Geschlechtern zusammen, steigern sich, ver= erben sich, bleiben stehen und bilden eine gemeinsame Art. Der Gärtner bringt so die Rosen= oder Kohlarten, der Liebhaber die Unterschiede der Pfauen= oder Kröpfertaube hervor. Die Auswahl ber Geschlechter gesellt in der Natur das Gleiche dem Gleichen, und in der Concurrenz, im Kampf ums Dasein erhalten sich die Wesen die ihn am besten bestehen können; die Noth, die große Meisterin, regt an zum Gebrauche der Kraft, sie macht erfinderisch, sie steigert das Vorhandene über das Gewöhnliche hinaus; und so haben wir einen stetigen allmählichen Fortbildungsproceß. Darwin selber sagt: "So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod, unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, die Erzeugung immer höherer und vollkommnerer Wesen. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht daß der Schöpfer den Keim alles Lebens das uns umgibt nur wenigen ober nur einer einzigen Form eingehaucht habe, und daß während unser Planet den strengen Ge= setzen ber Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so ein= fachem Anfang sich eine unendliche Reihe immer schönerer und voll= kommnerer Wesen entwickelt hat und noch fortentwickelt."

Die Geologie kam Darwin zu Hülfe. Längst hatte man einsgesehen wie in den besondern Schichten der Gesteine auch besondere Thiere und Pflanzen eingebettet waren, man hatte auch festgestellt wie von unten auf die Weichs und Muschelthiere, die Fische, die Bögel, die Säugethiere einander folgen, aber Cuvier und andere hatten von großen Umsturzperioden geredet, wo eine alte Welt untersgegangen und auf ihren Trümmern eine neue frisch entstanden sei. Dem setzte nun Lyell die fruchtbare Idee entgegen daß dieselben

Arafte, welche hente noch thätig sind und leise die Gestalt der Erze verändern, von jeher gewirft, daß nicht in plötslichen Revolutiener, sondern in allmählicher Beränderung, in langsamer stetiger Geier lichkeit die Bildung unsers Planeten vor sich gegangen und ver sie gehe, und daß die in der Tiefe versteinerten Organismen die Urahnen der gegenwärtigen seien. Die Millionen von Jahren welche die Wissenschaft für die geologischen Processe sorter kommen und der Entwickelung der Organismen zugut.

Jedenfalls, darauf hat von philosophischer Seite Ichannes Huber hingewiesen, war es für die Naturforschung, bie sich in Detailuntersuchungen zersplitterte, sehr heilsam daß sie den Blick auf die Einheit wandte, daß der Gebanke von dem innern Zusammen hang aller Erscheinungen im Styftem ber Welt wieder im Bewußtsein durchbrach. Sahen aber die einen hier blos die Wirkung blinder Kräfte, das Spiel zweckloser Zufälle und außerer Einflusse, so betonten andere die innere Bilbungstraft ber Organismen, und, wie Broun und Kölliker, ein großes Entwickelungsgesetz, einen allgemeinen Bauplan des Universums; Rägeli machte geltend daß die Wesen sich nicht blos ihrer Umgebung anpassen, sondern daß auch stets reicher und höher organisirte Bildungen hervortreten, daß bie Nütlichkeitstheorie ergänzt werden müsse durch eine Ansicht welche das Erklärungsprincip der Entwickelung in das Streben nach Bervollkommnung setze. Das in der Natur waltende Gesetz des Fortschritts, die Erkenntniß daß das Leben ein Emporgang, gehört zu den edelsten Errungenschaften der Naturforschung; aber vergesse man nicht: der Begriff der Bervollkommnung ist eine ethische Kategorie, er setzt die Anerkennung des Ideals und des Zweckes voraus; von Weisheit und Plan in einer bewußtlosen Natur zu reden, wie gar manche thun, heißt leere Worte machen ober ber Natur das Wesen des Geistes unterschieben. Agassiz sagt barum viel folgerichtiger: daß in den Grundthpen der Thiere und ihrer steten Fortbildung zum Vollkommenern bis zum Menschen hinauf sich ein Weltplan offenbare, durch dessen Erforschung unser Geist mit dem Geiste Gottes in unmittelbare Berbindung tritt, indem es ihm vergönnt wird darin den urschöpferischen Gedanken desselben nachzugehen, ja sie nachzudenken im eigenen Bewußtsein. Uns aber freut es daß Darwin den Weg gezeigt wie in der Natur alles natürlich zugeht, wie es möglich ist daß aus dem Niedern das Höhere entspringe, wenn wir nun auch ausbrücklich erklären daß nicht das Niedere das Höhere, der Affe den Menschen mache, sondern daß

die eine Macht des Ganzen die ersten niedern Gebilde als die Stufen verwerthet durch welche sie sich immer höher erhebt. ist der Begriff des Organismus sich selbst zu bilden, einen fertigen Organismus zu schaffen ist darum logisch unmöglich; nur als Keimzelle konnte daher der Mensch entstehen; aber ist es nicht viel angemessener daß sie im Leib des höchstorganisirten Thieres sich bildete, als daß sie frisch aus der anorganischen Materie geformt ward, und wo sollte sie die nothwendigen Bedingungen für ihre langsame Gestaltung besser finden als im Mutterleibe und an der Mutterbrust dieses Thieres, das also das Organ für die welt= einwohnende Schöpferthätigkeit Gottes war? Wie in der Geschichte so geschieht auch in der Natur alles Neue, Große, das Ganze Fördernde im Zusammenwirken göttlicher und individuell geschöpf= licher Thätigkeit. Schöpfung und Entwickelung widersprechen ein= ander nicht; das Wort: es werde! fließt ewig aus Gottes Mund, und fortwährend antwortet ihm die Welt in frischen aufstrebenden Bildungen. Die Natur trägt nirgends die Signatur des Gemachten, von einem andern oder von außen Angefertigten, sie ist vor allem im organischen Reich und in der Geschichte immerdar Selbstgestal= tung; das ewige Wesen läßt den Lebensquellen ihren Lauf, und stellt den individuellen Kräften die schwere schöne Aufgabe der Selbstvervollkommnung, der Freiheit. Der Mechanismus in der Berkettung von Ursachen und Wirkungen wird nicht burchbrochen, er ist die nothwendige Form alles Geschehens, aber innerhalb seiner und mittels seiner verwirklicht sich der Gedanke oder Zweck der Wesen als ihre eingeborene Triebkraft, als ihr freier Wille. Ein Begründer der Entwickelungslehre, C. von Baer, hat selbst das edle Wort gesprochen: "Der Erdkörper ist nur das Samenbeet auf welchem das geistige Erbtheil der Menschheit wuchert, und die Geschichte der Natur ist nur die Geschichte fortschreitender Siege des Geistes über ben Stoff. Das ist ber Grundgebanke ber Schöpfung, bem zu Gefallen und zu bessen Erreichung sie Individuen und Zeugungs= reihen schwinden läßt und die Gegenwart auf dem Gerüste einer unermeßlichen Vergangenheit erhebt."

Daß die Masse der Materie stets dieselbe bleibt wie auch ihre Formen wechseln, daß die irdischen Elemente selbst dis ins Feinste aus gleichartigen Atomen bestehend sich nach sesten Verhältnissen verbinden, und wie verschieden dann auch ihre Wirkungsweisen sind, doch ihre Wesenheit bewahren, dies war von der Chemie festgestellt, als es Kirchhoff und Bunsen gelang auch im Universum dieselben

Grundstoffe nachzuweisen, indem sie nach dem Ursprung der dunkeln Streifen forschten welche in dem Farbenspectrum entstehen, wenn der Lichtstrahl durch ein Prisma gebrochen wird. Sie fehlen wenn der Strahl von seiner Quelle die zum Auge keine Absorption erlitten hat; hat aber der leuchtende Körper eine Atmosphäre oder ist um die glühende Masse eine abgefühltere Schicht vorhanden, so wird Licht verschluckt, und es erscheinen an seiner Stelle die dunkeln Frauenhoser'schen Linien, und zwar an bestimmten Orten je nach dem Stosse der sie bedingt. Danach haben die genannten Forscher num nachgewiesen, daß Eisen, Calcium, Natrium in der Sonnensatmosphäre vorhanden sind; sie haben von da aus neue irdische Elemente eutdeckt, und in fernsten Rebelssecken glühende Gasmassen von Sauerstoff und Wasserstoff erkannt.

Die Einheit des Universums in Bezug auf seine Materie war nun erwiesen. Die elementaren Substanzen ergaben sich als unveränder= lich in ihren Eigenschaften, als veränderlich nach ihrer Mischung und Wechselbeziehung, nach ihrer Bertheilung im Raum. Solche kommt burch Bewegung zu Stande, und in dieser erschloß sich gleichzeitig die gemeinsame Grundlage aller Kräfte; bas bisher dunkle Spiel ber Naturfräfte lichtete-sich zu einem Kreislauf von Bewegungen, deren vernunftnothwendige Gesetze die Mathematik bestimmt. Daß Reibung die Bewegung allmählich aufhebt, daß babei Wärme erzeugt wird, war längst bekannt; ebenso machen wir ben Dampf zur bewegenden Kraft indem wir das Wasser erwärmen; der deutsche Arzt Maber, der englische Mechaniker Joule lieferten den Nachweis daß keine Kraft verloren geht, sondern Bewegung in Wärme sich auch Wärme ist empfundene Bewegung, bei Reibung und Stoß geht die Bewegung der ganzen Masse in ein Beben der kleinsten Theile über, die wir Wärme nennen, und bei der Erzeugung von Triebkraft durch Wärme setzt sich die Bewegung der Atome in eine solche der ganzen Masse um. Helmholtz gründete barauf das Geset von der Erhaltung der Kraft. Der ungeheure Reichthum der Natur ward auch seinen Kräften nach in seiner Einheit als gesetzmäßiges Ganzes anschaulich, ein Spiegelbild bes gesetzmäßigen Denkens unsers Geistes. Auch das Quantum der Kraft ist unveränderlich, nur ihre Erscheinungsweisen wechseln. Es ist gelungen elektrische Ströme durch Wärme zu erzeugen, durch den elektrischen Strom glüht der Platindraht; der elektrische Strom zersetzt durch seine Bewegung bas Wasser, und wenn bessen Elemente, Wasserstoff und Sauerstoff, sich wieder vereinigen, so entwickelt sich Wärme im Berbrennungsproceß, die wir wieder in Arbeitsfraft übersetzen können. Nur scheinbar erlischt die Arbeitsfähigkeit einer Naturkraft in ihrem Werk, sie hat nur eine neue Wirksamkeit erhalten, sie ist nicht ver= mehrt noch vermindert worden. Die Muskelkraft mit welcher wir ben Stein heben, die Macht mit welcher das entzündete Pulver eine Rugel aus dem Rohre schleudert, sie sind das Ergebniß chemischer Processe der Ernährung, der Verbrennung, ähnlich wie die Trieb= Kraft der Dampfmaschine; es ist dieselbe Energie der Bewegung, die hier in unserm Arme, dort in den Schwingungen von Aether und Luft als Licht und Schall erscheint, die dort in der Form der Schwere Weltkörper umeinander freisen läßt, hier die chemische An= ziehung der Atome in der perlenden Kohlensäure des Schaumweins hervorbringt, dort im Magnet die Spitze der Nadel nach dem Nordpol richtet, hier im elektrischen Telegraphen unsere Gebanken in die Ferne trägt; alle Veränderung in der Welt ist ein Wechsel in den Erscheinungsformen der Bewegung, der sie treibenden Kraft. Die Bewegung der Sonnenstrahlen erzeugt durch ihre Wärme an der Erdfläche die Meeresströmungen, die Winde, das Aufsteigen der Wasserdämpfe, die an den Bergen niederschlagen, wieder aufquellen und zum Meere zurücksließen; die Sonnenstrahlen geben der Pflanze die Kraft aus der Kohlensäure, dem Athmungsproduct der Menschen und Thiere, und aus dem Wasser den Sauerstoff auszuscheiben, aus dem Kohlenstoff und seinen Verbindungen die Nahrung für uns zu bereiten, die dann der Sauerstoff wieder verbrennt und unsern Lebensproceß in Bewegung hält, und so stammt unsere Lebensfraft aus der Sonne, deren Glut sich anfachte als die ungeheure Nebel= masse im Raum unsers Planetenspstems sich in einem Mittelpunkte zusammenzog, und die bewegende Anziehungsfraft in Wärme sich umsetzte, aus der nun alle mannichfaltigen Bewegungen wieder hervor= gehen. Aus den mannichfaltigen Bewegungen aber erzeugt unsere Subjectivität nach den Reizen die sie auf unsere Nerven üben, kraft beren eigener Energien, die Empfindungen der Wärme und Kälte, bes Lichtes und ber Farben, ber Düfte und Tone, die ganze so mannichfaltige Erscheinungswelt, und die Kunst läßt uns die Harmonie des Ganzen im Einzelbilde genießen.

## Die neuromantische Dichtung in Frankreich.

Bereits Diberot und Rousseau hatten Naturwahrheit und Leibenschaft dem Classicismus des 17. Jahrhunderts entgegengestellt, die geistige Bewegung hatte aber zunächst sich auf die Politik gewandt. Unter Napoleon's Militärherrschaft hatten Chateaubriand und Lamartine religiöse Tone im Sinn der deutschen Romantik angeschlagen, Frau von Stael auf den deutschen Geist hingewiesen, und in der Bekanntschaft mit Shakespeare, mit Schiller brach sich die Einsicht Bahn daß man aus der herkömmlichen Schablone tes Dramas sich zur größern Freiheit und Lebensunmittelbarkeit herausarbeiten muffe. Doch meinte noch lebrun das reine Gold aus Schiller's Schlacken scheiden zu sollen und das Publikum ließ Alfred de Bigny's Uebersetzung von Shakespeare's Othello durchfallen als auf der Bühne wiederholt vom Schnupftuch gerebet ward. Eine Immanuelische Dichterschule begeisterte sich unter der Restauration an der Bibel, den mittelalterlichen Sagen, den Heiligenlegenden, "betrachtete alles aus der Höhe des Himmels, und sah an der Wiege und Bahre des Menschen einen Engel Wache halten"; bald trat ihr die "sa= tanische" gegenüber, "die alles aus der Tiefe der Hölle betrachtete, und des Menschen Schritte überall von Dämonen, Phantomen und Schrecknissen umlagert sah". Diese verneinende und zweifelnde Richtung ward mächtiger je mehr die Bourbonen die Opposition in Waffen riefen. Sie hatten nichts gelernt und nichts vergessen. Chateaubriand kam ihnen mit wärmster Hingebung entgegen, sie stießen ihn zurück als er vor den Gefahren des Absolutismus warnte; er ist höher gefallen als er gestiegen war, sang Victor Hugo, und die Geister die man oben weder zu leiten noch zu achten verstand, traten mit den andern zusammen die von unten auf den Kampf gegen den Jesuitismus und die bespotischen Gelüste führten. nach der Ermordung des Thronfolgers die Herzogin von Berrh doch noch einen Knaben gebar, da hatte Victor Hugo noch gesungen daß der Gott der auch einmal Mensch war die Hoffnung der Helden= mutter erhört, daß in dem Wunderkind ein neuer Heiland erschienen sei; der Anabe, ein König unter den Menschenkindern, werde durch die Taufe was wir sind, ein Mensch zu Gottes Füßen! Noch heute ist er der kronenlose mitleidswerthe Prätendent. So nannte auch Gautier das Kind von Frankreich, Lulu, das Söhnlein von Napoleon III., einen blond gelockten kleinen Jesus, der in der Hand die

Weltkugel halte! Daß diese Versephrasenschmiede gar nicht von einem antiken Religionsgefühl vor der herausgeforderten Nemesis durchschauert wurden! Die Ahnung die mich überkam als ich die letztern Worte las, hat sich erfüllt.

In Frankreich wurden die nun Männer welche unter den Einbrücken der Freiheit und des Ruhms aufgewachsen waren und unter einer nach außen schwachen, nach innen rückwärtsschiebenben Re= gierung sich unbehaglich fühlten, verbitterten, und ihre Dichterstimme wie Delavigne, wie Beranger, wie Merh und Barthelemy gegen die Invasion, gegen die Bourbonen erhoben und einen Cultus mit dem gestürzten Napoleon begannen, der für Frankreich so verhäng= nißvoll ward. Paul Louis Courrier hielt sich davon frei. Er hatte am Griechenthum seinen Stil und seinen Geist gebildet, war wiber Willen napoleonischer Soldat gewesen, und hatte bereits in seinen Briefen die Politik des Mannes gegeiselt dessen Ileiner als sein Geschick; er habe gestrebt herabzusteigen als er, der erste Feld= herr der Welt, mit dem Titel Majestät getrachtet sich neben die Könige zu setzen, statt wie Casar seinen Namen zu einem höhern Titel werden zu lassen. Paul Louis Courrier vertheidigte die Volkssitte, die Volksrechte gegen weltliche und geistliche Vergewalti= gung, gegen ein freches Lakaienthum in meisterhaften Pamphlets; durch Anschaulichkeit und Abrundung seiner Bilder verdient er den Ehrennamen des Dichters unter den Publicisten, den Oppenheim ihm gab; sein Humor wie seine Gestaltungsfraft überragt die sonst verwandten Genossen, wie den Engländer Junius, den Deutschen Börne. Seine Gelegenheitsschriften sind vollendet, er ist der Be= ranger ber Prosa. Er stand im gesunden Bolksleben, während junge Leute nach Paris kamen die dort heimatlos in Theatern, Kaffee= und Freudenhäusern sich herumtrieben und die Gesellschaft die sie hier fanden für die einzige ober die rechte nahmen, nach ihr das Bild der Menschheit entwarfen, und im Wechsel von Entsetzen und Behagen, von Lästerung und Sehnsucht nach dem Ideal hin und her schwankten, wenn sie nicht etwa mit frivoler Frechheit die Moral den Philistern überließen und von einer Liebe logen mit welcher sie das. Wahre, Schöne, Gute umfassen würden, wenn es nur wirklich, wenn es mehr als die Einbildung der blöden Einfalt wäre, mit welcher der Geistreiche doch nicht auf gleicher Linie stehen mag. Für die Krankheit der Epoche, die wir hier nicht außer Acht lassen bürfen, gab uns ein genialer Franzose ben Schlüssel in seinen Bekenntnissen eines Kindes des Jahrhunderts. Alfred de Musset

erinnert an die schlaflosen Nächte ber Mutter und Töchter während die Bäter und Söhne für Napoleon's Ruhm ihr Blut vergoffen. Die Heimgekehrten nach seinem Sturz fanden das Leben schal und leer; Königthum und Kirche waren hergestellt, aber man schenkte ihnen keinen Glauben mehr und sie vermochten ihn nicht zu verdienen durch verständige Sorge für das Wohl des Bolks; sie wider= setzten sich der freien Selbstbestimmung im Denken und Wollen statt zu derselben zu erziehen. Unbefriedigt stand die Jugend in diesem Chaos, ben Kopf angefüllt mit vielerlei unzusammenhängenben Erinnerungen und Kenntnissen ohne eigenthümliche Lebensform; sie gefiel sich im Unglauben, es bünkte ihr süß die Miene des Unglücks anzunehmen wo sie nur gelangweilt war; und ohne andern Inhalt bes Geistes und Herzens ergab sie sich einem Lügenspiel ber Liebe, zwischen Sentimentalität und Ausschweifungen wechselnd, durch eine fieberhafte Aufregung und Ueberreizung in unsittlichen Verführungs= geschichten die traurige Erfahrung erkaufend daß ein verwüftetes Gemüth der echten Liebe unfähig und unwürdig geworden.

In Bezug auf die Form schrieb Börne in seinen Briefen aus Paris: "Es herrscht jett ein Sansculotismus in der französischen Literatur. Sie haben noch nicht gelernt Freiheit und Ordnung zu paaren; jede Regel ist ihnen Thrannei. Sie dulden keine Kleidung an nichts, und hätte sie die Natur selbst angemessen. Die alte französische Kunst ging im Reifrocke; das war lächerlich, ungesund, naturwidrig. Aber zwischen Reifrock und Haut liegt noch manches Kleidungsstück; man soll die Kunst nicht die aufs Heme ausziehen. Sie wollen sie nacht; gut, es sei; man kann sich daran gewöhnen. Aber geschunden! Die neuen französischen Oramatikerschinden alles; die Liebe, den Haß, das Verbrechen, das Unglück, Schmerz und Lust."

Im Geist der Neuzeit fand die Opposition ihr Haupt und ihren Führer in einem Manne der sich zugleich als Poet, Prophet, Gesetzgeber ankündigte, die dichterische That als ein Sohn der Neuzeit mit der Theorie begleitete: Victor Hugo. An die Stelle des herkönnmlichen akademischen Ibeals setzte er die Poessie des Contrastes, indem er das Erhabene und das Groteske, das Tragische und das Lächerliche in buntem Wechsel packender Scenen miteinander verband, und die Sprache aus den Regeln befreite welche die Worte in gemeine und salonsähige geschieden hatten. Er pries sich selbst als den Danton, der die alte Reimbastille zerstört, die Spiral-windungen des Umschreibens zertrümmert und den unmittelbaren

Ausdruck der Sache eingeführt, der gegen die vornehme Redeweise die gemeine aufgewiegelt; und er hat in der That dadurch die französische Dichtung verjüngt, die ursprüngliche Bildlichkeit der Sprache durch kühne farbenreiche Bilber und Personificationen annähernd hergestellt, freilich auch zu sehr das Wesen der Poesie felbst in diese glänzende Sprache gesetzt und mehr nach dem Blen= denden als nach dem Schönen getrachtet. Er besitzt Eigenschaften bes großen Dichters, bas Horazische os magna sonaturum, Schwung und Fülle der Phantafie, Wucht und Schlagkraft des Gebankens und Wortes; aber ihm fehlt der einfache Sinn für Wahrheit und organischen Zusammenhang, und so verfällt er mehr und mehr ber schwülstigen aufgedunsenen Phrase, deren Uebersteigerung in das Komische umschlägt, wie neuerdings in seinen Manifesten allgemein offenbar ward, sodaß die strenge Kritik sich wieder bewogen findet dem Greis ihre Anerkennung zu zollen, der die Belagerung von Paris aushielt, der seinem Volk im Unglück treu zur Seite stand; und gegen den Vorwurf der politischen Wandlung von der Legiti= mität zur Republik darf er muthig sagen: J'ai grandi! Er leiht seine Stimme ben Elenden, den Unterdrückten zum Trost, zur Er= hebung. Was er durch seine Hymnen auf Napoleon den Großen schlimm gemacht, das suchte er abzustellen durch seine zornigen und höhnischen Reden gegen Napoleon den Kleinen; er half auch hier die öffentliche Meinung bilden, die sich trotz aller Mängel und Ver= kehrtheiten seiner Werke immer wieder überwältigen ließ durch die Macht "seiner tausenbstimmigen Seele, die Gott wie ein volltönendes Echo in das Centrum des Alls gesetzt"; die Selbstanbetung, die er sich weiht, läßt immer wieder tausend Hände das Weihrauchfaß schwingen.

Gegen die Langeweile des Gewöhnlichen, Regelrechten führt Victor Hugo das Außerordentliche, Unerhörte ins Feld; er macht das Häßliche zum Reizmittel des äfthetischen Genusses, und thut als ob der Widerspruch wirklich die Wahrheit aller Dinge wäre; "zur Trägerin der reinsten uneigennützigsten Liebe erwählt er die käusliche Dirne, in das Herz der wüsten Verbrecherin legt er die holde Zärtlichkeit der Mutter, der Bandit und Wegelagerer wird zum Vertreter der großen humanen Ideen", wie Paul Lindau die Sache treffend bezeichnet. Man konnte es für eine Verirrung unsgezügelter Jugendkraft halten als er seinen Han von Island nur Menschenblut und Seewasser saufen und auf einem Eisbären reiten ließ; aber statt sich zu läutern gesiel sich der Dichter in der Vers

herrlichung des Ekelhaften und Abscheulichen; die Kröte ward sein Lieblingsthier, die Misgestalt, das Abnorme seine Stärke, ja Julian Schmidt sagt kaum zuviel: es war ihm vorbehalten die Monftrosität zum eigentlichen Gegenstand der Poesie, zum Ideal zu machen. Da ist Quasimodo, der taube bucklige riesenstarke Glöckner von Notre Dame, verliebt in die graziöse Zigeunerin. Da Triboulet, ber verwachsene Zwerg und Hofnarr mit seiner schabenfrohen Kobolds= natur und seiner innigen Liebe zu einer Tochter, die ihm der König entehrt, und auf beren Leichnam im Sack er mit tollen Geberben herumspringt in ber Meinung daß er ihren Schänder mit Füßen Da ist Ruy Blas der Lakai und Verführer der Königin, "ein Erbenwurm der sich in einen Stern verliebt". Die leiden= schaftliche Buhlerin, die auch einmal von echter Liebe ergriffen ihre Jungfräulichkeit badurch herstellen möchte, der junge Mann voll Weltschmerz und Lebensüberdruß mit dem dunkelglühenden Blick und der zuckenden Lippe, wie wir ihn aus Byron kennen, das sind dann die menschlicheren Gestalten. Der Dichter theoretisirt: "Mit bem häßlichsten Gegenstand verknüpft einen religiösen Gebanken und er wird heilig; hängt Gott an den Galgen und ihr habt das Kreuz." So weiß er allerbings durch die Verquickung des Ebeln und Gemeinen zu überraschen, er weiß unsere Empfindung auf die Folter zu spannen, indem er uns die Marterwerkzeuge vorzeigt die der Unschuld drohen, oder sich an der ausführlichen Schilderung des Entsetzlichen mit wollüstigem Grausen weibet, aber ber reinen Freude am Schönen geht er verlustig.

Einmal in einem historischen Roman hat Bictor Hugo, auch hier im Einklang mit dem Jahrhundert, gezeigt was er im Wettseifer mit Walter Scott leisten kounte; denn hier kannte er den Stoff, Paris am Ausgange des Mittelalters, hier nahm er die gothische Kirche Notre Dame zum Mittelpunkt, und von diesem hochberrlichen Gebäude blickte er rundum und ließ in buntbewegten effectvollen Scenen sich das Thun und Treiben der Massen, in contrastirenden Charakteren sich das Seelenleben entsalten; so dick er auch hier die schreiend grellen Farben ausgetragen, neben dem seltsam Ungehenerlichen steht eine Fülle vortresslicher Figuren im Zeitgewand. Sonst aber verschmäht es der Dichter etwas Ordentliches zu lernen, er sucht auch in der Geschichte nach dem Absonderzlichen, und statt das rein Menschliche und die ewigen Gesetze des Tenkens und Empfindens auch in entlegenen Zeiten und fremden

anecdotenhaft barocke Züge, und mishandelt in seinen Dramen ebenso den geschichtlichen Cromwell wie die erfundenen Burggrafen des Mittelalters am Rhein, ober den castilianischen Ehrbegriff in seinem Hernani. Daß diese Tragödie auf das Théâtre français eindrang entschied den Sieg der Romantik. Der geächtete Sohn des Her= zogs von Aragonien ist Räuber geworden, er findet in dem feind= seligen König (Karl V.) auch den Nebenbuhler, will ihn morden als er ihn bei der Geliebten trifft, und schleudert ihm doch nur vorwurfsvolle Flammenblicke zu. Auch eine Verschwörung, die er anzettelt, wird entbeckt, doch Karl begnadigt ihn, und gibt ihm sammt der Geliebten das Herzogthum zurück. Durch das Hochzeits= fest aber schleicht ein schwarzer Domino unheimlich her und hin; dann ertönt plötzlich ein Hornstoß, und mit hohler Grabesstimme fordert der Vermummte daß Hernani sich sofort vor der Brautnacht tödte, da er dem Alten einst bei einem Ehrenhandel versprochen sterben zu wollen sobald der es fordere. Da trinkt Hernani den Giftbecher, die Braut stirbt und der Alte erdolcht sich.

Victor Hugo's Stärke ist die Lyrik; hier finden wir reine Klänge, deren Schönheit unsterblich ist, innige Empfindungslaute neben der Poesie des Gedankens und der Geschichte, Farbenpracht der Schilderung bei stimmungsvoller Beleuchtung, die Form bald in kurzen leichtgeschürzten, bald in voll und weit austönenden Versen neu und dem Gedanken angemessen. So in den Orientalen, wo vornehmlich Griechenland und sein Befreiungskampf besungen wird; so in den Herbstblättern und innern Stimmen, in welchen das eigene Herz, das Seelenleben des Dichters uns edel anspricht; so in den Dämmerungsgesängen und Betrachtungen, in welchen er tiefsinnig über den Räthseln der Menschheit brütet und die Gedankenhelden der Vorzeit heraufbeschwört. In der Legende der Jahrhunderte schildert er in Bilbern aus Sage und Geschichte, aus Religion und Philosophie die Bewegung der Menschheit aus Unwissenheit und Rnechtschaft aufwärts zu Freiheit und Licht, und stellt dies Trost= wort der Poesie dem verbitterten Pessimismus entgegen. Aber auch in der Lyrik muß man die Perlen auswählen; denn auch hier liegt der Wortprunk und die hohle Rhetorik neben dem dichterisch ge= schmackvollen Ausbruck der Idee; Victor Hugo hat Gedankentreffer, aber er bleibt ein metaphysischer Träumer, er hat nicht wie Schiller in ernstem philosophischem Denken um die Wahrheit geworben, er ist nicht wie Goethe zu klarer Lebensweisheit im Leben selbst gereift, und darum ermangelt das Gewebe seiner Gedankenspmphonien zwar nicht ber unmittelbaren Offenbarung echter Geistesblitze in Ton und Bild, aber doch der Befriedigung, des harmonischen Abschlusses, wie zuletzt auch Gottschall bekennt, der das Recht und die Vorzüge dieser Art von Lyrik stets wie ich selbst vertheidigt, und bewundernd Victor Hugo's Größe ins Licht gestellt hat. Der Dichter kennt kein Maß; in ganzen Geschwadern müssen die Geisteshelben an uns vorüberziehen, beladen mit dem Gepäck der Schulgelehrsam= keit ober als ob es um Gebächtnißverse für ben Geschichtsunterricht gälte, und einer brückt bann den andern herab oder stellt ihn in Schatten: "selbst wenn Prometheus zugegen ist genügst du, Hiob, um beinen Misthaufen höher zu machen als den Kaukasus." charakterisirt auch Victor Hugo die Lieder der Straßen und Wälder durch den Vers einer Fapencevase, geziert mit Masken und Blumen= arabesken, in die er eine frische Rose pflanzt. Groß angelegt hat Victor Hugo stets, bas Höchste im Auge; er bezeichnet sich nicht undeutlich als den Shakespeare der Gegenwart, als den Napoleon der Poesie; er will Aufsehen erregen und es gelingt ihm, er ar= beitet auf ben Effect und er erreicht ihn; der Mangel des unbefangenen Wahrheitsinnes, die Uebermacht der Phrase ist ihm verhängnißvoll geworden.

Noch mehr als Victor Hugo verlor sich sein Nachahmer Gautier ins Frazenhafte. Er läßt sich die Leichen mit den Würmern unterhalten von denen sie gefressen werden; je verrückter desto schöuer! heißt sein Motto. Milber, reiner sentimentaler hielt sich Alfred de Bigny; er erinnert an Lamartine, er geht am liebsten sinnigen Träumereien nach, ein Waldhornklang in Waldeinsamkeit läßt ihn an Roland benken und die ganze Schlacht von Roncevall vor seiner Seele vorüberziehen. Wenn Victor Hugo in der Phantasie bas wilde Roß sieht auf welches der Dichter wie Mazeppa gebunden ist, so betrachtet de Bigny den poetischen Genius in seinem Wider= spruch mit dem berechnenden Materialismus der Umgebung als das unglückliche Opfer seiner idealen Richtung und Begabung; sein Chatterton ist ein Rührstück unter ben Spectakelstücken ber Roman= tiker. In Deutschland gebildet, durch Herber's Ideen begeistert entwarf Edgar Quinet in seinem Ahasverus eine Art von Poesie der Philosophie der Geschichte; dann aber sang er in lyrischen Weisen ein Epos von Napoleon, indem er ihn zum Vertreter bes Volks umbildete, und machte in seinem Prometheus Christus zum Retter und Erlöser des Gefesselten durch den Sieg über Jupiter und den heidnischen Olymp. Wie er die pantheistische Naturbeseelung etwas äußerlich durch Zwiegespräche von Domen und Fahnen ausdrückt, so sieht auch der Chor im Prometheus Gott im Kelch der Rose wie im Kampf der Nationen, in bakchantischer Sinnenlust wie in entsagendem Todesschmerz; "alle Welt trägt seinen Stempel, selbst die Leier die ihn schmäht, dessen Geist um öder Tempel har-rende Altäre weht."

Ueberwiegt bei Quinet der Gedanke die dichterische Kraft, so war diese im reichen Maß bei Alfred de Musset vorhanden, und in seiner Lyrik, in bramatisirten Sprichwörtern und Novellen ent= faltet er eine Lebhaftigkeit und Originalität der Empfindung und Anschauung, eine Feinheit der Schilderung, daß wir es doppelt bedauern müssen, wenn auch ihm das verdorbene großstädtische Leben, oder vielmehr die Liederlichkeit der frivolen Kreise in der pariser Gesellschaft die Stoffe bot, die er halb mit Entsetzen halb mit Be= hagen an ihrer Fäulniß und ihren trügerischen Reizen behandelte. Trauer über Liebesuntreue jagt ihn in Ausschweifungen, um balb bie anziehenden Züge des Lasters hervorzuheben, bald mit rührenden Sehnsuchtsklängen nach dem verlorenen Paradies sich zurückzuwenden und dann wieder das Heilige in die Fratze zu verwandeln. haßt die Gemeinplätze, die satte Tugend, die zahlungsfähige Moral, wie der geistesverwandte Heine, er ergreift darum oft das Abnorme, verschmäht das allgemein Menschliche und läßt seinen augenblicklichen Einfällen freien Lauf. Wie sollte der Geistreiche den Glauben, die Hoffnung bes Bolkes theilen, warum die Krankheit des Daseins mit Ergebung tragen, statt sich im Dienst von Venus und Bacchus zu berauschen, zu betäuben? In poetischen Erzählungen ahmt er Byron nach um ihn mit grellen Erfindungen und im Wechsel von hingebendem Gefühl und bitterm Hohn zu überbieten; er klagt die Voltaire und Diderot an daß sie ihn um Glauben und Tugend gebracht, indem er sich für diesen Verlust mit den Vergnügungen des Lasters und der Frivolität schadlos hielt. Einer seiner Helden soll Don Juan und Faust in einer Person sein; der will sich vor dem Selbstmord um seiner Schulden willen noch eine luftige Nacht mit einer hübschen Dirne machen, und fast wird er gerührt und gebessert, wenn diese ihm eine goldene Kette zum Versatz anbietet. Der Dichter selber bekennt:

> Mein Leben, meine Kraft ist hin; Mein Glück, die Freunde mir erkoren, Sogar den Stolz hab' ich verloren Der Welt zu zeigen was ich bin.

Bie einer treuen Führerin Patt' ich ber Bahrheit zugeschworen; Seitbem sie Kinder mir geboren Ließ ich auch sie, gesättigt, ziehn.

Doch keiner ber sie je besessen, Die ewig jung, wird sie vergessen, Da er durch sie gereift zum Mann; Mir selber ist von ihrem Lieben Dein höchstes Lebensgut geblieben: Daß ich zuweilen weinen kann.

Wir stellen ihm das lustige Kind des Bolks gegenüber, in welchem der joviale gallische Geist mit all seiner Leichtfertigkeit und Liebenswürdigkeit, seinem geflügelten Witz und seiner naiven Grazie bei aller gefährlichen Keckheit und Ausgelassenheit sich verkörpert hat, — Beranger (1780—1857), ber nicht bas Entlegene, Absonderliche oder Eigenartige sucht, dem es genügt die melodische Stimme des Bolkes zu sein, und das rechte Wort zur rechten Zeit in sangbaren Bersen auszugeben; so bringt sein Lieb bis in die untersten Schichten, so gewinnt er einen mächtigen Einfluß auf das Geschick seines Baterlandes, er kann sich rühmen den Pfeil abge= schossen zu haben der die Bourbonen zum Entscheidungsgang gereizt, und Pulver für die Patronen geliefert zu haben die in den Juli= tagen den Thron zusammenschossen. Aber wie er von früh an bedürfnißlos und frohmuthig es zufrieden war daß Gott ihm bei der Geburt gesagt: Werbe nichts! so verlangte er auch von seinen Freunden, als sie Minister geworden, nur daß sie ihn in seiner Einfachheit gewähren ließen.

> Auch in die goldgetäfelten Gelaffe Folg' euch die Freiheit mit dem Schild des Lichts! Von ihren Früchten sing' ich auf der Gasse. — Als Gott mich schuf da sprach er: werde nichts!

Wie für Lamennais war für ihn das Gefängniß zur Stätte der Ehre und des Ruhms geworden, als er 1828 wegen seiner Gedichte zu neunmonatlicher Haft verurtheilt war; die Bourbonen zu ärgern hatte er von Napoleon gesungen, die Legende und den Cultus der Bonaparte verbreiten helsen, — zur Sühne mußte er das zweite Raiserreich erleben, das ihm sogar ein feierliches Leichenbegängniß polizeilich anordnete. Der Geist von Rabelais, Moliere, Lafontaine und Boltaire ruht auf Beranger, er ist in der Lyrif was sie in

der Erzählung und im Drama waren; seine Weise ist natürlich und correct, volksthümlich und geschmackvoll, wenn auch nicht frei von trivialen Gemeinplätzen, Flickwörtern und farblosen Wendungen. Er schließt dem Volksgesang sich an, der im geselligen Frankreich keine Träumerei des einsamen Herzens, sondern Gesellschaftslied ist, necisch, schalkhaft, gebunden und gehalten durch den Refrain, der jede Strophe abschließt, in dem also die Stimmung und der Sinn des Ganzen sich ausprägt und dem Gedächtniß einprägt. gerade hier ist Beranger Meister, mag er des Nachts sein Gefühl in den Wunsch ergießen: Ihr Nachtigallen, singt für mich, oder uns lustigen Sinnes wiederholen wie gut es sich mit 20 Jahren auch im Dachstübchen wohnt; mag er Ehre für die Söhne Frankreichs fordern oder seinem Vaterland ein Lebewohl zurufen. künstlerische Verstand und die launigen Einfälle halten einander die Wage; wie auch Desaugier voranging und viele nachfolgten, Beranger's Chanson wird mit Recht bas liebgewordene Franzosenthum genannt mit seinen Glanzseiten und seinen Schwächen; seine Muse liebt das ungebundene vagabundische Treiben, dem Pharisäerthum setzt sie ihren Spott und ihre Sinnenfreudigkeit entgegen, sie gefällt sich in der Opposition gegen das Bestehende, und vertreibt sich die Sorgen mit Küssen und Trinken. Neue positiv aufbauende Ideen wird man bei Beranger allerdings nicht finden. Den Hauptreiz seiner prickelnden Lieder sehen wir mit Lamartine in den durchsich= tigen Anspielungen, den boshaften Zweideutigkeiten, dem verstohlenen Zwischen ben Zeilen, das ihnen gleichsam die Züge seines Gesichtes aufprägt: die aufrichtige Stirn, die blinzelnden Augen, den zwei= deutigen Mund, die fröhliche Wange, den schelmischen Blick, das Halblächeln mit dem Finger auf der Lippe.

Nach der Julirevolution stellte sich Bardier mit seinen zornglühens den Jamben neben Beranger wie ein düsterer Juvenal neben den scherzgenden Horaz; er geiselt die Stellenjäger, die das Bolk um die Beute des Kampses betrogen, er führt in das Gußhaus wo das Erz für die Statue des Idols geschmolzen wird, für Napoleon, den Frankreich auf der Bendomesäule erhöht nachdem er es geknechtet, nachdem er gestieselt und gespornt auf das freie Roß gesprungen und es wild durch Europa getummelt dis es erschöpft niederstürzte. Die milden Herrscher, die Weisen, die Priester des reinen Menschenthums, wer dankt ihnen? Das Bolk baut die Phramide dem Manne der ihm Blut und Angstschweiß erpreßt, wie die Schenkendirne sich den zum Buhler wählt der sie mit ehernem Arme unterjocht und mit der

Fauft sie mithandelt. Und was ist Paris? Ein bewochnder Herenlessel, ein Bullan, der von Zeit zu Zeit mit seinem glüssenden Schlamm die Welt überflutet.

> Farie bie Lerberkatt, bie in emzüdiem Schwunge Ein Borbilt ganz Eurepa ichien, Ja die für heilig galt den Bölfern jeder Junge, Und die man aurief auf den Anien, Weh bies Paris ist hent ein Sumpf nicht zu ergründen, Der allen Auswurf in sich faßt, Ein Beden, drein die Welt aus ungezählten Schlünden Speit ihre Ströme von Morast; Ein riel'ger Pfuhl nur ist's, wo tausend Nachen schnappen Und jeder nur darauf bedacht Wie er ein blutig Stsick erhasche von den Lappen Der kanm entseelten Königsmacht.

Die Abspiegelung solcher Zustände führte zu einer Literatur von Roth und Blut, indem die Schriftsteller um die Gesellschaft zu unterhalten zu immer stärkern Reizmitteln griffen und mit Wol= lust und (Grausamkeit ihre Dichtungen würzten, bis zu bem Grade daß zu Orgien der Königin im Thurm zu Nesle allnächtlich drei junge Männer aufgegriffen und am Morgen ins Meer gestürzt werben bamit sie die wüste Schwelgerei nicht etwa verrathen, und auf solche Weise wird sie die Buhlerin, die Mörderin eines eigenen Sohnes! Zur Verwilderung des Geschmacks trug der Journalis= mus bei, welcher sich bes Romans für sein Fenilleton bemächtigte; hier galt es bann jede Nummer mit einer Spannung auf die kommende zu schließen, hier galt es die Empfindung immer neu anzuregen, aber eine Idee in der Composition des Ganzen, Folgerichtigkeit in der Führung der Begebenheit, der Entwickelung der Charaftere war nicht geboten; wer bankt sie bem Dichter bei biesem stückweisen zerstreuten Lesen? Alexander Dumas und Eugen Sue sind die Holden dieser Epoche geworden, und zwar durch ein un= verkennbares Talent, burch eine staunenswerthe stofferfindende Ein= bildungstraft, wodurch das keltische Element ebenso bei ihnen und bei Waiter Scott in ber neueuropäischen Literatur sich bethätigte wie in der mittelalterlichen Ritterdichtung, nur daß sie dieselbe durch Abenteuerlichkeiten und Ungeheuerlichkeiten insoweit überboten als das leben und die Kenntnisse selbst breiter geworden. Acten ber Criminalgerichte, die Rotizbücher ber Aerzte, historische Anekvien, der Materialismus und der Gespensterglaube, der Angstschrei der Armen und Unterdrückten und die raffinirte Genußsucht der Reichen und Großen, dies und vieles andere bietet den Anlaß für die Phantasie um in grellen und bunten Bildern mit haar= sträubendem Entsetzen und behaglichem Sinnenkitzel zu wechseln. Hören wir was der achtzigjährige Goethe an Zelter schreibt: "Es ist eine Literatur der Verzweiflung. Um augenblicklich zu wirken müssen sie das Entgegengesetzte von allem was man dem Menschen zu einigem Heil vortragen sollte, dem Leser aufdringen, der sich zuletzt nicht mehr zu retten weiß. Das Häßliche, das Grausame, das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen ins Unmögliche zu überbieten ist ihr satanisches Geschäft. darf und muß wol sagen Geschäft; denn es liegt ein gründliches Studium alter Zeiten, vergangener Zustände, merkwürdiger Verwickelungen und unglaublicher Wirklichkeiten zum Grunde, sodaß man ein solches Werk weber leer noch schlecht nennen dark." Ge= schäft auch in bem Sinne bes Gelbverdienens als Zweckes, und der Verwendung und Ausbeutung fremder Kräfte für den eigenen Namen, worin besonders Dumas stark war. Er hatte als Dra= matiker begonnen und sein Studium Shakespeare's, Goethe's, Schiller's badurch bezeugt daß er ganze Scenen aus ihren Werken in die seinen einflickte, in denen allerdings eine Leidenschaftlichkeit waltet welche die Natur an die Stelle der herkömmlichen Salon= phrase, aber auch an die Stelle der Sitte und Sittlichkeit sett. Seine historischen Romane sind ohne Achtung der geschichtlichen Wahrheit und leisten das Unglaubliche im Unglaublichen, aber die Lebhaftigkeit der Erzählung reißt von Scene zu Scene, und die Leser sind froh wenn's aus ist, sie greifen nicht zum zweiten mal nach einem solchen Buch, aber ber Autor sorgt auch dafür daß sie sogleich ein paar neue finden. Eugen Sue hatte mit Greuel= und Schauerromanen begonnen, in denen er die Theorie bekannte daß unsere Erlösung nur in der Entfesselung der Leibenschaften liege, daß der Edle am besten für die nothleidenden Mitmenschen sorge, wenn er sich einem verfeinerten Genußleben ergebe; er hatte eine gewisse Meisterschaft in der Schilderung der Blasirtheit entfaltet die aus der Liederlichkeit hervorgeht, und dabei selber bemerkt wie das Reizmittel des Branntweins in der Behandlungsweise nicht mehr ausreichte, wie er bem Gaumen seiner Leser Nadelspitzen zum Getränk vorsetzen mußte. Da schrieb er die Geheimnisse von Paris. Er führte uns in die Spelunken des Gesindels, er ließ die Gauner ihr Kauberwelsch reben, und mitten in dem Moder seine Marien= Faust sie mishandelt. Und was ist Paris? Ein brodelnder Herenstessel, ein Bulkan, der von Zeit zu Zeit mit seinem glühenden Schlamm die Welt überflutet.

Baris die Lorberstadt, die in entzücktem Schwunge Ein Bordild ganz Europa schien, Ja die für heilig galt den Bölkern jeder Zunge, Und die man anrief auf den Knien, Weh dies Paris ist heut ein Sumpf nicht zu ergründen, Der allen Auswurf in sich faßt, Ein Beden, drein die Welt aus ungezählten Schlünden Speit ihre Ströme von Morast; Ein ries'ger Pfuhl nur ist's, wo tauseud Rachen schnappen Und jeder nur darauf bedacht Wie er ein blutig Stück erhasche von den Lappen Der kaum entseelten Königsmacht.

Die Abspiegelung solcher Zustände führte zu einer Literatur von Koth und Blut, indem die Schriftsteller um die Gesellschaft zu unterhalten zu immer stärkern Reizmitteln griffen und mit Wol= lust und Grausamkeit ihre Dichtungen würzten, bis zu dem Grade daß zu Orgien der Königin im Thurm zu Nesle allnächtlich drei junge Männer aufgegriffen und am Morgen ins Meer gestürzt werben damit sie die wüste Schwelgerei nicht etwa verrathen, und auf solche Weise wird sie die Buhlerin, die Mörderin eines eigenen Sohnes! Zur Verwilderung des Geschmacks trug der Journalis= mus bei, welcher sich bes Romans für sein Fenilleton bemächtigte; hier galt es bann jede Nummer mit einer Spannung auf die kom= mende zu schließen, hier galt es die Empfindung immer neu anzuregen, aber eine Idee in der Composition des Ganzen, Folge= richtigkeit in der Führung der Begebenheit, der Entwickelung der Charaftere war nicht geboten; wer dankt sie dem Dichter bei diesem stückweisen zerstreuten Lesen? Alexander Dumas und Eugen Sue sind die Helden dieser Epoche geworden, und zwar durch ein un= verkennbares Talent, durch eine staunenswerthe stofferfindende Ein= bildungsfraft, wodurch das keltische Element ebenso bei ihnen und bei Waiter Scott in ber neueuropäischen Literatur sich bethätigte wie in der mittelalterlichen Ritterdichtung, nur daß sie dieselbe durch Abenteuerlichkeiten und Ungeheuerlichkeiten insoweit überboten als das Leben und die Kenntnisse selbst breiter geworden. Acten der Criminalgerichte, die Notizbücher der Aerzte, historische Anekdoten, der Materialismus und der Gespensterglaube, der Angst=

schrei der Armen und Unterdrückten und die raffinirte Genußsucht der Reichen und Großen, dies und vieles andere bietet den Anlaß für die Phantasie um in grellen und bunten Bildern mit haar= sträubendem Entsetzen und behaglichem Sinnenkitzel zu wechseln. Hören wir was der achtzigjährige Goethe an Zelter schreibt: "Es ist eine Literatur der Verzweiflung. Um augenblicklich zu wirken müssen sie das Entgegengesetzte von allem was man dem Menschen zu einigem Heil vortragen sollte, dem Leser aufdringen, der sich zuletzt nicht mehr zu retten weiß. Das Häßliche, das Grausame, das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen ins Unmögliche zu überbieten ist ihr satanisches Geschäft. Man darf und muß wol sagen Geschäft; denn es liegt ein gründliches Studium alter Zeiten, vergangener Zustände, merkwürdiger Verwickelungen und unglaublicher Wirklichkeiten zum Grunde, sodaß man ein solches Werk weder leer noch schlecht nennen darf." Ge= schäft auch in dem Sinne des Geldverdienens als Zweckes, und der Verwendung und Ausbeutung fremder Kräfte für den eigenen Namen, worin besonders Dumas stark war. Er hatte als Dra= matiker begonnen und sein Studium Shakespeare's, Goethe's, Schiller's dadurch bezeugt daß er ganze Scenen aus ihren Werken in die seinen einflickte, in denen allerdings eine Leidenschaftlichkeit waltet welche die Natur an die Stelle der herkömmlichen Salon= phrase, aber auch an die Stelle der Sitte und Sittlichkeit setzt. Seine historischen Romane sind ohne Achtung der geschichtlichen Wahrheit und leisten das Unglaubliche im Unglaublichen, aber die Lebhaftigkeit der Erzählung reißt von Scene zu Scene, und die Leser sind froh wenn's aus ist, sie greifen nicht zum zweiten mal nach einem solchen Buch, aber ber Autor sorgt auch bafür daß sie sogleich ein paar neue finden. Eugen Sue hatte mit Greuel= und Schauerromanen begonnen, in denen er die Theorie bekannte daß unsere Erlösung nur in der Entfesselung der Leidenschaften liege, daß der Edle am besten für die nothleidenden Mitmenschen sorge, wenn er sich einem verfeinerten Genußleben ergebe; er hatte eine gewisse Meisterschaft in der Schilderung der Blasirtheit entfaltet die aus der Liederlichkeit hervorgeht, und dabei selber bemerkt wie das Reizmittel des Branntweins in der Behandlungsweise nicht mehr ausreichte, wie er bem Gaumen seiner Leser Nabelspitzen zum Getränk vorsetzen mußte. Da schrieb er die Geheimnisse von Paris. Er führte uns in die Spelunken des Gesindels, er ließ die Gauner ihr Kauderwelsch reden, und mitten in dem Moder seine Marien=

blume aufsprießen, die sich den Umarmungen besoffener Diebe und Mörber preisgibt, sich nachts mit ihnen in der Gosse wälzt und bennoch die jungfräuliche Reinheit ber Seele bewahrt; er stellt einen beutschen Fürsten in diese wüften Scheußlichkeiten binein um hier ben noch vorhandenen guten Kern zu retten, dort das Berbrechen eigenmächtig zu strafen. Er setzte dann im Ewigen Juden den Jesuiten Rodin wie eine giftige Kreuzspinne mitten in das Net, dessen geheimnisvolle Fäben über die ganze Gesellschaft ausgespannt sind um sie zu gängeln ober ihr das Blut auszusaugen. Er schil berte in seinen Sieben Tobsünden wie das Bose nur an den rechten Ort gebracht oder gut benutzt zu werden braucht um der Menschheit zum Heil zu bienen; ber Zornwüthige verwerthet als Korfar seine Leidenschaft im Dienste des Vaterlandes, und die Buhlerin belohnt mit ihren Reizen die Guten oder ergötzt sich mit den Schlimmen erst bann wenn ber österreichische Erzherzog gefangene Italiener begnabigt ober ber Wucherer ben Schuldschein armen Familie verbrennt. Da werden freilich die sittlichen Begriffe verwirrt und die Kunstgesetze so wenig wie die Natur und die Wahrheit geachtet; aber Sue erfindet Figuren die man nicht wieder vergißt und Scenen spannendster Art; er hat ein Herz für die Noth der Armen und Elenden, er legt die Mitschuld der gesellschaftlichen Einrichtungen am Verbrechen bloß; boch er sieht das Glück nur im Sinnengenuß, und sein glänzendes Talent exlischt wie ein Irrlicht im Morast, im rohen Materialismus. In früherer Zeit warnte man die Jugend vor zu vielem Romanlesen, damit sie, erfüllt von Phantasiebildern edler gefühlvoller Charaktere und ihres Glücks, nicht enttäuscht werde von der Prosa des Lebens, nicht verdrossen werde in der täglichen Pflichterfüllung; jetzt ist die Phantasiewelt gar häufig schlechter als die wirkliche, und es besteht die Gefahr daß die Jugend sich ihre Freude an dieser vergällen lasse, eine pessimistische Blasirtheit für das Zeichen des reifen Geistes nehme; wo die sittlichen Begriffe der Dichter nicht mehr ihren Halt in der Sitte und im Glauben haben und noch nicht wieder fest und klar geworden sind durch philosophische Erkenntniß, da wird das Problematische wie das Misgestaltete zu einem falschen Ibeal, zu einem Irrlicht bas in den Sumpf lockt über dem es hinflackert.

Balzac's (1799—1850) reiches Erbtheil war ein freier scharfer Weltverstand, der den Dingen ins Herz sah und namentlich das Frauenherz dis in die zartesten Fasern zergliederte, neben einer lebhaften Phantasie, die den Dichter zum Aufschneider wie zur Beute der Aufschneider machte; in seinen Romanen mischt sich die bittere steptische Lebensansicht mit mystischen Wundern und schwärmerischen Visionen, mit dem Aberglauben des Materialismus, dem die Gerüche unvollständige Gedanken, die Empfindungen Wirkungen von Gasen sind, wie mit dem Aberglauben der Magie, die mit dem Nagel ins Herz der Wachspuppe die Nebenbuhlerin tödtet, und des Somnambulismus, welcher die Seele in den Himmel ein= führen soll. So wendet er sich an die phantastische statt an die echte Wissenschaft, und die Tragik des Krankhaften, Absonderlichen nimmt er zu sehr für das allgemeine Menschenlos. Die mensch= liche Komödie nannte er eine Sammlung von Erzählungen in wel= chen er das Leben im Hause wie in der Politik, in Paris wie in der Provinz, im Krieg wie im Frieden dargestellt, und den Sitten= und Charakterroman in Frankreich emporgebracht; bewunderns= werther Realist in der Detailschilderung, den ersten Genremalern ebenbürtig, wird er Pessimist in der Lebensansicht, weil er über das vielfältige Verdorbene, Kleinliche, Gemeine, das ihm gerate die äußerlich respectable Gesellschaft bietet, sich nicht zur höhnischen Verleugnung des Ideals, wohl aber zu einer weltschmerzlichen Ver= stimmung gegen eine Wirklichkeit treiben läßt, die dem Ideal so wenig angemessen erscheint. Seine Worte zu George Sand sind sehr bezeichnend: "Sie suchen den Menschen wie er sein soll, ich nehme ihn wie er ist. Ich selbst bin nicht gewöhnlich und liebe die ungewöhnlichen Naturen, aber die gewöhnlichen ziehen mich mehr an, ich idealisire sie auch, allein im umgekehrten Sinn, ins moralisch Krüppelhafte, burch die Steigerung ihrer schlechten Eigen= schaften. Sie werden das nicht können; idealisiren Sie in der Richtung des Anmuthigen, des Schönen, das ist Frauenarbeit." Daß das Leben sich selber aufzehrt ist der Gedanke den Balzac's erste philosophische Novelle barlegt: ein junger Wüstling findet bei einem alten Juden ein Fell, das die Wunderfraft besitzt seinem Besitzer sofort jeden Wunsch zu erfüllen, das aber bei jedem Wunsch auch kleiner wird; weil der Jude nichts wünscht ist er so alt geworden. Der neue Besitzer bereitet sich alle schwelgerischen Genüsse, sieht aber mit Entsetzen das Fell schwinden, und stirbt in ber Qual ber Begierbe, beren Sättigung es nicht mehr gewähren In einer andern Erzählung bestiehlt sich ein Geiziger selbst als Nachtwandler und bringt sich um, weil er im Wachen nicht weiß wohin seine Schätze kommen. Im wissenschaftlichen Suchen

nach bem Stein ber Weisen vernachlässigt ber Forscher seine Pflichten, zerrüttet sein Vermögen und analhsirt die Thränen, die seine Gattin weint; nichts soll dem Laster näher sein als das Genie. Geld zu gewinnen ist bei Balzac die Moral der Gesellschaft, dazu werden die nöthigen Schlechtigkeiten mitgemacht wie wenn's Pflicht wäre, und so kann Inlian Schmidt sagen daß nach ihm das gesellschaftliche Leben ein Räthsel sei, dessen Schlösser nur mit dem Dietrich geöffnet werden. Dann aber geiselt er wieder das Vorurtheil daß dem Genie alles erlaubt sei, und brandmarkt die Neigung der Frauen zu den interessanten Verbrechern mit dem Byronstempel auf der bleichen Stirn. Die Physiologie der Ehe, der Geschlechtsliebe schildert er in widerlicher Mischung von Kynismus und Mysticismus. Sein Sinn für Wahrheit sieht sich in einer Welt ber Lüge, wo die Tugend pharisäische Heuchelei oder Berechnung, wo alles egoistisch und eitel ist; reich an den zartesten Einzelzügen gleicht er einem Maler, der durch immer anmuthigere Linien und feinere Farben das Ideal der Schönheit erreichen will und gerade dadurch sein Gemälde zu einem formlosen Farbengemisch überladet. zieht an und fesselt durch geniale Lichtblitze, durch die rücksichtslose Anatomie einer Gesellschaft, von der es selber im Zwielicht bleibt ob sie noch lebt oder todt ist; es wird uns aber nicht wohl bei Wir schließen mit dem erwähnten deutschen Kritiker: "Balzac befaß eine Fülle von Esprit, aber es fehlte ihm der gesunde Menschenverstand; er hatte einen scharfen mitrostopischen Blick alle irdischen Momente zu durchschauen, aber es fehlte ihm das freie Auge bas den Himmel sieht."

Den reinsten Schönheitssinn, den vollsten Glauben an das Ideal und damit verbunden eine freudig quellende Schöpfermacht der Phantasie sinden wir im modernen Frankreich bei einer Frau; sein größter Dichter ist eine Dichterin, Aurora Dudevant unter dem Namen George Sand (geb. 1804). Auch sie blieb nicht frei von den Krankheiten und Verirrungen der Zeit; auch sie verallsgemeinerte die bald unverschuldeten bald verschuldeten Erlebnisse zu gesellschaftlichen Zuständen, und stellte ihnen und den Zweiseln des Verstandes wie Rousseau das Herz mit seinen Forderungen, den Idealismus des Gefühls gegenüber, und wenn sie in ihren Denkwürdigkeiten nicht wie er sich selber entblößte, was leider in dem Roman Sie und Er in Bezug auf ihr Verhältniß zu Alfred de Musset geschehen war, so ist es um so schlimmer wie sie die ga-lanten Abenteuer ihrer Ahnen, vor allem die eigene Mutter preis-

gibt. Aber wie sie neben den Erzeugnissen der Bielschreiberei un= sterbliche Meisterwerke gestaltet, so babet sie die Seele frisch und jung im Quell ber Natur, und stellt der Convenienz die freie Künstlerwelt, der zerrissenen Gesellschaft die gesunde Naivetät des Volks gegenüber. Wenn ber Republikaner Michel de Bourges, wenn der socialistische Denker Leroux, wenn Lamennais der reli= giöse Revolutionär sie in ihre Kreise ziehen, so dürfen wir wo sie den Rlagen der Unterbrückten, den Zukunftshoffnungen der Mensch= heit ihre Flammenworte leiht, keine ruhige verständige Erörterung erwarten, vielmehr Einsprache gegen die Machtsprüche der Phan= tasie erheben, aber auch das große glühende Herz bewundern das sich darin offenbart. Und daß nach den sinnlichen Verirrungen der Indiana, nach den Blasphemien, qualvollen Zweifeln und verwerf= lichen Doctrinen der Lelia der innerste Kern der Seele rein ge= blieben, das beweist Consuelo, nicht blos in der sittlichen Sicherheit einer jungfräulich edeln Natur, die durch alle Anfechtungen hin= durchschreitet, weil sie sich nur da liebend hingeben will wo sie zugleich achten und den Seelenbund auf ewig schließen kann. beweist vor allem die wundervolle Erfindung wie die herrliche Sängerin zwischen dem Enthusiasmus der Kunst und einer geordneten Häuslichkeit, zwischen der Sorge für den Lehrer und den Liebenden hineingestellt ist, wie sie dem schwärmerisch verehrten Albert ihre Zustimmung in einem Moment vertagt wo sie von den alten Erinnerungen an einen ihrer unwürdigen Geliebten sich nicht rein genug glaubt und sich in der Einsamkeit erst selber fin= den will.

Der Stammbaum der Dichterin weist durch den Marschall von Sachsen auf König August den Starken und Aurora Königsmark, und führt durch mancherlei Verbindungen freier Liebe in das
Soldatenlager, wo unter Geigenklang, Tanz und Gesang eine
pariser Putmacherin den geliebten Offizier mit einer Tochter beschenkt, die unter der wilden Mutter und der freigeistigen Großmutter ohne rechte Freude mit religiösen Schwärmereien, philosophischen Studien und lustigen Streichen abwechselnd heranwächst,
und mit einem Herrn Oudevant eine Convenienzheirath schließt.
Die Wirthschaftsführung überschreitet die Einnahmen durch die Ausgaben, die Seelen harmoniren nicht, und Aurora, bereits die
Mutter zweier Kinder, geht nach Paris um ihr Glück zu suchen;
sie legt Männerkleider an um sich freier zu bewegen, sie schreibt
mit einem Freunde einen gemeinsamen Roman, und bildet aus bessen Ramen Sanbean bann ihren literarischen: George Sant, als sie mit ihrer Indiana 1832 sofort Paris elektrisirt und in Europa berühmt wird. Reben den obengenannten Denkern und Dichtern wurden die Musiker Chopin und List ihre Fremte. Die gerichtliche Scheidung ihrer Che ward vollzogen, und fie lebte fortan abwechselnt auf dem Landgut ober in der Hauptstadt. Ihre dramatischen Werke sind unbedeutend; vorzüglich sind ihre Reise= briefe durch Raturschilderungen und Herzenserguffe. Wenn fie in einer Reihe von Tendenzromanen das Hohle, Zerfressene, Berschrobene ber gesellschaftlichen Zustände mit brennenden Farben malt, und den Verfall eines Geschlechte schildert dessen höchste Sehnsucht das Geld, der Reichthum ist, so steigert sich ihre Leidenschaftlichkeit bis zu dem Ausruf: "Arme Frauen, arme Gesellschaft, wo das Herz keine wahre und wirkliche Freude findet außer im Bergessen aller Pflicht und aller Bernunft!" Als ob auf solche Art die wahre Freude möglich wäre! Wir zürnen ihr nicht, wenn sie we= niger Sünde findet im Rauschen der Leidenschaft ohne die staatliche Ordnung und kirchliche Weihe als in der legitimen Hingabe des Weibes in der gesetzlichen Ehe ohne Herzensdrang, ohne Seelen= innigkeit und Geistesgemeinschaft; aber ihre Polemik unterläßt es ber Sache auf den Grund zu gehen, die persönliche Liebe zum Ausgangspunkt der Lebensgemeinschaft von Mann und Weib zu machen und so an die Stelle der scheinbaren äußerlichen die wahre innerliche The zu setzen. Es ist nicht an dem daß die Liebe um so edler, dristlicher wird je mehr sie sich den Gefallenen, den Berbrechern, den Sündern zuwendet; denn auch hier entzündet sich die L'eibenschaft nicht an dem Schlechten, sondern an dem Feuer, dem Muthe, an dem Positiven, das in jenen erhalten blieb, das sich aber verirrte; die echte Liebe sieht das Ideal der eigenen Seele im Geliebten, und je reiner dies ist, um so herrlicher und seliger sie. Es ist nicht wahr daß sie sich abstumpft, daß der Wechsel erwünscht ober nothwendig wird; dem wahrhaft Liebenden bleibt die Geliebte ewig neu, und ihr Verlust wird zum tiefsten Weh und unersetzlich. Vortrefflich weiß die Dichterin darzustellen wie die Menschenseele auch in ihren Verirrungen in ihrem Kern etwas (Gutes und Großes bewahrt, und freudig erblickt sie dies Siegel (Nottes in der Creatur; aber die Gefahr liegt nahe daß man nun nur jene Trenmor's interessant findet, die auf den Ruderbänken des Bagno vom Spieler zum Philosophen geworden sind. Sonst sucht die Dichterin die Poesie des Contrastes weniger in den

Sharakteren, als in der Composition des Ganzen, wenn sie in der Indiana der Civilisation die Idhlle der Waldeinsamkeit, in Consuelo dem heitern venetianischen Theater das düstere Schloß im Böhmer= wald mit seinen hussitischen Erinnerungen, der leichtlebigen Sinn= lichkeit die schwermüthige Schwärmerei gegenüberstellt; und sie ist Meisterin in der Stimmung solcher Vilder, in der Bewahrung des Gesammttons, der alles einzelne durchströmt oder umschwebt.

In der Indiana finden wir die zartfühlende ideal angelegte Frau in der Ehe mit einem stumpfen und brutalen Manne; aber sie ist auch erfinderisch ihn mit kleinen Nadelstichen zu peinigen, sie fällt in die Schlingen eines weltmännisch anziehenden, doch gehaltlos eiteln Aristofraten, und wiewol verlassen von ihm folgt sie doch seinem erneuten Ruf und eilt von ihrem sterbenden Gatten hinweg nach Paris, wo aber der Liebhaber sich mittlerweile verheirathet hat; die Gemahlin weist der Buhlerin die Thür, und wie sie nun sich in die Seine stürzen will, da rettet sie Ralph durch den Entschluß mit ihr sterben zu wollen, er ein bei der Dichterin wieder= holter Thpus des äußerlich unansehnlichen, scheinbar phlegmatisch prosaischen, innerlich aber tiefen und ebeln Charafters, welcher mit aufopfernder Treue der ihn Verkennenden folgt und gewöhnlich ihr Retter in der Noth wird. Ralph lebt mit Indiana glücklich auf der Insel-Bourbon, fern vom Getriebe der Welt, die für ihre idealen Naturen zu schlecht ist; daß Indiana vielfache Schuld zu büßen hätte das wird nicht berührt. — In der Lelia ist das Un= glück einer hohen reichen Seele geschildert, der das Ideal unerreich= bar bleiben muß, weil sie es nur in einem bestimmungslosen Un= endlichen, nirgends in den Formen der Wirklichkeit sucht; doch ist die Erzählung unbedeutend und neben der Heldin und jenem Tren= mor ist ihre Schwester, die Courtisane Pulcheria eigentlich nur die Trägerin ber Reflexionen, die an das Höchfte und Tieffte streifen und im Verschrobenen und haltlos Unklaren enden. Die Dichterin selbst hat sich von dem Werk, "der Ausgeburt eines schrecklichen Seelenzustandes", abgewandt; doch verdient es die strenge Rüge bes beutschen Kritikers gegen ben Hochmuth unserer Zeit absurbe Probleme aufzustellen und dann Gott darüber zu verhöhnen daß er ste nicht lösen könne. Auch der Spiridion und die sieben Saiten ber Leber liegen in der Richtung dieser Gedankendichtung, aber vom Zweifel und der Verzweiflung wenden sie sich zur Mhstik, zu einer schwärmerischen Lyrik, die bei allem idealen Aufschwung in ihren ergreifenben Klängen boch der Klarheit ermangelt.

Dichterin ist größer als die Denkerin, und barum fand George Sand auch die Sühne für ihre schriftstellerischen Misgriffe in der Dorfgeschichte, die sie für Frankreich entbeckte, und im Teufelsmoor, im Franz, in der Fadette und andern ganz vortrefflich und umsterhaft gestaltete. Reine geschminkte kokette Ländlichkeit, vielmehr Raturwahrheit, Innigkeit, Frische in der Handlung, in den Charakteren, in der Sprache, der verklärende Schimmer der Poesie über der in ihrem echten Kern erfaßten Wirklichkeit. Hier war in der Novelle dieselbe volksthümliche Naivetät und Reinheit der Empfindung wie in der idhllischen Lyrik von Brizeux. Und diese Erfrischung am Born ber Natur verbreitete ihren Hauch in den Roman welcher den französischen Handwerksburschen schildert. Doch leiber spielen bald die socialistischen Theorien und Tendenzen hier wieder eine misliche Rolle, wie in ben Erstlingswerken; sie verwirren, sie lösen das Räthsel nicht, und so verstimmen sie den Verstand auch wo die Dichtung das Gefühl befriedigt. Aber Natur und Cultur versöhnen sich in der Kunft, im Künstler; und Künstler= naturen in ihrem reinen Ibealismus wie in ihren Verirrungen und Seltsamkeiten, das Priesterthum des Schönen in seiner Weihe neben der Virtuoseneitelkeit und den sinnlichen Berlockungen hat niemand liebevoller und entzückender gezeichnet. So ist die hochsimnige und seelenvoll reine Consuelo auf der Bühne wie im Leben eine unsterbliche Gestalt, und neben dem Theaterwesen der Großstädte ihre Flucht und Wanderung mit dem jungen Hahdn die schönste Perle der französischen Literatur auf dem Felde idhllischer Romantik. Aber die Dichterin breitet ihre Geistesschwingen noch weiter aus, sie gibt auch Geschichtsbilder aus den Tagen Friedrich's des Großen und Maria Theresia's, und weiß biese selber in dem Roman auftreten zu lassen, während sie daneben die Geheimnisse des Seelenlebens in Ahnungen und Träumen, in religiöser Schwärmerei und phantaftischer Ausgestaltung der Wahrheit auf jener schmalen Grenzlinie awischen dem Wahnsinn und der Geniglität hin= und herschweben läßt. In der Fortsetzung des Romans, der Gräfin von Rudolstadt, spielen die Geheimbünde des 18. Jahrhunderts, vor allem die Unfichtbaren, eine zu breite Rolle; aber es ist vortresslich ausgeführt wie Confuelo badurch in einen Zwiespalt des Gefühls kommt daß der todigeglaubte Albert, dem sie an seinem Sterbebett verehrungsvoll für seinen Geist und seine Tugend sich angetrant, ihr von seinen schwärmerischen Phantasien genesen in neuer Gestalt begegnet und als Liverani ihr Herz gewinnt. Wie sie sich zwischen

beiden entscheiden soll und sie dennoch Albert die Treue bewahrt, da gehen Liebe und Augend Hand in Hand, und beide verbinden sich für immer; so wird die wahre, die ideale She geschlossen, und eine solche will num die Dichterin auch als das Rechte, als das Heilde will num die Dichterin auch als das Rechte, als das Heil der Zukunst sür seine freie, gleiche, brüderliche Menschheit. Und dies Fürinnner, sagt Consuelo, gilt nicht blos für dies kurze Leben, sondern sür die Ewigkeit! Erhabene Berwegene, rust ihr die Seherin Wanda zu, sordere von Gott die Unsterdlichkeit sür dieh und deinen Geliebten zum Lohn solcher Treue. Ja, sagt Albert, die Hossmung ist schon der Lohn: sich groß und warm hier zu sieben um dort sich wiederzusinden, die untrennbaren Hälsten in aller Ewigkeit!

Ich kann hier so wenig alle die Romane George Sand's auf= zählen als die übrigen Romandichter ihrer Zeit; nur des ernsten Souvestre, des lieberlichen Paul de Kock sei noch gedacht, um zwei andere Dichter zu berühren, bei denen wir unter so viel Anstößigem, Uebertriebenem, Beinigenbem einen ästhetisch befriedigenben Eindruck gewinnen, ich meine Claube Tillier mit dem behaglichen Humor seines Onkel Benjamin, und Prosper Merimée mit dem feinsinnigen Verständniß für fremde Nationalität und dichterische Form, wie er dies echt künstlerisch in seiner Guzla mit Nachklängen serbischer Bal= laden und in seiner Novelle Colomba mit der Darstellung corfischer Blutrache bewiesen hat. Auch auf der Bühne sind die Ausschwei= fungen der Romantiker wie die Spektakelstücke von Dumas vorüber= gegangen, während das Conversationsbrama von Scribe sich burch verständige Technik im Bau und glänzende Gewandtheit im Dialog behauptet hat. Er könnte wie Beranger sagen daß das französische Volk seine Muse sei; nach allen Seiten hin schildert er die Gesell= schaft in seinen Sittenkomödien, voll Verstand in dem Aufban der Handlung, in der Intrigue wie in der Deutlichkeit und Bestimmt= heit der Charaftere, ohne Begeisterung und Idealismus aber auch ohne Verschrobenheit, getragen von den herkömmlichen Formen des Mittelstandes und seiner Civilisation. Das geistreiche Geplander, dessen die geselligen Franzosen Meister sind, übertrug Jules Janin in das Fenisseton der Zeitungen um das Publikum über Kunft und Literatur mit gefälligem Witz zu unterhalten.

## Die Bewegungsliteratur in Deutschland.

"Wir sind, um mit einem Wort unser ganzes Elend auszusprechen, Epigonen, und tragen an der Last die jeder Erb- und Rachgeborenschaft anzulleben pflegt. Die große Bewegung im Reich des Geiftes, welche unsere Bölker von ihren Hütten aus unternahmen, hat uns eine Menge von Schätzen zugeführt, welche nun auf allen Marktischen ausliegen. Ohne sonberliche Anstrengung vermag auch die geringe Fähigkeit wenigstens die Scheibemunze jeber Kunft und Wissenschaft zu erwerben. Aber es geht mit geborgten Ibeen wie mit geborgtem Geld; wer mit fremdem Gut leichtsinnig wirthschaftet wird immer ärmer. Für den windigsten Schein, für die hohlsten Meinungen, für bas leerste Herz sindet man überall mit leichter Mühe die geistreichsten Kräftigsten Rebensarten." So Karl Immermann (1796—1840), ein Dichter voll echten spröben Gehalts, dem es schwer fiel seine eigene Form zu finden; und schwer vermißte er jene Gunft des Geschicks die Goethe rühmt, daß die Nation mit ihm jung war und er keine größern Vorbilder vor sich hatte, von welchen die Kritik fertige Maßstäbe für den aufstrebenden Musensohn genommen hätte, während jetzt den Nachgeborenen die Meisterwerke des ältern Geschlechts enigegengehalten werden und es Mobe geworden-geringschätzig von den frischen Kräften zu reben, die wir ebenso gut auch die Progonen einer neuen Kunstperiode nennen können. Allerbings wie in ber ersten Hälfte ber aufklärente Berstand die gestaltende Phantasie überwog, und auf Moliere und Milton erst Goethe als großer Dichter folgte, so sollte nun ber geschichtliche und realistische Sinn zuerst die Wirklichkeit ergründen und verstehen lernen, und die Leistungen auf dem Felde der Natur= und Geisteswissenschaft wie in der Politik, im Ringen nach dem deutschen Staate, stehen im Vordergrunde; sie bereiten bas Material für eine neue Dichtung, aber auch die poetischen Kräfte halten gang gut benen vor ober neben unsern Classikern die Wage. Das verkannte Gervinus, als er am Schluß seiner Geschichte ber beutschen Dichtung den Rath gab man solle nun die Boesie eine Weile ruben lassen; denn selbst für die politischen Erfolge find die Ideale die sie aufstellt ober die satirische Spiegelung der verrotteten Zustände Die matte Unterhaltungsliteratur ber erschlafften von Belang. Restaurationszeit kommt allerdings so wenig in Betracht als Raupach's Hohenstaufentragöbien uns für Poesie ber Geschichte gelten;

und doch liegt in ihnen dramatisches Geschick und die Rücksicht auf die Bühne der Gegenwart, welche Immermann und Platen bei ihren romantisch phantastischen Anfängen nicht nahmen, bamals ber erstere mit dem Ungeheuerlichen ringend, der andere altkug tän= belnd, — auch dann nicht nahmen als jener dem Shakespeare und dieser in seiner Literaturkomödie an der Stelle Tieck's dem Aristo= phanes nacheiferte. Statt in einer Hauptstadt in dem gegenseitigen Einstuß von Dichter, Schauspieler und Publikum sich zu bilden machte Immermann einen Versuch die Provinzialbühne von Düssel= vorf kimstlerisch zu leiten; die Geldmittel versagten. Er hatte mit vem Trauerspiel in Tirol, mit Alexis sich unserer Zeit zugewandt, Anbreas Hofer in seinem naiven gläubigen Helbenthum, Peter ben Großen in seiner schrossen Herrschergewalt, jenen im Conflict mit einer treulosen Politik, diesen im Kampf mit dem eigenen Sohn geschilbert; und dort die sinnige Darlegung des Volksgemüths, hier die martige Charafterzeichnung und der erschütternde tragische Conflict lassen es bedauern daß er sich im Merlin in eine romantische Traumwelt verlor und bei aller mystischen Tiefe im Einzelnen boch im Ganzen felber nicht zu der Klarheit kam welche vor allem die Gebankendichtung verlangt, da wir nicht blos das Ringen des Geistes um Wahrheit, sondern auch diese selbst sehen wollen. Allerbings die Epigonen lassen als Roman das Vorbild von Wil= helm Meister und von Tied'schen Novellen erkennen; aber wie ber Dichter auf den Pietismus und die revolutionären Bestrebungen seine satirischen Streiflichter wirft, wie er ben Gegensatz bes feubalen Wefens mit der modernen Industrie veranschaulicht, das zeigt jenes Streben nach allseitiger Gerechtigkeit und nach realistischer Auffassung des eigenen Lebens, das wir als Merkmale einer neuen Kunft bezeichnen dürfen. Der gereifte Mann hatte eine sittliche Läuterung und innerliche Befreiung burch das Glück der Liebe voll= zogen, welche ihm eine neue Ingend schenkte; er konnte nun die difsselborfer Aufänge selber in jenen meisterhaften Maskengesprächen betrachten, und wenn es ihm verfagt ward seine Seelenstimmung in Triftan und Isolde völlig auszugestalten, so schuf er boch im Minchhausen ein Werk das zu den unfterblichen gehört. Jetzt nicht mehr persönlich in den Dissonanzen der Zeit befangen wie so viele französische und so manche beutsche Dichter, sondern in der selbsterrungenen Harmonie des eigenen Geistes konnte er die Gegen= sätze gegeneinanderstellen und auf ihre Lösung und Durchdringung in einer schönen Zukunft hindeuten. Alles Windige, Verlogene,

Schrullenhafte sammelt sich im Minchhamsen in seinen Erzählungen auf bem alten Schlosse, und contrastirt mit bem gesnmben, von guter ehrenfester Sitte getragenen Banernthum auf bem Oberhof; der Hofschulze selbst ist eine der durchgeführtesten Charaktersignren beutscher Poesie, sein einheitlicher Kern entfaltet sich hier bis an die Grenze des Tragischen, dort des Drolligen, er ist groß in sei= ner Beschränktheit, der Träger geschichtlicher Erinnerungen, in eine freie Zeit hineinweisend. Und zwischen biefen Kreisen bewegen sich die blonde Lisbeth und der schwäbische Graf, Ratur und Bildung versöhnend, wie das auch Goethe's und Schiller's Ideal war; aber durchaus eigenthümlich für Immermanu ist dieser Gegensatz von Ibhll und Satire, dieser eble Realismus in ber treuen Schilberung westfälischen Bolksthums, diese Ibealisirung der Lebenswirklichkeit in unmittelbar beutscher Weise. Der erfte Ton ber hier für die Dorfgeschichte angeschlagen ward ist auch der herrlichste geblieben, und der Dichter hat sich so wenig wie Goethe in Hermann und Dorothea auf den engen Kreis beschränkt, sondern einen Blick in bas freie schöne Menschenthum und seine Ibeale eröffnet. In dem Buch über sein Leben und seine Werke hat die Hand der Liebe ihm ein würdiges Denkmal errichtet.

Hatte Immermann's spröde Natur lange mit der Form zu ringen, so war die Meisterschaft berselben das Erbtheil des Grafen August Platen (1796—1835), der dadurch in Kampf mit ihm und Heine gerieth, bei welchem wieder die unwillkürsiche Leichtigkeit und ber Schmelz ber Lyrik überwog, während die kunstverständige Arbeit und das sittlich eble Streben nach dem Bollendeten den schmählich angefeindeten und bann wieder anerkannten Genoffen kemzeichnet; es gentigt nicht ihn wegen der gediegenen Kraft und Reinheit in Bersmaß und Reim mit Ramler, Boß und Schlegel in eine Reihe zu stellen, auch die innere Form in der Organisation des Geban= kens, im Aufbau des Gebichts kommt in Betracht, und wenn in Oben, Sonetten und Ghaselen manches gekünstelt und um der for= maken Schönheit willen gebildet erscheint, in gar vielem entzückt uns ber Zusammenklang von Gefühl und Rhythmus, von Bild und Gebanke, und gerade die einfach melobischen Gebichte: "Wie rafft ich mich auf in der Nacht, in der Nacht" — "Süß ist der Schlaf am Morgen nach burchgeweinter Nacht, und alle meine Sorgen hab' ich zur Ruh gebracht", gehören mit bem Grab am Bufento zu den Perlen deutscher Ehrik. Platen ist nicht freizusprechen von Selbstbespiegelung und Selbstlob wie von einer gereizten Berbit-

\* . . .

terung; aber wahrhaft empfand er die Schmerzen des Daseins, zumal in dem zerstückten und gedrückten Baterland, und ließ seinen Unmuth in dem Spruche gipfeln: Du weißt es längst man kann hienieden nichts schlechtres als ein Deutscher sein! Wie pulsirt leidenschaftliche Glut im Marmor der Diction, wenn er die Klage- und Rachegesänge für Polen anstimmt, und wie sinnig veranschauslicht er daneben das Wesen des Ghasels:

Im Wasser wogt die Liste, die blanke, hin und her, Doch irrst du, Freund, sobald du sagst sie schwanke hin und her; Es wurzelt ja so sest ihr Fuß im tiesen Meeresgrund, Ihr Haupt nur wiegt ein lieblicher Gedanke hin und her.

Wie mächtig hat er neben dem parodistischen Spott in seinen Komödien über die Schichalstragödien, über Ungeheuerlichkeiten und Geschmacklosigkeiten aller Art die Sache der Kunst in den schwungvollen Paradasen versochten! Wie ernst mahnend klang und Kingt sein Wort gegen die nureisen Vorlauten, mit Hählichkeit und Zerrissenheit Prunkenden:

Mündig sei wer spricht vor allen; wird er's nie, so sprech' er nie, Denn was ist ein Dichter ohne jene tiese Harmonie, Welche dem berauschten Hörer, dessen Ohr und Sinn sie füllt, Eines rein gestimmten Busens innerste Mustt enthüllt?

Weltgeheimniß ist die Schönheit, das uns lockt in Bild und Wort, Wollt ihr sie dem Lebeu rauben, zieht mit ihr die Liebe fort; Was noch athmet zuckt und schaubert, alles sinkt in Nacht und Graus, Und des Himmels Lampen löschen mit dem letzten Dichter aus!

Und so ist es auch ein Manifest gegen die reactionären Gelüste ber Romantik in Staat und Kirche, wenn er Luther's und der Reformation gebenkend die Deutschen anredet:

Ihr sahet und seht welch berbes Geschied die verstockteren Böller getroffen, Die nicht in der Zeit des erweckenden Russ absagten dem römischen Baalsdieust. Gern möchten sie jetzt wegschieben das Joch und es zappelt der Hals in der Schlinge;

Doch leiber zu spät, denn Pfaffengewalt schnürt ihnen die Seele zusammen. Ihr aber, erlöst von dem geistigen Druck, der jene so jämmerlich einzwängt, Preist jeglichen Tags dauksagenden Sinns die unsägliche tägliche Wohlthat, Die einst muthvoll mit dem Schwert in der Faust die begeisterten Ahnen ersochten!

Richt schreitet zurück beshalb, frankhaft Dem Gewesenen holb, bas lange vermorscht! Abwendet das Ohr paradorem Geschwätz, Seid Mäuner, und steht mit dem Fuß vorwärts Unerschütterlich sest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Quarts Und erquidt das Gemüth an der Schönheit!

Freiheit und Schönheit! Im Lichte dieses Doppelsternes ist Platen ber nachwachsenden Dichterjugend ein Vorbild geworden, und sein Einfluß auf Strenge und Alarheit der Form ist segensreich die auf diesen Tag; Freiligrath, Geibel, Herwegh reichen sich die Hand in der Husbigung die sie dankbar ihm bringen.

Der soweräne Witz, das ironische Subject das mit der Welt und den eigenen Schöpfungen spielt, das was Friedrich Schlegel's Jugendideal war, in Heinrich Heine (1799—1856) hat es personliche Gestalt gewonnen; da es sich nun selbst gegen die Romantik tehrte, so bezeichnet es beren Selbstauflösung, und über den Trim mern der mittelalterlichen Restaurationsversuche das Aufleuchten eines freien, hellenisch heitern jungen Tages.. Man muß sich er innern wie in den zwanziger Jahren es den hemmenden Gewalten gelungen war das Ruhebedürfniß der Spießbürger zu benuten, wie das Publikum im Theater vor Huwald's weichmüthigen Schickals: tragodien weinte ober sich an Clauren's Zuckerwasser labte, bas fade laue Theewasser der Dresbener Abendzeitung sich gefallen ließ, um die Wirkung zu verstehen die Heine's Reisebilder machten, als er mit der frischen Verwegenheit seines studentischen Humors in die Literatur eintrat, die Poesie der Natur und des Herzens den öben, verdumpften, verrotteten gesellschaftlichen Zuständen gegenüberstellte, und während er biese mit schneidendem Hohn befehdete, in Bers und Prosa einen musikalischen Zauber entfaltete und der anmuthigen Behaglichkeit seines Redeflusses Die pikanten Reize neufranzösischer Romantit zugesellte; er entzückte bie einen burch seine Bergidolle, in welcher er das Ritterthum des Geistest, in der heimlich tranten Hitte vor dem holden Kinde des alten Warnes aussprach, wäh-Hitte vor dem holden Kinde des alten Berging andern durch die rend er die Schadenfreude und Scandalsucht der Ausfälle ergötzte; übermüthige Rückschligkeit seiner persönlichen es gefangenen er hatte die Schellenkappe aufgesetzt um das Leid Finen so Volks hinwegzuscherzen, um es zur That zu wecken. witzigen Schriftsteller hatte Deutschland überhaupt noch nicht, Welkliteratur seit Voltaire nicht gehabt; wie dieser erhob Heine Freiheitsruf in Religion und Politik, aber er gab seine Einfa ungeprüft zum Besten, die jett den Kern der Sache trasen, jetzt nin

dadurch frappirten daß sie sich alles erlaubten; er wagte sich an alles was er verstand und nicht verstand, er folgte den Eindrücken des Augenblicks, der Luft an blendendem Effect. Er huldigte einem sinnenfreudigen Pantheismus, er stellte das Wonnegefühl der Ein= heit alles Lebens dem Dualismus des Leiblichen und Geistigen gegenüber, aber er setzte bas Fleisch, die Materie nicht nur baburch in ihre Rechte ein daß er sie im Einklang mit dem ethisch Idealen zur Schönheit läuterte und genoß, sondern daß er auch die Sinn= lichkeit vom Geist emancipirte und käufliche Lustdirnen zu seinen Musen machte. Er schrieb in Paris Bücher über die neuere beutsche Poesie und Philosophie mit glänzender Leichtigkeit, aber ohne gründliche Gebiegenheit; selbst der Doctor Faust ward ihm "ein Tanzpoem nehst curissen Berichten über Teufel, Heren und Dichtkmst"; er berührt die größten Ibeen, die gewaltigsten Probleme des Menschengeistes, aber um sie in das gracidse Gegautel eines Tanzes aufzulösen, der bald eine zierliche Harmonie der Bewegung, bald ein üppig eitles Preisgeben der Persönlichkeit darstellt. Man findet nichts Plattes, Langweiliges, Pedantisches bei Heine, aber gar viele Raketen und Leuchtkugeln die in einem Augenblick glänzen, im anbern erloschen sind. Er erfand ben Ausbruck Tendenzbär für alle diejenigen welche Entwickelungsunfähigkeit für Charaktere ausgeben und den Mangel des Talents durch renommistische Gesimungs= tüchtigkeit vergüten wollen; er verspottete sie im Atta Troll, aber sein eigenes Leben und Dichten lieferte ben Beweis daß die künstlerische Größe auf der menschlichen ruhen muß, wenn sie das Höchste erreichen foll, und daß ohne sittliche Zucht und ernste Arbeit kein umfassendes Werk von fleckenloser Schönheit geschaffen wird. Die Leichtigkeit des Hervorbringens verführte ihn zur Leichtfertigkeit, und der geflügelte Witz, der an nichts den rechten Herzensantheil nahm, zerstörte ihm selbst das Heilige, den Halt des Lebens. So hat er sich denn einen verlorenen Posten im Befreiungstriege der Mensch= heit genannt.

Ich wachte Tag und Nacht — ich konnt' nicht schlafen Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — Auch hielt das laute Schnarchen biefer Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlummrig war.

In jenen Nächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht — nur Narren fürchten nichts — Sie zu verscheuchen hab' ich dann gehfiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts.

nicht, peine Einfa jest nua Abwendet das Ohr paradorem Geschwätz, Seid Männer, und steht mit dem Fuß vorwärts Unerschütterlich sest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Onarks Und erquickt das Gemüth an der Schönheit!

Freiheit und Schönheit! Im Lichte dieses Doppelsternes ist Platen ber nachwachsenben Dichterjugend ein Vorbild geworden, und sein Einfluß auf Strenge und Klarheit der Form ist segensreich dis auf diesen Tag; Freiligrath, Geibel, Herwegh reichen sich die Hand in der Husbigung die sie dankbar ihm bringen.

Der souverane Witz, das ironische Subject das mit der Welt und ben eigenen Schöpfungen spielt, das was Friedrich Schlegel's Jugendideal war, in Heinrich Heine (1799—1856) hat es personliche Gestalt gewonnen; ba es sich nun selbst gegen die Romantik kehrle, so bezeichnet es beren Selbstauflösung, und über ben Trüm= mern der mittelalterlichen Restaurationsversuche das Aufleuchten eines freien, hellenisch heitern jungen Tages.. Man muß sich erinnern wie in den zwanziger Jahren es den hemmenden Gewalten gelungen war bas Ruhebebürfniß der Spießbürger zu benutzen, wie das Publikum im Theater vor Huwald's weichmüthigen Schicksals= tragöbien weinte ober sich an Clauren's Zuckerwasser labte, bas fade laue Theewasser der Dresdener Abendzeitung sich gefallen ließ, um die Wirkung zu verstehen die Heine's Reisebilder machten, als er mit der frischen Verwegenheit seines studentischen Humors in die Literatur eintrat, die Poesie der Natur und des Herzens den öden, verdumpften, verrotteten gesellschaftlichen Zuständen gegenüberstellte, und während er diese mit schneibendem Hohn befehdete, in Vers und Prosa einen musikalischen Zauber entfaltete und der anmuthigen Behaglichkeit seines Redeflusses die pikanten Reize neufranzösischer Romantik zugesellte; er entzückte bie einen burch seine Bergidplle, in welcher er das Ritterthum des Geistes in der heimlich trauten Hütte vor bem holben Kinde des alten Berginguns aussprach, während er die Schabenfreube und Scandalsucht der andern durch die übermüthige Rücksichtslosigkeit seiner persönlichen Ausfälle ergötzte; er hatte die Schellenkappe aufgesetzt um das Leid des gefangenen Volks hinwegzuscherzen, um es zur That zu wecken. Einen so witzigen Schriftsteller hatte Deutschland überhaupt noch nicht, bie Welkliteratur seit Voltaire nicht gehabt; wie dieser erhob Heine hen Freiheitsruf in Religion und Politik, aber er gab seine Einfalle ungeprüft zum Besten, die jett den Kern der Sache trafen, jett nik

dadurch frappirten daß sie sich alles erlaubten; er wagte sich an alles was er verstand und nicht verstand, er folgte den Einbrücken des Augenblicks, der Luft an blendendem Effect. Er huldigte einem simmenfreudigen Pantheismus, er stellte das Wonnegefühl der Ein= heit alles Lebens dem Dualismus des Leiblichen und Geiftigen gegenüber, aber er setzte das Fleisch, die Materie nicht nur baburch in ihre Rechte ein daß er sie im Einklang mit dem ethisch Idealen zur Schönheit läuterte und genoß, sondern daß er auch die Sinn= lichkeit vom Geist emancipirte und käufliche Lustdirnen zu seinen Musen machte. Er schrieb in Paris Bücher über die neuere beutsche Poefie und Philosophie mit glänzender Leichtigkeit, aber ohne gründliche Gebiegenheit; selbst ber Doctor Faust ward ihm "ein Tanzpoem nehst curissen Berichten über Teufel, Heren und Dichtkunst"; er berührt die größten Ideen, die gewaltigsten Probleme des Menschengeistes, aber um sie in das gracidse Gegautel eines Tanzes aufzulösen, der bald eine zierliche Harmonie der Bewegung, bald ein üppig eitles Preisgeben der Persönlichkeit darstellt. Man findet nichts Plattes, Langweiliges, Pedantisches bei Heine, aber gar viele Raketen und Leuchtkugeln die in einem Augenblick glänzen, im anbern erloschen sind. Er erfand den Ausbruck Tendenzbär für alle diejenigen welche Entwickelungsunfähigkeit für Charaktere ausgeben und den Mangel des Talents durch renommistische Gesinnungs= tüchtigkeit vergüten wollen; er verspottete sie im Atta Troll, aber sein eigenes Leben und Dichten lieferte ben Beweis daß die künstlerische Größe auf der menschlichen ruhen muß, wenn sie das Höchste erreichen foll, und daß ohne sittliche Zucht und ernste Arbeit kein umfassenbes Werk von fleckenloser Schönheit geschaffen wird. Die Leichtigkeit des Hervorbringens verführte ihn zur Leichtfertigkeit, und ber geflügelte Witz, ber an nichts ben rechten Herzensantheil nahm, zerstörte ihm selbst das Heilige, den Halt des Lebens. So hat er sich benn einen verlorenen Posten im Befreiungstriege der Mensch= heit genannt.

> Ich wachte Tag und Nacht — ich konnt' nicht schlafen Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — Auch hielt das laute Schnarchen biefer Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlummrig wer.

In jenen Nächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht — nur Narren fürchten nichts — Sie zu verscheuchen hab' ich bann gepsiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts.

"Ich leibe für das Wohl des ganzen Menschengeschlechts, ich büße dessen Sünden, aber ich genieße sie auch" — so lautete ein frivoler Ausspruch seiner Ingend; die sitsliche Westordnung ließ ihrer aber nicht spotten, sie hielt ihn dadei sest, und er hat hart gebüßt auf vielzährigem Arankendett für die Sünden die er genossen. Doch als ich an diesem Arankendett stand habe ich nicht gezweiselt daß ihm die Nothwendigkeit eines Gottes, der da helsen und retten könne, wirklich aufgegangen; — "unsere liebe Frau, die Benus von Melos, hat ja keine Arme!" — und daß es ihm Ernst war mit der Ergebung in den Willen dieses Gottes und mit der Hossmung daß die Schnerzen der Gegenwart das Läuterungsseuer für ein künstiges besseres Leben seien.

Heine's Buch ber Lieber nimmt die nächste Stelle neben Goethe's Lhrif bei 1866 ein. Er ist Herr ber Stimmung, ber Grundton des Gefühls Kingt wieder im Rhythuus und Reim, das Lieb ist wie hingehaucht, in Einem Guß harmonisch vollendet. Mit gleicher Sicherheit schilbert er menschliche Gemüthelagen in einer Begebenheit, in den Balladen von der Lorelei, den beiden Grena= bieren, Herrn Dlaf, als er sie unmittelbar mit einer Innigkeit und Lieblickfeit kund thut welche die naive Herzlichkeit des Bolksgesangs mit der Durchbildung der Kunftpoesie verschmilzt. Er versteht die Sprache ber Natur und macht sie zum Cho seiner Seele; er erlauscht die duftigen Märchen welche die Rosen heimlich einander zustäftern, er taucht seine Seele in den Kelch der Lilie, daß ihr Duft zu einem Liebe wird, schauernd und süß wie ber erste Auß von bräutlicher Lippe; er macht ben Tannenbaum im Schneekleide zum Sinnbild seiner Sehnsuchtsträume, ober zieht hinaus an bas Meer um im Brausen bes Sturmes bie Riefenaccorbe vom Schöpfergesang bes Weltgeistes zu vernehmen ober in verblaffenden Wolkengestalten die Götter Griechenlands zu begrüßen, im leuchtenden Glanz ber Abendsonne die Strahlen der ewigen Liebe, den Wiberschein von Christi Friedensbotschaft zu feiern. Und in diesem Humnenschwung vermag er gelegentlich bas Erhabene in bas Groteske umschlagen zu lassen, mit realistisch berbem Witz sich aus idealistischen Tränmen weckend, ober in weintrunkenem Taumel alles im Glas erblickend, Türken und Griechen, Hegel und Gans, vor allem aber das Bild der Geliebten, das Engelsköpschen auf Rheinweingoldgrund! So ist er ber Erfinder und Meister der humoristischen Dbe geworden. Auch ist seine Genialität nicht geringer in ber komischen satirischen Lyrik, und selbst vort wo seine persönlichen

Invectiven ins Lästerliche und Frevelhaste gerathen sind sie formell ausgezeichnet. Er hat das Recht den Aristophanes seinen lieben Better zu nennen, voch indem wir die Goethe'sche Bezeichnung des ungezogenen Lieblings der Grazien auch auf ihn übertragen, müssen wir bedauern daß ihm der Ernst der Gesinnung, der sittliche Abel gebrach; der freie Blick, der schlagsertige zindende Witz, der sprudelnde Reichthum des Geistes, die annuthige Bewegung im leicht hinschwebenden Tanz der Verse sind ihm eigen wie dem griechischen Dichter, und sein Wintermäschen ist ein Zeitbild im Hohlspiegel der Satire, das sich mit einer attischen Komödie messen daxs.

Heine hatte es erlebt wie zwei liebende Seelen, weil sie ein= ander nicht finden, sich in Schuld und Leid verstricken; "es ist eine akte Geschichte, boch bleibt sie ewig neu, und wem es just passiret dem bricht das Herz entzwei." Er dichtete was er exlebte, er hauchte sein Weh in melodischen Klagen aus; aber es genügte ihm nicht sich darstellend zu befreien, er rang mit seiner Gefühleschwärmerei, indem er mit seinem Wit sich gegen sie wehrte, sie paro= birte; er suchte sich durch Selbstironie zu retten, indem er den Liebesjammer verspottete und die Sentimentalität mit knufchen Derbheiten unterbrach. Was momentan berechtigt war und aus ver Eigenart seines Talentes floß, das ward leider vielfach bei ihm selbst und seinen Nachahmern zur Manier, welche empfindsam anhebt um mit einer Zote zu schließen, welche das Holdselige zur Fratze verzerrt, und das eigene Gefühl verhöhnt. Nicht blos daß Heine die schönselige Phrase, den übertriebenen Idealismus mit scheinbar ernster Stirn entwickelt um sie mit einer keden natura= listischen Wendung zu unterbrechen und parodistisch aufzulösen; auch wo er selber die Sehnsucht des verlorenen Sohnes nach dem Bater= haus, bas Heimweh des Verbannten nach dem Vaterland im Her= zen trägt, sucht er sein Herzeleid hinwegzuscherzen und sich selber mit ihm bem Gelächter preiszugeben. So gefielen sich namentlich tie Lieber seiner Leibenszeit in einer Mischung des Elegischen und Schmuzigen, und ein Behagen am Koth wie an pikanter Unterbrechung des anfänglichen Tons verbarb die ergreifenbsten Gebilde absichtlich durch gemeine übelriechende Ausdrücke. "Eine bunte per= giftete Suppe, die nach Sauerkraut schmeckt und nach Orangeblüten riecht", fest er une vor; "ein Stern im Mist" könnte er selber heißen wie einmal in seinem Romanzero die Liebe.

Als Heine in dem stilistischen Meisterstück über Ludwig Börne

biesen lebenbig schilderte und den Bergleich mit Lessing auf die Ebenbürtigkeit mit dem Engländer Hazlitt, dem Franzosen Courier zurückschrte, hatte er richtiger gesehen als dessen Bewunderer zusgeben wollten. Beide waren getauste Inden und brachten den ähenden Judenwitz in unsere Literatur, durch doppelten Ornck zu allseitigem Besreiungseiser angespornt.

Börne (1786—1837) begann als Journalist und blieb ben Einbrücken des Augenblicks, den Forderungen des Tages verhaftet, benen er ohne wissenschaftliches Spftem, aber schlagfertig und reich an treffenden Worten seine scharfe Feber lieh. Aus dem eigenen Leben zu schöpfen, ben zukünftigen größern Kunstorganismen ben Stoff vorzubereiten und Raum zu schaffen ift das Berdienst solcher Richtung. Börne begann mit Theaterkritiken, Natur, Wahrheit und politische Gesinnung betonend; die Inlirevolution führte ihn nach Paris; er wandte sich von der Bühnenwelt zur Weltbühne, er predigte einen republikanischen Radicalismus der das Volk ermächtigte ben König zu verjagen wenn ihm bessen Nase misfalle; er suchte die deutsche Nation aufzustacheln indem er sie schmähte, ja mit Roth bewarf, aber er that es aus schmerzvoll liebender Seele, er war der gefürchtete Buchführer über alle Niederträchtig= keiten und Abgeschmacktheiten der Reaction; er war der elektrische Gegenpol der Doctrinäre der Reaction wie Jarke und Stahl. Gervinus, der dem Lebenden mit Etbitterung entgegengetreten, bekannte breißig Jahre nach seinem Tobe: wie sehr man diese leicht= bewegliche Literatur gegen die ernste Arbeit der deutschen Wissenschaft in Hegel und Schleiermacher, Savigny und Grimm zurücksetzen möge, man müsse boch eingestehen baß in den großen Kämpfen und fortschreitenden Strebungen der Zeit ohne die kecken und necksschen Scharmützel dieser Plänkler die schwerwuchtige Phalanx nur spät und kaum zum Gefecht gekommen. Wie warm bei alledem Borne's Herz für Deutschland schlug, wie tief sein Weltbürgerthum im Baterlandsgefühl gründete, das zeigte sein Schwanengesang: Menzel ber Franzosenfresser, ein Erguß gegen ben Nationalhaß, gegen das Gelüften das Freiheitstreben der Menschheit dem volksthümlichen Dünkel zu opfern. Der schwermüthige Humor reicht hier in künst= lerischer Weihe jenen kostbar heitern Cabinetsbildern vom Narren im weißen Schwanen und von der deutschen Postschnecke aus Börne's Jugendzeit die Hand. Wolfgang Menzel, durch die bornirte Verkennung Goethe's mit Börne verbunden, verdienstvoll im Kampf gegen die Nichtigkeiten der Restaurationspoesie, rettete sich

erst jüngst als Greis aus dem Bündniß mit dem römischen Pfassenst thum durch die Theilnahme an der politischen Wiedergeburt des Vaterlandes. Ob Börne sie so wie sie geschah freudig begrüßt hätte? Der rücksichtslose Radicalismus, der sich an ihn ansehnt, blieb im Schwollwinkel stehen oder setzte seine Hetzereien eigensinnig und verneimungssüchtig sort. Doch die Kritik ist heilsam und sern bleibe uns die selbstgefällige Sicherheit.

Unter Heine's und Börne's Einfluß wuchsen jugendliche Schriftsteller auf, welche Poesie und Wissenschaft, Politik und Emancipation des Fleisches als regsame Journalisten in Dichtungen. Kritiken, Charakteristiken zum Tagesgespräch machten und eine neue Zeit verkündigten. Ein geiftvoller Aristokrat, ein origineller Bergnügling, Fürst Pückler, hatte in den Briefen eines Verstorbenen die vornehme Gesellschaft Englands porträtirt und mit gesuchter Nachlässigkeit über alles und jedes gerebet; seine Weltfahrten machten der studentlich frische Heinrich Laube, der sinnige Theodor Mundt in kleinerm Maßstabe nach, zugleich dem Vorbild Heine's folgend. Laube zog auch Heinse hervor, und wie Rubens und Tizian in der Malerei suchte er in der Literatur die Empfindung des Fleisches in ber Schilderung von Colorit und Körperbildung weiblicher Schön= heit einzubürgern. Die Poesie freier Liebe sollte die Chephilisterei ersetzen; daß die wahre Liebe nicht den Wechsel, sondern die ewige und ausschließliche Lebensgemeinschaft will, das ward übersehen. Hegel's und Schleiermacher's Pantheismus wurde ohne die Gebankenstrenge des einen, ohne die religiöse Weihe des andern als das öffentliche Geheimniß der großen Geister num auf den Gassen ausgeplandert. Ludolf Wienbarg verkündete mit Enthusiasmus in seinen Aesthetischen Feldzügen daß erst das Leben zur Schönheit verklärt, erst Staat und Gesellschaft frei und harmonisch werben müßten, ehe eine neue Kunft bie naturfrische Blüte ber verebelten Wirklichkeit, des wiedergeborenen Griechenthums sein könne. Er widmete seine Vorträge dem jungen Deutschland im Gegensatz zum alten abgelebten, und baraus machte der Bundestag in gewohnter Ungeschicklichkeit eine literarische Kategorie, da er nicht blos die seitherigen, sondern auch die künftigen Schriften der Genannten Dies geschah als Menzel sich mit Guzkow verfeindete und diesen der Irreligiosität und Immoralität anklagte. Ein echtes berliner Kind, frühreif, alle Probleme der Zeit im Herzen und auf den Lippen tragend, voll urtheilenden Scharfsinns, voll dichterischer Geftaltungsluft, aber unter der Herrschaft der Reflexion hatte dieser

wurden.

neben seinen hervorragenden Aritiken über die Mitsehenden anch Schleiermacher's Briefe über die Lucinde herausgegeben und die Borrebe mit dem Genfzer geschloffen: Ach, hätte bie Welt nie von Gott gewußt, sie würde glücklicher sein! Er hatte den doctrinären Romanen Lucinde und Lelia seine Wally die Zweisserin beigesellt, die einen ungeliebten Mann heirathet, aber ihrem Geliebten sich nacht zeigt wie Sigune im Titurel; die Bekenntnisse dieses Geliebten über Religion und Christenthum im Sinne Boltaire's und der wolfenbütteler Fragmente gaben ber Helbin ben selbstmörderischen Dolch in die Hand, — zum Beweis daß dem Dichter bei der frivolen Verneinung nicht wohl war, daß er selber aus religiösem Drang nach Wahrheit schrieb. Die damals polizeilich Zusammengekoppelten gingen balb verschiedene Wege, und hier Epriker, dort philosophisch und theologisch geschulte muthige Denker setzten bald ihren Kampf der Befreiung fort, während auf politischem Gebiet vornehmlich Rotteck und Welcker die constitutionelle Monarchie, die Volksrechte forderten. Abermals wanderten dentsche Jünglinge in die Verbamung ober schmachteten im Kerker, weil sie ein Baterland haben wollten; es gehörte ber liebenswürdige Humor Friz Reuter's bazu um selbst solcher Gefängnißzeit eine heitere Seite abzugewinnen; ein selbstlos ebelherziger Patriot wie Weidig schnitt sich unter den Qualen der Inquisitionshaft die Abern auf, und erst in den vierziger Jahren rief das Buch von Wilhelm Schulz über seinen Tob das Volksgefühl so energisch in die Waffen daß Oeffentlichkeit der Rechtspflege und Geschworene zur unverweigerlichen Forderung

In Metternich's unmittelbarer Rähe hing Zeblig seine Tobtenstränze an den Urnen der Geisteshelden auf, und ließ Graf Auersperg als Anastasius Grün an den eleganten Staatsmann das österreichische Volk die Frage richten: Dürft' ich wol so frei sein frei zu sein? Vom letzten Ritter wandte er sich zu dem Kampf der Gegenwart, vom Schutt der Vergangenheit zu den farbenglühenden Lichtbildern einer friedlich schänen Inkunst, eines blühenden Wenschenfrühlings. Prunkend mit orientalischer Vildersülle sührt er uns in den Spaziergängen eines wiener Poeten bald in die Natur hinaus, dald in die Gesellschaft hinein, um dem Censorsein Verdamunungswort zuzuschleudern, den dicken und dünnen Pfassen den Krieg zu erklären, und im Lenz den Freiheitshelden zu begrüßen, den fröhlichen Rebellen, der den Tyrannen Winter bezwingt, Sonnenstrahlen seine Schwerter, seine Trompeter Fink

und Nachtigall. Rosen überwuchern bei ihm bas Kreuz, mährend Nikolaus Lenau, der heißblütige Ungar, zweifelnd mit den Schmerzen des Daseins ringt und das Krenz der Zeit auf sich nimmt um die Rose der Dichtung aus ihm zu pflücken. "Dein Banner war tiefschwarze Seibe, ich schwang ein rosenroth Panier" — hat A. Grünselber gesagt. Lenau ist einer ber größten Elegiker; er verschmilst Gebanken und Stimmung aufs innigste; die Kraft der Naturbeseelung erinnert an die mythologische Sprache der jugendlichen Menschheit, wenn ber Sturm die Geisel des Bliges über die sich tummelnden Nebelrosse schwingt, wenn der jubelnde Morgen den Goldpokal der Sonne erhebt, wenn die düstere Wolke ein melan= cholischer Gebanke am Himmelsantlitz bahinwandelt. Gern verkehrt er mit den Zigeunern der heimatlichen Puszta sie singen ihm ihre wilden Lieder, sie lehren ihn wie man das Leben verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Er hat das Paradies des Glaubens und der Liebe verloren, er sucht vergebens den Frie= den in Amerika, er geht am Widerspruch des Ideals und der Wirklichkeit zu Grunde, er verfinkt in Wahnsinn. Faust und Don Juan stritten sich in seiner Seele, er stellte in den ihnen gewid= meten Dichtungen die grübelnde Skepsis neben die schwelgerische Sinnenlust, aber er kam weber zu bramatischer Composition noch zu anschaulicher Charafterzeichnung, nur ergreifende kprische Ergüsse überwältigen uns hier und da, und sie sind auch in den erzählenden Dichtungen Savonarola und bie Albigenser bas Bebeutenbste; es ist ber Kampf des religiösen Ernstes dort gegen eine üppige Welt heibnischer Schönheit, hier bes reformatorischen Eifers gegen pfüffische Thrannei. Zur Klarheit einer in sich einheitlichen Welt= anschauung ist Lenau nicht gekommen; das flihlte er selbst und fang die wehevollen Berse:

> Woher ber büstre Unmuth unsrer Zeit, Der Grou, die Eile, die Zerrissenheit? Das Sterben in der Dämmerung ist schuld An dieser freudenarmen Ungeduld. Herb ist's das sang ersehnte Licht nicht schauen, Zu Grabe gehn in stinem Morgengrauen.

Karl Beck in seinen Nächten, Moriz Hartmann mit Kelch und Schwert nahmen eine mittlere Steklung zwischen beiben hervorrasgenden Borgängern ein. Charlotte Stieglitz suchte in Berlin ihren Gatten durch selbstgewählten Opfertod ins Freie zu stellen, ihn für den Dichterlorber zu feien, nach dem er in Bildern aus dem Orient, in Liedergrüßen aus deutschen Bergen rang. Maßvoll in gehaltener Kraft stand Julius Mosen in Norddeutschland da; seine Polenlieder machten ihn allgemein bekannt; sein philosophischer Tiefsinn erging sich in den kühnen Bissonen des Nitters Wahn, des Ahasverus, seine Bilder im Moose athmeten frischen Waldesdust; sein Bestenntniß in jenen gedrückten Tagen war:

Stehst du zum beutschen Sängerorden, Dent nicht an Lohn und Lorberkron'! Das Baterland ist Bettler worden, Was fordert noch des Bettlers Sohn? Er heischt ein Schwert und todestiese Wunden, Die sind ja bald in seinem Dienst gefunden; — Rur tühn voran! Die Freiheit schenkt nicht goldne Ketten, Das Vaterland nicht Hof und Haus, — Lern' auf der Erbe dich zu betten Unter Gottes Himmel hinaus! Kannst unters Haupt dir mit den Händen greisen, Und sas vom Sturm ein Wiegenlied dir pfeisen — Stark, starr und stolz.

Philosophische Bildung formte die Stichworte politischer For= derung, und ein junger begeifterter Dichter, Georg Herwegh, rief sie in seinen Gebichten eines Lebenbigen feurig voll Thatenburst mit rhetorischem Pathos in Mangvollen Versen dem Volke zu, indem er gern wie Beranger einen schlagkräftigen Refrain Bilber und Ge= dauken mannichfacher Art wiederholen ließ. Robert Prutz verfolgte diese Bahn, während Dingelstedt's kosmopolitischer Nachtwächter, die unpolitischen Gedichte von Hoffmann von Fallersleben sich mit Scherz und Witz, jener glänzender, diese gemüthlicher, zur Satire wandten; und Herwegh selbst ward concreter, und schloß ber beitern Weise sich an. Wie diese Dichter Raum für den Flügelschlag einer freien Seele forberten, so ward vom Geftaltungsbrang ber Phantasie und der Lust an ungebundener Lebenskraft Freiligrath hinausgeführt in die arabische Wüste, in den amerikanischen Urwald und an den Strand des Meeres; er wetteiferte in blühenden Farben, in Sprachgewalt mit Victor Hugo, die neuen frembartigen Reime selber paßten zu ben exotischen Bilbern, während ber Dichter auch die einfach innige Seelenftimmung in Karer knapper Form lieblich auszusprechen verstant. Wenn er bann auf heimischem Boben weilte und in den Kampf der Zeit eintrat, so hielt er sich

auch hier an das Gegenständliche, Anschauliche, und wie wild und grell sein Gesang im revolutionären Sturm erklang, er blieb auch in der Verbannung dem Bund von Freiheit und Schönheit getreu, und hatte das Glück heimkehrend seine gesammelten Gedichte nebst meisterhaften Uebersetzungen dem wiedergeborenen Vaterland zur Morgengabe zu widmen und unter den Dichtern des großen Jahres in erster Reihe zu stehen. So beut ihm Emanuel Geibel die Hand, der unter dem Titel der Heroldsrufe die Gedichte sammeln konnte mit welchen er die Geschichte der Zeit begleitet, frommen patrio= tischen Sinnes die Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserthums, die Einheit und Freiheit des Volkes hoffend, fordernd, mit Psalmen= schwung im Ton des Chorals das Heil feiernd das uns wider= fahren ist. Der conservative, alles gut deutende und auf das Ziel der Entwickelung hinweisende Geist stand in ihm neben dem revo= lutionären Drang der Genossen, und nur indem beide Richtungen einander ergänzend zusammenwirkten und die Macht mit dem Freiheitstreben zusammentraf, ist in der Wirklichkeit wie in der Dichtung das Große vollbracht worden. Geibel begann wie ein Minnesänger frauenhaft zart und hold, die Innigkeit der Empfindung, die ihr entsprechenden veranschaulichenden Bilber, das Sangbare wie das Rhetorische in der Sprache wirkten harmonisch zusammen. Aber er blieb dabei nicht stehen, er wandte sich zur historischen Lyrif, und gab dem Inneuleben großer Männer der Vorzeit einen edlen Aus= druck, während Hermann Lingg den Gefühlsgehalt ganzer Epochen, die Stimmung von Weltaltern und Nationen tief und schwungvoll bald mehr liedartig, bald in grandiosen Bildern der Bölkerwande= rung darstellt. Diese Bilber nuß man aus der gereimten Prosa herausschälen, in die er sie, ein geschlossenes Epos anstrebend, ein= geschachtelt hat, nachbem sie in seiner Seele aufgeflammt waren; was in der Eingebung unwillkürlich ihm wird ist aber weit bedeutender als was er mit künstlerischem Bewußtsein macht. Auch zur Gebankenlyrik wandte sich Geibel, eine freie Religiosität in ber Sehnsucht bes Weltweisen verkündigend, oder die Erfahrungen seines dichterischen Strebens in gehaltvollen Sprüchen ausprägend. Das Maß ist von Anfang an seine Gabe gewesen, im Ausdruck ber Gegensätze, in einzelnen Richtungen von andern Genossen überflügelt ragt er burch Gleichgewicht in der schönen Mitte hervor. sinnige Robert Reinicke sang seine Lieder eines Malers in der Freude an der Schönheit der Erde, und Eduard Möricke spiegelt die Welt im eigenen Seelenfrieden, läßt Melodien des Herzens frei von Carriere. V. 2. Aufi. 40

Phrase rein erklingen und entzückt durch die schalkhafte Grazie eines liebenswürdigen, weil liebeathmenden Humors, hier dem Maler Schwind verwandt, gleich diesem aus der Romantis in die Gegenwart, in das allgemein Menschliche hereinwachsend. Bodenstett schuf sich im Mirza Schafft den Träger für die Spitzen des Witzes bei heiterer Gemüthlichkeit, für den lyrischen Ausdruck des weltfreien und weltfreudigen Geistes, für deutschen Sinn im Spiel orientalischer Klangformen.

In der poetischen Erzählung errang Simrock, der die romantischen Bestrebungen als llebersetzer unserer mittelalterlichen Dichtungen erfolgreich hier zum Ziel führte, einen Kranz burch bie frische Behandlung der Sage von Wieland dem Schmied; Kinkel gesellte sich ihm mit Otto bem Schütz, mit bem Schmied von Antwerpen. Redwitz gab seiner Amaranth eine mittelalterlich from= melnde Wendung, erhob sich aber später zu vollern stärkern Tönen, wenn er den Märthrer der Burschenschaft das neue deutsche Reich und seine Gründung besingen ließ. Scherenberg verstand in Waterloo und Leuthen neuzeitliche Schlachten in ihrer Massenwirkung energisch und solbatisch derb zu schildern. Wolfgang Müller, ber rheinische Sänger, gab neben vielen frischen Liebern in seiner Rheinfahrt ein Gesammtbild von Natur, Geschichte und Kunft, nach dem Vorgang von Bhron's Childe Harold, aber frohmüthig in der Lebensansicht, gesund im Kerne und erquicklich in der Form. Ein starkes aber krankes Herz pulsirt in den Dichtungen von Annette von Drofte; in Detailirung und Individualisirung ist sie groß, sie verwebt Schauber und Ironie ineinander; das Unbehagliche einer Uebergangszeit, die in ihrer Sehnsucht unbefriedigte Seele zeigt sich auch hier.

In der Prosaerzählung war Zschokke von der Schweiz aus um sittlich religiöse Volksbildung bemüht; neben seinen Stunden der Andacht hat sein Goldmacherdorf, sein Alamontade, haben seine populären Geschichtsbücher auf Verstand und Herz erwärmend und aufklärend gewirkt. Spindler, Rehfues, Wilibald Alexis, H. Koenig verpflanzten den historischen Roman nach Scott's Vorbild auf deutschen Boden. Gegenüber der Salomovellistik von Sternberg und Ida Gräfin Hahn-Hahn bezeichneten Verthold Auerbach und Melchior Mehr, sowie die Schweizer Keller und Ieremias Gotthels die Wendung zum Kealismus durch die Dorfgeschichte, die uns das heimische Bauernleben mit gesunder Naturfrische schildert. Der letztere ragt durch unmittelbare Lebenswirklichkeit und sittliche Kraft

hervor, und ist bewundernswerth durch die idealschönen Frauen= bilder, die er so schlicht und wahr in eine rauhere, mitunter rohe Umgebung hineinstellt, wodurch er neben der Prosa und der con= servativen Tendenz vieler seiner Arbeiten sich als echter Dichter bewährt. Bei seinen Genossen schafft der künstlerische Sinn wohl= abgerundete Novellen, die in bäuerlichen Verhältnissen spielen; tra= gische Leidenschaft und fröhliches Behagen wechseln in anziehenden Nach ihnen erhielt bald jeder Gau seinen Boeten; Her= mann Schmidt für das bairische Hochland und Kompert mit seinen meisterlichen Ghettogeschichten sind am bekanntesten geworden; in Bernstein's Schilberung jüdischer Sitte ist der berliner Dichter, als Journalist und Naturkundiger bekannt, dem wiener ebenbürtig. Sealsfield (Postel) bagegen führte uns über das Meer, nach Nordamerika, nach Mexico, um Land und Leute scharf gezeichnet mit glänzenden Farben vor uns lebendig werden zu lassen, er hält die Mitte zwischen Reiseschilderung und Roman, aber er schafft unvergefliche Gestalten und Scenen, die wie Rhapsobien eines moder= nen Epos bastehen, und seine Weltanschauung ist weit und tief. Das Stilleben des Gemüths in der Natur hat Abelbert Stifter in seinen Studien mit feinem Silberstift gezeichnet.

Das Drama entwickelte sich gegensatzreich; hier unter bem Einflusse Shakespeare's das Streben nach energischer Charakteristik, aber auch die Lust am Bunten, Grellen, Gräßlichen; dort unter dem Stern Schiller's die Freude an Harmonie, an Gleichmaß ber Kunst, aber auch hohler Idealismus, schwächliche Empfindsamkeit, veclamatorische Phrase. Dann Lesedramen ohne Rücksicht auf die Bühne, ober Bühnentechnik ohne poetische Größe und Weihe, und wieder das berechtigte Verlangen der Dichter nach der Aufführung ihrer Werke und ein erfolgreiches Entgegenkommen für die Forderungen des Theaterpublikums. Der geschichtliche Sinn begehrt historische Stoffe, die Theorie preist sie an und vergißt zu oft daß nur das allgemein Menschliche, die ewige Geschichte des Herzens uns rührt, daß das Historische nur das Gewand dafür sein darf, daß das Begebenheitliche als solches, das Zeitcostüm entlegener Bölker eher befremdend und störend auf der Bühne wirkt, wo wir ja nicht lernen, sondern genießen wollen, nicht Unterricht, sondern Erschütte= rung und Erhebung des Gemüths suchen. — Kraft ohne Maß, dä= monischer Drang ohne selbstbeherrschende Klarheit, darum bei einzelnen Herrlichkeiten ober ergreifenden Zügen Verworrenheit und Misklang im Ganzen, im Leben wie in der Kunst, das war Grabbe's Erbtheil, seine Schuld und sein Schicksal, und so konnte Freiligrath sagen daß diesem lodernden Gehirn die Flamme der Dichtung ein Fluch, der Stempel des Genius ein Brandmal geworden. Bictor Hugo's Borliebe für das Scheußliche liegt unversöhnt neben dem Gefühl für historische Größe und Seelenadel; von ihm selber gilt sein Wort daß er mit den Füßen im Koth steckt und Adler im Haupte trägt.

Die Bühne beherrschte, vornehmlich in Berlin, die fingerfertige Mittelmäßigkeit von Raupach und Charlotte Birchpfeiffer, mochte sie in Hohenstaufentragödien ober in bürgerlichen Rührstücken ihre Fabrikwaaren ausstellen. Höher hielt sich Halm in Wien, der die Errungenschaft des französischen Stils in der einheitlich geschlossenen Kunftform bewahrte, und nach den etwas weichlichen Tönen des Sohnes der Wildniß im Fechter von Ravenna mit Mark und Nachbruck in Schiller's Weise ein Werk schuf das eine nationale That war. Bauernfeld glänzte im Conversationsstück, das die Gesellschaft unserer Zeit vorführt. Bäuerle in Wien und Malß in Frankfurt schufen in der Volkskomödie die Figuren des Staberl, des Hampelmann in ergötzlicher Abspiegelung des Kleinbürgerthums, während Raimund die phantastische Romantik des Feenmärchens, der Zauberposse in die rührend komische Schilderung der Wirklich= keit hineinpflanzte, und beides mit liebenswürdigem Humor in= einanderspielen ließ, indem er das Glück der Gemüthlichkeit, den Segen der Arbeit wohlgefällig in Scene setzte. Sein Alpenkönig, sein Verschwender sind Volksstücke im besten Sinn, und es sind Bühnenstücke, für die Aufführung berechnet, die man sehen muß, "Bühnenstücke wie es in ihrer Art die Grillparzer'schen sind", sagt Göbeke mit Recht, und fügt hinzu: "Das waren zwei Dichter, jeder in seiner Art vollkommen, und ein Paar wie sie Deutschland noch nicht wieder gesehen hat."

Rühne gewaltige Griffe that Hebbel, eine großangelegte Dichtersnatur, in der Hegel'schen Dialektik geschult und dadurch auf die sittlichen Probleme hingewiesen, die er zumeist in der Sphäre des Geschlechtslebens und der Ehe suchte, aber durch seine bewußte Abstehr von dem Gewöhnlichen und Phrasenhaften zu sehr auf das Abnorme und Ausgeklügelte hingedrängt, mehr gedankenreich als melodisch, mehr epigrammatisch als shrisch, mehr bizarr als harsmonisch, aber kernhaft und gewaltig in der Plastik der Charaktere wie des Ausdrucks, mag er uns den Tischlermeister Anton oder die Brunhild der nordischen Mythe in der kleinbürgerlichen, in der

reckenhaften Umgebung zeichnen. Auch Hebbel leidet daran daß die moderne Bildung den naiven Glauben, den Halt der überlieferten Religion verloren und eine in sich befriedigte Weltanschauung im Geiste des Christenthums statt im Buchstaben, in klar erkannten sittlichen Principien noch nicht gefunden hat; wie diese sich mit dem Naturmechanismus vertragen und über ihm walten können das ist zweifelhaft geworden, und so fehlt die Versöhnung, welche der Dichter in der eigenen Seele tragen muß, wenn er sie im Kunst= werk erreichen soll, so fehlt die zwingende Zaubermacht über die Herzen des Volkes, die nicht dem Problematischen, sondern dem Ewigwahren und Allgemeingültigen eignet. Daß er hierin fest be= gründet war das bedingt Schiller's Größe, über den die Modernen so gern hinwegsehen und nach Shakespeare's pshchologischem Realismus blicken, aber nicht bemerken daß dessen Werke bei allem Außerordentlichen stets dem Gewissen der Menschheit und der sitt= lichen Weltordnung genugthun. "D Welt, bist du denn etwas anderes als die hohle Blase die das Nichts emportrieb als es sich fröstelnd zum ersten male schüttelte? .. Mich schaudert's, denn mir ist ich wär' ein Wurm in einem Körper der verfault!" der Menschheit bei einer Kunst wohl werden, wenn der Künstler sich selbst bald in die verachtete Welt einschließt, bald in Selbst= vergötterung ihr flucht daß sie seinem Ideal nicht entspricht, und wenn dies Ideal doch nur ein sonderbares Zerrbild ist, weil es recht original sein soll! "Es ist nicht gut daß eine Nation eine blos literarische Existenz habe"; — dies Wort des Theologen Karl Hundeshagen im Buch über den deutschen Protestantismus bewährt fich auch hier.

Laube und Gutkow wandten sich der Bühne zu, geistreich wie sie waren und zugleich bedacht sich der Theateressecte zu bemächtigen, zu spannen, zu überraschen, zu unterhalten; Laube mehr der fransössischen Technik zugewandt, Gutkow der deutschen Art getreuer; aber auch er leidet an dem Zwielicht, das der klaren Entschiedenheit der sittlichen Motive und des sittlichen Urtheils entbehrt, in der Sophistis des Verstandes und der Leidenschaft wie in den hins und herschwankenden, im Guten und im Bösen unsichern Charakteren. Das beste seiner Dramen ist der glückliche Ansatz zu einem historischen Lustspiel in Zopf und Schwert. In Spielhagen's Roman mögen uns "problematische Naturen" anziehen, vor der Bühne verlangen wir eine bestimmte Empfindung, und all die modernen Schriftseller, welche sich über den Begriff von Schuld und Sühne,

über die in der volksverständlichen poetischen Gerechtigkeit offenbare ethische Weltordnung hinwegsetzen, welche den kategorischen Imperativ hinwegklügeln, die müssen durch Schaben weise werden. Geibel's Brunhild, Otto Ludwig's Makkader, Melchior Mehr's Agnes Bernauerin erschüttern nicht blos, sondern wirken auch erhebend und versöhnend, weil die Dichter wissen was Schickal ist; in der Form schließen sie dem deutschen Stil sich an, der zwischen Shakesspeare und den französischen Classikern die Mitte gefunden hat. Ihn verstehen auch Freitag und Hehse, jener im meisterhaften Lustspiel das die Journalisten schildert, dieser im hösischen wie im bürgerslichen Orama zu handhaben. Gottschall verdankt seine Erfolge der kritischen Einsicht daß Schiller ein nachahmenswerther Dichter ist, daß auf der von ihm eröffneten Bahn noch Kränze blühen, auch in einer schwungs und gedankenvollen Lyrik.

Die belletristische Bewegung fand bald einen Widerhall, bald neuen Anstoß in der wissenschaftlichen. Wenn Hegel die Vernunft bes Wirklichen betonte, so hatte man barin eine Rechtfertigung bes Bestehenden gefunden; Daub und Marheineke hatten kraft seiner Umbeutung der Dreieinigkeit einen Bund mit der Kirchenlehre ge= schlossen, und stolz sah man auf die Nachzügler aus der Schule Kant's herab, die ihre Zweifel nicht bezweifeln wollten. Da zerriß das Leben Jesu von Strauß ben faulen Frieden. Scharf und klar kritisirte er von einer Erzählung der Evangelien zur andern die orthodore wie die rationalistische Auffassung; nach dem Vorgang von Niebuhr und Otfried Müller sonderte er den idealen Kern und die geschichtliche Thatsache von der phantasievollen Auffassung, von der sagenhaften Umbildung und von dem mythischen Schmuck, und wies nach daß vieles in dem Leben Jesu nur die vom Be= wußtsein der Gläubigen vollzogene Erfüllung messianischer Erwar= tungen, die Wiederholung alttestamentlicher Ueberlieferungen sei. Er schrieb eine Dogmatik, in welcher er zeigte wie die Kirchenlehre sich gebildet und wie sie von der Kritik der Jahrhunderte zerrieben werbe. Der von Hegel begünstigte Spinozisnus schien ihm bie Wahrheit gegenüber der Lehre von einem persönlichen Gott, einer unsterblichen Seele; im Bilbe Jesu war der Gattungsbegriff der Menschheit veranschaulicht; der einzige Cultus der uns noch bleiben sollte war der des Genius. Gans, Rosenkranz, Bischer hatten be= reits begonnen die Ideen Hegel's auf geschmackvolle Weise ver= ständlich zu machen und in die literarischen Verhandlungen des Tages einzuführen; nun machten Ruge und Echtermeber bie

Salle'schen Jahrbücher zum Organ der fortschreitenden Bewegung, indem sie im System des Meisters den Begriff der Entwickelung obenanstellten und alle freiheitlichen Elemente in neuen Fluß brachten. Der Staat sollte constitutionell werden, das Volk sollte eine Verfassung als sein Recht fordern, die ihm durch seine erwählten Vertreter die Theilnahme an der Regierung durch Gesetzgebung und Selbstbesteuerung gewähre; so lautete auch die Antwort die bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. Iohann Jacobi auf die vier Fragen eines Ostpreußen gab. Noch einmal wagte Censur und Polizei den Kanups gegen den Geist; dann im
Frühjahr 1848 wurden alle die Forderungen erfüllt welche durch die Führer der öffentlichen Meinung formulirt waren: Volksvertretung, Preßreiheit, Dessentlichkeit der Rechtspflege, Schwurgerichte, ungehemmte Vereinigung für die Zwecke des Gemeinwohls.

Auf dem theologischen Gebiete ward burch F. Baur und die von ihm gestiftete tübinger Schule das christliche Alterthum all= seitig durchforscht und die historische Kritik zu einem Neubau seiner ursprünglichen Gestalt und Geschichte angewandt, während Ludwig Feuerbach das Räthsel der Theologie dadurch lösen wollte daß er sie für Anthropologie erklärte: es sei der Mensch der sein eigenes Wesen ins Unendliche steigere und es sich als Gott gegenüberstelle um dadurch die Befriedigung seiner Herzenswünsche zu erlangen. An die Stelle des allgemeinen Begriffs und seiner vermeintlichen Selbstbewegung setzte Feuerbach geistsprühend und unerschrocken die menschliche Subjectivität mit ihrer Naturfrische, die sinnliche Auffassung der Wirklichkeit an die Stelle der abstracten Gedanken= schemen. In Berlin ward das Ueberwinden der Standpunkte Mode; Strauß mit dem mythebildenden Bewußtsein der Gemeinde erschien selbst ein Mystiker für Bruno Bauer, der die Evangelien zu Erzeugnissen schriftstellerischer Reflexion und absichtlicher Erfindung machte; Feuerbach, der für die Menschheit und ihr Wohl erglühte, war ein Schwärmer für Max Stirner, der ben nackten Egoismus der Sinnlichkeit im Einzigen und seinem Eigenthum proclamirte. Die Tobten ritten schnell. Karl Marx, nachmals das Haupt ber Juternationalen, schrieb die Kritik der kritischen Kritik gegen die heilige Familie der Bauer von Charlottenburg, deren ältester, Bruno, dann in Deutschland nur den Culturdünger für ein russisches Welt= reich sah, und mit den Seinen in das reactionäre Kloster ber Kreuzzeitungsleute ging. Vielleicht stehen sie noch mit uns unter bem Banner ber Geistesfreiheit tren zum Reich!

In Bezug auf Feuerbach, dem vielfach ohne Prüfung nachgesprochen wurde, schrieb ich 1847 in der Philosophischen Weltanschauung der Reformationszeit: "Wir werden demjenigen beistimmen welcher sagt: Stehen wir bes Nachts unter freiem Himmel und richten das Haupt empor, so empfinden wir zunächst Lichtreize in unserm Ange, welche die Energien unserer Sinne als unsere Empfindungen erzeugen, welche unsere Thätigkeit aus uns hinaus-Wenn er aber nun nicht fortführe zu bemerken daß die Erfahrung der übrigen Sinne und die denkende Betrachtung uns zwischen subjectiven Lichterscheinungen und objectiven Wahrnehmungen unterscheiden lehren, vielmehr behauptete daß wir die Sternbilber in ber That an ben leeren Himmel hinsehen, so würben wir uns auf die Astronomie berufen, welche das gemeinsame Gesetz für die Bewegungsvorgänge des Himmels und der Erde gefunden habe. Wenn aber dann jener versetzte: Die Vernunft ist in uns, und gerade daß ein Kepler und Newton in der sogenannten Sternenwelt die Harmonie mit unserm Erkennen erblickt haben, beweist ja daß die Astronomie nichts ist als eine Pathologie des menschlichen Auges, welches seine Phänomene für Realitäten hält, wie die Gläubigen ihre Götter, — bann würde er genau so verfahren wie Feuerbach, nur daß diesem noch zu erklären bliebe wie denn das Bewußtsein so einfache Dinge als Essen, Trinken, Waschen in den seltsamen Formen des Abendmahls und der Taufe ausbrückt und seine Vorstellungen in so räthselhafte Geschichten verkleidet." Indeß war Feuerbach's Weg einer ber beiden nothwendigen um aus der reinen logischen Begriffswelt Hegel's herauszukommen. Denn daß die Gedanken für sich keine Realität sind, sondern einen denkenden Geist voraussetzen, das brach allmählich durch. Sollte nun Gott nicht selbstbewußt sein, so hatte Tenerbach recht zu sagen er sei nur ein Gebanke des Menschen; doch er machte die mensch= liche Subjectivität zum Absoluten, indem er sie zugleich als bloßes Sinnenwesen in das Thierreich herabsetzte. Der andere Weg war die Erkenntniß daß das Absolute selbst als Vernunft und Wille, als sich fühlendes und erkennendes Wesen gefaßt, das Reich der ewigen Wahrheiten als seine Ideenwelt, Natur und Geschichte als seine schöpferische Offenbarung erkannt, der endliche Geist als im Unendlichen erstehend und bestehend augeschaut werde. Und so stellte ich in jenem Buch die Ueberwindung des Pantheismus und Deismus mit der Bewahrung ihrer Wahrheit als die Aufgabe der Gegenwart hin, und suchte in der Aesthetik, in der Religions= und

Geschichtsphilosophie an ihrer Lösung mitzuarbeiten. Dieselbe Bahn haben Weiße, Fichte der Sohn, J. U. Wirth und Sengler eingeschlagen. Auch ihnen gilt es die religiösen Bedürfnisse des Gemüths und die Forderungen der Sittlichkeit aufrecht zu halten; die Selbstbewegung des persönlichen Geistes, nicht die des Begriffs schreitet durch die Logischen Gedankenbestimmungen hindurch, und die in ihr und durch sie waltenden lebendigen Kräfte entfalten sich innerhalb der allge= meinen Gesetze und erfüllen die Formen derselben mit einem reichen Inhalt, der nicht logisch erschlossen, sondern durch die Erfahrung erkannt wird. Freiheit und Sittlichkeit sind weder in einem logischen Processe noch in einem Naturmechanismus möglich, benn in diesen beiden waltet die Nothwendigkeit; diese aber gewährt die Grund= lage, die unumgänglichen Bedingungen für eine ideale Welt, die sich über sie erhebt. Weiße stellte den Werken von Strauß sein Leben Jesu, seine speculative Dogmatik zur Seite, indem er die negative Kritik zur Beseitigung der alten Vorstellungen in ihrem Recht anerkannte, aber nun auch den Wahrheitsgehalt behauptet und die Persönlichkeit des göttlichen Geistes und seine Versöhnung mit dem in ihm webenden, aber burch die Sünde von seinem Ur= quell entfremdeten menschlichen, die Wiedergeburt des endlichen Geistes im unendlichen durch die Liebe festhielt. Mit minderer Rücksicht auf die theologische Ueberlieferung, mit mehr Beachtung der Naturwissenschaften schrieb Fichte seine Ethik, seine Anthropo= logie, und begründete einen ethischen Theismus. Idealrealismus ward die Losung Wirth's, der gleich Fichte sich mit Leibniz zu den Monaden, den ewigen Urpositionen bekannte, die im Wesen des Absoluten gründen und in ihrer Entfaltung die Erscheinungswelt hervorbringen; Gott wohnt ihr ein und lebt zugleich selig selbst= bewußt in sich. Ulrici machte die Denknothwendigkeit zum for= malen Princip der Philosophie; diese fußt auf den Ergebnissen der Natur= und Geschichtsforschung, und ergänzt sie durch die Ideen ohne welche sie nicht erklärt werden können. In umfassenden Werken hat er Gott und die Natur, Gott und den Menschen in diesem Zusammenhange betrachtet und mit wissenschaftlicher Strenge fest= zustellen gesucht was sicher erkannte Wahrheit, was Hypothese und was Forderung der Vernunft sei. Trendelenburg sah in der Be= wegung das Gemeinsame des Seins und Denkens; durch den Zweck verwirklicht sich das Ibeale im Realen; von der Welterkenntniß aus schließen wir auf bas Unbedingte. Lazarus und Steinthal bilbeten Herbart's Lehre selbständig weiter und begründeten von

ber Betrachtung ber Einzelseele aus die Erforschung des gemein= samen Geistes in der Bölkerpsphologie. Lotze geht davon aus daß es nur für die Geister Gutes und Güter gibt, daß biese und ber sie durchwaltende Gott das Wirkliche sind; aus den innern Zuständen immaterieller Wesen erfolgt die Erscheinung der Stoffwelt; ber Naturmechanismus ist die Grundlage und Bedingung für bas sittliche Leben. Zeising's Aesthetische Forschungen erkannten im golbenen Schnitt das Proportionalgesetz der Schöpfung, im Schönen die Bewährung ber ursprünglichen Einheit des Geistes und ber Natur; bas bei sich selbst seiende Eine offenbart sich in der Fülle des Unendlichen, das Sein ist ewige Selbstbewegung. erhob denn der Materialismus wieder seine Fahne und wiederholte das französische System der Natur. Daß aber ohne zweckvoll bildende Kraft, ohne eine das Streben des Einzelnen überragende ihm unbewußte ideale Macht die Welt nicht zu erklären sei, daß jenes Unbewußte in der Entwickelung wie im Justinct der Thiere, in der Sprachbildung wie in den Kunstschöpfungen der Menschen walte, daß weber blinder Wille noch reine Gedanken zum Verständniß ber Welt ausreichen, daß Hegel und Schopenhauer verbunden werden mussen, das führte E. von Hartmann geistreich aus; nur daß er das für uns Unbewußte auch für sich selber unbewußt ließ, obwol er es hellsehend nannte. Nur wenn das Absolute zugleich die Fülle der Naturkraft und zugleich die ordnende Vernunft, wenn es zu= gleich Phantasie und Wille, wenn es Selbst ist, vollendet sich sein Begriff und genügt es zur Erklärung ber Wirklichkeit.

## Geschichte und Realismus in der bildenden Kunft.

Durch Kraft der Erfindung und Empfindung haben in der romantischen Spoche die Deutschen Cornelius, Overbeck, Schwind den Kranz gewonnen; jetzt galt es durch klare Auffassung und treue Wiedergabe der Wirklichkeit in Natur und Geschichte dem realistischen Zug der Zeit Genüge zu leisten, und da sind die Franzosen vorangeschritten. Tapfer gehen sie gerade los auf die Sache, sicher in der Ueberlieserung einer guten Technik, und arbeiten auf das Packende des ersten Eindrucks hin; sie erreichen es indem sie durch Ton der Luft und Beleuchtung gemäß dem Stoff und Gedanken die Stimmung des Ganzen wie einen Accord klar ausdrücken; aber wenn man in deutsche und englische Bilder sich oft erst hineinsehen muß, dann aber immer mehr Sinniges und Erfreuliches findet, so gewahrt man bei wiederholter Betrachtung daß bei jenen gar häusig ein glänzendes Farbenspiel schwache Gedanken verhüllt. Die Franzosen zuerst in der Neuzeit würdigten wieder den innigen Zusamsmenhang der Kunst mit der Industrie, und diese eroberte dadurch den Weltmarkt, sie siegte auf den großen Ausstellungen, und das weckte England und Deutschland um durch Solidität und Stil mit der leichten Eleganz und dem beweglichen Geschmack der Komanen zu wetteisern.

Zuerst erhob sich Gericault gegen die akademische Richtung David's und brach einem derbgesunden Lebensgefühl die neue Bahn, auf welcher nun der geniale Eugen Delacroix, mannichfach verwandt mit Victor Hugo, aber ein größerer Künstler als er, die innere Leidenschaft in drangvollen Bewegungen, in ausdrucksvollen Ge= stalten hervorquellen ließ. Auch er hat die Würze des Häßlichen für den Reiz des Schönen nicht verschmäht, aber er hat über das Holde wie über das Gräßliche einen hinreißenden Farbenzauber ausgegossen, der bei ihm das ideal verklärende Element der Kunst ausmacht, mag er nun Dante in der Hölle bei den Zornmuthigen oder die Züchtigung des Tempelräubers Heliodor, die Medea oder algierische Frauen malen, mag er wie im Apollosaal des Louvre die Pracht des Olymp vor uns aufthun, oder uns die Freiheit auf ben Barrikaben ber Julischlacht als das stramme blutige Weib mit der rothen Mütze malen wie sie Barbier besungen hat. Das Ver= zittern der Farbentöne im warmen Licht des Orients, die dunkeln Figuren echter Türken vor einer hellen Wand, einem lichten Him= mel zu zeigen war die glänzende Leistung von Descamp, dem Diaz mit kokettem Hellbunkel nicht gleichkommt. Paul Delaroche warb der Meister des historischen Genre, indem er es vornehmlich auf psychologische Charafteristik eines Cromwell, Richelieu, Mazarin absah und in Scenen aus ihrem Leben das Malerische ber Cultur= formen in sorgfältiger Costümtreue zum glänzenden Sittenbild ver= werthete; was Thierry, was Merimee in der Literatur mit der Feber vorgezeichnet das hat sein Pinsel farbenfrisch zur Erscheinung gebracht. So wirkt auch in dem berühmten Halbkreis, in welchem er um die Preisvertheilung der pariser Kunstakademie die größten

Künstler versammelt, die schöne Charakteristik der Menschen und ihre Tracht mehr als die Composition. Auf seiner Bahn gingen Fleury, Cogniet, Gerome, während Couture in einem stimmungsvollen Bild in großen Formen den Verfall Roms in einem Gelage schildernd sich als hervorragenden Nachfolger von Delacroix bewährte. Horace Vernet aber ward vor allem der Maler der französischen Gloire, als Ludwig Philipp das Schloß von Verfailles zur Ruhmeshalle bestimmte. Frische Lebensauffassung, tagige Farbe, sichere Zeichnung, energischer Ausbruck walten in seinen volksthüm= lichen Genrebildern der Soldaten der napoleonischen Armee wie in ben großräumigen Gemälden, welche vornehmlich den Zusammenftoß von Orient und Occident in der Eroberung Algiers zeigen. Glücklich in der Behandlung des Beduinenthums übertrug er dessen gegenwärtige Weise auch auf die biblischen Patriarchen. Wahre Wunder im Kleinen sind durch Auffassung und Ausführung die feinen Cabinetsbildchen von Meissonier. Breton und Millet zeigen in ihren Bilbern aus dem arbeitenden Volksleben, Protais in seinen Kriegs= scenen daß noch in Frankreich gesunde naive Tüchtigkeit vorhanden ist, während allerdings sonst bas Treiben von Paris mit seiner Jagd nach Genuß und seiner immer Neues bietenden und heischenden Bewegung die Künstler aureizt sich um jeden Preis hervorzuthun und auf der Ausstellung von sich reden zu machen, sodaß die Begeisterung für das Ideal, die das Edle, Schöne sucht ohne an das Publikum zu denken, hinter die Sucht zu gefallen und aufzufallen zurücktritt. Da gibt uns Courbet's rücksichtsloser Naturalismus ben Schnutz und Staub ber Straße auf den Steinklopfern und Viehmägden, und läßt Doré die Verworfenheit lüderlicher Vagabunden heute mit Landschaften aus Dante's Hölle, morgen mit modernen Effectstücken aus dem Leben Jesu contrastiren. malt Cabanel den Sündenfall als ob er darin bestanden habe daß Eva Abani's Frau geworden und das Nachgefühl der Wollust mit der Scham sich streitet; da rauben Sathrn von der Börse die Nymphen von der Großen Oper. Aber dann erquickt doch wieder das echte frische Naturgefühl in den Thierbildern von Tropon, von Rosa Bonheur, und das Meer in den Landschaften von Gudin wie das Eis von Poitevin; ja die Landschaftsmaler suchen nicht mit dem Schweizer Calame die gewaltigen Alpen und Bergseen, sie vertiefen sich im Wald von Fontainebleau in Baum und Moos, sie finden eine Fülle von Schönheit überall, und erschließen den Reichthum des Universums auch in dem unscheinbaren Ausschnitt der Welt,

ven sie uns bieten. Paysage intime haben es die Franzosen gesnannt, und mit Recht sind sie stolz auf Cabat, Dupré und Theodor Rousseau, die Meister der Wahrheit und der poetischen Stimmung bei der liebevollsten Treue für jeden im Wind zitternden Grasshalm, während Daubignh einen ergreisenden Gesammteindruck ohne die sinnige Vertiefung in das Einzelne erstredt. Wenn aller Fortschritt, alle Zukunstshoffnung nicht an das Ueberreizte, weltgewandt Versührerische, Handsertige, sondern an das Reusche, Gesunde, einsfach Seelenvolle sich anknüpft, so werden diese Landschaften mit Genremalern wie Meissonier und Breton die Richtung bezeichnen welche bei einer Wiedergeburt des öffentlichen Lebens und der Gessittung die Kunst in Frankreich einschlagen mag.

In Deutschland entwickelten sich einige große Geschichtsmaler aus dem Idealismus der cornelianischen Epoche. W. Kaulbach zeigt neben dieser, die sich mit Ernst und Weihe in den Gegenstand vertieft, auch die geniale Subjectivität, die an der Sache die eigene Weltauffassung zeigen will, mit dem Flügelschlag des Humors über dem Stoffe schwebt und dem Scherze sein Recht gewährt. Dadurch wie in der sprudelnden Leichtigkeit des Schaffens berührt er sich mit Heine's Ironie, während der Sinn für formale Vollendung im Rhythmus ber Linien an Platen erinnert, die Geistesfreiheit an beibe; aber zum anmuthigen Linienzug der Jugendwerke kam durch herbe Lebenserfahrung eine bittere Schärfe der psychologischen Cha= rakteristik im Irrenhaus, im Verbrecher aus verlorener Ehre, bis der Meister in der Hunnenschlacht seine Stärke in der umfassenden Composition zeigte, welche die Massen beherrscht, indem sie Gestalten zu Gruppen, Gruppen in Contrast und Wechselbeziehung zum Ganzen verbindet, bis er hier sein Stoffgebiet in der Dar= stellung der Sage fand, welche wie eine poetische Philosophie der Geschichte das Reale in freier Phantasieschöpfung neu gebiert und die innen waltenden geistigen Mächte dem Auge veranschaulicht, das Phantastische maß= und stilvoll bewältigt. Das Geschichts= philosophische zeigte sich besonders auch in der Zerstörung Jeru= falems, wo es galt die welthistorische Bebeutung dieses Ereignisses von dem Untergang irgendeiner orientalischen Stadt durch die Römer zu unterscheiben. Den sehen wir im Mittelgrund; aber vorn repräsentirt der Hohepriester, der sich vor dem Altar mit seiner Familie opfert, das Ende des alten Judenthums in seiner staatlichen Selbständigkeit, während Ahasveros von Dämonen ver= folgt die Zerstreuung des Volks, die von ihren Engeln geleitete

638

Christenfamilie die Lösung bes neuen Glaubens vom alten Tempel und seinen Fortgang zur Weltreligion bezeichnen, in den Wolken aber die Propheten erscheinen wie ein Dichter ihre Schatten beschwören würde, damit sie das von ihnen verkündete göttliche Strafgericht schauen. Zu beiben Bilbern kamen bie Bölkerscheibung, Homer, ber ben Griechen seine Gesänge vorträgt während über ihm vor dem begeisterten Künstlerauge des Phidias der Reigen der olhmpischen Götter zum dorischen Tempel hinschwebt, dann die Kreuzfahrer vor Jernsalem und die Versammlung der Geifteshelden der Reformationszeit, Humanisten, Naturforscher, Dichter, Künstler, um Luther, sie kamen sage ich im Treppenhause des neuen Museums in Verlin hinzu um die Culturentwickelung ber Menschheit zu schildern; dazwischen große Gesetzgeber, symbolische Gestalten der Sage und Geschichte, ber Poesie und Wissenschaft, auf gliebernben Pilasterstreifen geistreiche Arabesken zur Veranschaulichung ber bie besondern Bölker beseelenden Gedanken, und über bem Ganzen ein Fries, der den Ernst all des Rämpfens und Strebens als ein frohliches Kinderspiel mit beglückend heiterm Humor vorübergaukeln läßt. Das Ganze ist eins der Werke die das Weltalter des Geistes bezeichnen. Die Schlacht von Salamis schließt sich an, und Nero, der als Gott die Orgien des Heidenthums feiert während Petrus und Paulus den Märthrertod sterben. Der satirische Humor aber entfaltet sich unübertroffen im Reineke Fuchs, wo die Thiere bei aller Naturtreue doch ebenso den menschlich physiognomischen Ausdruck erhalten wie die Dichtung ihnen Reflexion und Sprache zu ihren Trieben und Instincten leiht.

Raulbach ging aus ber münchener Schule, Rethel aus Düffels dorf hervor. Dieser verband das Germanische, eine Dürer'sche Kraft der Wahrheit, der Sharakteristik, mit dem Romanischen, dem maß- und schwungvollen Linienzug der Italiener. Hannibal's Marschüber die Alpen, vornehmlich die Darstellungen aus der Geschichte Karl's des Großen im Rathhaussaal zu Nachen zeigen sein Bersmögen das Rechte mit wenigen Figuren kühn und voll auszusprechen; sie sind klar im Ausbau der Gruppen, stilvoll bei aller Freiheit des individuellen Lebens. Sie weisen den Weg wie die deutsche Geschichte malerisch zu behandeln ist. Rethel's Todtentänze knüpfen an Holbein an, die Ereignisse des Jahres 1848 fanden in ihnen eine tiefsinnig humoristische Spiegelung; neuerdings hat auch Raulbach Napoleon und Alexander von Humboldt, das Papsts und Pfassenthum auf solche Art mit schneidender ober lächelnder Ironie

behandelt. Rethel's Stärke war das Schauerliche; seine Phantasie weidete sich mit Vorliebe daran, und es riß sie herab in den Abgrund, als er es nicht mehr zu beherrschen vermochte. — Der dritte große Historienmaler war Karl Rahl von Wien. Im Studium der Venetianer gewann er mit dem Element der Farbe die Freudigkeit an der Auffassung des realen Lebens in seiner Tüchtigkeit und Fülle, und in fraftstroßenden sinnlich schönen Gestalten prägte er gern die eigene Persönlichkeit aus. Daß seine Entwürfe für das Waffenmuseum in Wien nicht ausgeführt worden bleibt ein Brandmal welches die Reaction sich selber aufgedrückt; Schlacht= bilder voll Feuer und Energie, geleitet durch die gebietenden Helden wohlabgewogener Composition, edle Symbolik und Für die Weihe wirken zu einem herrlichen Ganzen zusammen. Säulenhalle des Universitätsgebäudes zu Athen gab er Darstellun= gen der hellenischen Culturentwickelung, die zugleich die Thätigkeit der verschiedenen Facultäten vorbilden, und zeigte sich hier auch als Meister im Reich des Gedankens. — Als der Vierte hat Adolf Menzel in Berlin einen an die Holländer, an Rembrandt auklingenden Realismus ebenso frisch als geistvoll auf die Schilderung der preußischen Geschichte, vornehmlich Friedrich's des Großen an= gewandt; alles ist bei ihm sprechend und individuell und dadurch fesselnd; der Wahrheitssinn aber mächtiger als das ideale Schön= heitsgefühl, und daher die Vorliebe für das historische Genre, das ben Helden des Jahrhunderts zeigt wie er die Flöte bläst oder mit den französischen Schriftstellern zu Tische sitzt. — Durch Glauz und Kraft des Colorits ragen Gegenbauer's Fresken der würtem= berger Geschichte im Schloß zu Stuttgart hervor.

Als Belgien 1830 seine Selbständigkeit erstritt, ward die Malerei ein Ausdruck des eigenen Staatsbewußtseins, auch im An= schluß an Frankreich, und Wappers, de Kahser und Biefve wett= eiferten mit Gallait in der Darstellung der heimischen Geschichte, zum Theil auch im Hinblick auf die vaterländische Kunst eines Rubens und seine Farbenpracht. Gallait bewahrte sich vor einer hohlen Bravour, die um ihn herum zur Mode ward, und wieder einen Leps veranlaßte im Stil der Meister aus der Reformations= zeit diese selber zu schildern, Guffens und Swents veranlaßte ber deutschen Kunst und ihrem Chorführer Cornelius zu huldigen, wäh= rend belgische Gemälde in Deutschland den coloristischen und realistischen Sinn anregten. Karl Piloth pflanzt seine Fahne auf und gründete eine Schule; pshchologische Charafteristik, Lebenswahrheit

ber Natur in der änßern Erscheinung, Kraft und Harmonie der Farbe ward die Losung. Thusnelda im Triumphzug des Germanicus, Bilder aus dem Leben Wallenstein's, Cäsar's, Heinrich's VIII. von England gewannen ihm wachsenden Ruhm. Der Meister selbst steht noch in der aufsteigenden Bahn seines Schaffens, ein Lehrer der die Individualitäten zu erziehen versteht. So ist Makart aus seiner Schule hervorgewachsen, ein coloristisches Genie, dem dis jetzt freilich der Farbenzauber das Allbedingende in seinen Gemälden ist, der aber damit eine berauschende Macht übt. Dabei mösgen wir auch Winterhalter's in Paris und Karl Riedel's in Rom als gepriesener und preiswerther Farbenkünstler gedenken.

Wie in der Poesie offenbarte sich der realistische Zug der Zeit durch die Einkehr in das eigene Volksleben, und unsere Malerei verdient eine dankbar bewundernde Anerkennung dafür daß sie es mit Ernst und Liebe that und so ber sittlichen Mission der Kunst genügt. Sie vertiefte sich in die Volksseele, sie hob den Schatz des deutschen Gemüths, und durch den Herzensantheil mit welchem sie rechte wohlgefällige Formen für die Sache fand, verhalf sie dem Volk zur Freude an sich selbst, zum Verständniß des eigenen Wesens. Schwind und Ludwig Richter haben wir schon genannt. Aber auch die Virtuosität des Machens, die technische Vollendung der holländischen Meister blieb den beutschen Genremalern nicht mehr fern, ein Pettenkofen wetteifert an Feinheit der Ausführung mit ihnen, und wenn wir Jordan, Jakob Becker, Enhuber, Meperheim mit seinen Söhnen, Knaus und Bautier, Spitzweg, Ramberg, Deferegger aus der Schar tüchtiger Genossen namentlich aufführen, sind wir sicher daß die Nachwelt ihnen den Kranz nicht versagen wird. Ramberg ist wie Karl Becker und Hagen in eleganter Dar= stellung vornehmer Kreise, Enhuber durch die Ausprägung allver= ständlicher Typen für den Strolch wie den Gerichtsdiener, den Schmied wie den Schneider, Knaus durch harmonische Vollendung Mehrere dieser Künftler haben sich den Dich= ausgezeichnet. tern eng angeschlossen, so Ramberg an Goethe's Hermann und Dorothea, Bautier an Immermann's Münchhausen und Auerbach's Barfüßele, Enhuber an Melchior Mehr's Erzählungen aus dem Ries, und unter diesen Illustrationen sind Arbeiten ersten Ranges.

Die Liebe zur Natur führte auch die Landschaftsmaler zu immer eifrigerm Studium derselben, und wenn der lichtfreudige Hildebrand die Erde umwanderte und der tropischen Sonnenglut ihre Effecte abgewann, wenn Bamberger Spanien, Fries Italien zur Domäne erkor, so ward doch die Heimat, die nordische Sbene, der Rhein, die Alpenwelt mit immer frischer Liebe aufgefaßt. Wenn wir Andreas und Oswald Achenbach, Heinlein, Morgenstern, Zimmermann, Schleich und Lier nennen, so können wir ihnen auch ebenbürtige Thiermaler in Volk, Adam, Brendel, Koller an die Seite stellen.

Die kirchliche Malerei ist in den Hintergrund getreten. Gebhard neuerdings die neutestamentlichen Erzählungen realistisch auffaßt und der herkömmlichen Schablone den Krieg erklärt, mag mit der Kritik der Bibel in Zusammenhang gesetzt werden, welche unter dem mythischen Schleier die thatsächliche Wirklichkeit sucht. Auf religiösem Gebiet muß erst ber Friede wiedergewonnen werden ehe die Kunst der neuen Weltanschauung genugthun kann. Idealismus in poetischer Auffassung huldigt Feuerbach und mahnt an die Schönheit der Renaissance, die ja auch aus dem Leben selbst geboren war, wenn immerhin das Alterthum sie geschult hatte. Als das siegreiche Heer jüngst in München einzog, und der Kron= prinz des Deutschen Reiches den König von Baiern begrüßte, da verschwanden die Decorationsbilder vor dem großartigen Eindruck der Wirklichkeit; "wie stilvoll, fast akademisch!" sagte damals der Bildhauer Zumbusch lächelnd zu Kaulbach. Die historische Idea= lität auf der Grundlage des Realen das scheint das Ziel für uns, dem die Bleibtreu und Camphausen mit einer unter den herrlichen Einbrücken heranwachsenben Jugend treu bleiben mögen.

Auch in England herrschte in der Malerei wie im Roman der Sinn sür die Charaktere und deren gründliche, sinnige oder humoristische Zeichnung vor dem Nachdruck den die Franzosen auf wirkungsvolle Situationen und deren stimmungsvolle Behandlung legen. Eastlake hatte wie Robert seine Stoffe in Italien gesucht, Wilkie, Leslie, Frith, Faed, Mulreadh wissen sie im Vaterland zu sinden. Walter Scott's Weise der culturhistorischen Veranschauslichung in Tracht und Sitte übt niemand vielseitiger als der Holständer Taddema in der Malerei. Unter den Thierbildnern nimmt aber der Engländer Landseer durch geniales Eindringen in das geheimnisvolle Seelenleben die erste Stelle ein; die Hirschuh die erschossen auf dem Schneefeld liegt während das Junge vergebens an ihr saugen will, sie bildet mit der Landschaft zusammen eine ergreisende Elegie.

Die berliner Schule Rauch's hielt die historisch = realistische Richtung in der Sculptur fest. Drake bildete Friedrich Wilhelm III. bürgerlich schlicht wie er war im Thiergarten auf einem Postament welches das Leben in freier Natur reizend versinnlicht, und das Werk ist volksthümlich geworben, und läßt bedauern daß ander= wärts statt eines conventionellen Scheins, ber ben König hoch zu Roß an die Spite der Befreiungstriege stellt, nicht vielmehr er neben der edlen Königin Luise sitzend dargestellt ist, wo ihr reines, vorbildliches Familienleben und sie als sein Genius veranschaulicht sein könnte. König Wilhelm ward als Reiterstatue für die kölner Brücke seiner Stärke froh und doch so ruhig gefaßt ausgeführt, daß man den deutschen Kaiser in ihm ahnen konnte, und nur die zu hohe Stellung des Werks bedauert werden muß, die wenig mehr denn den Umriß des Ganzen erkennen läßt. Wahrheit und Klar= heit forbern wir von unserer Kunft. Schievelbein, Blaser, Fischer, A. Wolf, Afinger haben in Busten und Denkmalen Tüchtiges ge= schaffen, und die Statuen jugendlicher Krieger auf der Schloßbrücke zu Berlin im Geleit von Minerva oder den Genien des Todes und Sieges bewahren den idealen Zug und Hauch, den wir nicht missen wollen. W. Wolf und Kiß bewährten sich als Thierbildner; Reinhold Begas huldigt einem malerischen Naturalismus mit ori= ginaler Empfindung. Am vielseitigsten entwickelte sich Rietschel: das Idealschöne am Opernhaus zu Berlin, das Realistischergreifende an dem zu Dresden, das religiöse Gefühl in der Pieta, geschicht= liche Darstellungen mit leisem Anklang an den Kunststil ihrer Zeit in dem Universitätsgebäude zu Leipzig waren die Vorschule für seine Denkmale von Lessing und Luther, in welchen er diese deut= schen Geisteshelden so charaktervoll und treu, großartig und har= monisch gestaltete und verewigte wie sie im Bewußtsein des Bolks leben und leben werben. Hähnel und Schilling wirkten neben ihm und wirken fort als echte Träger der in der Anmuth der Form verwirklichten innern Kraft; wir nennen von jenem Rafael und Michel Angelo, von diesem die Tageszeiten und das Schillerdenkmal in Wien.

Die romantische Richtung Schwanthaler's hat Fernkorn in Wien bewährt, in München wandten sich Widnmann und Brugger mehr der classischen zu, während neuerdings auch der Naturalissmus sich frisch und freudig regt, von Kreling durch die Linie der Schönheit gemäßigt und mit Erfindungskraft verwerthet. Im Sinn der edelsten Renaissance arbeitet Zumbusch. Die religiöse Sculptur

hat in Knabl einen Meister der sich an die besten Altdeutschen ansschließt und in seinem Altar der Frauenkirche ein Holzschnittwerk ersten Ranges leider durch Farbe und Vergoldung beeinträchtigen mußte.

In Frankreich wandten sich David von Angers und Barpe zur unmittelbaren Wirklichkeit und ward der erstere in seinen Por= träts von Zeitgenossen, der andere von Thieren mit Recht berühmt; der Naturalismus ist voll Geist und Liebe in Auffassung und Durch= bildung, bei Rude durch die Schule des Alterthums gemäßigt. Sinnliche Schönheit mit spielendem Schimmer auch im flüchtigen Moment festzuhalten versteht Pradier, Clesinger sie in der Leiden= schaft reizend erscheinen zu lassen. Unter dem zweiten Kaiserreich ist daraus eine Hetärenkunst hervorgegangen, die den Spruch der Alten vergaß daß Praxiteles den Grazien die Keuschheit zum Ge= wand gab als er sie nackt bilbete; ihr galt es um eine frivole Schaustellung des Benusberges, die Figuren mussen sich breben und wenden bis sie eine die Lüsternheit herausfordernde Attitüde erreicht haben. Vortreffliche Marmorarbeiter sind die Italiener; sie steigern ihre Virtuosität bis zur Raffinerie unter dem Schleier das Antlitz zu verrathen. Tenerani hielt wie der Engländer Gibson treu zu Thorwaldsen.

In der Architektur ward die Gothik von Biollet=le=Duc in Frankreich, von Schmidt in Deutschland gepflegt, während Gärtner, Hübsch, Eisenlohr romanische Elemente für einen neuen Rundbogen= stil fruchtbar machten, in Berlin die Persius, Strack, Stüler die Schinkel'sche Tradition bewahrten und Bötticher das Verständniß der hellenischen Tektonik wissenschaftlich erschloß. Wenn Ziebland in München eine Basilika und daneben ein Ausstellungsgebäude im korinthischen Stil gleich trefflich herstellt, Ferstel in Wien der glän= zenden gothischen Votivkirche ebenso glänzende Renaissancepaläste gesellt, so zeigen sie die Bildung und Freiheit unserer Zeit in der zweckmäßigen Verwerthung der Errungenschaften der Vorwelt nach eigenem Sinn. Semper's Spnagoge, Theater und Kunstmuseum in Dresden sprechen sogleich durch ihre Grundgestalt ihre Bestim= mung aus, und sind baburch Vorbilber für die Gegenwart, welche wieder lernt das Material der Bauten zu zeigen und dadurch zu wirken, indem Hau= und Backsteine nach ihrer Art und Farbe passend verwendet werden. Damit hängt die gesunde constructive Richtung zusammen, welche das für den Kern des Baues Bedeutende auch fürs Auge betont; ein arger Misgriff dagegen sind die Scheinsagaben, mit benen ein ersundenwerdensollender neuer Baustil in Minchen prunkte um die eigene Hohlbeit zu offenbaren. Semper und Hansen schließen der Renaissance sich an, aber wie wir in der Literatur das Griechische von dem Römischen unterscheiden gelernt, so ist auch für sie jenes in seinen reinen Formen die Schule, der Ausgangspunkt sür die Umbildung der Antike nach den Forderungen unserer Zeit und zur Lösung der Ausgaden die sie im Norden der Baukunst stellt. In Berlin hat neben trefslichen Privatbauten von Hitzig und Knoblauch der Verputz und Flitter sich etwas breit gesmacht. Von den Monumentalbauten in Verlin und Wien erwarten wir Gediegenes, ein würdiges architektonisches Gepräge der Gesgenwart.

Hier sei noch erwähnt wie die Kunst auf dem Wege vielfäl= tiger Bervielfältigung ihre Werke zum Gemeingut macht. Rupfer= stich und Holzschnitt werben im Wetteifer der Nationen gepflegt, in Deutschland ward zunächst die Form und Zeichnung, in England und Frankreich Colorit und Gesammtwirkung berücksichtigt. Stahlstich, die neue Erfindung der Lithographie kamen hinzu und ersetzten durch Billigkeit was sie an Zartheit oder Schärfe vermiffen ließen. Die Photographie aber, diese Nachbildung ber Lebenswirklichkeit wie der Vorlagen auf chemisch-mechanischem Wege sicherte den Künstlern eine rasche genaue Wiedergabe und gewöhnte das Auge an eine treuere Abspiegelung der Natur; im Porträt fordert sie den schöpferischen Geist des Malers zur Auffassung der ganzen Persönlichkeit und zur harmonischen Vollendung heraus; indem sie die gewöhnlichen Pinselarbeiten beseitigt, läßt sie das Echte in seinem vollen Werth erkennen.

## Die zeitgenössische Musik.

Mozart hatte den Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts aufs schönste vertreten, der deutsche Geist war in Beethoven durchsgebrochen mit weltgültiger Macht; jetzt nach den Befreiungskriegen waltet das Nationalgefühl, das in Karl Maria von Weber's Meslodien zu Körner's Leher und Schwert erwacht war und mitgekämpst hatte, auch in seinen Opern, vor allem im Freischütz; deutsche

Sage, beutsches Waldgefühl, das Bürgerthum in seinem beschränkten Behagen, in seiner treuen Gemüthlichkeit, und dabei ein phantasti= scher Zug; dann im Oberon die Elfenpoesie und die Liebesinnigkeit in Freud und Leid, so wie Wieland ben fremden Stoff uns angeeignet, und in der Preciosa die Ausbildung des deutschen Singspiels, das an geeigneter Stelle die Empfindungen neben dem gesprochenen Wort musikalisch ausklingen läßt. Es bezeichnet Weber's Werke überhaupt daß sie nicht sowol organisch in sich geschlossen sind, als im Einzelnen viel Erfreuliches bieten. Spohr's Faust konnte schon deshalb nicht mit dem Goethe'schen wetteifern wollen weil hier die nur bem Wort ausbrückbaren Geisteskämpfe den Stoff bilden, aber in Naturschilderung und Charafterzeichnung tüchtig, in klarer Form gediegen war der Musiker ein Künstler echter Art, auch in seinem Violinspiel und seinen Instrumentalwerken. Das Phantastische bei Weber steigerte sich bei Marschner ins unheimlich Dämonische, das Volksthümliche, Liedmäßige blühte fort in Konradin Kreutzer und Lorting. Schneiber, Hauptmann, Franz Lachner, Hiller blieben der classischen Richtung anhänglich.

Das italienische Element in Mozart fand seine Fortsetzung in Rossini, der im Barbier von Sevilla das Vorspiel zu Figaro's Hochzeit nach Beaumarchais componirte. Die Sangfreubigkeit ber Italiener, die Lust an heiter bewegten leichten Melobien, die sprubelnbe Fülle der Töne das alles sagte einem Geschlecht zu, welches nun nach den Revolutionskriegen ausruhen und das Leben genießen wollte; statt der Charakterzeichnung verlangte es eine allgemeine Wohlgefälligkeit, einen lieblichen Ohrenkitzel, und so ward Rossini der eigentliche Musiker der Restauration; er war es mit einem glücklichen Talent und bezaubernder Frische, wie Champagner braufend und perlend, prickelnd und süß, während seine Formen bei bem sentimentalen Bellini und dem vielbeweglichen Donizetti stehende Phrasen wurden, die es ber Sängerin freilassen nach eigenem Sinn die Norma, den Romeo aufzufassen und in die auf= und abwogen= den Töne den Charafter hineinzustellen. Die Musiker schrieben dankbare Partien für die Sänger, für das Orchester. Waren doch für die vornehme Gesellschaft Primadonnen der Oper an die Stelle ber Arieger und Staatsmänner getreten, das Lüsterne, Zierliche au die Stelle des Großen, und hätte man gern den Volksgeist in sinn= liche Träume eingelullt! Das alles begünftigte bas Birtuosenthum, und dieses feierte im Geigenspiel von Paganini, im Klavierspiel von List seine höchsten Triumphe, und fand in diesem wie in Chopin auch Componisten welche der geistreichen Subjectivität, die ihre spielende Herrschaft über bas Instrument bekunden will, dienstgefällig entgegenkamen.

Echt künstlerisch zeigte sich biese vorwaltende Subjectivität bei Schubert; wie Heine, Lenau, Platen ein Lhriker, voll Zartheit ber Empfindung, Gewalt und Glanz des Ausbrucks ward er der Vollender des musikalischen Kunstliedes, das nicht gleich dem Bolksgesang eine Stimmung einfach melobisch ausprägt, sonbern ber besondern Eigenthümlichkeit bes Dichters gerecht wird, von Strophe zu Strophe der Entwickelung der Gedanken folgt, den Sinn der Worte musikalisch burchbringt, und neben dem Gesang der Begleitung eine selbständige Ausbildung gewährt, die uns sagt was jener verschweigt, was leise im Gemüth unausgesprochen mitzittert, wäh= rend doch dann wieder in Motiven und Tonfiguren, die bei allen Strophen wiederklingen, das Einheitliche des Ganzen alles Wechselnbe burchbringt. So vollenbete er was Reichardt und Zelter mit Goethe's Liebern begonnen und verknüpfte seinen Namen mit Wilhelm Müller in den Müllerliedern. Gin Gedicht wie Erlkönig mußte zum Durchcomponiren leiten, und wenn schon Zumsteeg bie Ballaben Bürger's wie kleine Dramen für die Hausmusik behanbelte, so hat Schubert und mit ihm Löwe auch hier Meisterhaftes im Anschluß an die neuere Poesie geschaffen. Nicht so schwärmerisch tief, aber in classischer Klarheit, Reinheit und Rundung von Gehalt und Form an Geibel erinnernd hat auch Felix Menbelssohn das Kunstlied gepflegt, im vierstimmigen Männergesang ohne Begleitung ober für das Klavier allein in den frei erfundenen Liebern ohne Worte. Er ist im Aleinen groß, während er die großen Formen Hänbel's und Bach's in seinen Oratorien Elias und Paulus, ober Beethoven's in der Symphonie nicht ganz ausfüllt; aber er ist stets ebel und harmonisch; ein glückliches Leben hat ihm die Harmonie leicht gemacht, harter Kampf und tiefes Leid aber stählen und weihen die Seele für das Höchste. Mendelssohn gegenüber ist Schumann ber unbefriedigt Ringende, jest in sentimentaler Zartheit von Paradies und Peri oder der Pilgerfahrt der Rose schwärmend, jetzt mit Bhron's Manfred in trostlose Zweifel sich verlierend, dann wieder mit dem Schluß von Goethe's Faust zum Himmel sich beseligt aufschwingend.

Aller Augen waren schon vor der Julirevolution, dann durch sie auf Paris gerichtet; dort folgte denn auch die Musik dem historichsen Zug der Zeit geschichtliche Ereignisse in der großen Oper

varzustellen. Riehl vergleicht diese historische Gedankenmalerei mit Raulbach, ich möchte in dem Vorwiegen des Geistes, des dich= terischen bei ihm wie in der sogenannten Zukunftsmusik bei Wagner ein Zeichen sehen daß die Poesie, die Kunst des Geistes nun ton= angebend wird und daß Malerei und Musik, ihre seitherigen Grenzen überschreitend, mit ihr, der redenden, zu wetteifern trachten. Geschichtliche Erscheinungen in Tönen zu symbolisiren, die Stimmung der Protestanten und Katholiken im Religionskrieg, italienische Nationalität in revolutionärem Drang, den Gegensatz sinnlicher Liebe und religiöser Erhebung im deutschen Ritterthum musikalisch auszuprägen, das war eine neue Aufgabe welche der Oper gestellt ward, und wie sie es leistet das gewährt mir zwar nicht die volle Befriedigung des vollendet Erreichten, zeigt aber dafür den Gegen= satz des französischen und deutschen Geistes. Gemeinsam ist der Umstand daß die große Oper zugleich als Prunk- und Schaustück die Menge fesseln und durch etwas Außerordentliches ihr Staunen erregen soll; man fragt beshalb auch: ob man schon diese Opern gesehen habe, während man Mozart mit Vorliebe hört; der Ausbruch des Besuvs, ein elektrischer Sonnenaufgang, ein Schlittschuhlauf, eine Scene im Wasser bes Rheins, ein Wandeln der Götter über dem Regenbogen und ein Walkprenritt in den Wolken das sind so äußere Effectmittel, in denen sich Paris und München, Auber, Meherbeer und Richard Wagner begegnen. In Paris schrieb Scribe den Text und bereitete der Musik nach dem Recept von Victor Hugo's Romantik grelle Contraste, interessant peinigende Situationen, gewaltige Massenwirkungen vor; Wollust und Grausen sollen sich mischen, wie im Robert der Teufel die Nonnen aus ihren Gräbern auferweckt werden um üppige Buhlkünste im Ballet zu treiben, die Kirche wie die Kunstreiterbude stehen rechts und links bem Theaterbesucher offen, und so wird es auch den Musikern zum Gesetz die Dissonanz, das Häßliche besonders zu pflegen, sobald es nur zum Ausbrucksmittel bes Charakteristischen ober zum Reizmittel für rohen oder blasirten Pöbel benutzt wird. Ein rührendes Gebet und ein wildes Trinklied dürfen niemals fehlen, Schüsse müssen knallen, Glocken und Orgeln ertönen; Klangwirkungen des Orchesters überwiegen die Melodie, massenhafte Chöre das mehrstimmige gleich= zeitige Ineinanderwirken mannichfacher Empfindungen und Charak-Rossini bequemte sich ber neuen Richtung mit seinem Tell, Auber brachte sie mit ber Stummen von Portici zum Sieg, und seine Oper war in Brüssel das Signal zum Septemberaufstand:

fie schilberte die neapolitanische Revolution Masaniello's, fübitalie nische Volkslieder gaben das nationale Colorit, und wie pikant war babei eine Stumme als Hauptfigur im Gesangsbrama! Meberbeer, als Jude in Berlin geboren, beutsch gebildet, suchte und fand in Paris seine Heimat, glänzender als Heine und Börne, die halb als Flüchtlinge, halb im Freiheitsenthufiasımus dort hinkamen und ihr Glück nicht machten wie er. Daß sie, daß Mendelssohn, daß Bendemann aus dem Judenthum hervorgegangen, zeigt wie dies unter den Humanitätsideen des 18. Jahrhunderts sich emancipirte, und wie im europäischen Geldverkehr so auch in der geistigen Bewegung sich zur Geltung brachte. Die Abstammung war kein Hemmniß mehr, eher ein Vortheil. Die Herrschaft des Epigonenthums über die vom Genius gefundenen Formen, über die Kunst= mittel führte Meherbeer zu einer Mischung der Stile, die er nicht zu einem neuen Organismus ineinander arbeitete und verschmolz, sondern nebeneinander mählerisch mit Geschick und Talent zusam= menstellte, italienische Cantilenen, französische geistreiche Unterhaltung mit den rhythmisch ausdrucksvollen Accenten in der Bezeichnung des Besondern und deutsche Charakerbildung. Er ergriff, die Aufgabe der Zeit, aber nicht mit der Keuschheit des Genius, sondern er machte sie zum Gegenstand ber Speculation, urtheilt Brendel, und Riehl pflichtet bei: Meherbeer besitzt alle Kunst, alles Talent zur großen Oper, aber er kann nicht arbeiten um Gottes willen, son= dern um des Beifalls der Menge willen; es fehlt ihm ein waches und reines künstlerisches Gewissen. In Uebereinstimmung mit der Tendenz der Gegenwart ergriff er schon im Stoff die höchsten Probleme, den religiösen Kampf in den Hugenotten, die sociale Frage im Propheten, aber um zerstreute Zügewon Wahrheit und Größe schlingt er ein verwirrtes Gaukelspiel; ben mangelnden Fluß der Melodie ersetzt er durch mächtige Harmonien, mit denen er Maß hält damit sie wirksam bleiben; das absichtliche bewußte Machen überwiegt das unwillkürliche Werden, wie bei Richard Wagner, dessen Werke sich auch auf die Selbstverherrlichung des Meisters zuspitzen, aber weit mehr ein harmonisches Ganzes bilden. Wagner geht gleichfalls von der Prunkoper aus, weiß aber die Coulisseneffecte aus dem Stoff, aus dem Geist der Sache zu be= dingen, und sie dadurch sinnvoll zu verwerthen; er nimmt seinen Entwickelungspunkt bei Gluck, und das deutsche Wesen in einem musikalischen Drama auszuprägen greift er mit preiswerthem glücklichem Sinne nach der Sage unserer Vorzeit, welche ihm die

Ereignisse, die Charaftere bereits in typisch klaren Formen bietet, um sie an die Stelle der antiken Stoffe zu setzen, die in ähnlicher Weise für die griechischen Tragiker national waren. Wagner ist selber Dichter, er weiß bem edeln Stoff die dramatische Form im Aufbau des Ganzen zu geben, was der Sprache an poetischer Fülle mangelt das fügt die Musik hinzu, welche den Sinn der Worte vertieft, auslegt, der Empfindung einprägt, sowie wieder ihre Tongebilde durch das Wort verständlich werden. Er beherrscht Die Instrumente, seine farbenprächtigen Tongemälde veranschaulichen in ihrer Bewegung die Sache mit seltener Lebendigkeit; als ich den Flammenzauber Obin's, den die Waberlohe um Brunhilde webt, unter Wagner's Leitung im Concert aufführen hörte, war das Flammenlodern mir vor der innern Wahrnehmung wirksamer als später im Theater im Geleit des äußern Anblicks. Wenn nun er und seine Jünger das musikalische Drama für das Kunstwerk der Zukunft ansehen, in welchem die Poesie wie die Musik, ja die bil= denden Künste aufzugehen hätten, so ist das eine Uebertreibung; die Künste werden groß durch Vereinzelung und werden ihre Selb= ständigkeit behaupten, aber wie sie anfangs im gemeinsamen Keime beschlossen waren und zusammen begannen, so werden sie wie im Firchlichen Cultus auch auf der Bühne wieder zufammenwirken. Das Neue was Wagner bringt ist nun ein musikalisches Drama, in welchem aber nicht die Worte gesprochen und etwa Chöre und Arien gesungen werden wie bei den Griechen, sondern alles ge= fungen wird, aber die Poesie in der Art herrschend bleibt daß die Musik sich ihr unterordnet, daß die in Liedern und Arien für sich entwickelten und in sich abgeschlossenen Melodien, daß die Ensemblestücke, welche mehrere Gestalten zugleich ihre verschiedenen Stim= mungen und Strebungen äußern lassen, verworfen werden trot Mozart, der diese so meisterlich behandelt und nach unserer Ansicht in der Musik hier ein ihr eigenthümlich Höchstes verwirklicht hat, bas keine andere Kunft wetteifernd erreichen kann, trot Mozart, der jene abgerundeten Melodienbildungen mit all ihrer Süßigkeit und formalen Anmuth doch so trefflich zum Ausdruck der Charak= tere zu bilden verstand. Wagner verschmäht sie sammt den Wieder= holungen, die uns in der Musik so wohlthun, weil wir die Bewe= gung der Tone nun mit der Erinnerung und Erkenntniß ihres Ziels nochmals hören wollen, weil das erregte Gefühl seinen Selbstgenuß verlangt; Wagner verschmäht all bies rein und echt Musikalische, weil die Dichtkunst es nicht besitzt und vermag, er nennt die Oper

einen Irrthum, weil sie das Mittel des Ausbrucks, die Musik, zum Aweck, und ben Zweck, das Drama, zum Mittel mache. höchste Zweck aber ist überall das Schöne, und darum steht in der Musik das Musikalischschöne obenan, und wie dies Mozart und Beethoven erreicht haben bleibt mir bis jetzt der Gipfel dieser Runst, den keine irrige Theorie erniedrigen wird, den nur eine schöpferische That überragen könnte. Daneben aber seien wir weitherzig genug um auch noch ein Anderes, Eigenartiges in seiner Weise gelten zu lassen. Mir scheint Wagner weber als Poet noch als Musiker ein Genius der mit Goethe und Schiller oder mit Mozart und Beethoven sich vergleichen darf; aber er ist ein reiches mächtiges selbständiges Talent, welches dichterische und musikalische Begabung auf seltene Weise in sich vereinigt und damit beide für einander zu einem ihm angemessenen harmonischen Werke verbindet, bas ihm so leicht kein Anderer nachmacht, das durchaus zu den hervorragenden Schöpfungen unserer Zeit gehört. Seine Melobien sollen keine Aufmerksamkeit für sich erregen, sondern das nur thun insoweit sie der sinnliche Ausbruck einer Empfindung sind die in der Rede sich deutlich kundgibt; er zerbricht absichtlich die in sich geschlossenen musikalischen Formen um ihre Bestandtheile in Fluß zu bringen und der Poesie anzupassen, aber er versteht die Melodienbildung, wenn er sie auch seltener als uns lieb ist vollendet; bas Morgenlied des Hirten wie Wolfram's Gesang an den Abend= stern im Tannhäuser, ber Abschied Lohengrin's von seinem Schwan und der sich daran reihende Chor, der ganze britte Act der Meister= fänger, von dem herrlichen Quintett an bis zum Wettkampf der Sänger und ben Tanzweisen ber Jugend ober bem Preise von Hans Sachs sind unvergängliche Perlen, ähnlich wie in der Instrumentalmusik bas Erwachen von Lenz und Liebe in Siegfried's Ahnen, bas poetische Träumen von Hans Sachs, der Kampf der Klänge aus dem Benusberg mit dem frommen Pilgerchor in der Ouverture zum Tannhäuser; der Weihe des Tragischen, der Verklärung der Seele in der Erhebung über das Leid bin ich selten so unmittelbar inne geworden wie am Schluß des Tristan bei Isolde's Gesang und dem begleitenden Harfenklang. Aber das lange schmerzvolle Schreien Tristan's auf seinem Krankenlager, den ehelichen Zank zwischen Wodan und Freha im Ring der Nibelungen, die hölzernen Versuche humoristisch zu werden und die langweiligen Partien in ben ersten Acten der Meistersänger machen mir nur den Einbruck des Misrathenen, obwol sie charakteristisch sein und durch den

Sontrast die Wirkung anderer Stellen steigern sollen. Wagner's Streben liegt in der Eulturentwickelung begründet, welche die Kunst des Geistes herrschen läßt, er sucht die Musik zur Sprache des Gedankens zu steigern; nur soll man nicht seine für ihn berechtigte Weise zur alleingültigen oder höchsten stempeln wollen, dann wollenwir ihm gern seine Ehre geben, so schwer das durch sein eigenes Verhalten und die Vergötterung seiner Andeter auch fallen mag.

Das zweite französische Kaiserthum bereitete ben Boden für Offenbach's Musik, die aus dem französischen Baudeville heraus= wuchs und im Orpheus in der Unterwelt, in der schönen Helena die Götter und Helden der Antike trivialisirte, indem sie dieselben zur Parodie moderner Zustände und Personen machte. Da geht ber Kaiser in Jupiter's Maske auf Liebesabenteuer aus, während ber Prinz von Arkadien aus einem Bierseidel Lethe trinkt und der Augur aus der Tabacksbose seine Verlegenheitsprise nimmt; die Musik aber läßt die Instrumente Cancan tanzen, sie kichert in wikigen sinnverstrickenden lüsternen Passagen mit der verbuhlten Blasirtheit; es ist ein leichtes Funkensprühen voll prickelndem Reiz, aber das Phosphorgeflimmer der Verwesung; der Organismus des Lebens wie der Kunst löst sich auf und die Atome haben einen Spaß daran, einen Kitzel der Wollust, in welchem das Selbst= bewußtsein zerrinnt. Es war auch diesmal gut daß ein Gewitter die Luft reinigte.

Unsere deutschen Meister Weber, Spohr, Schubert, Schumann, Mendelssohn hatten auch in Instrumentalwerken die Formen der großen Vorgänger innegehalten und das eigene Gemüth in So= naten und Symphonien ausgesprochen; ebenso Onslow in Frankreich; sie waren alle hier Beethoven's Jüngerschar, und hielten sich vornehmlich an seine Jugend und Männlichkeit; die Schöpfungen seines umdüsterten Alters, wo seine Taubheit die Wagnisse des darakteristischen Ausbrucks begünstigte, wurden die Vorbilder für die Zukunftsmusiker, und Hector Berlioz in Frankreich eröffnete den Reigen einer neuen Programmnusik, die uns zwar nicht eine Reise von Memel nach Danzig wie in der philiströsen Zopfzeit, wohl aber die Keuper= und Liasperiode der Erde mit ihren Ge= schöpfen und deren Freuden und Leiden schildern soll. Lisat's sym= phonische Dichtungen sind überreich an Tonmalerei, von edler Art ist sein Oratorium Elisabeth. Bielleicht liegt ber Durchgang historischen Oper im Oratorium, das ohne Coulisseneffecte die

Stimmung der Areuzzüge ober der Reformation, den Gegensatz des Heidenthums und Christenthums in Wittekind und Karl dem Großen und Aehnliches uns musikalisch darlegen kann.

## Beitgenössische Dichtung.

Der Realismus unserer Epoche gibt sich durch die Prosadichtung kund, welche durchaus die Masse der Leser für sich hat; zwar singen Lyriker zahlreich wie die Bögel des Waldes, aber nur wenige finden ein geneigtes Ohr; im Roman vor allem sucht man ben Spiegel des Lebens, und die Fragen der Zeit selbst werden hier von ben Schriftstellern erörtert, das Culturbild ber Epoche wird von verschiedenen Standpunkten aus gezeichnet. England steht Da schildern vornehmlich Blaustrümpfe die Modewelt, und nehmen Anekdoten aus den vornehmen Kreisen zum Ausgangs= punkt; da fügen Männer wie Bhron's Freund Trelawnen in ihren Reiseabenteuern den geographischen Roman zum historischen, und die Phantasie zieht den ganzen Erdboden in ihr Bereich, und das Meer dazu sammt der Matrosensprache, wie in Kapitän Marrhat's Seeromanen, während Benjamin d'Israeli, mehrmals Torhminister, seine politische Romantik in geistvollen Erzählungen predigt. Der Cardinal Wiseman verficht in seiner Fabiola, einer Märthrerin, den Katholicismus, Kingsleh vereint in der Hypatia Griechen, Juden, Gothen, Philosophie und Christenthum zu groß= artig edlem Gemälde. In der Zeichnung moderner Charaktere, in der Entwickelung psychologischer Processe gewann eine Zeit lang Bulwer den Preis auch bei den Ausländern; er übertraf seine eigenen antiquarischen etwas mühsamen Gemälde durch spannende Handlung, und war dabei reich, ja überreich an Sentenzen und Reflexionen; und wie er Mörber und Diebe mit bitterer Welt= betrachtung zu Helben machte, zeigte er ben Einfluß ber pariser Literatur. Das wirkt dann weiter in der Schauer= und Sensations= novellistik bei Collins, bei Miß Braddon. Aus solcher führt wieder milbernd Charlotte Bronte zum Familienroman, den besonders Frauen schreiben. Zwei Männer aber, Thackerah (1811—63) und Dickens (Boz; 1812—70) knüpfen an Sterne, Fielding und Swift

wieder an, groß wie sie auf der von Shakespeare den Engländern angewiesenen Bahn ber Charafterschilberung, ber realistischen Schärfe bei idealem Gehalt und Ziel, und des Humors. Ihr Blick dringt durch die respectable Hülle der Heuchelei, durch den anständigen Schein des innerlich Gemeinen, des Selbstsüchtigen, Herzlosen in der Gesellschaft; Thackerap führt sie im Jahrmarkt der Eitelkeit vor, während Dickens in den Pickwickiern das Treiben des Mittel= standes ebenso ergötzlich als im Oliver Twist die Leiden der Armen und Unterbrückten ergreifend schildert. Zur satirischen Lauge seines Freundes gesellt er aber linderndes Del für die Wunden und den Wein der Freude für die rein und treu bewährten Seelen. kühle Berstandesruhe bei Thackerah, die Aufregung und das Auf= regende bei Dickens, die Art und Weise wie er selbst in Mitleiden= schaft gezogen wird und uns badurch hinreißt, bilden genau unterscheidende Kennzeichen für beibe. Als echter Humorist sieht Dickens alles, die Licht= und Schattenseite, das Rührende und Schnurrige in einem, und die Stimmung, die Beleuchtung seiner Gemälbe wird gerade durch die genauen Farbentone des Einzelnen, durch die eigenthümliche Prägnanz und Fülle des Besondern hervorgebracht. Im Alltäglichen weiß er das Sonderbare herauszufinden, einen auf= fallenden Zug in der Seele, in der äußern Erscheinung so richtig hervorzuheben daß man sofort die persönliche Bekanntschaft seiner Gestalten für die Dauer macht; in der tollsten Ausgelassenheit den gesunden Menschenverstand nicht zu verleugnen, im treuherzig Gescheiten das Drollige nicht zu vergessen, in der Schrulle doch das Gemüth burchschinmern zu lassen ist seine Stärke; aber nicht min= der, vielleicht noch mehr das dämonisch Furchtbare, das bei ihm wie bei Shakespeare im Dienste des sittlichen Geistes, der göttlichen Gerechtigkeit steht. Im Copperfield steht er auf der Höhe seines Talents, und hat er ein Werk geschaffen das unter den humoristi= schen Romanen neben Cervantes und Jean Paul seine Geltung be= haupten wird; die Ueberschwenglichkeit des Deutschen ist ihm fern, dafür aber auch die Höhe und Tiefe der Gedanken, aber wie weit übertrifft er ihn an individuellem Lebensreichthum, an originellen Charakteren! Er ist dann oft ins Breite gegangen, er hat seine Runstmittel mitunter selber nach Virtuosenart gesteigert zu blenbenden und grellen Effecten, zu fratenhaften Tollheiten; die fieber= hafte Hast, die rasche Beweglichkeit des Jahrhunderts der Eisen= bahnen und Telegraphen überwältigt die Ruhe, die Klarheit des einfach Schönen; auch baburch gehört er zu ben Thpen unserer

Epoche. Wird doch so oft über der Jagd nach den Mitteln bes Lebens der ideale Zweck desselben vergessen, ja dem Unverstand sell ihn der Kamps ums Dasein ersetzen, der doch nur sein Hebel ist.

Unter den Lyrifern Englands nennt die Geschichte den Korngesetzbichter Elliot, und Thomas Hood, den Berfasser des ergreis fenben Liedes vom hemb unter ben Männern die im Kampf für sociale Reformen, um Brot und Bildung für die Armen ebeln Staatsmännern wie Robert Beel, wie Shaftesbury zur Seite Weiblich mild und hold hat Felicia Hemans gesungen. Tennyson verwebte das malerisch Stimmungsvolle und das gedankenreich Lehrhafte in reinen Kläugen; seine Lyrik, seine idpklischen Erzählungen sind sorgsam gefeilt. Er ift der gekrönte Dichter für ben Hof einer Königin, beren Familienleben musterhaft und gejegnet, dann im Leid durch Treue verklärt erscheint; dies kenn= zeichnet ihn. Das Gewaltige ist ihm versagt, der Gehalt ist mauchmal bürftig und matt im Idealismus der Form, aber oft erfüllt diesen das Sinnige, Maßvolle, Liebliche; und Tennhson blickt aus bem Drang und Streit ber Gegenwart in eine Zukunft ber ausgleichenden Berföhnung,

Wo die Fahnen still sich senken und die Trommel ausgegellt In dem Parlament der Menschheit, auf dem Bundestag der Belt.

Swinburne ist kühner, grüblerischer und sinnlicher zugleich; er läßt die Dissonauzen der Gedankenkämpfe, der im Zweifel sich gefallensen Geistesfreiheit nach Shelleh's Weise erklingen.

Bliden wir von England nach Nordamerika hinüber, so haben da nur diejenigen Dichter Bedeutung erlangt welche unter englischem Einfluß wie Cooper, oder unter deutschem wie Longfellow sich dem Heimischen, Nationalen zugewandt. Daß die Bölker in ihrer Eigensart sich erfassen, zusammenfassen ist ja die große Aufgabe des Jahrhunderts, die der selbstbewußte Wille zu vollziehen hat, wenn die nationale Einheit nicht naturwüchsig gegeben war; und auch dann bedarf es der Selbsterkenntniß. Das ist ja das rechte Unglück des heutigen Frankreichs daß es diese unter eiteln oder racheschnaubenden Phrasen so wenig sinden kann. Und mit Fug kämpst die deutsche Kritik gegen eine akademische Poesie, die alle möglichen Stosse verzangener Zeiten und fremder Völker in erborgten Formen schillern läßt, und vor solchen Schulübungen nicht dazu kommt das Herz des Volks mit dessen wort:

Nimm, o Redner, Maler, Dichter diese Lehre dir zu Sinn: Was zunächst liegt ist das Beste, sicher dort der Kunst Gewinn.

Seine Evangelina erinnert an Hermann und Dorothea; der Friede der Familie steht in gleichem Contrast mit dem bewegenden Krieg; aber an die Stelle des glücklichen Sichfindens der ideal gestimmten Seelen in einer realistisch geschilderten Welt tritt das vieljährige vergebliche Sichsuchen der Vertriebenen und Getrennten, bis endlich der Geliebte als Greis in den Armen der Braut stirbt. Hexameter ist hier versucht, während der Dichter im Sang von Hiawatha, ber dem Judianerthum und seinen Sagen gewidmet ist, auf wunderbare Weise eine Form schuf die überraschend an das finnische Epos anklingt und dem Stoffe wie angegossen ist. Cooper's Romane begeben sich gleichfalls auf vaterländischem Bo= den, und die Helden derselben spielen ihre Rolle im glorreichen Unabhängigkeitskrieg, oder ziehen als Ansiedler in die Urwaldsnatur mit ihren Schrecken und Reizen, oder der Dichter wird selbst der Pfabfinder zu den letzten Mohikanern, wenn er seinen Lederstrumpf unter den Indianern wandern läßt. So ist er der tüchtige Jünger Walter Scott's geworden, wie dieser begeistert für die Ehre und Größe bes Baterlands.

In Frankreich hatte Napoleon III. durch Eidbruch und mör= derische Gewaltthat "die Gesellschaft gerettet"; er verdarb sie und sich selber dadurch daß er auf die schlechten Leidenschaften specu= lirte, daß er mit den Ideen des Jahrhunderts, der Nationalität, der Selbstbestimmung der Bölker, der Handelsfreiheit zwar glücklich in die Geschichte eingriff, aber ohne sittliche Zwecke von oben herab das Glücksspiel begünstigte, daß statt Pflicht vielmehr Geld und Genuß die Losung, der Erfolg des Augenblicks der Götze des Tages ward. So kam benn das Industrieritterthum auch in die Litera= tur, und ohne Rücksicht auf die höhere Nothwendigkeit der bestimmten Form für den bestimmten Stoff ward es Mobe mit einer und berselben Idee ober Geschichte zugleich das Buchhändlerhonorar des Romans und die Tantième des Schauspiels im Theater einzuziehen. Die Gesellschaft ward von Flaubert wie von einem Naturs forscher geschildert; man fand es wie in der vorigen Epoche interessant Heiligenbilder im Koth zu suchen, Schweinerei und Sentimentalität zu verknüpfen, Verbrechen aus Gitelkeit begehen zu lassen um damit großzuthun; man denke sich den Geruch der Kloaken von Paris mit Bisam, Moschus und Weihrauch verstärkt und durchduftet, so hat man die Atmosphäre eines Buches von

Fehdeau, wie Julian Schmidt nachgewiesen. Dumas ber Sohn schildert die Kameliendame, die Courtisane die durch die Liebe zu einem ebeln Jüngling entfühnt und jungfräulich werben will, während sie fich boch ihren Luxus von reichen Gönnern liefern läst und an den Folgen ihrer Ausschweifungen stirbt. Derselbe Dichter erfand den Namen der Halbwelt (Demi-monde) für eine Alasse die zwischen ben käuflichen Dirnen und ber guten Gesellschaft hinund herflutet. Er vergleicht die ihr Angehörigen mit Birnen die saftig und anlockend in einem besondern Korb des Fruchthändlers aufgeschichtet sind und billig verkauft werden, weil sie einen schwarzen Fleck haben. "So haben die Frauen der Halbwelt einen dunkeln Punkt in ihrer Bergangenheit; sie brängen sich dicht aneinander, damit man dies so wenig wie möglich sieht, und mit demselben Urfprung, denselben Aeußerungen und denselben Borurtheilen wie die Frauen der Gesellschaft gehören sie nicht mehr dazu und bilden bas was wir Demi = Monde nennen, eine Welt die weder Arifto= kratie noch Bourgeoisie ist, aber die wie eine schwimmende Insel auf dem pariser Ocean treibt, und welche hervorruft, sammelt und zuläßt was fällt, was auswandert, was sich von dem einen der beiden Continente rettet, ohne die zufälligen Schiffbrüchigen zu zählen, die weiß Gott woher konunen. Sie ist voll von verheiratheten Frauen, deren Männer man niemals erblickt. Sie ist neuern Ur= sprungs. Früher gab es nicht den Chebruch wie wir ihn hier verstehen. Die Ehegatten waren weniger schwierig und für das was heute mit dem Wort Ehebruch bezeichnet wird gab es ein an= deres weit trivialeres Wort, dessen sich Moliere oft bediente und das mehr den Gatten lächerlich machte als die Frau verurtheilte; aber seit die Männer mit dem Code bewaffnet das Recht gewonnen haben aus dem Schos der Familie die Frau auszuftoßen die ihre eingegangenen Verpflichtungen vergaß, vollzog sich eine Umwandlung in den ehelichen Sitten, die eine neue Welt schaffen mußte; benn alle diese compromittirten, geschiedenen, ausgestoßenen Frauen was wurde aus ihnen? Die erste die sich in dieser Lage befand ging ihre Schmach verbergen und ihren Fehler beweinen in ber tiefften Einsamkeit die sie finden konnte; bald aber fand sich eine andere zu ihr, und als sie zwei waren nannten sie ein Unglück was ein Fehler, einen Irrthum was ein Verbrechen war, und fingen an sich gegenseitig zu entschuldigen, zu trösten. Als sie zu breien waren luben sie sich zum Mittagessen ein; als sie vier waren machten sie einen Contretanz. Balb gruppirten sich biese Frauen,

die jungen Mädchen die mit einem Fehltritt im Leben debutirt ha= ben, die falschen Witwen, die falschen verheiratheten Frauen, die den Namen des Mannes führen mit dem sie leben, kurz alle Frauen in falschen Stellungen, welche glauben machen wollen daß sie etwas gewesen sind und nicht scheinen wollen was sie sind. Gegenwärtig nimmt diese unregelmäßige Welt ihren geregelten Verlauf, und diese Bastardgesellschaft ist reizend für die jungen Leute; die Liebe ist dort leichter als oben und wohlfeiler als unten." Der junge Dumas, Augier, Sardou, Feuillet haben die moderne Sittenkomödie in Prosa von Paris aus über Europa verbreitet. In die komischen Situationen, in den frivolen Dialog wird dann gewöhnlich eine rührende Geschichte, eine tugendhafte Figur hinein= gestellt, die sich am Ende zu Tisch setzt "wenn sich das Laster erbricht"; so soll boch wieder der Sittlichkeit genügt werden. Aber niemand wird den Franzosen das Geschick der dramatischen Mache bestreiten. Sie allein in der Neuzeit besitzen in Paris jenes Zu= sammenwirken von Dichter, Schauspieler, Publikum, das einen ge= meinsamen Stil, eine stetige Entwickelung ber Technik möglich macht; da will nicht wie bei uns jeder von vorn anfangen, ganz eigen= thümlich sein, alles aus seinen Fingern saugen, sondern innerhalb ber herkömmlichen Formen sich mit Anstand, Geist und Gefälligkeit bewegen, und so lernen sie die Handlung bühnengerecht aufbauen, die Rollen dankbar für die Schauspieler ausarbeiten, den Dialog flüssig und wizig herstellen, das Publikum spannen und unterhalten. Ponsard, der in der Tragödie mit seinen Alexandrinern sich an die Classiker der Renaissance angeschlossen und in der römischen Lucretia wie in der Charlotte Cordat reine hohe Frauen= gestalten in weltgeschichtlichen Ereignissen geschildert, hielt nun auch in versificirten Komödien mit ernst edlem Richterworte der Jagd nach Sinnenglück, dem Börsenschwindel einen blankgeschliffenen Spiegel vor. Wenn er in die ideale Kunstform den Inhalt des realen Lebens goß, so arbeitete Napoleon's Secretär Mocquard für jene Theater welche der Kunstreiterbude sich an= schließen um in großen patriotisch=soldatischen Spectakelstücken bunte-Bilder des französischen Ruhmes aufzurollen, wo neben den Helden der Geschichte die Invaliden, Marketenderinnen und Offizierburschen ihre Späße machen. Die vornehmen Kreise aber ergötzten sich an den Feenstücken, in welchen die Tänzerinnen, so gut oder schlimmer wie nackt, neben den Zaubereien der Theatermaschinisten die Augen auf sich ziehen. Endlich bas Vaubeville, bieses Kind bes französischen Carriere. V. 2. Auft. 42

Esprit, ein in Scene gesetzter Calembourg, eine Anekote, aus der die leichtgeschürzten Couplets hervorspringen, volksliedmäßige Vierzeiler, die keck und frisch gesungen werden und als geflügelte Worte ein paar Tage von Mund zu Mund weiterklingen. Wenn Kalisch das in der berliner Posse witzig übt, wenn Wilbrandt deutsche Sittenbilder mit derselben Bühnentechnik wie die Franzosen ihre Spehruchskomödie behandelt, so mögen wir das freudig als die rechte Wechselwirkung beider Nationen begrüßen.

Eine ernste Opposition gegen ben Napoleonismus machten die Arbeitergefänge, machten die Dorfgeschichten der Elsässer Erchnann und Chatrian, die das glanzlose Elend neben dem glänzenden ber Militärherrschaft und ihres Ruhmes schilberten, und Laboulape, wenn er zu seinem Spott im Märchenroman vom Pubelprinzen auch die Forderung der Gemeindefreiheit, der Selbstverwaltung der Genossenschaften, ber Decentralisation Frankreichs und ber im Rleinen beginnenden politischen Arbeit fügte, die endlich die Nation aus dem Wechsel von Anarchie und Despotismus, aus dem Gegensatz von Pfaffenthum und Unglauben retten könnte. Renan's Leben Jesu war eine anmuthig klare, aber allerdings etwas romanhafte Verwerthung der Ergebnisse wissenschaftlich kritischer Forschung zu künstlerisch geschichtlicher Darstellung; aber wenn der Berfasser das Bolk der römischen Kirche überlassen will sofern diese die Gelehrten ihre Wege gehen läßt, so müssen wir eines andern Reformators warten, der die Religion läutert und die Bildung vertieft; denn wenn beide mehr und mehr auseinandergehen, so zerfällt die Nation ohne das Band einer gemeinsamen Weltanschauung.

Bliden wir nach ben andern romanischen Ländern, so hat in Spanien Fernan Caballero den historischen wie den Sittenroman zur Blüte gebracht; unter diesem Namen schreibt die Tochter des Deutschen Böhl von Faber, der in Cadix sich angesiedelt und eine Spanierin geheirathet hatte. Sie tritt der Zeitbildung entgegen, weil dieselbe sich nicht in Glauben und Sitte eine sichere herzbefriedigende Gestalt gibt, und preist die sesten Formen der Kirche und den kirchlich frommen Sinn, welcher dem Spanierthum sein entschiedenes Gepräge verliehen hat; die Sagen, die Sprüche des Volks werden da nicht im Herbarium der Gelehrsamseit eingesammelt, sondern der Hirtenbub erzählt sie dem Gänsemädchen, der Bauer sührt sie im Munde. — In Italien schwang Guerrazzi die Geisel der Satire im Roman, während er zugleich das Schwert gegen die fremden Unterdrücker zückte; er protestirte gegen die

Herrschaft des Papstes; alles Ringen, Leiden und Hoffen des jungen Italiens fand bei ihm eine Stimme, wenn auch seine Muse am Graulichen zu viel Wohlgefallen hatte. Garibaldi's Thaten sind poetischer und größer als seine Dichterwerke. Aber in Giusti hat Italien einen Lyriker von der Art und dem Werthe Beranger's. Patriotische Trauer und heiterer Spott, satirisch realistische Spie= gelung der Wirklichkeit in künstlerisch geschliffener Form, das Ver= mögen stets den bezeichnenden Zug rein aufzufassen und im Indi= viduellen den Thpus der Gattung, das überall Gültige dieser Art darzustellen das gab seinen Versen, die nicht veröffentlicht werden durften, ihre Kraft sich dem Gemüth einzuprägen und in der Volksseele zu leben. Giusti's leichtbeschwingte Poesie und Mazzini's geharnischte Prosa mit dem Ernst des Denkers, dem Feuereifer eines von Machiavelli und Savonarola zugleich politisch und reli= giös erregten rücksichtslosen Agitators haben ber Staatskunst Ca= vour's und dem Schwert Garibaldi's die Wege geebnet um die Einheit und Freiheit Italiens zu erringen. Und möge Italien Mazzini's Mahnung eingebenk bleiben: daß der geistleugnende Ma= terialismus nicht die Ueberzeugung eines freien Volks sein kann, das der sittlichen Selbstbeherrschung, des Glaubens an die Ideale und an ihre ewige Verwirklichung im lebenbigen Gott bedarf.

"Gebeugt zwar, doch gebrochen nicht" rang nun auch Ungarn nach größerer Selbstänbigkeit, freilich mit dem Unterschied daß da= felbst keine altbegründete Cultur dem Eroberer sich überlegen erweisen konnte, sondern daß eine noch ungebildete Natur mit Abel und Bauern ohne ben entwickelten Mittelstand bes Bürgerthums in unsere Zeit hineinragt. Lyrik und Roman begleiteten auch hier die erfolgreichen politischen Kämpfe, die durch zähe Ausdauer nach blutiger Erhebung und Bezwingung ein Ziel erreichten. Kisfalubi's Liebesliedern gilt Vörösmarth in allen poetischen For= men als Begründer der Nationalliteratur; doch an frischer Genia= lität überflügelte ihn Alexander Petöfi mit seinen Gesängen, die er als Student, Soldat, wandernder Komödiant so recht im Volkston und doch mit einer sogar an Heine erinnernden selbstherrlichen Subjectivität erschallen ließ. Ungarn hat in ihm eine Stimme gewonnen, die Wirklichkeit des Lebens wird in seiner Seele zur Me-Mehr von der Bildung des Jahrhunderts genährt wandte sich Eötvös zum Sittenroman; als Novellist steht ihm Jokai zur Seite, beide auch in Deutschland anerkannt.

In Norwegen hat Björnstjerne Biörnson seine Tragöbien nach

der altnordischen Sage durch seine frischkräftigen Bauernnovellen übertroffen, die in ursprünglicher Gesundheit uns mehr anziehen als die etwas nach der Theekanne schmeckenden Alltagsgeschichten der Schwedin Friederike Bremer. So zeigt sich auch in Skandisnavien die Einkehr ins eigene gegenwärtige Leben.

Gerade seit Belgien und Holland politisch getreunt sind haben bie nieberdeutschen Elemente in beiben Staaten sich geistig zusammengefunden und neben der Lyrik hat auch hier die volksmäßige Sittenund Charafterschilderung im Wetteifer der Feder mit dem Pinsel der altberühmten Genremaler durch sinnige und humoristische Erzählungen von Lennep, Conscience und andern Zeitgenoffen sich Im Zusammenhang mit ber Wissenschaft, welche hervorgethan. dem Plattdeutschen seine Ehre und Bedeutung sichert und die echte Mundart nicht für eine Verschlechterung der Schriftsprache, sondern für die naturwüchsige Grundlage neben der künstlerisch gebildeten Ausdrucksweise in der literarischen Feststellung ansieht, kan gleichzeitig in Deutschland ber Lyriker Klaus Groth mit seinem Quickborn und in Fritz Reuter ein humoristischer Erzähler von so naiver Lebensauffassung, so seelenvoller Innigkeit und so anschaulicher Plastik der Charaktere, daß er sich in Mittel= und Süddeutschland einbürgerte. Aus der Franzosenzeit gab er bereits in engem Rahmen durch die Geschichte einiger Tage in einer kleinen Stadt ein symbolisch bedeutsames Bild mit lauter kernhaften Gestalten, die er gleichmäßig nach ber ernsten wie nach ber komischen Seite aufs erfreulichste barstellte. Vor allem andern ragt ber Roman "Ut miner Stromtib" als ein Meisterwerk hervor; wie er mit ernster Wehmuth anhebt, und im Gegensatz zu realistisch derben burlesken Scenen bis an die Grenze des Tragischen voranschreitet um zu einem heiter versöhnenden Ziel zu kommen, das ist so wohlthuend als es uns ein willkommener Bundesgenosse war im Kampf gegen blasirten Weltüberdruß und ausklügelnde Geistreichheit; das sittlich Rechte und Echte in den Personen und Ereignissen erwies sich sonnenklar als das Poetische, Herzgewinnende, und die Havermann und Bräsig dürfen als Charaktere von deutschem Schrot und Korn dem Hofschulzen Immermann's die Hand reichen. Hier ist aus der Dorfgeschichte der Roman hervorgewachsen, und nicht in umberspielenden Einfällen, sondern in der Sache selbst hat sich das Gemüth wie der Witz des Dichters harmonisch entfaltet. freulich steht Reuter neben den Faustinen, die ihre liederliche Freigeisterei im Kloster abschwören um ebenso eitel nun ihre Papst=

anbetung zur Schau zu tragen, neben den Himmelsstürmern die mit Champagner dem lieben Gott ein Pereat bringen, neben den Schopenhauerianern die von den Qualen des Weltalls singen ehe sie etwas in eigenem Gemüth erlebt haben und Nirvana als Versnichtung statt als selige Ruhe ersehnen, weil sie die Seele in schrankenlosen Genüssen der Sinnenwelt verwüsteten! Solche Stimsmungen und Tendenzen wuchern dann auch in der Lhrif, und da trinken wir gern einmal das Quellwasser des Gebirgs wie es in Robell's altbairischen Gedichten sprudelt, wenn er in Liedern und Sprüchen mit den Sennerinnen und Jägern wetteisert und das Volksmäßige volksmundartig in die Literatur einführt. Wie ein geschickter Virtuose spielt er mehrere Instrumente und weiß für andere Stosse im pfälzer Dialekt die rechte Tonart zu sinden.

Auch in hochdeutscher Sprache ward der Roman zum Spiegel ber Zeit, ihrer Cultur und Tenbenzen. Guttow ging mit ben Rittern vom Geist voran; es gelang ihm die mannichfaltigen Probleme und Richtungen, die uns und in denen wir uns bewegen, in einer Reihe von strebsamen Jünglingen und Männern zur Erscheinung zu bringen; aber wenn nun bas Ziel ihres Humanitäts= bundes klar ausgesprochen werden soll, da versagt das lösende Wort, und wir bleiben unter dilettantischen Literaten, ob sie auch das Staatskleid des Fürsten oder den Kittel des Arbeiters tragen. Die Breite des Daseins wird in einer bunten Scenenreihe ent= faltet, die künstlerische Einheit zu einem Nebeneinander aufgelockert, das hier wie im Zauberer von Rom die mannichfachen Bilder des Katholicismus im Süben und Norden zu wenig mit einem Blick überschauen läßt als daß ein Totaleindruck möglich würde, während der Erfindungsreichthum des Autors in dieser Fülle so vieler lebenswahr gezeichneter Personen und Geschicke Staunen erregt. Im Gegensatz hierzu beschränkte sich Freitag in Soll und Haben auf einen engern Kreis; er suchte das Volk bei seiner Arbeit auf, er stellte das ehrliche thätige Bürgerthum einer jüdischen Geld= macherei und einem Abel entgegen welcher verkommt, weil er ernten will wo er nicht selber säet; wenn unsere Lhriker früher den eigenen Freiheitsschmerz den Polen in den Mnnd gelegt, so schilderte er jetzt in der schlechten polnischen Wirthschaft den Grund für den Zerfall berjelben. Von den Idealen des Lebens ist nicht die Rete, im bestimmten Beruf gilt es zunächst die Pflicht des Tages zu er= Doch hat Fink, ber geistvolle Junker am Comptoirtisch, die Sympathien des Autors, aber dieser läßt seinen Ritter vom Geift

wie Goethe seinen Wilhelm Meister sich zu geordneter Thätigkeit wenden. Und das Ganze ist mit so heiterer Anmuth dargestellt als ob Fink es uns erzählte; auch der innere Organismus ist in sich rein abgerundet, und das Werk daburch in seiner Art vor= trefflich und vorzüglicher als die verlorene Handschrift, in welcher Ise's ideale Gestalt die Männer überragt, und wo wir in dieser Sphäre neben dem Gelehrten den schöpferischen philosophischen Freitag's Bilber aus ber beutschen Ber-Geist vermissen. gangenheit gestalten die Ergebnisse geschichtlicher Forschung zur durchsichtigen Helle ber Kunst. — Zwischen Himmel und Erde heißt das Buch auf welchem Otto Ludwig's Unsterblichkeit beruht; in einer Schieferbeckerfamilie erleben wir sittliche Berirrung und läuterung auf gewaltigste Weise, weil bem Verfasser die idealen ethischen Begriffe ebenso feststehen als er die Wirklich= keit mit realistischem Auge scharf erfaßt. Die Begrenzung, die nach der Seite des Stoffs als Beschränkung, nach Seite der Form als Strenge der Kunst erscheint, macht den Roman zum tragischen Seitenstück von Soll und Haben. — Zwischen Freitag und Gutkow wie zwischen zwei Polen theilen sich Spielhagen, Auerbach, Robenberg, Schücking und Faunh Lewald, Max Ring und Otto Müller in die Gunst der Leser, während Paul Hepse in der Novelle unbestritten den Kranz errungen hat. Natur= und Geschicht&= anschauung verweben mit der Novelle in der Schilderung von Land und Leuten Riehl und Moriz Hartmann, Steub und Pichler jeder in seiner Art mit Geschick und Erfolg. Der Witz gab durch Ka= lisch und Paul Lindau sowie durch die Gelehrten des Kladderadatsch satirisch scharfe und ergötzliche Bilder der zeitgenössischen Menschen und Dinge, die Lichtenberg's besten Humoresten ebeubürtig sind. Im Sinne unserer Zeit geht Hehse vom psychologischen Problem aus, und er weiß es durch die rechte Wahl der Charaftere, der beutschen ober italienischen Atmosphäre, der Stimmung und Beleuchtung für die phantasievolle Anschauung zu lösen; Seelenadel und Bildung des Dichters offenbaren sich in seinen Erzeugnissen und halten auch die Leidenschaft am Bande des Maßes; so wenigstens in den gelungenen Dichtungen, die durch krystallklare Prosa den Novellen in Versen ebenbürtig sind, mögen diese nun moderne Erlebnisse mit behaglichem Humor behandeln, oder in der Thekla sich dem christlichen Alterthum zuwenden und seinen Unterschied von griechischer Philosophie und heidnischem Götzendienst zum Hintergrund eines Seelengemäldes nehmen, oder aus Rafael's Sonetten

ein holdes Geschick von Liebesleid und Lust herausspinnen. In der Novelle stehen Hermann Grimm und Wilbrand ihm zunächst, in der poetischen Erzählung der kunstfinnig durchbildende Gregoro= vius und Julius Grosse, der durch Phantasiereichthum hervorragt, und im Orient und Occident, in antiken und modernen Rhythmen sich mit gleicher Leichtigkeit ergeht. Auch seine Lyrik ist bebeutenb in inniger Empfindung, in patriotischer Begeisterung wie in heiterer Laune. Reine Glockenklänge wecken die Gemüther in Storm's Lie= bern für das Ewige. Fischer findet sich wie ein Singvogel am wohlsten in frischer Luft. Schack verwebt in seinen Gedichten eine edle Trauer mit lichten Gebanken und farbenprächtigen Schilderungen. Scheffel weiß uns die Vergangenheit in Scherz und Ernst, in Vers und Prosa lebendig zu machen; Hertz entfaltet alte beutsche Sagen zu frischer Blüte. Hamerling begann mit formaler Schönheit in Sinnen imb Minnen; er fand echten Lebensgehalt im Schwanen= lied der Romantik; dann führte er den Ahasverus in das Rom Nero's und gefiel sich in ungeheuern Contrasten mit grellen Be= leuchtungseffecten. Gelänge es im König von Zion bas Ueberreizte, Ueberladene in der Darstellung der Wiedertäufer zu mäßigen und das Ganze dem bezaubernden Anfang und seiner geheimnißvollen Waldespoesie gleichzumachen, so würden wir ein historisches Epos von dauerndem Werth haben. Auf ein solches scheint mir neben dem Roman der Entwickelungsgang unserer Dichtung hinzuweisen; sie wie die bildende Kunst werden von dem naturtreuen Realismus des Genre aus den Stil eines lebenswahren Idealismus finden, wenn es uns beschieden ist in einem großartigen öffentlichen Leben die Gegensätze der Zeit zu überwinden und in einer Weltanschauung zu versöhnen die der Natur wie dem Geiste, dem Himmel und der Erbe gleichmäßig gerecht wird.

Ich muß hier der Worte Merck's gedenken als Goethe's Werther erschienen war, worin das Gefühl des Verfassers "über das Locale und Individuelle eine unnachahmliche Poesie gehaucht": "Er sei und bleibe unsern angehenden Dichtern ein Beispiel daß man nicht den geringsten Gegenstand zu dichten und darzustellen wage, von dessen wahrer Gegenwart man nicht irgendwo in der Natur einen festen Punkt erblickt habe, es sei außer uns oder in uns. Wer nicht den epischen und dramatischen Geist in den gemeinsten Scenen des häuslichen Lebens erblickt und das Darzustellende davon nicht auf sein Blatt zu fassen weiß, der wage sich nicht in die ferne Dämmerung einer idealischen Welt, wo ihm die

Schatten von nie gekannten Helben, Rittern, Feen und Königen nur von weitem vorzittern. Ift er ein Mann und hat sich seine eigene Tenkart gebildet, so mag er uns die bei gewisser Gelegensheit in seiner Seele angesachten Funken von Gefühl und Urtheilsskraft, durch seine Werke durch, wie helle Inschrift vorleuchten lassen; hat er aber nichts bergleichen aus dem Schatze seiner eigenen Erfahrungen aufzutischen, so verschone er uns mit den Schaubroten seiner Maximen und Gemeinplätze." Dies ist bereits zur öffentslichen Meinung geworden, und stets sestzuhalten; daß aber auch das Wirkliche in sein Ideal erhöht, die großen lichten versöhnenden Gedanken wie die weltbewegenden Thaten dichterisch dargestellt und künstlerisch veranschaulicht werden, dieser Idealrealismus bleibt die Ausgabe, auf deren Lösung wir hoffen.

## Das neue deutsche Reich und die sittliche Weltordnung.

"Wenn die Waffen Preußens den großen Gedanken der deut= schen Einheit materiell verwirklicht haben, so ist dem die Vorarbeit einer intellectuellen Thätigkeit vorausgegangen, welche mit Leibniz begonnen hat und bis zu unsern Tagen fortgeführt wurde. sophen und Dichter, Geschichtschreiber und Kritiker haben bazu mit= gewirkt, sodaß man behaupten darf Deutschlands Wiedergeburt sei so recht das Werk des Gebankens und der Wissenschaft. Auf jedem Felde menschlichen Wissens, in jeder Form dichterischen Schaffens hat das geistige Deutschland das neue politische Deutschland vor= Wissenschaft und Literatur, Geschichte und Philosophie haben dem deutschen Volke das tiefe Gefühl der eigenen Nationa= lität gegeben, haben es gelehrt sich anzusehen als bestimmt für eine große historische Mission, haben ihm die Erfüllung dieser Mission zur Pflicht gemacht. Ja das ist so recht das wirkliche Merkmal der deutschen Bewegung daß sie zuerst ein Werk des Geistes ge= wesen ist, und erst dann als dieses zur Reife gediehen war ein Werk der materiellen Kraft wurde. Die Idee ging der That voran wie der Blitz dem Donner, und bevor die Deutschen das materiell mächtigste Volk Europas wurden waren sie das intellectuell gebil= detste: die politische Hegemonie ist Wirkung und Folge der geistigen. Wer des Glaubens lebt daß der Geist etwas bedeute in dieser

Welt der setzt wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit von Werken welche nur die Frucht politischer und militärischer Operationen sind ohne genügende geistige und sittliche Vorbereitung. Aber wo ein Volk bereits eine wahrhaft nationale, von allen geschaffene, allen gemeinsame Philosophie, Historik, Poesie, Wissenschaft, Musik hat, wo seit länger als einem Jahrhundert eine fortwährend wachsende Entwickelung schon die Einheit im Bereich des Denkens und Wis= fens gegründet hat, da mögen Sadowa und Sedan kommen; sie finden einen urbaren Boben der gesunde Früchte hervorbringen Das neue deutsche Reich ist also nicht, wie gedankenlos ge= wird. sagt wird, ein Kind der Gewalt; es ist die langsam gereifte Frucht des Gedankens, es ist die politische Ausprägung der geistigen Bil= dung, es ist der Triumph einer langen Culturarbeit, erlangt wie die Siege im Reich der Thatsachen immer erlangt werden durch Anwendung der Kraft im Dienste der Idee."

Ich habe gern dem Italiener Civinini das Wort gegeben um im Zeugniß eines Ausländers zusammenzufassen was als rother Faben diesen ganzen Band meines Werkes durchzieht. War das Weltalter des Geistes im Aufgange, dann mußte der Gedanke an die Spitze des Lebens treten, und so haben in der Periode des Ibealismus unsere Dichter, unsere Weisen durch die geistige Erhe= bung bes Volks, durch die Erweckung seines Bewußtseins den Grund gelegt daß in der Periode des Realismus die Sehnsucht der Ge= müther verwirklicht, der freie deutsche Bundesstaat errichtet, ein Vaterland erobert ward. Daß dies nicht mit den Gefahren und Schrecken einer innern Umwälzung, sondern im Krieg mit bem auswärtigen Feinde auf dem Wege friedlicher Vereinbarung ge= schah, war eine Gunst des Schicksals und der Lohn dafür daß das Volk sich nicht in Siegesfreude und Schlachtenruhm berauschte, sondern während des Kriegs die innere politische Arbeit selbstkräftig in Angriff nahm; so konnte bas neue Reich, das sich seine ihm entrissenen Glieber wieder einverleibte, in jenem Saal ausgerufen und sein Kaiser huldigend begrüßt werden wo Ludwig XIV. im Deckengemälde auf die überwundene beraubte Germania stolz herab= sieht. Auch Italien hat geistig gearbeitet, und so konnte der preukische Sieg von Sadowa ihm Benetien, der deutsche Sieg von Sedan ihm Rom erstreiten helfen. Daß endlich beide Bölker gleichzeitig eins geworben sei ihnen die Mahnung und Bürgschaft zu gemeinsamer Culturarbeit zunächst auf religiösem Gebiet.

Blicken wir in der Erinnerung zurück, so hat allerdings seit

ber Julirevolution der Antheil des Volks die Dichter weit weniger getragen als vorher. Die Politik gewann ben Vorrang, Rotteck, Welcker und Wirth, Pfizer und Gagern, bann Dahlmann und Gervinus, Vinde und Walbeck, Hecker, Blum und Löwe, endlich Gneist und Lasker, Treitschke und Völk wurden die Namen, die überall widerhallten; sie leiteten in den Kammern, in der Presse die von untenauf anschwellende Bewegung, und was in ihr von Freiheits= forberungen formulirt war bas setzte sofort mit einem Schlage die Aufregung der Märztage nach der pariser Februarrevolution sieg= reich burch, auch die Berufung eines Parlaments nach Frankfurt um die Einheit verfassungsgebend zu organisiren. Aber ehe hier die Berathung der Grundrechte zu Ende war, hatte sich eine mili= tärische Reaction wieder der Zügel in Berlin und Wien bemäch= tigt und Preußens König versagte sich dem deutschen Kaiserthum; er bemüthigte sich zu Olmütz vor Oesterreich, und verbündete sich mit dem Psaffenthum als ob das die Stütze des Thrones und der Ordnung wäre und nicht selber herrschen wollte. Aber unermüblich blieb der nationale Gebanke an der Arbeit; der Zollverein, die Eisenbahnen hatten den Verkehr wie der Waaren so der Persönlich= keiten zwischen Süb und Nord erweitert und die Ferne nahe gebracht, die Universitäten hüteten das Recht der Freizügigkeit und der Berufungen, und indem Baierns Könige München zu einer Stätte der deutschen Kunst und Wissenschaft machten lösten sie den Bann ber ihr Land unter jesuitischem Einfluß zurückgehalten und abgeschieden hatte; da die ultramontanen Particularisten es so oft schmähend wiederholen, so dürfen wir wol glauben daß die dadurch in den Süden herangezogenen Norddeutschen für die Einigung des gemeinsamen Vaterlandes wirksam waren. Aber auch in Preußen regte sich das verletzte Ehrgefühl und trieb einen der Vorkämpfer des Königthums gegen den Liberalismus zuerst als Gesandter, dann als Minister die Leitung der deutschen Sache in die Hand zu nehmen um für Preußen die gebührende Stelle zu erringen. Da das König Wilhelm gleichfalls wollte und Roon dafür die Waffen in der Heeresorganisation schärfte, so verhehlte Bismarck nicht länger daß die deutsche Frage nicht mit Liedern und Toasten, sondern nach der Lage ber Dinge mit Blut und Eisen gelöst werben muffe, und indem er mit seinen großen Zwecken wuche, wußte er die Sachen so zu lenken daß Preußens Kraft dem deutschen Geist sich abermals verband. Ja da er und seine Genossen im Lager der Conservativen standen, und der Einheitsgedanke seither von der Fortschrittspartei

gehegt und gepflegt war, so gab das freudige Zusammenwirken in der Stunde der Entscheidung unwiderlegliches Zeugniß dafür daß dieser Gedanke die allgemeine Sache aller Einsichtigen und That= fräftigen geworden. Desterreich, auf Slawen, Ungarn, Italiener gestützt, hatte den hemmenden Einfluß einer Fremdherrschaft auf uns geübt; der ward gebrochen, dafür aber ein germanisches Doppel= reich möglich, das dem Doppeladler ähnlich ist, hier rein deutsch im Bundesstaat, dort die geistige Führung des Ostens durch das deutsche Element, das sich im innigsten ideellen und materiellen Verkehr mit den Bruderstämmen hält; oder sollte Oesterreich in seine Bestandtheile sich trennen, dann ist für die Deutschen der Anziehungs= und Arhstallisationspunkt vorhanden. Und als nun der geistliche und weltliche Despotismus an der Tiber und an der Seine bem beutschen Volk an einem Tag ben Krieg erklärte, die Selbständigkeit unsers Geistes, die Aufrichtung unsers Bundesstaats nicht dulben, vielmehr über die zerstückten und gebeugten Glieder Deutschlands ein fremdes Joch legen wollte, da standen alle Stämme einmüthig zusammen, aller Parteihader war vergessen, opferfreudig setzten sie Gut und Blut an Ehre, Recht und Freiheit; unter der Wucht ihres Armes brach der Schwindelbau zusammen den Napoleon III. errichtet, und wie ihm so fiel auch Bius IX. die weltliche Krone vom Haupt, als er eben sich göttliche Unfehl= barkeit angemaßt hatte. Da ging durch das ganze Volk das er= hebende Gefühl: das ist kein Zufall, das ist ein Gottesgericht, hier haben geistige Mächte gewaltet, das ist ein Sieg der sittlichen Weltordnung! Möge das heilvolle Erlebniß dessen was die For= derung der Vernunft und des Gewissens ist ähnliche Frucht für Kunst und Wissenschaft bringen wie einft in Hellas nach ben Schlachten von Marathon und Salamis! Und möge sich auch die Einsicht befestigen daß man zu großen Thaten beides braucht, bie Kraft des Ganzen in der Tüchtigkeit seiner Glieder, in der Einmüthigkeit der Gesinnung und dabei den leitenden Genius großer Männer, wie Bismark, der sich so erfindungsreich und kühn als unerschütterlich im eisernen Willen erwies, wie Moltke, der mit der Wissenschaft gerüstete Stratege, der erst Wägende, dann Wagende, der breimal um so herrlicher siegte als er bei Metz, Sedan, Paris doch der Humanitätsidee getreu die feindlichen Heere gefangen nahm und so die Ueberlegenheit des Geistes im Weltalter des Geistes Ihnen aber hat der alte Kant mit seinem kategorischen bekundete. Imperativ zur Seite gestanden; bas Gefühl der Pflicht war im

deutschen Heere lebendig. Und so war das Recht in Kraft und die Kraft im Recht. Wir haben Gott in der Geschichte erlebt, ein Grundgebanke dieses meines Buches ist thatsächlich burch die Erfahrung bestätigt worden. Wir haben ein deutsches Baterland! Was ich als Forberung und Weissagung hinstellen wollte als ich ben vorliegenden Band entwarf und zu schreiben begann, das hab' ich die Freude, rascher und glücklicher als ich gedacht, nun in einer frönenden Erfüllung zu begrüßen.

Allein es ist dafür gesorgt daß die Bäume nicht in den Him= mel wachsen; ber zweite Feind, Rom, ist noch innerlich bei Millionen von Menschen nicht überwunden, und er hat alsbald dem deutschen Reich seine Feindschaft angesugt und all die selbstsüchtigen Sonder= gelüste sammt ben Feinden der geordneten Freiheit um sich gesammelt. Doch glauben wir lieber: Es ist gut so, es ist ber Wille der liebevollen Vorsehung, daß unser Volk nicht auf den Lorbern einschlummere und in ausruhender Erschlaffung um den Preis des Kriegs sich betrügen lasse. Wer hätte es sich nach der Aufflärung des 18. Jahrhunderts träumen lassen daß der Papst sich göttliche Unfehlbarkeit anmaßen werbe, daß Bischöfe trot Vernunft und widersprechender Geschichtszeugnisse nicht den Muth haben den Widerstand zu behaupten, sondern selb= ständiges Denken und Gewissen verleugnend vielfältig num gar zu Hause die Ueberzeugung verfolgen die sie selber anfangs in Rom geäußert! Und der Klerus läßt sich von ihnen bestimmen. Das ist eine recht traurige Erfahrung, das ist eine Demüthigung, die ber Ring des Polykrates sein mag, Deutschland vor jeder Ueber= hebung warnend.

Ich erinnere an die Stelle aus der Vorrede zum britten Bande die ich 1867 am Reformationstage schrieb: "Der Gegensatz einer irreligiösen ober gegen das Uebersinnliche gleichgültigen Zeit= bildung und einer Fassung des Christenthums in Formeln die der Vernunft wie der Natur- und Geschichtserkenntniß der Gegenwart nicht gemäß sind, dieser Gegensatz und die Kluft die er zwischen den Menschen untereinander wie zwischen Kopf und Herz der Ein= zelnen befestigt, dünkt mir das tiefste Leiden unserer Tage und der gefährlichste Schaden unserer Cultur." Heute wird das wohl mehrern als damals einleuchten. Schleiermacher sah kurz vor seinem Tobe so etwas kommen und fragte seinen Freund Lücke: "Soll der Anoten der Geschichte so auseinandergehen, das Christenthum mit der Barbarei und die Wissenschaft mit dem Unglauben? Biele

freilich werden es so machen. Die Anstalten dazu werden schon stark genug getroffen, und ber Boben hebt sich schon unter unsern Füßen wo diese düstern Larven auskriechen wollen, von enggeschlos= senen religiösen Kreisen, welche alle Forschung außerhalb eines Kreises jener Umschanzungen eines alten Buchstabens für satanisch erklären." Nun die Larven sind ausgekrochen, und die Regierungen statt den gerechten Forderungen des Volks gerecht zu werden haben gemeint sich durch die Ultramontanen in der katholischen, die hier= archisch Orthodoxen in der protestantischen Kirche eine Stütze zu bereiten; vernünftig denkende Geistliche wurden hintangesetzt, die Jugend in eine Anbequemung an die veralteten Formeln hinein= getrieben, und auf der andern Seite die Vorstellung erregt als ob der Pantheismus, der Materialismus, welche theoretisch die Freiheit leugnen, doch das Bekenntniß des freien Mannes seien, der die Fesseln ber Dogmen zerbreche und im Staat das Recht, das Volks= wohl obenan setze. Wie Stahl, bessen Stärke die driftlichen Principien und dessen Schwäche die scholastischen Formulirungen waren, als Wortführer des Junkerthums erklärte auch die Wissenschaft musse umkehren, da war für seine Gegner die Culturfeindschaft des Christenthums besiegelt, und statt den Glauben da beginnen zu lassen wo das exacte Wissen für uns endet, damit er es ergänze und auf basselbe sich stütze, hielt man ihn rechts und links für bas Hangen an veralteten überwundenen Vorstellungen, als ob von ihrem Bekenntniß und nicht von der Gesinnung und der sittlichen Wiedergeburt das Heil abhänge. Seit Jahren habe ich mit wenigen Gleichgefinnten stets wiederholt daß der Dogmatismus ber Religion den Dogmatismus des Unglaubens hervorrufe; wirklich erschien auch Büchner's Kraft und Stoff, wo unerwiesene Behauptungen von Vogt und Moleschott wie beweisende Sprüche von Kirchenvätern herangezogen sind, und allem Volk gepredigt wird daß es mit Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, diesen Ibeen des Rationalismus, nichts sei; Feuerbach habe gesagt: ber Mensch ist was er ist; nur das Sinnliche ist das Wirkliche, ohne Phosphor kein Gedanke, also das Denken ein Phosphoresciren des Gehirns. Selbst ein philosophischer Kritiker wie Strauß vergaß nun daß Gebanken und Gefühl nichts Aeußerliches, Objectives, sondern ein Innerliches, Subjectives sind, und ein Selbst voraussetzen das sie erzeugt; er ließ Bewegungen der Atome sich in Empfindungen umsetzen und aus den Gehirnschwingungen Ideen hervorspringen, alles durch Phrasen ohne irgendeine Begründung; er leugnete einen

selbstbewußten Willen im Princip des Universums, aber Güte und Bernunft sollen doch in bemselben walten, während die in der That weber im Leeren für sich bestehen noch bem blinden selbstlosen Stoff und seinem Mechanismus, sondern dem Geift angehören. Strauß zog keineswegs die Folgerungen seines verschämten Materialismus; das thaten die unverschämten Helden der Commune, das thut der Bobel, dem man den Kampf ums Dasein theoretisch an die Stelle von Liebe, Glaube, Gewissen gesetzt, und der nun mit Brand, Mord und Raub diesen Kampf besteht, ber num seinen Trieben folgt, Wolluft und Grausamkeit paart und so lange bas Dasein genießt bis er im Krieg aller gegen alle todtgeschossen wird. Ist diese schauerliche Mahnung noch nicht laut genug gewesen? Will man immer noch nicht eine Theorie nochmals prüfen welche den Unterschied von Gut und Bös, von Wahr und Falsch leugnen muß, weil bei ihr alles nur naturnothwendiges Ergebniß blinder Kräfte und Stoffe ist?

Auf der andern Seite der gleiche Hohn gegen die Bernunft, gegen das Gewissen. Priefterliche Zauberformeln sollen Gott selber schaffen, indem sie irdische Elemente in ihn, in Christus verwandeln; ein stellvertretendes Blut, ein Vorgang in Judäa, nicht die immerdar waltende Gnabe, nicht die sie ergreifende eigene Willens= that foll die Seele erlösen; an das Bekenntniß von Formeln, die ein Anäuel von Widersprüchen find, soll die Seligkeit geknüpft sein, und was je ein römischer Papst mit Machtansprüchen über die Staaten wie über die Menschen sich angemaßt, was er je als Glaubenslehre verkündigt hat oder verkünden wird das soll sofort ewige Wahrheit sein und jeder verdammt werden der es nicht an= nimmt. Und diesem Unsinn, über den unsere Gebildeten vornehm lächeln, steht nun eine wohlgeglieberte schwarze Kriegerschar zu Gebote, die vom Jesuitismus gebrillt in strengem Gehorsam sich bis in die Dörfer und in die Häuser verbreitet und in allen Le= bensverhältnissen nach ihren Zwecken die Gläubigen an ihren Fäben Daß sie übermüthig die Maske abgeworfen und dem lenft. deutschen Reich feindselig entgegengetreten statt scheinbar fügsam sich ihm anzuschließen um sich seiner allmählich zu bemächtigen, das ist unser Glück, das zwingt uns die Grenzen zwischen Staat und Kirche zu ziehen, das drängt die freie Versöhnung von Bildung und Christenthum in einer Religion des Geistes in den Bordergrund.

Ehre den wenigen Männern die ihr Knie nicht vor Baal gesbeugt haben im Katholicismus! Es war die Treue zu diesem selbst

in seinem historischen Bestande was Döllinger bewog gegen die neuen Dogmen sich zu erheben; es war bei ihm und Friedrich das historische Gewissen des deutschen Gelehrten, das nicht zustimmen konnte daß die Unsehlbarkeit des Papstes eine ewige Wahrheit und ein immergültiger Glaubenssatz sein könne, wenn doch ein Papst wegen Ketzerei gerichtet worden, wenn doch die Concilien sich über die Päpste gestellt. Es war das deutsche Gemüth bei Reinkens, der deutsche Rechtssinn dei Schulte, der deutsche Gedanke dei Ioshannes Huber und Frohschammer, und das Zusammenwirken dieser mannichfaltigen Potenzen hält wenigstens die Wunde offen die unserm Volkskörper Verderben droht. Denn daß der Ultramontanismus das Germanenthum ebenso zu Grunde richten würde wie der Masterialismus und seine praktischen Folgerungen, das bedarf keines Besweises mehr, nachdem jener sein Begehren, die Herrschaft über die Welt, klar bezeichnet hat.

Als fernes Ziel zeigen uns Döllinger und seine Freunde die Wiedervereinigung der christlichen Confessionen. Aber die kann sich nicht dadurch vollziehen daß man mit den Dogmen marktet, daß ber Katholik diesen, der Protestant dafür jenen Lehrsatz etwas än= bert; sie kann sich nicht vollziehen auf der Grundlage der alten Kirchenversammlungen, die den Geist bereits in den Bann der Formeln geschlagen, sondern nur dadurch daß man den geschicht= lichen Christus und seine eigenen Worte zum Ausgangspunkt nimmt; diese Worte wie sein vorbildliches. Leben haben unser Verhältniß zu Gott bestimmt, haben das sittliche Ideal, haben die Liebe verwirklicht; baran kann uns genügen; und hätte er mehr für nöthig er= achtet, so würde er es gesagt und eingerichtet haben. Er aber hielt sich an das Gemüth der Seinen, und überließ es dem fortschrei= tenden Geist der Menschheit mit diesen religiösen Wahrheiten die Natur= und Geschichtsauffassung kommender Jahrhunderte in Ein= klang zu bringen. Und wahrlich, wenn der Glaube selig machen soll, dann darf nichts Glaubenssatzung sein dessen beseligende Kraft nicht jeder in eigener Seele erfahren kann!

Das aber ist der Glaube an die sittliche Weltordnung. Sie ist das Gesetz der Freiheit und hat die Freiheit zur Voraussetzung, und das Gute, die Liebe sind nur wirklich in der freien Gesinnung, im sich selbst bestimmenden Willen. Die sittliche Weltordnung ist darum kein zwingendes Muß wie die Naturordnung und ihre Nothwendigkeit, durch welche die Basis und die Mittel für den Zweck des Lebens, die Verwirklichung des Guten, gewährt werden;

sie ist ein Soll, ein Gebot ber Pflicht, das sich in der Gottesstimme bes Gewissens verkündigt, an bessen Erfüllung unser Heil geknüpft Wir können uns ihm versagen und Zeit verderben, bis wir durch Schaden flug werden. Selbstbewußtsein und Selbstbestim= nung kann uns niemand schenken, keine Natur und kein Gott; nur das Vermögen dazu ist Gottes Gabe, die Verwirklichung unsere Aufgabe. So sind wir selbstschöpferisch, und bas ist bas Siegel unserer Ehre und Gottebenbilblichkeit, aber zugleich auch das schwere Berhängniß das uns aufgelegt ist, nicht von Haus aus unserer Bestimmung zu genügen und befriedigt zu sein wie die Naturwesen, sondern zur Selbstvervollkommnung berufen uns empordienen zu müssen, um der Freiheit willen auch dem Wahn und der Sünde und all dem Jammer und Leid unterworfen zu sein, das die Berirrung der selbstkräftigen Lebenstriebe mit sich führt. Unser Leben ist ein Emporgang, aber ein Schmerzensweg; doch er leitet zum Heil, er führt zu Frieden und seliger Vollendung, wenn wir uns mit der sittlichen Weltordnung in Einklang setzen. Der Glaube an die sittliche Weltordnung, das heißt der Glaube an den lebendigen Gott in dem wir weben und sind, an den Ewigen der alles aus sich entfaltet und in und über allem bei sich selbst bleibt, ber den endlichen Geist zur Freiheit entläßt und beruft um im freien Bunde mit ihm ein Reich der Liebe zu haben, ein Gottesreich, in welches Christus einging als er die Selbstsucht in sich überwand und seinen Willen dem ewigen Willen ergab, als er damit das Bewußtsein ber Kindschaft, das die Menschheit durch die Sünde verloren, für sich und für sie wiederherstellte. Dieser Glaube an die sittliche Weltordnung macht uns zu ihren Gliedern, ihren selbstbewußten Organen, gleich all ben Helben und Weisen, gleich all ben großen schöpferischen Künstlern, beren Werke wir in diesem Lichte betrachtet haben. In diesem Glauben haben Leibniz, Kant und Fichte philo= sophirt, Lessing und Herder, Goethe und Schiller gedichtet, hat Cornelius gemalt und Rietschel gemeiselt, haben Mozart und Beet= hoven den Melodienstrom ihrer Töne zur Harmonie gefügt; und wie uns das irdische Vaterland vom Geiste aus, von jenen Geisteshelben aus zur That geworden, so stehe hier die Hoffnung und die Weissagung, daß in diesem Sinne auch dem Volk eine gemeinsame Gottes= und Westanschauung, und damit die Bedingung neuer herrlicher Werke der Dichtung und Kunst, eine Blüte des Idealrealismus, errungen werbe.

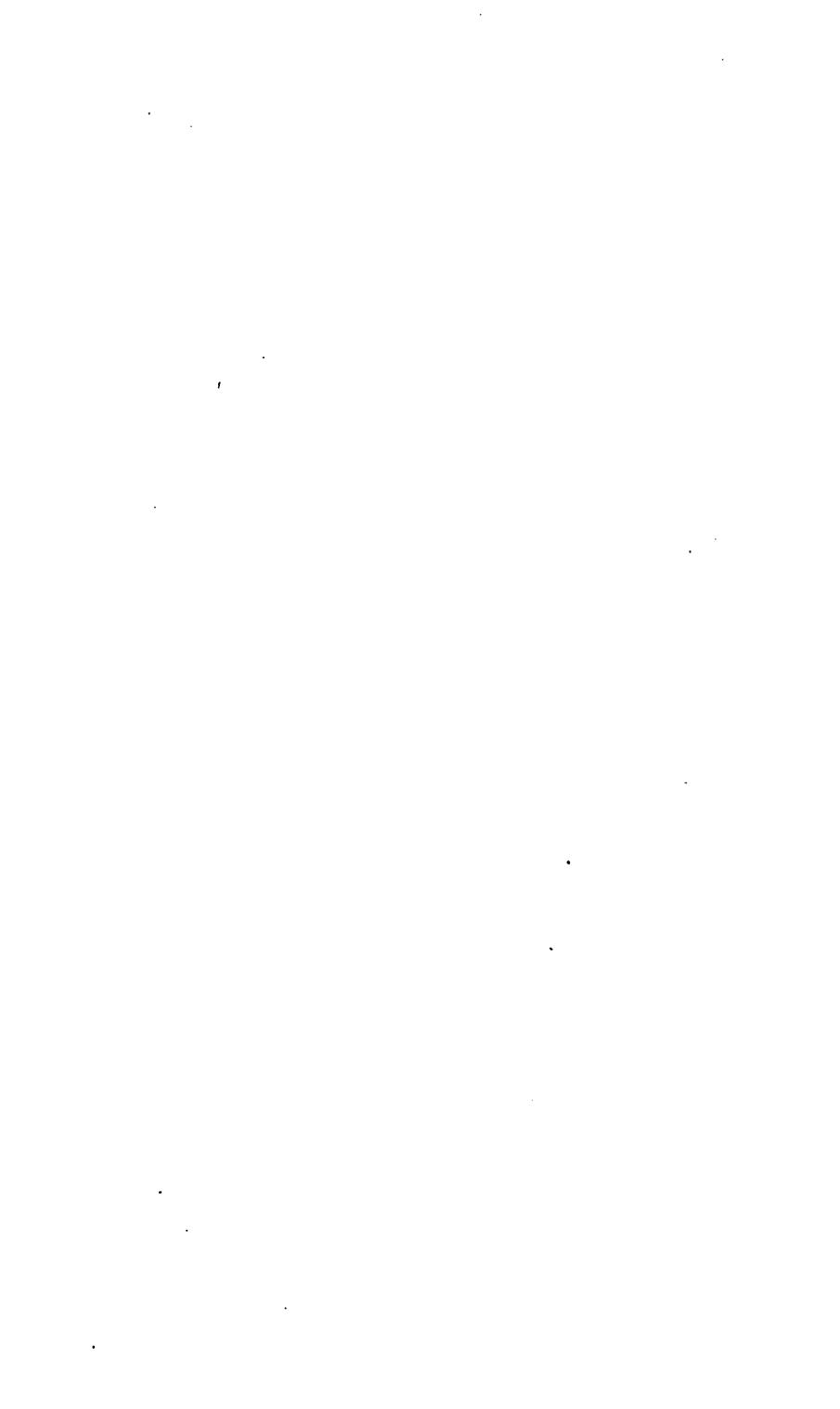



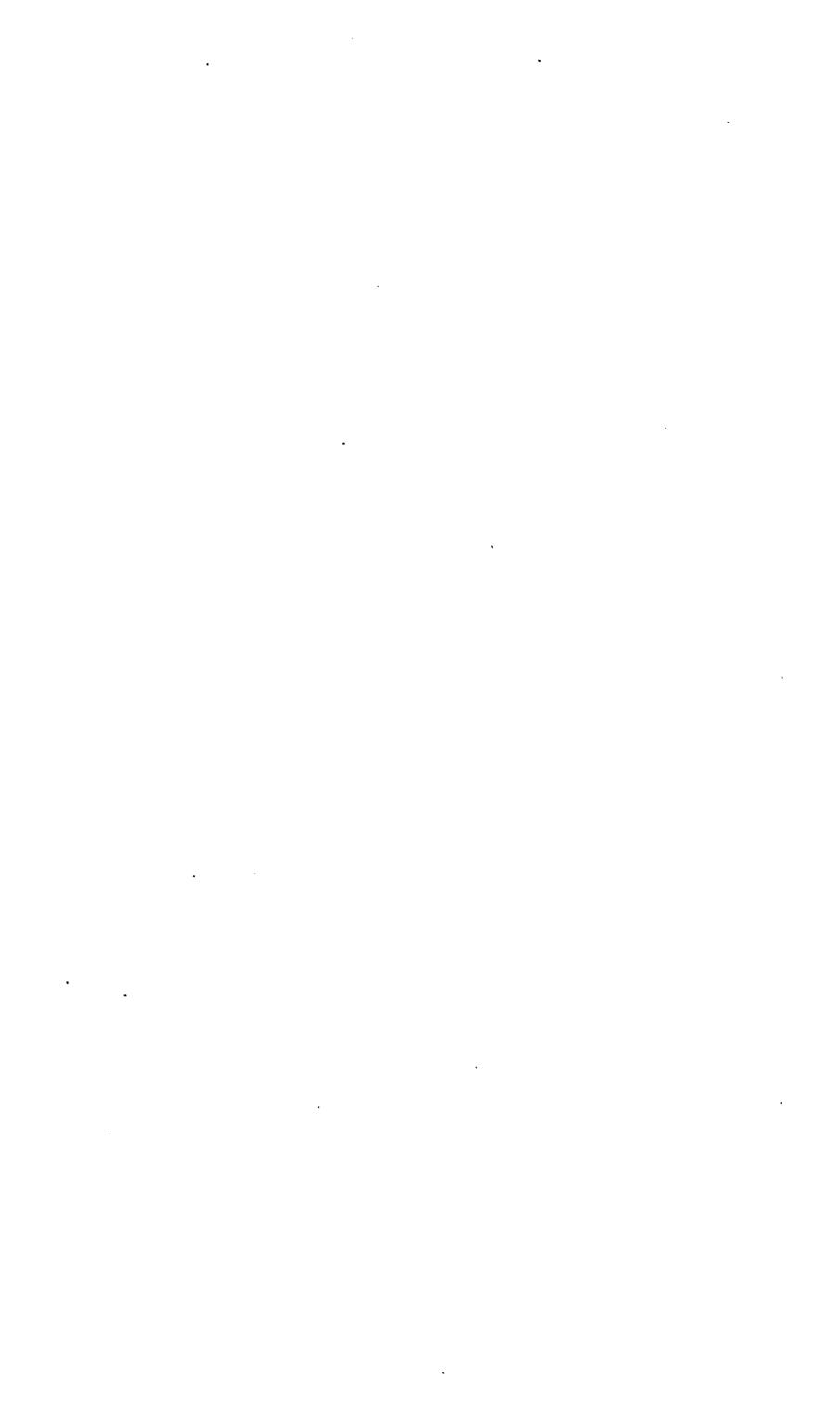

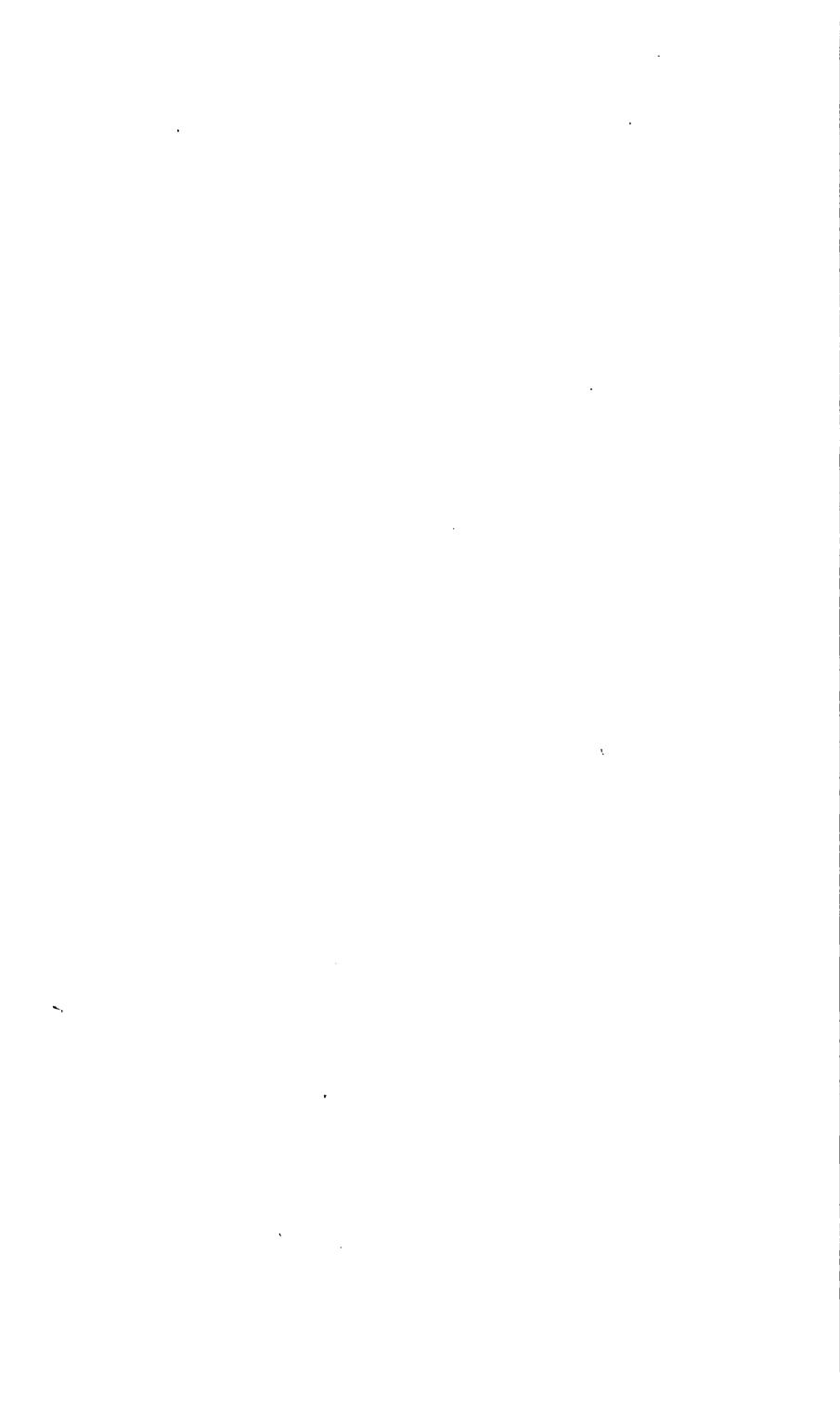

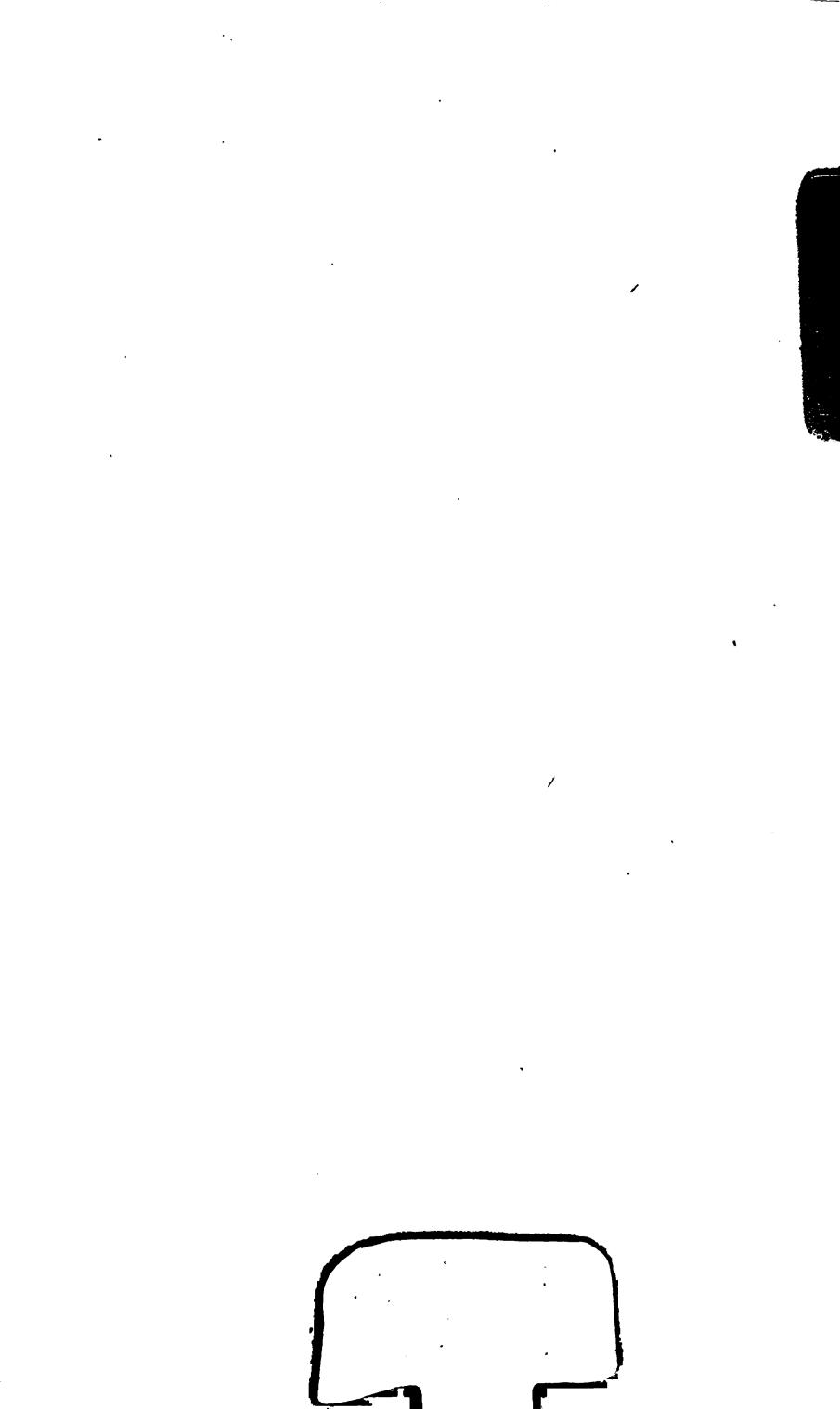